Geschichte.



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO
by

Rutherford Library, University of Alberta





# dibliothel

# Wissenschaft und Liberalur.

Smill To

the I de Land of the Real of t

minuidanite som

## e diagrada O albidia do

the minute but the employ 3dlf.

nit beforderer mannage mit Dieberg Substance und Lukimerknichte

dimit amis al

A WAR SHE SHE IS NOT THE OWNER.

And the same of the same paint of

# Bibliothek

für

# Wissenschaft und Literatur.

27. Zand.

Siftorische Abtheilung. 8. Band.

## Bandbuch

der

## Geschichte Gesterreichs

von der älteften bis gur neueften Zeit,

mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Culturgeschichte bearbeitet

non

## Dr. Frang Rrones,

o. ö. Prosessor ber österreichischen Geschichte an ber Universität zu Graz, corresp. Mitglieb ber t. t. Akabemie ber Wissenschung zu Wien.

Dierter Band.

Berlin.

Berlag von Theobald Grieben. 1879.

# Sandbuch

ber

# Geschichte Oesterreichs

von der ältesten bis zur neuesten Beit,

mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Custurgeschichte

bearbeitet

pon

## Dr. Franz Krones,

o. ö. Professor ber öfterreichischen Geschichte an ber Univerzität zu Grag, corresp. Mitglieb ber f. f. Afabemie ber Wiffenschaften gu Wien.

Wierfer Band.

Verlag von Theobald Grieben.

1879.

Cefchichte Oellerreichs

field stalled you are notherland and hour

Alle Rechte vorbehalten.



DB 38 K75 1876 Bd.4

## Siebzehntes Buch.

Vom fpanischen Erbfolgekriege bis jum Tode Karl's VI. (1700-1740).

Literatur (vgl. XVI. Buch, III. Bb., S. 548 und 549).

a. Allg. Sammelwerke, Memoiren: Theatrum Europaeum, XVI. bis XXI. Bb. (1700—1718); Lünig, Lit. procerum Europae (bie Sammlung reicht bis 1712) 3 Bbe. (Leipzig 1712); A. Faber (Leucht), Europ. Staatsfanzlei (1697—1759), (114 Bbe.; v. 79. Bbe. an v. J. C. König fortg.). Die Europ. Fama in 360 Abth. (1702—1734) und bie Neue Europ. Fama in 197 Abth. (1735—1756). In biesen Zeitraum sallen auch bie oben III. Bb., S. 548, nur bes Bergleiches willen angeführten polit. Journale: Europ. Staatsfecretarius s. d. v. 1735—1748. Leipzig (Monatschrift), und die Kurzgeschistor. Nachrichten z. Behus der neuern Europ. Begebenheiten, auch Regenseburger Nachrichten von ihrem Druckorte genannt. Beide nicht so umfassende Stoffsammlungen wie die Europ. Fama. Mercure histor. et politique de la Haye v. 1686—1782 (187 Theise, im Hagggebr.).

Du Mont, Corps univ. dipl. (Amsterbam u. Haag 1726—1731), insbes. ber 8. (Schlußband) u. b. Supplements au corps univ. dipl. v. Rousset (ebba 5 Bbc.) reicht bis 1738; Koch, Abrégé de l'hist. des traités . . (1648 bis 1815), ref. augm. et contin. par M. Schöll, 15 Bbc. (Paris 1817); Maretens, Guide diplomatique (—1799, 2 Bbc.; Berlin 1801). Bgs. j. Tableau des relations exterieurs des puissances de l'Europe . . . . (Berlin 1801); Schmauß, Corpus juris gentium academicum (Lipsiae 1730), 2 Voll. (—1730); Christ u. Zint, Ruhe bes jest lebenben Europa (Sammlung europ. Friedensschlüße) (Roburg 1726); Bgl. auch Chillann, Diplomat. Hanbluch (u. b. T. Manuel diplomatique. Recueil de documents depuis le traité de Westphalie jusqu'à les derniers temps avec introd. p. J. H. Schnitzler, 2 Voll. Rörblingen u. Paris 1850). 1. 2. u. 3. ersch. 1855—1868 als beutsche Ausg. (Rörblingen) u. j. Europ. Chronit. I. Bb. (Leipzig 1865).

(Lamberty) Memoires pour servir à l'histoire du XVIII me siècle, contenants les negociations, traités . . . conc. les affaires d'état par Mr. de L. (à la Haye 1724) (14 Bbe.), (1700—1718). Die Relationen ber Botschafter Benebigs über Desterreich i. 18. Jahrh., h. v. Urneth,

(Fontes rer. austr. II. A., 22. Bb.; 4863) v. 1708 an. Die von Schisser rebigirte "Algem. Sammsung histor. Memoirs" (1790—1803 zu Jena ersch.) reicht bis in die Zeit des Prinzregenten von Orseans. Auch die große französsische Sammsung der Mémoires, h. v. Michaud und Poujousat bietet Einschlägiges. Stossreich an historisch Bedeutendem, aber auch an Hofstatsch ist. Simon, duc de, Mémoires complets et authentiques sur le siècle de Louis XIV. et la regence. Preced. d'une notice sur l'auteur par E. de Becollière. 20 Voll. (Paris 1856 ss.) (Bgl. die franz. zeitgesch. Monogr. v. Bostaire, Lacretelle, Lemontey, Marmontel, Capesique.)

b. Allgem. Darstellungen: Schmauß, Einl. 3. b. Staatswisse, I. Thl. (Leipz. 1741). ("Die Historie der Balance von Europa", reicht dis 1740 u. behandelt Westeuropa), d. II. Theil (1744) Nordeuropa; Häberlin, Bollständiger Entwurf d. polit. Historie des 18. Jahrh., 1. Thl. (1748) (1700 dis 1740); Jenisch, Geist des 18. Jahrh. (Berlin 1801); Ehr. D. Boß, Geist der merkwürdigsten Bündnisse und Friedensschlüsse des 18. Jahrh., 5 Bde. (1802); Ancillon, Tableau des revolutions du système politique de l'Europe depuis la fin du quinzième siècle. 4. Bd. (Berlin 1805, bis z. Utrechter Frieden.)

F. v. Raumer, Gesch. Europa's s. E. des 15. Jahrh. (Leipz. 1832 sf., 7. Bb. reicht bis 1740); F. Förster, Höse und Cabinete Europa's i. 18. Jahrh. (Botsbam 1836—1839. 3 Bbe.) reicht bis 1740.

Schloffer, Geich. d. 18. Jahrh., 5. Auft. (Heibelberg 1864—1870, beforgt v. Weber, & Bbe.); Efrörer, Geich. d. 18. Jahrh., h. u. fortg. v. J. Weiß (Schaffhausen, 4 Bbe.); K. v. Roorben, Europäische Geschichte im 18. Jahrh. 1. 2. Bb. (Düsselborf 1870, 1874) reicht bis 1707 (neuestes Hauptwerf).

c. Deutsche Reichsgeschichte: Cassaber Thucelius (Chr. L. Leucht), Des h. R. Reichs, Reichs-Staatsacta v. jetzigen 18. Säculo sich ansahend, 5 Th. (4. 5. v. 3. 3. Müller) (Franks, Leipz. 1715—1722; umf. d. 3. 1700 bis 1707). Außerdem die Sammlungen von Pachner und Schauroth. Das Teutsche Reichsarchiv, die teutsche Reichskanzlei von Lünig, das patriotische Archiv von Moser u. a.; Schmidt-Milbillerl (s. o.), Teutsche Reichschistorie; Forts. 9. 10. Bd.; Abolph Menzel, Reuere Gesch. d. Deutschen, 9. Bd.; Behse, Gesch. der beutschen Höse, insbesondere die Abtheilungen: Gesch. des öfterr. Hofs und Abels u. d. ö. Diplomatie, 6. 7. Theil; Gesch. des preuß. Hoses u. A. u. d. pr. Dipl. 2. Thl. (1688—1740); Gesch. d. Höse der Häuser Bayern, Würtemberg, Baden und Hessen, 1. Thl.; Förster, Friedrich Wilshelm I., K. v. Pr., 3 Bde. (Potsdam 1834—1835); Kanke, Reun Bücher preuß. Gesch., I. Bd.; Drousen, Gesch. d. preuß. Politik, IV. Bd.

d. Oesterr. Gesch.: Allgemeine und Hauptmonographieen: Core, Hist of the house of Austria, 1. A. 1807, 3. A. 1847. Deutsche Beard. v. Dippold u. Wagner (Umsterdam u. Leipzig 1810—1817), 3. Bb., 4. Bb. Die Sammlung berhinterlassen no politischen Schriften des Prinzen Eugen von Savoyen, h. v. Sartori (Tübingen 1811—1819), 7 Thle., wurde bereits von Heller, dem Gerausgeber der militärischen Correspondenz des Prinzen Eugen v. Savoyen (Wien 1848, 2 Bbe.) in einem Auss. d. österr. Milit. 3tschr. v. 3. 1847, 6. Hest sselegenheit der Recension des Lebens des Prinzen E.

v. Z., v. Kausler als unecht bezeichnet, wodurch Kausler's Werf, als vorzüglich darauf bernhend, seine Verechtigung fart eindüste. Majtath ichlok sich im Borworte z. 1. Boe. i. Teherr. Geich. (1818), Z. IX., diesem Berdicte au; Arneth als maßgebendier Beurtheiler bezeichnete 1858 i. d. I. Boe. i. Hauptwertes: Prinz Eugen v. Z. Zartori's Publication als "Kälichung gröbter Art". Michts deito weniger sand sich noch in d. 3. A. der Tahlmann'ichen Quellentunde der deutschen G., d. v. Baig, v. J. 1869, Z. 177, Sartori als echt und selt samer Beise Heller's Werf als "Kälichung" ertlärt. Erft in d. 4. A. v. 1875, Z. 2013, sindet sich der richtige, d. i. umgefehrte Sachverhait agnoscirt. — Majlath, Geich. Seiterr., 4. Bd. Tas Hauptwerf: Arneth, Prinz Gugen v. Z. u. i. Zeit, I Boe. (Wien 1858—59), Z. A., 1864, (vgl. d. Leben Guido's v. Stahremsberg, Wien 1853).

Die ipecielle Literatur f. b. ben einzelnen Abichnitten.

### Inhaltsüberlicht.

1. Tie ipanische Erbsolgefrage; die österreichischen Staatsmänner und Keldherren; der Ausbruch des Krieges (1659–1702). 2. Die Sachlage in Ungarn. Krauz Rátóczy II. (1697–1703). 3. Der spanische Erbsolgefrieg bis zum Tode Leopold's I. (1702–1705). 4. Die Rátóczy'sche Injurrection bis zum Széciényer Tage (1703–1705). 5. K. Joseph I. (†1711) und der spanische Erbsolgefrieg (1705–1714). 6. Die Rátóczy'sche Jujurrection dis zum Krieden von Tzatmár (1705–1714). 7. Die ersten Jahre des Kaiserthums Karl's VI. dis zum Ausgleiche der alberonischen Händel (1711 dis 1718). 8. Der Türkenkrieg dis zum Frieden von Passarowic (1716 dis 1718). 9. Die pragmatische Sanction und die politischen Berwickstungen dis zum Wiener Krieden (1714–1735). 10. Der Kamps mit der Pforte und der Belgrader Friede (1736–1739). 11. Die Hois, Staatss, Heers Berhältnisse Cesterreichs und der Tod des sesten Habsburgers vom Manness stamme Ferdinand's I.

# Uebersicht der Anwartschaften auf die spanische Monarchie.

3. Philipp IV. v. Spanien, † 1665. 1. G.: Elifabeth v. Bonrbon, 2. G.: Maria Anna, († 1696), X. K. Ferbinand's III.
(vgl. III. Bb., S. 562 und 563.)

|                                                                                                                                                                                                   | Erbe Spa-<br>niens.                                                                                                                                                                                                            | Ludwig v. Philipp v. Rarl v.<br>Bourgogne, Anlou, h. Berry.                   | Mar II. Emanuel.                                                     | Ludwig, Dauphin v. Frankreich; verm. mit<br>Maria Anna v. Bavern, Schwester des Ki. | (1) Maria Therefia, † 1683.<br>Gem.: <b>K. Ludwig XI</b> V.                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der savonische Anspruch gründete sich auf die Gattin nart Emanuel's v. Savonen, (+ 1630): Natharina, T. Philipp's II. von Spanien, Urgrofmuter & Victor's Amadens II. erften Königs v. Sardinien. | Ans britter Ehe & Leopold's I.: mit (Geonore Magdalene von Pialz-Renburg, Schwefter ber spanischen Königin: 1) Joseph (I). 2) Karl (VI.) als Erhschaft (König Karl III., Prätendent d. ipanischen Erbschaft (König Karl III.). | Joseph Ferdinand Kurpring v. Bayern, 7 1699, f. 1698 Univ. Grbe b. fpanischen | Maria Antonia, + 1692. Erste Gem. des Kf. Mar II. Emanuel v. Bavern. | K. Leopold's I, und Schwester der Königin von                                       | (2) Margarita Therefia, † 1673. (3) <b>Karl II.</b> , † 1700 als Lekter v. Mannesstamme<br>Erste Gemahlin <b>K. Leopold's I.</b> ber spanischen Habsburger.<br>1. (8.: Maria Louise v. Srednas, † 1689. |

#### Guropäifche Regententafel.

Dentiches Reich: Raifer Leopold I. (+ 5. Mai 1703), val. o. XVI. Bud, 3. Bb., C. 562-63, die llebernicht; Jojeph I., 3. beutichen Könige gew. 24. Januar, gefr. 26. Januar 1690, Kaifer 1705, + 17. April 1711; Rarl VI., 3. Raijer gew. 12. Sct., gefr. 22. Dec. 1711, + 20. Sct. 1740. (29gl. w. u. den 5. u. 9. Abichnitt). Preußen: Friedrich III. als Rurfürft; Friedrich I. als König (j. 1701), † 1713; Friedrich Wilhelm I., 1713-1740. Sach fen: Friedrich Muguft (j. 1697 als Bolentonig fatholifch geworden, von nun an bleibt ber Ratholicismus das Glaubensbefenntnig der albertinijden Linie v. Kurjachien) 1694 bis 1733; Friedrich Anguit II., 1733-1763. Banern: Marimilian II., Emanuel, 1679 bis 1726; Rart Albrecht, 1726-1745. Rurpfalz (Bfalg-Renburg): Johann Bithelm, 1690-1716; Rarl Philipp, 1716-1742. Sannover: Georg I., Ludwig, 1698-1727 (j. 1714 auch Konig v. England); Georg II., Huguft, 1727-1760. 28 ürtemberg: (Gberhard Ludwig, 1677-1733; Rarl Merander, 1733-1737 (als öfterr. Feldmarichall fatholijch geworden 1712); Rarl (Fugen, 1737-1793 (fatholijd). Baben: Friedrich Magnus, 1677-1709; Karl III., 1709-1746. Beffen : Raffel: Rarl, 1670-1730; Wilhelm VIII., 1731 bis 1760. Beffen = Darmftabt: Ernft Ludwig, 1678-1739.

Stalien. Päpfte: Glemens XI. (Albani), 1700—1721; Junoncenz XIII. (Conti), 1721—1724; Benedikt XIII. (Trjini), 1724—1730; Glemens XII. (Corfini), 1730—1740. — Mailand, Neapel, Sicilien und Sarbinien in spanischem Beste und s. 1701 in den Kampf um die spanische Erbschaft einbezogen. 1713: Mailand, Neapel und Sardinien an Desterreich; Sicilien an Savoyen; 1718: Sardinien an Savoyen, Sicilien an Septerreich. Savoyen: Victor Amasdens II., 1675—1730 (j. 1718 König von Sardinien). Toskana: 1670 bis 1723; Cosmus III.; Johann Gasion († 9. Juli als der lette Medici); s. 1737 Franz Stephan von Lothringen. Mantua: H. Karl IV., Anhänger Frankreichs als Urenkel Karl's I. v. Nevers, † 1708, 5. Juli, finderlos, vom Kaiser geächtet u. aus dem Lande gedrängt. Modena, Haus Gste: Rainald, 1694—1737; Franz III., 1737—1780; Parma, Piacenza, Guastalla, Haus Farnese: Franz, 1694—1727; Anton, 1727—1731; fommt an Spanien, 1732; an Desterreich, 1735. Benedig: 1714 Morea an die Türken verloren, Dalmastien behauptet; wachsends Sinken der aristofrat. Republik.

Frankreich (Haus Bourbon): Ludwig XIV., 1643—1715. (Die Regentssichaft Phillipp's, des Prinzen von Orleans: 1715—1723). Ludwig XV., 1715 bis 1774.

Spanien: 1700, 1. Nov., † ber lette bes spanischehabsburgisschen Sauses: Karl II., Grie Gem.: Maria Louise v. Orleans; zweite Gem.: Maria Anna v. Pjalz-Reuburg (Schwester ber britten Gattin K. Leopold's I.). Beibe Gen finberlos. Saus Bourbon: Philipp V., 1701 bis 1746.

Portugal (Haus Braganza): Peter II., 1667—1706 (Schwager R. Leopold's I. durch j. Gattin Marie Sophie Elije v. Pfalz-Neuburg); Johann V., 4706—1750.

England: Wilhelm III. v. Tranien, † 1702; Anna (Stuart), Gattin bes Prinzen Georg von Tänemart), 1702—1714; Haus Hannover: Georg I., 1714—1727 (Urenfel K. Jacob's I. v. England a. b. H. Stuart); Georg II., 1727—1760 (f. o. Hannover).

Riederlande: a. Generalstaaten, Holland: Wilhelm III. v. Oranien, Erbstatthalter, 1674—1702 (f. 1689 K. v. England). Mit ihm erlöscht das Hassenstein und die Erbstatthalterschaft bleibt bis 1747 unbesetzt. Rathspensionär Heinsins, † 1720. d. Die füblichen ober spanischen Riederlande als Theil der spanischen Monarchie: 1713 an Desterreich.

Standinavifche Reiche:

Dänemark (u. Norwegen), (Haus Olbenburg): Friedrich IV., 1699 bis 1730; Christian VI., 1730-1746.

Schmeben (Wittelsbach: piälzijch-Zweibrücker Linie): Karl XII., 1697 bis 1718; Ulrife (kleonore (Schwester Karl's XII., Gattin Friedrich's, Erbpr. v. Heffen-Kassel); Friedrich VI. (ihr Gatte), 1720—1751.

Polen: August II. (j. Sachsen), 1696—1733. Zwischenherrichaft: Stanislaus Lesczynski, 1704—1709; August III., 1733—1763.

Ruftand (Haus Romanow): Czar Peter I., 1689—1725; Katharina I., 1725—1727; Peter II., 1727—1730; Anna Zwanowna, 1730—1740.

Türkei (Haus Osman): Mustaja II., 1695—1703; Uhmed III., 1703 bis 1730 (abgesett); Mahmud I., 1730—1754.

#### 1. Die spanische Erbsolgefrage; die österreichischen Staatsmänner und Feldherren; der Ausbruch des Krieges (1659—1702).

Literatur (vgl. d. allgemeine): Lijola, (Baron de): Bouclier d'estat et de justice contre le dessein de la France, qui aspire ouvertement à la monarchie universelle sous le vain prétexte des prétentions de la reine de France s. l. 1701 (embâlt die polit. Unidammigen des befannten öfters. Lipl. Lijola o. Lijola, eines der bedeutenditen diplom. Gegner Frantreichs). de la Torre, Mem. et negociations secrètes de Ferd. Bonav. comte de Harrach ambass, plenip, de sa Majesté Imp. à la cour de Madrid. (à la Haye 1735); vgl. auch des gen. Feransgebers: l'Hist. des negoc. secr. des cours de l'Europe pour le partage des royaumes de l'Espagne etc. (London 1749, 2 286.); Mignet, Negociations relatives à la succession

de l'Espagne sous Louis XIV. (Paris 1835, 2 Boe.); M. 28 off, Afirit 28. G. Lobfowie (2Bien 1869); Arneth, Sauptbericht des Gi. g. v. Gingen borif an R. Leopold I. nach Beend. j. Million in Frantreich, Arch. i. R. oe. G., 12 Bo.; G. Söfter, Abh. 3. G. De. u. b. R. Leopold I., Boieph I. u. Rarl VI., II., Sabsburg u. Wittelsbach. Als Gint. 3. bem vertrauten Briefe des Ruri, Mar II, v. Bagern mit i. Gem. Thereje Cobiesfa. (1695) bis 1697, 1704), Arch. f. oc. (8., 54, 28. (1871), E. 263 399; Arn. Maedete, Das Tagebuch bes Win. Ferd. Bonav. von Barrach mahrend feines Aufenthalts am ivaniichen Boie i. d. 3. 1697, 1698, her, i. 48 Bbe. d. Arch. f. Siterr. Weich. (Wien 1872, auch i. Gep. A.). Die Finalrelation von Louis Harrach an R. Leopold. (Enbel's hiftor. Btichr., 29. Bb.); Die Politif Defterreichs in der fpanifchen Grbiolgefrage. i Mit Benützung bes f. f. Saus, Sojen. Et. Arch. u. d. gril. Sarrad) ichen Kam. Arch.) 2 Bbe., (Leipzig 1877) (bas Sauptwerf über bie Frage). (Saebete fonnte hiefur auch noch die wichtige Publication v. Hippeau, Avenement des Bourbons au trône d'Espagne, Correspondance inédite du Marquis d'Harcourt . . . (Paris 1875), benüten. Ginichlägiges bietet auch C. Klopp i. j. neueften Werte: Der Kall bes Saujes Stuart u. Die Succession bes Saujes Saunover in Großbritt, u. Irland i. Zujammenh, ber europ. Ungel. v. 1660-1714 (Wien, 1875 ff.; d. 6. 2d. r. bis 1695). Bgl. Rante, Frangoi. Geichichte, 4. 2b. (Gei. Berte, XI. Bb. und v. Roorben, Geich. des 18. Jahrh., 1. 26.) Much ber 3. Bo. b. I. Gerie ber Telbange bes Bringen Gugen v. Cavonen: "Spanischer Successionstrieg; Geldzug 1701", b. v. L. S. Weger (Wien 1876), bietet eine reiche Actenmasse, barunter wichtige Conterenzprotocolle v. 1700 1701 und die Geschichte ber gangen Ausruftungs- und Finangmaßregeln.

Bon ben speciellen Werfen ;. Regentengeschichte Leopold's I. gehören hieher:

R. 28 agner (5. 3.), Hist, Leop. M. Caes. Augusti, 2. Bb. (Bien 1731); (f. G. Rinth, (faij. Saupim. bann j. 1709 Prof. i. Altborf), Leben u. Thaten Leopold's d. Gr. (2. A., Leipz. 1713, 2. Tht.). The life of Leopold, Emperor of Germany (Condon 1706), bentich v. 3. B. Menden (Leipzig 1707, 1710); Reina, Vida e imperio di Leop. I. (Mailand 1710); Ron= caglia, Vita di Leop. I. (Succa 1718); Hist. de Leopold Empereur d'Occident . . . . dep. l'année 1658 jusqu'à 5. Maii 1703 . . . (à la Haye 1739. 228de.). Bgl. auch J. Reiffenstuett, Ephemerides Leopoldinae (Jahr: bücher der Regierung Leopold's I.) (Wien 1700, 1701) u. J. A. Schenthel. Bollit. Lebensdiarium Leopold's I. (Bien 1702).

Unter heftigen Erschütterungen des Staatswesens, in blutigen Kriegen hatte für das Abendland, vor Allem für Desterreich, das 17. Jahrhundert sein Ende gefunden; und wer fundigen Auges die Stellung der tonangebenden Mächte und die Greigniffe der letten Decennien erwog, den inneren Beweggründen des Ryswiter Friebens vom Jahre 1697 nachforschte und Welegenheit fand, neben dem Waffengeräusche den stillen Krieg der Staatstunft Dester= reichs und Frankreichs, insbesondere den diplomatischen Rampf beider Mächte um die spanische Erbschaft, am Madrider Hofe, zu beobachten, — mußte einer großen europäischen Krise gewärtig sein, sobald der fränkelnde König Spaniens, Karl II., der Letzte vom Mannesskamme der spanischen Habsburger, aus dem Leben schiede und seine Hinterslassenschaft — ein ländergewaltiges Reich — fällig würde.

Die politischen Schachzuge Defterreichs und Frankreichs in ber ipanischen Erbfolgefrage umfaffen nahezu ein halbes Sahr= hundert. Sie begannen ichon bamals, als der Wiener Hof um die Hand ber ältesten Tochter Philipp's IV. von Spanien, Maria Therejia, für R. Leopold I. warb und Mazarin diefelbe für feinen Rönig Ludwig XIV. erzwang (1659), jo daß dann der öfter= reichische Herricher (1665) seine erste Che mit ber zweiten Tochter Philipp's IV., Margarita Theresia, einzugehen veranlaßt ward. Abgeschen von der nahen Verwandtschaft und doppelten Verschwägerung beider Häuser, Deutsch- und Spanisch-Babsburg und den ursprünglichen Theilungsverträgen Beiber (1522/1525), aus benen fich ebenjo gut ein eventuelles Erbrecht der Nachkommen Ferdinand's I. auf die spanische Monarchie, als ein foldes der Descendenz Karl's V. auf die Länder der deutschen Sabsburger folgern ließ, abgesehen ferner von der Thatsache, daß Desterreich und Spanien in einer naturgemäßen Intereffengemeinschaft und engen Allianz gegen Frant= reich zusammenstanden, war der Wiener Hof den Bourbons auch darin überlegen, daß Maria Theresia und Ludwig XIV. bei ihrer Vermählung für fich und ihre Nachkommen jedem Erbrechte auf Spanien entjagen mußten, während Leopold I. und Margarita Theresia dazu nicht verhalten wurden.

Das schlaue französische Cabinet, am Wiener Hofe, in den Jahren 1667—1673, zu Zeiten der Premier-Minister Auersperg und Lobtowic, von übermächtigem Einstlusse, fädelte den unseligen gesheimen Theilungstractat Ludwig's XIV. und Leopold's I. v. J. 1668 über die eventuelle spanische Erbschaft ein, — jenen Vertrag, der, abgesehen von dem naturgemäßen Gegensate der Politis beider Mächte, als einem inneren, zersehenden Momente, durch die nächsten Ereignisse und die großen Coalitionen gegen Frankreichs maßlose Nebergriffe und Friedensstörungen bald durchslöchert und dei Seite geschoben, dennoch eine gefährliche Waffe in der Hand der französischen Diplomatie blieb. Seit der Versheirathung Karl's II. von Spanien, des Schwagers der beiden Gegner, Leopold's I. und Ludwig's XIV. mit der französischen Prinzessin Marie Louise von Orléans, rührte sich die französische Tiplomatie gewaltig, um am Hose zu Madrid, trot der persön-

lichen Abneigung Karl's II. und ben politischen Untipathieen gegen Frankreich, Boden zu gewinnen und mit der jungen Königin als Mittelpuntte eine frangoffiche Bartei zu bilden, was jedoch anfänglich nicht aut von natten ging. Aber auch die öfterreichische Bartei in Madrid: Die Mintter des Ronias (R. Leopold's I. leibliche Schwester), die Granden: Mancera, Propeza und vor Allen ber faiferliche Botichafter Graf, dann Fürft S. F. von Mansfeld, war nicht mußig, und letterer zahlte die Ränke der Franzofen in aleicher Münze zurud. Da ichuf die Vermählung des Rurfürsten Mar Emanuel von Bayern mit Maria Antonia, der Tochter R. Leopold's I. und Margarita Therefia's, einen neuen Zwischenfall.

Denn obichon Maria Antonia und ihr Gatte zu Guniten der männlichen Descendenz R. Leopold's, nicht bloß auf die Länder Deutschhabsburgs, sondern auch in einem Geheimartifel auf die spanische Erbschaft verzichteten, wogegen ihnen hinwieder der Un= ipruch auf die spanischen Niederlande, ja wombalich noch bei Leb= zeiten Karl's II., der Anfall dieses besonderen Erbes in Aussicht ge= stellt wurde, war es der öfterreichischen Divlomatie nicht gelungen, bas spanische Cabinet für jenen Berzicht zu gewinnen, und Ludwig XIV. ließ in Madrid erklären, er werde nicht die geringste Verkurzung ber "Rechte" jeines Dauphins ruhig hinnehmen; hatte er sich doch in seinen Blänen von den Rechtsfolgen des eigenen Bergichtes in Unsehung der spanischen Erbschaft keinen Augenblick beirren laffen. Wie wenig nun auch ber Refident bes banerischen Kurfürften in Madrid, Graf Praifing, feiner Aufgabe gewachsen war, Mar Emanuel behielt nichts besto weniger Die Aussichten seines Sauses auf die ganze spanische Erbschaft, fest im Auge, und der damalige Ministerpräsident, Graf Dropeza (Don Unt. d'Alverez de Toledo) wurde nun eine Stüte dieser bayerischen Bartei, als deren einflußreiche Gönnerin vor Allen die Mutter des Königs und Groß= mutter der Kurfürstin gelten muß. Sie fette auch im Bunde mit Wilhelm III, von Oranien zum Verdruffe des beareiflicherweise mißtrauischen Wiener Hofes die Ernennung des Kurfürsten zum Statthalter der fpanischen Riederlande durch.

Der Tod der Königin Maria Louise, bald darauf die zweite Beirath des verwittweten Rönigs von Spanien mit der Schwägerin des Raisers und der Wiederausbruch des Krieges mit Frankreich vom Jahre 1688, in welchem Leopold I., der Dranier, und Spanien zusammen standen, waren insofern dem öfterreichischen Standpunkte gunftig, als die Seemächte, Holland und England unter Leitung Wilhelm's III., dem Raiser gegenüber sich vervilichteten, den jüngeren

Sohn Leopold's I., Erzherzog Karl, bei der eventuellen spanischen Erbfolge zu unterstützen (1689). R. Leopold I., der von dem Rechte seiner Familie auf die ganze spanische Erbschaft überzeugt war und sich der bezüglichen Hülfe der Westmächte sicher glaubte, ahnte keineswegs, daß der Dranier, im Interesse des von ihm versochtenen europäischen Gleichgewichts, nichts desto weniger den politischen Grundstat seisch wich der Spanische Monarchie solle weder in Frankreich noch in Desterreichs Hände fallen, sondern vielmehr der baverischen Erbsolge zugeführt werden, und jene Zussage somit nur als vorübergehenden Nothbehelf ansah.

Noch zäher hielt aber die banerische Vartei in Madrid baran fest und richtete, als Maria Antonia, die baverische Kur= fürstin, im dritten Wochenbette (24. December 1692 zu Wien) ftarb. alle ihre Soffnungen auf ihr lettes Rind, ben garten Rurpringen Sofeph Kerdinand als ben nach spanischem (gemischtem) Succeffionsrechte unbestreitbaren Anwärter der Universalerbichaft. Raifer Leopold und sein Cabinet verabsäumten den dringenden Wunsch der zweiten Gattin Karl's II., nach Abberufung des ihr unbequemen Botichafters Graf Wenzel Lobkowic, zu erfüllen und einen seiner Aufgabe ganz gewachsenen Vertreter abzusenden, und als man endlich, geänastigt von der Friedensgeneigtheit Spaniens Frantreich gegenüber (1696), den 60 jährigen, erfahrenen und ge= wiffenhaften Staatsmann Grafen Ferd. Bonav. Barrach, hie= für ausersah, zögerte man neuerdings und ließ ihn einstweilen durch feinen Sohn Grafen Ludwig Barrach, einen 27 jährigen Neuling, doch nicht ohne Begabung, vertreten, der nach dem Tode der Mutter des Königs (16. Mai 1696) in Madrid (October) eintraf, aber weder dadurch, noch durch die zweite Verbannung Dropeza's und die Gönnerschaft der Königin in seinen Anstrengungen zu Bunften der Erbfolge des zweiten Raijersohnes einen wesentlichen Voridub gewann. Ja es war in Kolge einer ber häufigen Erfrankungen Karl's II. dahin getommen, daß sich dieser durch ben Cardinal Portocarrero, den Gegner der Königin, zur Ausfertigung eines geheim gehaltenen Testaments bestimmen ließ, worin aller Wahrscheinlichkeit nach der baverische Kurpring als Universalerbe bezeichnet erschien. Run wurde zwar der ältere Sar= rach nach Madrid abgesendet und traf (Ende Mai 1697) hier ein; es gelang der Rönigin, jenes Testament zu vernichten, ja Karl II. ließ fich bewegen, dem Raifer die Thronfolge Erzherzogs Rarl zuzusagen, aber dieje Zujage eines schwachfinnigen, willenloien, hinüber und herübergezerrten Herrichers war eine unsichere Bürgichaft und der Raifer vertraute ihr zu viel.

Undererseits war seit der zweiten Beirath des Kurfürsten von Bapern mit Thereja Sobiesta, Tochter bes Polentonigs, und ber Franzofin Maria la Grange, Echwester des Marauis pon Bethune (1695), außer der spanischen Erbfrage noch der frango: fifche Ginfluß zwischen den Raifer und beffen einstigen Schwieger: john getreten. R. 3. Cobiesti hatte bem gegenwärtigen Gidame im Interesse der spanischen Succession ein festes Bundniß mit Ludwig XIV. angerathen und diesen Ausweg hielt der Kurfürst auch nach dem Tode Cobiesfi's (1696, 17. Juni) fest. Als daher der faiserliche Minister Graf Ulrich Kinsky (März 1697) in Bruffel eintraf, um mit bem Rurfürsten-Statthalter zu unterhandeln, fand er eine sehr frostige Aufnahme; aber auch die dem Frieden mit Frankreich geneigten Geem achte zeigten fich bezüglich einer Gicherung der spanischen Erbfolge Desterreichs jett schwierig, während Ludwig's XIV. Diplomatie sich ihnen ungemein nachgiebig und entgegenkommend bewies. Alle Bemühungen der faiferlichen Politik. ben It nowifer Frieden mit Frankreich binauszuschieben, erlahmten: die Seemächte und auch Spanien schloffen ihn ab, und der ifolirte Kaifer mußte sich barein geben, ohne die spanische Anwartschaft feines zweiten Cohnes ficher gestellt zu sehen. Deffenungeachtet baute ber Raifer fest auf die Zujage der Seemächte vom Jahre 1689, während Sarrach der ältere, fein Vertrauensmann und Liebling, in Madrid Alles aufbot, um, im Bunde mit der Rönigin, ein Testament zu Gunften Erzberzog Rarl's, spanische Subsidien für ein faiserliches Hulfsbeer, die Reorganisation des verfallenen Beeres= wesens und die Befestigung der Nordprovingen Spaniens durch= zusetsen.

Aber bald verschlimmerte sich sein Verhältniß zu der Königin burch Ginwirfung der allmächtigen Favoritin, Gräfin Berlevich, und der neue frangofische Botschafter, Henry d'harcourt (Mar= quis de Benvron und Thurn-Harcourt), wenn auch fein Diplomat eriten Ranges und mehr ehrgeiziger Militär als Staatsmann großen Styles, war ungemein rührig; fand an dem Cardinal Bortocarrero (Don L. F. Boccanenra) einen mächtigen Bundes= genoffen, feinen geringen an der Vertrauensseligfeit und Edmerfällig= feit des financiell bedrängten Wiener Cabinets und an dem launen= haften Wefen der Königin.

Doch überschätte Ludwig's XIV. Cabinet die Erfolge des Bot= ichafters keineswegs; in Berjailles ging man eben mit nüchterner Schlaubeit zu Werke und plante an einem Theilungsvertrage. ber die Seemachte von der Genügsamkeit Frankreichs in Sinficht ber ivanischen Erbichaft überzeugen follte. In bem zweiten Ent= wurfe des Londoner Bartagetractates vom October 1698 wurde bem baveriichen Rurpringen die Haupterbichaft: Spanien mit feinen amerikanischen Reichen und Colonien, ferner die Riederlande; bem Dauphin Reapel, Sicilien und Luremburg; bem öfterreichischen Erz berzoge Karl bloß Mailand zugedacht. Wilhelm III. und Holland, die, wenn auch politisch, in dieser Frage jedenfalls unaufrichtig gegen den Raiser gehandelt. leugneten dies Abkommen bis zum letten Augenblick, doch endlich durchschaute der Wiener Hof das französische Gewebe. Harrach fam durch den Theilungsvertrag und die Abneigung der Königin in eine verzweifelte Lage; fagte boch damals ichon ber entschiedenste Unhänger ber faiserlichen Sache am spanischen Hofe, Graf d'Aguilar, Harrach's alter Freund, in ahnungsvoller Resignation: "Der französische Botschafter habe gar nichts zu thun nöthig, als Alles ruhig gehen zu laffen, die Monarchie laufe von selbst in seines Königs Hände." Die Königin und ihr Drafel, die Berlepich, spielten gegen Harrach "faliches Spiel". Alls er ben 9. October 1698 Madrid verließ und fein Cohn, Graf Ludwig Harrach, zurüchlieb, fand dieser an dem General-Gouverneur von Mailand, Marquez Leganez, eine eifrige, aber etwas sanguinische Stütze der kaiferlichen Sache. Andererseits war die Annäherung der Königin und Harcourt's bald wieder einer Entfremdung gewichen, und der französische Botschafter selbst durch jenen vergebens geleug= neten Theilungsvertrag in eine arge Klemme gerathen, denn der Unwille R. Karl's II. über einen folden, die Zukunft Spaniens maßregelnden Schritt fremder Mächte, begegnete dem verletten fpa= nischen Rationalgefühle, und so gewahren wir das Saupt der banerischen Partei im Rathe des Königs, den rehabilitirten Minister Dropeza und den Cardinal Portocarrero nun einhelliger Meinung über einen entscheidenden Schritt bes Königs dem dieser (14. 20= vember 1698) im Staatsrathe, allerdings mit der Forderung des Stillidmeigens, Ausbruck gab: Rarl II. erklärte nun feinen banerischen Reffen jum Thronfolger und ließ das bezingliche Testament verlesen. Es wurde zugleich die Königin als Megentin, mit einem Regentschaftsrathe zur Seite, ernannt und beichloffen, den Ihronfolger nach Madrid kommen und nach spanischem Branche erziehen zu laffen. Man versuchte bann, ben jungern Harrach durch allerhand Künste darüber zu täuschen, was allerdings nicht ge= lang. In London und in Haag war man über biefen Schritt Karl's II. sehr bestiedigt, ja das englische Parlament, friedensstuftiger als je, brachte den vorschauenden K. Wilhelm III. durch fausmännische Sparsamkeit in der Reduction der Armee sast zur Verzweislung. Ludwig XIV. und seine Diplomatie verschleierten ihren Ummuth über diese Wendung der Dinge in Madrid, so gut es ging; aber der Franzosenkönig war bald zu einem geharnischten Proteste und zu einschüchternden Drohungen entschlossen. Gbenso unerschütterlich hielt der kaiserliche Hof seinen Standpunkt sein und ließ sich von dem holländischen Nathspensionär Heinzins, dem Staatsminister der Niederländer, nicht um ein Haar Breite für die Anschauung der Seemächte gewinnen. Man war auch in Wien zu den ernstlichsten Maßregeln geneigt. Vor Allem aber versetzen die Trohungen Ludwig's XIV. das spanische Cabinet in keine geringe Bestürzung.

Da trat durch den unerwarteten plötlichen Tod bes bane: rifden Kurpringen, bes angehofften fpanischen Universalerben, welcher an den Blattern ftarb (8. Februar 1699), die gange Angelegen= heit in eine neue Phaje. Das Ereigniß war ein vernichtender Schlag für die glanzenden Aussichten des bagerifdewittelsbachijchen Hauses: ein Brief des Rurfürsten gab feiner ichmerzlichen Erbitterung über ben "fatalen Glücksstern" bes Hauses Desterreich Ausbruck. — Der Todesfall erregte in England und Holland eine weit größere Befturgung, als in Spanien lebendiges Mitgefühl, wie ftorend auch ber Borfall in die aanzen Berechnungen bes spanischen Staatsrathes einariff, und wie betäubend der Eindruck für die bisherige bayerische Partei, Minister Oropeza an ber Spike, war. Die bagerische Partei zerfällt; Dropeza arbeitet an einem Plane, die spanische Arone an die portugiesische Dynastie, an das haus Braganza, ju bringen, mas den Unhängern bes Gedankens ber iberischen Union gefallen fonnte. War boch Portugals Königin die Schwester ber ipanischen Regentin und ebenso ber Gattin bes Kaisers, - aber Dropeza's Urbeit blieb erfolglos. Dagegen entwickelt harcourt Die größte Rührigfeit in ber Bilbung einer ftarten frangofifden Bartei und gewinnt den Cardinal Portocarrero nun gang für fich. Oropeza wird gefturst und ber Cardinal Minifier; Graf Melgar, ber Ulmirante (Momiral) von Castilien, ein entschieden kaiserlich Gesinnter, muß in die Berbannung. Andererseits verlockt Ludwig XIV. die Seemächte zu Unterhandlungen in London über einen zweiten geheimen Theilungsvertrag (nach längeren Zögerungen erft im Marg 1700 unterzeichnet), der die spanische Monarchie in zwei Ländergruppen scheiden, und die größere: die altspanische Monarchie, 'ihre überseeischen Colonicen und die Riederlande an den Raiser; bie fleinere, aber für Franfreichs Intereffen besonders werthvolle: Spanisch-Italien, ausgenommen bas Mailandische, bas bem Lothringer Bergoge, gegen Abtretung Lothringens und Bars an Frankreich zufiele, an Ludwig XIV. bringen foll. Aber gerade biefer Schritt, bem Raiser Leopold fremd war und er trot des Bestechenden jeines Inhalts auch nie beitrat; dieser Theilungstractat, ben Harcourt vergeblich vor bem Deffentlichwerden zu bewahren juchte, erregte einen Sturm im Staatsrathe zu Madrid, führte zu Protesten Rarl's II. in Berfailles und London, fo daß die faiferliche Sache in Spanien wieder Oberwasser zu finden schien. Denn Graf Harrach b. J. gewann die Rönigin, die intriguante Grafin Berlepich wurde entlassen und Karl II., obichon Portocarrero und die starte Partei besselben im Staatsrathe auf die Ginsekung eines frangofischen Bringen zum Thronfolger brang, - benn es fei der beste Musweg, der verhaften Theilungsidee und der aufdringlichen Thätigfeit ber Seemächte zu begegnen —, war unter bem Ginfluffe ber faiferlichen Partei perfonlich entschloffen, die Hufe bes Wiener Hojes in Unipruch zu nehmen und ließ dort erflären, dem habs = burgijden Erzhaufe die fpanische Monarchie ungetheilt er= halten zu wollen. Leider ward badurch die Zuverficht Defterreichs über Gebühr erhöht; Leopold baute zu fest auf die Gesinnung und end= gültige Entscheidung seines Schwagers. Undererseits war in Defterreich die Erschöpfung der Geld- und Heeresmittel nach dem großen Türkenkriege jo groß und die Politik des Zögerns und Abwartens jo eingewurzelt, daß man auf ben liftigen Borichlag Frankreichs: es wolle sich jeder Keindseliakeit gegen Spanien enthalten, dagegen bürfe ber Raiser feine ber spanischen Provinzen besetzen - trot langer Erwägungen des Für und Wider - schließlich dennoch ein= zugehen für nöthig fand.

In Madrid trieben die Tinge der Entscheidung zu. Die neue Erkrankung Karl's II. sollte seine letzte Lebensprüfung werden. Harrach d. J. war der Königin sicher, sie hatte ein Testament ihres Gatten zu Gunsten Erzherzog Karl's mit Bestimmtbeit in Aussicht gestellt; noch am 30. September 1700 schrieb der kaiserliche Botschafter nach Hausich, der König habe seiner Gemahlin die Unterschrift bereits zugesagt. Allerdings sühlte man in Wien gewisse Besorgnisse; Kaunis, der Reichsvicekanzler, war für die Ginzberufung der spanischen Cortes, für Rüstungen, oder doch für neue Veritändigungen mit K. Ludwig XIV., unter Ausschluß der Seezmächte; aber die Majorität im kaiserlichen Rathe wollte lieber den

Dingen ihren Lauf laffen; bochftens moge harrach, wenn es zweckmäßig erichiene, die ipanische Königin den ihr als Teutscher wenig befreundeten Granden gegenüber fallen laffen und fie von der Regentichaft ausschließen. Mit dem October 1700 begann aber auch ichon die ungeahnte Riederlage ber faijerlichen Sache in Madrid, Barcourt erringt die enticheidende Oberhand; Portocarrero und ber fonigliche Secretar Ubilla, von jenem gang gewonnen, überwachen den todtfranken König bis zu seinem letten Angenblicke und halten die Rönigin ferne, die jett auch ihren Berkehr mit bem öfterreichischen Botichafter abgebrochen hatte, aber die entschiedenste Gegnerin des Cardinals blieb. Es gelingt Portocarrero und den von ihm beberrichten Beichtvätern, bas von Ubilla verfante Teitament 3u Gunfien des Entels Lubwig's XIV. am 3. October Abends ber föniglichen Unterichrift zuzuführen; mar es doch die Sand eines halb finn: und willenlosen Kranken, dem man mit Gewissens: und Herrichervilichten wirfiam zuieste; ichon am 5. October brachte bas Amtsblatt eine Nachricht darüber. Im Testamente selbst wurden als eventueller Rachfolger Philipp's von Anjou sein jüngerer Bruder, ber Bergog von Berrn; erft wenn biefer ohne Nachkommenichaft fturbe, Ergherzog Karl von Defterreich, und bei beijen Sin= icheiden ohne Descendenz der Herzog Victor Amadeus II. von Cavonen als Unwärter festgesett.

Die Königin, vor Allem durch die testamentarisch versügte Alleinregentschaft des Cardinalministers schwer getrossen, versuchte Alles, den König zur Unterzeichnung eines andern Testaments zu bewegen; ja aus guter Quelle verlautet, daß Karl II., inzwischen etwas erholt, voll heftigen Unwillens gegen die Urheber des franzosenfreundlichen Testaments, der Königin die Unterzeichnung eines andern letzen Willens zusacht; der Königin die Unterzeichnung eines andern letzen Willens zusacht; aber seine Kräfte verließen ihn früher. Ueberdies hielten Portocarrero und sein Anhang strenge Wacht; der Cardinal inscenirte mit Hülfe des päpstlichen Runztins am 31. October eine seierliche Sanction des Testaments, wobei im Ramen des bereits sprachlosen Königs sein Beichtvater, der Zesuit Cifuentes, die Versammelten zur einigen Haltung und Vahrung des Testaments ermahnte!

Bald darauf, den 1. November, 3 Uhr Nachmittags, hatte ber letzte spanische Habsburger ausgelitten; 6 Tage später langte die Nachricht am Hofe Ludwig's XIV. ein; am 9. November folgte die Courierdepeiche mit dem Inhalte des Testaments und an diesem Tage schon war der König und die Kriegspartei in seinem Staatsprathe (zu Kontainebleau, bei Madame Maintenon) zur Unnahme der

spanischen Universal-Erbschaft entschlossen. Am 16. November ersöffnete man dem französischen Hospstaate die Königschaft Philipp's von Anjou, und an dem gleichen Tage huldigte der spanische Gesandte dem neuen bourbonischen Herrschen des Reiches, das einst Karl V., der Entel Maximilian's I., geschaffen. Wie schwer das Alles auch dem Kaiser traf, es fand ihn gesaßt, und mit aller Entschedenheit ergriffnun auch er seine Entschlüsse, um für das Erbrecht und den Macht-anspruch seines Hauses einzutreten.

Es ist hier ber rechte Ort, ber Männer zu gedenken, welche bamals, Angesichts einer neuen großen Krise, im Rathe des Kaisers von Einstuß waren, seine diplomatischen Interessen vertraten und das Schwert sür ihn zu führen hatten (vgl. III. Bb., S. 631 ff.). Strattmann († 1693), der geschäftstüchtige, rasche, weltläusige Premier und Liebling K. Leopold's I., hatte keinen ebenbürtigen Nachsolger gesunden, denn der böhmische Hoftanzler, Graf Ulrich Kinskn, seit Strattmann's Tode der eigentliche Staatsminister und functionirende Obersthosmeister, ohne diesen Titel zu führen, stand, bei aller Tiese seiner Gedanken, bei aller Gewissenhaftigkeit im Dienste des Kaisers, dem genannten Rivalen an Gewandtheit und sindiger Umsicht nach. Neberdies war er nicht Leopold's Favorit; dem diese persönliche Geltung nahm ihm Graf Ferdinand Bonav. Harrach vorweg, derselbe, dessen wir als Botschafters in Madrid gedachten.

Ms Harrach im Spätherbste 1698 von Madrid heimkehrte, übertrug ihm der Raiser die Obersthofmeisterstelle, zur bitterften Mränfung Rinofn's, den alle beschwichtigenden Worte des Raisers nicht aufzurichten vermochten; er ftarb auch bald barauf. Run lag bie Leitung des Auswärtigen vorzugsweise in ber Sand bes bedach= tigen harrach. Bucelini, ber eigentliche Nachfolger Strattmann's im Umte des Hoffanglers (j. 1695), trat nicht fehr in den Vorder= grund, eine mehr paffive, harmlose Ratur. Dagegen theilte, nach ber Finalrelation des venetianischen Gefandten Ruzzini (v. 3. 1699), den Giniluft mit harrach, als rühriges Saupt ber jungern Partei im Rathe der Krone, der Reichsvicehoffanzler Graf Dominit Undreas Raunit, ein ungemein fluger, energischer Kopf von reicher Welt und Menidentenntniß. Auch Fürst Rarl Theodor v. Salm, Ajo des Mronprinzen: Thronfolgers, strebte in der Conferenz, d. i. im Ministerrathe, emporzufommen. Graf von Salaburg hatte bas undantbare, aber von ihm auch nicht jonderlich bediente Umt des Horlammervrafidenten, mahrend Graf Rüdiger von Stahrem= berg, der befannte Bertheidiger Wiens, als Hoffriegsrathspräfibent

bem Heereswesen vorftand. Der venetianische Diplomat ist nicht blind für feine guten Cigenichaften, tabelt aber feine Boreingenommenheiten und zeitraubenden Liebhabereien für Jagden und Pferde. Bon den alten Rathen ber Krone jag als der Zweite im Range, Harrach zunächst, Graf Ferdinand Karl von Waldstein, Dberstfammerer des Raifers, früher Botichafter in England, ein entschie= bener, redlicher Charafter, und als der Dritte Graf F. Heinr. Mansfeld, Fürst von Fondi, vormals Günftling des unvergeftlichen Feldberen, Bergog's Karl von Lothringen, ein grämlicher Berr und Räntespinner, der nach Stahremberg Hoffriegsrathsprafibent wurde (1701-1703), mit den Generalen ftets auf Kriegefuße lebte und ber Armee wenig zu Danke that, erscheint mehr für bas hemmen als Fordern der Staatsactionen geschaffen und mußte bald selbst innewerden, daß er dem Kriegsministerium nicht gewachsen sei. In ben Protocollen der engern faijerlichen Conferenz oder des Minister= rathes erscheinen um 1700 regelmäßig: Harrach, Waldstein, Mansfeld, Kaunis, Bucelini und die beiden Secretäre Consbrud und Schweighardt. Bur weitern ober größern Conferenz wurden auch der Thronfolger Joseph als römisch= beutscher König und sein Ajo, Fürst Salm, sobann ber redliche, wackere Quirin Jörger und Fürst Anton Liechtenstein, Lehrer, bann Oberithofmeister Erzherzog Karl's, bes zweitgebornen Kaiser= sohnes und Prätendenten der spanischen Erbschaft, beigezogen.

Als Bertreter Defterreichs an ausländischen Bofen erscheinen bamals, abgesehen von Spanien, allwo Graf Leopold von Auerspera bie Stelle bes jungern Harrach (f. E. August 1700) einnehmen follte, bei den Westmächten: zu London Graf Leopold Auersperg, Soffmann und bann Graf Wratislam, ein höchst fähiger und ehrenwerther Staatsmann, ber bann bem Erzherzog Rarl und bem Prinzen Eugen von Savoyen befonders nahe trat, im Saag Graf Goëß; zu Berfailles, auf einem ber schwierigsten Boften (1699 bis 1702), Graf Ph. Ludwig von Sinzendorf, beffen Final= relation zur Kenntniß ber Sachlage vor dem Ausbruche bes Krieges wichtige Beiträge liefert; zu Lissabon (1699-1703) Graf K. E. Waldstein, Sohn bes Conferenzministers; in Rom Graf Phil. Lamberg, Bischof von Passau; zu Stockholm Graf Wels; in Kopenhagen Graf E. W. Königsegg, Sohn des Reichsvice fanzlers. Der Botschafterposten bei ber Pforte war seit bem 8. Febr. 1700 von bem Grafen Dettingen angetreten worden; an diesem Tage hatte er feinen prunkvollen Ginzug in Bera mit 354 Ber= sonen im Gefolge gehalten, und wesentlich anders zeigte fich jett, seit den schweren Schlägen der letzten Jahre das diplomatische Be-

nehmen der Türkenmacht.

Die wichtigsten Diplomaten bes Auslandes für den Wiener Hof waren die Botschafter Frankreichs und der beiden Westmächte. Bis zum Abbruche der politischen Beziehungen mit dem Hofe von Versailles weilte der glatte, selbstbewußte und selbstgefällige Marquis Louis H. von Villars, auch ein berühmter Kriegsmann, in der Donaustadt. Englands Interessen vertrat nach Robert Suttons Abgange (1701—1706) Georg Stepnen, seit 1692 in der diplomatischen Laufbahn thätig, dessen Berichte eine reiche Quelle für die Geschichte der österreichischen Politik abgeben. Gleiches gilt von den Depeschen des holländischen Botschafters J. Hamelsprung ning, Amtsgenossen van Rechteren.

Gehen mir über zu den Häuptern des kaiserlichen heeres. hier gebührt ber erfte Plat bem Sieger von Bentha, bem Pringen Gugen von Savoyen. Gin gunftiger Stern hatte ben rechten Mann in schwierigen Tagen unserm Staate guge= führt. Ein seltenes Gleichmaß von Gigenschaften des großen Feld= herrn und bedeutenden Staatsmannes, der ichone Ginklang grund= licher Berufstenntnisse und feiner weltmännischer Bildung, festen beharrlichen Sinnes und schwungvoller, warmer Empfindung, der Gaben fürstlicher Geburt und der Errungenschaften des Verdienstes. laffen diese Versönlichkeit naturgemäß an die Spite der gesammten Staatsthätiakeit treten. Mittelpunft einer ganzen Epoche ber Ge= schichte Desterreichs werden und ihr das Gepräge ertheilen. Pring Eugen war der Mann der That und des Fortschrittes, und bald wußte man, daß er die Seele der "Reformpartei" fei, zu welcher wir auch Salm, Raunit und Eugen's treuesten Anhänger Wra= tislaw zählen müssen.

Ein Kreis bedeutender Namen in der öfterreichischen Armee, seit dem letzten Türkenkriege mit Ehren genannt, umgiebt den des Savoyers, der würdigste darunter entschieden Markgraf Ludwig von Baden, der Sieger von Salankamen (1691). Bald zeigt sich als Träger des bestverdienten Auses, überhaupt als der militärisch tüchtigste General der Desterreicher Guido (Guidobald) von Stahremberg. Geboren zu Graz, am 11. November 1657, als der dritte Sohn des Grasen Bartholomäus, zunächst für den geistelichen Stand ausersehen, bald jedoch vom innersten Herzensdrange in die Kriegslausbahn gezogen, verließ der zwanzigjährige Guido das Linzer Zesuitencollegium, um als Freiwilliger im Negimente seines Betters Rüdiger (1677) das Wassenhandwerk, zunächst unter

ber Leitung bes wackern Hauptmannes Streif, ju lernen. Geit ber Bertheidigung Wiens gegen die Türken, wo wir ihn als Abjutanten bes Befehlshabers Mübiger finden, feit den Belagerungen Diens (1684 und 1686), jeit der Ginnahme Belgrads (1688) begründete er feinen Ruf als Soldat "ohne Turcht und Tabel". Der wahrhaft beroiiche, todesverachtende Muth, deffen Kolgen ein oft wundenfranker, narbenbedeckter Leib aufwies, paarte fich mit eisernem Pflicht= gefühle, selbstloser Singebung an den Beruf und mit dem Blicke des gebornen Teldherrn von befter Schule. Aber Stahremberg war fein Schooffind bes Gludes, beffen Gunft auch bem militärischen Genie nicht fehlen barf, um ihm einen bankbaren Boben ber Thätig= feit zu ebnen: stets blieb er verurtheilt, mit unzureichenden Mitteln bas Schwierigste burchzuführen, und bag er auch bann Erfolge gu erringen und seine Ehre makellos zu behaupten verstand, wurde sein jauer erworbener Ruhm. Allgemein geachtet, ward er auch von Bring Eugen hochgehalten, aber eine leise Gifersucht des Letteren auf den Ruf sprichwörtlicher Unerschrockenheit des Stahrembergers, andererieits beffen Berbitterung über undantbare Kriegsaufgaben gegenüber ben großen Erfolgen Eugen's, begründete allmählich eine leidige Entfremdung Beider; überdies konnte es Stahremberg bei feinem itrammen, wortfargen und berben Beien nie zur vollen Geltung bei Hofe bringen, wie fehr man auch von seiner Tuchtigkeit über= zeuat war.

Von den anderen Kriegshäuptern seien genannt: der Busenfreund Engen's, Prinz Karl von Lothringen- Commercy (geb. 1661), ein wackerer Kührer und Soldatenfreund, Prinz Karl Thomas von Baude- mont, Sohn Karl Heinrich's, des spanischen Statthalters in Mailand seit 1698, dann als solcher in bourbonischen Diensten), der wackere Ungar Niklas Palffy, Eugen's Liebling, der schneidige Graf Sigbert Heister, der Gisenkopf Rabutin de Bussy, Landes- commandant in Siebenbürgen, Graf Hanns Karl von Thüngen (geb. 1648), ein strenger und beliebter Soldat, vorher in lothrinzgisch-kurmainzischen Diensten und der trefsliche Geschützmeister Christoph von Börner. Außerdem verdienen Graf Wirich Ph. Lor. von Taun (geb. 1669), seit 1699 Sberst, Graf Leopold von Herstein und der betagte Herbeville erwähnt zu werden.

Der Wiener Hof hatte einen Augenblick gehofft, burch Untershandlungen in Verfailles die Annahme der spanischen Universal=

erbichaft seitens Franfreich hintertreiben zu können; man hätte fich bamals mit Reapel, Sicilien und Mailand zufriedengestellt; ber entscheidende Schritt Ludwig's XIV. vereitelte dies alles, und nun galt es die Bundesgenoffenichaft ber beiden Gee= mächte für den Waffengang mit den Bourbons zu gewinnen. Wie hefturst nun auch die Staatsregierungen Englands und Hollands über die Universalerbschaft des Bourbonen Philipp und die drohenden Machtyläne Ludwig's XIV. sein nußten, und wie lebhaft man in London und im Haag die Gewissensbisse fühlte, ein unklares, doppel= finniges und dennoch undankbares Sviel zwischen Frankreich und dem Kaiserhofe aufgeführt zu haben, — so überwog dann doch beim Barlamente und bei den "Hochmögenden" in Holland anfäng= lich nur allzu fehr die Friedensliebe. Selbst die rasche Besetzung ber Grenzfestungen in den spanischen Niederlanden durch Truppen Frankreichs, eine Gefahr von entscheidendem Gewichte, schien Hol= land nicht gleich friegsluftig zu machen. Die Sendung des Grafen Wratislaw nach London, seine Besprechung mit dem Raths= pensionar Heinsius im Haag (Ende 1700, Anf. 1701), follte die beiden Westmächte aufstacheln, fand jedoch fühle Berzen.

Im Wiener Cabinete gab es aber auch getheilte Unichauungen und ichwere Sorgen Angesichts einer Entscheidung von unabsehbaren Folgen. Man darf das einheitliche, gleichartige Frankreich, das in der Verfönlichkeit des Herrschers gewissermaßen aufging, über große, leicht geordnete Machtmittel gebot und bei all' dem tiefen fittlichen Verfalle des Hofes und der privilegirten Stände zur nationalen Kraftleistung leicht den Anlauf nahm — und die österreichische Monarchie nicht auf Gine Linie stellen, mit gleichem Maße meffen. Das vielgliedrige, in nationalen und Culturgegenfäßen befangene Desterreich, beffen schwerfälliger Organismus fo langfam zu arbeiten gewohnt war, dessen finanzielles Röhrenwerk, vieltheilig und ver= worren, an ewigen Stauungen der Zufluffe litt, beffen Ginnahmen und Ausgaben seit dem großen Türkenkriege in grellem Mikver= hältniffe standen, beffen Wehrkraft, beffen Ruftwefen große Luden darbot, dessen finanzieller Credit so tief stand als die Verwerthung feiner Rohproducte, und darum auch von Geldleuten und Liefe= ranten über Gebühr ausgebeutet wurde, war ein Staat, in welchem das Befehlen schwierig war, das Gehorchen hart fiel, die Genußsucht und Läisigkeit in den hohen und niederen Kreisen nur zu häusig bie pflichteifrige Arbeit lähmte; beffen Berricher Leopold I., gut= muthig und vertrauensvoll gegen bie Personen seiner Reigung, in= mitten ber einander besehdenden Sofparteien schwer zu maßgebenden

Entichlüssen gelangte, und zunächst allein, der Westmächte noch nicht sicher, von der beutschen Reichshülse wenig unterstützt, in einen großen Krieg mit halb Europa als Schauplatze eintreten sollte, während in dem faum pacisicirten Ungarn eine neue gesährliche Gährung zu Tage trat, der Ausbruch des großen nordischen Krieges zwischen dem "jungen Löwen des Nordens", Karl XII. von Schweden auf der einen, Dänemark, Rußland und Sachsen-Polen auf der andern Seite unberechendare Rückwirkungen auf die europäischen Verhältnisse, also auch auf Desterreichs Stellung nehmen konnte.

Wir begreisen daher auch, daß nicht bloß der Hostammerpräsident Graf Salaburg, bei der starken Ebbe in den Staatssinanzen, von seinem Standpunkte aus gegen den Arieg war, sondern
auch die bedächtigen Männer im Nathe der Krone: Harrach,
Bucelini und Mansseld, und selbst gewiegte Militärs, wie
Markgraf Ludwig von Baden und wahrscheinlich auch Caprara,
gegen die Aufnahme des Krieges stimmten. Dagegen waren, abgesehen von dem österreichischen Prätendenten der spanischen Erbichast, Erzherzog Karl und dessen engerem Anhange: Bratislam,
Goß, Auersperg und Liechtenstein, — der Thronsolger, König
Joseph, eine seuerige Natur, und voran der bedeutendste Kopf,
Prinz Eugen, und dessen Bertraute für den Kampf als ein Gebot der staatlichen Ehre und Machtzufunst.

Mit außerordentlichen Mitteln ging man nun daran, die außersordentlichen Bedürfnisse zu becken; eine aussührliche lateinische Denksichrift "Das Necht Desterreichs auf die spanische Monarchie erwiesen" und zahlreiche kleinere deutsche Schriften allgemeinerer Bestimmung, sollten den großen Schritt vor der Welt und den Völkern Desterzreichs rechtsertigen und bevor England und Holland, deren Vertreter in Wien das durchaus Ungenügende ihrer Jusagen an das österzreichische Cabinet selbst einsahen, sich zur Eession Neapels und Siciliens an das Kaiserhaus und endlich zur großen Allianz vom ersten September 1701 emporrassten, hatte Desterreich den Kampf in Italien schon ausgenommen und dadurch die Ehre seiner Wassen gewahrt.

Aber auch Ludwig XIV. hatte bereits am 9. März 1701 das verhängnißvolle Bündniß mit Max Emanuel von Bayern abgesichlossen, dem auch dessen Bruder Clemens, Kurfürst von Köln, beitrat; am 9. Mai folgte der Subsidienvertrag mit dem bayrischen Wittelsbacher, worin diesem die Pfalz und die Königskrone in Aussicht gestellt wurden. Er sollte schon im August 1701 die Wassen

gegen den Kaiser ergreisen. Und als die "rákóczische Kriegsslamme" in Ungarn aufschlug, war bereits die Hand Frankreichs jenseits der Lejtha thätig.

#### 2. Die Sachlage in Ungarn. Frang Rakoczy II. (1697-1703).

Literatur (vergl, die allg. u. die spec. Litt. 3. Reg. Gesch. Leopold's I. 1. o.). Allgemeines: Spangar (Zesuit, † 1744), Magyar kronika (als Forts. ber Chronif v. Pethö), gebr. 3. Kaschau 1734; Kazy (Jesuit), Hist. univ. Tyrnaviensis (1737); M. Bél (Protestant), Notitia Hungariae novae (besonders ber IV. Band); Ratona (Jesuit), Hist. crit. Hung., 35. 36. Band (ungemein reichhaltig); G. Pran (Jejuit), Epistolae procerum Hungariae (1806, 3. 35.); Miller, Epistolae archiepiscoporum Georgii et Pauli Széchenyi (Beith 1807); Hans Tichann, Ung, Chronik, 1670-1858, h. v. Baur (1858) im 5. Bbe. d. tort. tar; Feffler (bearb. v. Rlein), 4. Bb.; Majlath, Gefch. b. Magnaren, 4. Bb.; horvath 4., Sjalan, 5. 6. Bb. (reich an handidriftlichem Quellenmateriale); Arneth's Bring G. v. G., 1. Bb.; Biber= mann, G. b. öfterr. Gesammtstaatsidee; v. Roorden, a. a. D., I. Bb.; Histoire des revolutions de Hongrie où l'on donne une idée juste de son legitime gouvernement (à la Haye, chez J. Neaulme 1739), vollît. in 2 Bon., Quart- und 6band. Octavausgabe, i. d. lett. bietet ber 1., 2., 4. Bb. vieles in bie Evoche Rafoczn's Ginschlägige; ber 5. 6. liefert die Memoires du prince François Rákóczy sur la guerre d'Hongrie depuis 1703 jusqu'à sa fin (mit e. Forts, bis 1735). Es ist die von Rakoczn selbst vorbereitete, durch feinen Agenten, den Titularprobit Brenner ber Deffentlichkeit übergebene Upo= logie bes Genannten. Auf biefem allerdings wichtigen Tendenzwerke beruhen die meisten älteren Darftellungen und eben so die neueren ungarischen Mono= graphicen; Ráth, II. Rák. Ferencz emlékiratai a magyar hadjáratról, 1703 bis 1711 (Raab 1861) u. Ráth u. Thaly, II. eml. a m. háborúról 1703 töl végéig, 1711 (Pefth 1866), als magyar. Bearbeit. der Denkwürdigkeiten Ratoczy's, und horn, Frang Ratoczy II., Kürft von Ung. u. Siebenb.; ein hist. Charafterbild (2. A., Leipz. 1861); Principis Francisci Rákóczi confessiones et aspirationes principis christiani e codice Bibl. Paris ed. acad. Scient. Hung., (1876). In neuester Zeit wurde Rol. Thaty ber fleifigfte Cammler bes Weichichtsftoffes für bie Rakoczyepoche, für welche ichon Egalan Bieles vorbereitete (barunter bie einschlägigen Autobiographien des Grafen Mer. Ratolni in den magyar tort. emlékek, 4. 5. 26.;) Thatu edirte, abgef. v. f. történelmy kalászok, régi magyar vitézi énekek és elégyes dalok (1864, eine Cammlung geschichtt. Poesieen bes Magyaren: volles), die Biogr. des Insurgentenführers Joh. Bottvan (Bottvan J. II. Rak. F. tabornoka, Bejth 1866); die Cammlung von Quellenstoff: Rákóczi tár (Rat. Archiv), 2 Bbe. (Pejth, 1866—1868), deren 1. Bb. Tagebücher, der 2. die Briefe Mitt. Berejenyi's an Alex. Karolyi (1703-1711) enthält. 1872 gab er heraus: Adalékok a Thököly és Rákóczikor irodalom történeté.

hez, Bir. 3. Lit. Geich. ber Tofoln: und Ratocap Gpoche, eine Cammlung politijcher, zeitgesch. Boltsbichtung (val. III. Bb., G. 623, Rote). Das Ergebniß langer archivalifcher Cammlungen murbe bie von ber Pejther Atab. ebirte Bublication Ebaly's: Archivum Rakoczianum, I. Abth. (Had-es Bellügy, b. i. Krieges, und innere Angelegenheiten), 3 Bbe. 1873-1874. 1. Bb. 1703 1706 i. d. Detail ber Rriegsgeschichte ber Raf. Insurrection von magge: benber Bichtigteit. Außer latein. Priefverzeichniffen ber gange Stoff in magyar. Sprache. Die Beziehungen ber auswärtigen Diptomatie (insbej. b. eng: lijden u. hollanbijden) gur Ratoczn'iden Bewegung vertritt bie II. Abth. bes Archivum Rakoezianum (Diplomatia), bearb. v. G. Simonni aus ben Sammt. englijcher Archive (3 Bde., 1872-1876), 1. Bb. (1703--1705). Tagu tritt bie ber gleichen Cammlung, jeht von Thaly als III. Abth. beigegebene Ausgabe ber Briefe Bercienni's (als Ergangung ber fruheren, f. o.). Diefen atub. Publicationen ichlieft fich auch ber 25. 28. der Monum. Hung., Abth. Seriptores: törtenélmi naplók (geich. Tagebücher, 1663-1719) 1875, an. Der für bie ratoczniche Infurrection wichtigen atad. Publicationen Fiebler's wird im 3. u. 6. Abichn. gebacht werben. (Bgl. auch bie bift. Btichr. v. Sybel, 23. 25., 218; 28. 20. 191; 29. 28., 475; v. Roorben.) Bgl. auch bie Liter. Berzeichn. im Catal, Bibl. Széchenyanae Hungaricae (Sopronii et Pesth, 1799-1807). Gin Berjud auf quellenmäßiger Grundlage und mit Beihülfe von Archivatien bie landläufige Auffassung richtig zu ftellen, findet fich in ber afab. Bubl. von Rrones, 3. Weid, Ungarns im Zeitalter Frang Ratoczn's II., 2 Abth. (im Arch. f. R. öfterr. Gefch. Du. 42. 43. Bb., 1870 u. Gep. A., 2 Bejte), 1. Abth., 1697-1711, vgl. hift. Ztichr. von Sybel, 30. Bb., 238-280: Krones, Bur Geichichte ber Insurrection Frang Rafoczy II.

Siebenbürgen. Remenn, Notitia diplom. archivii et literalium capit. Albensis. 2 Bbe. (Germannftadt 1836); Remenn u. Traufchenfels, Demiche Fundgruben ;. Beich. Giebenburgens (3 Bbe., 1839 ff.); Ggalan's Musgabe ber magnarijden Antobiographie bes fiebenburg, Ranglers Miflas Bethlen (-1703, tört. emlikek, 2., 3. Bb.); Sjabo und Sjilagni, Naplo fölgegvesei (tagebücherliche Aufzeichnungen von 4 Autoren 1660-1715, mit Ausnahme des furgen Tagebuches eines ungen. Kasmarfers, fammtlich f. Giebenburgen von Intereffe (Befth 1860). Gin Sauptdronift f. bieje Beit ift Gieren von Ragn-Afria, ben auch ichon Ratona benutete, ber. v. Raginczy (1852) im Ujabb nemzeti konvotar, b. i. neuere Nationalbibliothef; val. die Quellennach: weije 3. III. Bbe., XVI. Buche, 5. Absch., S. 628-630. Sehr wichtig für bie Beziehungen Giebenburgens jur Insurrection Matocyn's find die Arbeiten von Bieglauer: Drei Sahre aus ber Weich. b. Ratocz. Revolution in Siebenburgen vom Ausbruche ber Bewegung bis zur Schlacht von Zsibo (Arch. bes Ber. f. fiebenb. Landestunde, Reue Folge, 2. Seit u. Gep. M.) und j. Monographie: Bartened (Zabanius), Gf. ber fachf. Ration u. b. fiebenb. Parteitampfe f. Zeit 1691-1703 (Hermannstadt 1869), f. III. Bb., S. 630.

Croatien. E. b. regierungsfreundliche Buch von B. Ritter, Croatia rediviva regnante Leopoldo, M. Zograbiae 1700.

Die Vacification Ungarns am Preßburger Landtage vom Jahre 1687-88 und die naheliegende Frage einer Verwerthung der Siege ber faiferlichen Waffen über den Türken, den einstigen Erbfeind Ungarns, zu Gunften der Staatsideen und der Machtstellung der Krone, hatte zwei Klippen zu umschiffen, welche, unter der großen Strömung der Greignisse verborgen, der Ruhe des Landes verderb= lich werden konnten: die eine war die politisch = ad ministrative Reformfrage, die andere das unvertilabare Miktrauen ber ungarischen Autonomisten gegen die "deutsche Regierung" und ihre "Neuerungspläne". Daß das Reich Ungarn nach einem Bürger= friege von mehr als anderthalbhundert Jahren, beffen Schrecken besonders seit 1672 wütheten, nach einer Evoche von nahezu sechs Menschenaltern, in welcher dieses Reichsgebiet in drei Theile zerriffen war, in ein kaiserliches, türkisches und siebenbürgisches Ungarn, einer Regelung der Territorialverhältnisse, einer Hebung des darnieder= liegenden Staatscredites und vor Allem einer Reform feiner ver= rotteten Verwaltungsverhältniffe bedurfte, mußte jedem unbefangenen Zeitgenoffen auch in ungarischen Kreisen einleuchten. Aber die große Schwierigkeit lag in dem Wie des Reformwerkes, in der Form feiner Durchführung. Gine reichstägliche Verhandlung darüber mußte mit einer sichern Niederlage der Regierung enden, man hätte die Vorlagen in Bausch und Bogen abgelehnt, benn die Stände beider Tafeln würden sich als verfassungsgerechte Conservative benommen und für die alte Wirthschaft gegen die "gefährliche Neuerung" die Lanze eingelegt haben. Es handelte sich somit um einen Mittelweg. Diesen Mittelweg wollte ber ungarische Regierungsmann, Palatin Vaul Esterhagn, der katholische Autonomist, in einem ständisch gewählten Reformausichuffe erblicken, ber fein Operat einem fünftigen Reichstage unterbreiten wurde. Das hieß den Entwurfen der kaiserlichen Regierung entgegenkommen und doch Alles in ungarischen Sänden, fern allen fremden Ginflüssen, bewahrt halten und thunlichst verschlevven. Die Stände lehnten jedoch ben Reformausschuß als eine Neuerung ab, die sich leicht an die Stelle bes Reichstages felbst feten könnte. Mit dem Plane Efterhagy's war auch der Regierung nicht gedient, am wenigsten allerdings dem eifrigsten Bertreter der Reformideen, dem Cardinalbischofe von Raab und bald barauf Erzbischofe von Ralocia, Grafen Leovold Rollonich (Rollonitid), dem einzigen Ungarn, welcher vom Standpunkte des Gesammtstaates und der souveränen Gewalt das Reue= rungswerk auffaßte. (Bgl. über diesen Mann das XVI. Buch, 3. 30., €. 619).

Rollonich, abgesehen von feiner ungarländischen (Beburt, bem magnarifchen Nationalgefühle fremd, ein bedeutender, vieleriahrener Ropf von weitem Blide und, unbeichabet feiner tatholijden Wefinnung, mehr Ctaats: als Rirchenmann, ericheint 1655 als Bornsender iener Commission (commissio neoacquistica), welche die Aufgabe batte, bas ben Eurfen entriffene Ungarland in die neuen Berhälmiffe bes Grundbeites einzuordnen. War ichon bas Princip bes gangen commissionellen Beriahrens in ben Angen des ungaruden Abels ein willfürlicher Gingriff in die Autonomie bes Landes, jo mußte die Zare oder Abgabe, welche ber rehabilitirte Grundbenger fur die Muderwerbung bes Gntirembeten gu ent: richten batte, nicht minder Unlag zu Mlagen bieten, als bie "ungewohnten" Muilagen; und doch glaubte die Rrone bei den riefigen Geldopiern, die fie bem Türtentriege gebracht hatte und noch aufzubringen genothigt mar, auf eine finanzielle Beihülfe Ungarns rechnen ju burjen. Wir fennen nicht bie gang verichollenen Acien biejer "Renerwerbungscommission", boch werden wir nicht iehl geben, wenn wir ihre offenbar lange aufgeschobene und bann turglebige Thatigteit, bei allen begreiflichen Miggriffen und Unbilligkeiten, beffer als ihren Ruf nennen.

Biemtich gleichzeitig (29. Juli 1688) wurde aber in Wien auch eine Commiffion gur Ginrichtung Ungarns eingefest. Unter bem Boriite bes faijerlichen Thersthofmeisters, gurften griedrich von Dietrich ftein, ericheinen als Mitglieber Carbinalbijchof Rollonich, Soitammerprafibent Ciegfried Breuner, (Graf Ringfy (Damal's bohm, Hojvicefangler), Die faiferlichen Rathe: (Graf Bucelini, Graf Mar Thurn, Freiherr Dorich, Georg Soffmann und ber Soffriegerath 3. Rrapi, letterer als Edriftjuhrer und Referent, - Namen, Die uns großentheils auch in ber commissio neoacquistica begegnen. Die Geele bes Bangen mar Rollonich, beijen Talent in Arbeiten ber Bejengebung ber Sof alsbald ju erproben Gelegenheit fand. Unter beffen Leitung fam ein wichtiger Entwurf "Ginrichtungswert bes Ronigreichs Bungarn" gu Stanbe, ber bereits am 15. November 1689 bem Raijer vorgelegt werden fonnte. Wir werben noch an anderer Stelle auf biefes zeitgeschichtlich bebeutenbe Tentmal gurudtommen. Ceine Echlagworte find: Ginrichtung ber ungarifden Softanglei nach bem Mufter ber beutich-öfterreichischen, Reform ber verwahrloften Rechtspilege, Dotirung ber fatholiichen Piarreien, Errichtung von Volfsichulen, Sebung ber Bevoltering, ihres Gewerbsteifes und ihrer Lonalität durch beutsche Colonisation unter möglichft gunftigen Unfiedlungsverhaltniffen; Regelung und Besserung des Looies ber Grundunterthanen; Begründung des Rational: credites durch Ginführung eines der bohmijden Landtajel ähnlichen Infiints jur Gvibenghaltung ber Befigverhaltniffe; Schöpfung fatholifcher Universitäten, Atademien und Gymnafien; Begunftigung bes barniederliegenden Gewerbes und Sandels nach bem Mufter Sollands; eine Reform bes Contributionsmefens gur Behebung bes argen Migverhältnijjes ber jährlichen Ginnahmen (an 60,000 Gulden) und Ausgaben ber ungarijden Kroue (500,000 G.) mittelft Besteuerung des neogequistischen Grundbenites, der Abeligen jowie ber Kirche, andererseits durch Beräußerung ber nicht rechtzeitig reclamirten Grunde; Regelung ber Portalftener, ber Grengfolle, Bergwertsabgaben und ber Ber zehrungsiteuer.

Inwieweit Kollonich an biesem Operate betheiligt war, läst sich nicht genau seststellen, jedensalls hat das gleichzeitige Ungarn ihn allein dasilr verantwortlich gemacht und der Inhalt des "Einrichtungswerkes" trägt das Gepräge seiner Anschaungen. Die Resormidee wirfte noch lange nach und sand auch anderweitige Bertreter. So versuchte sich darin noch ein Franzisskaner, Frater Angelo Gabriele aus Rizza, mit einer Borlage unter dem Litel: "Il governo dell' Ongheria" noch im Jahre 1701; doch legte ihn die Wiener Regierung als überspannt bei Seite.

Der venetianische Botschafter am kaiserlichen Sofe, Federiao Corner, äußert sich in seiner Kinalrelation von Jahre 1690 über bas Ziel ber bamaligen Hofpolitif Ungarn gegenüber: "nun könne man mit mehr Raison an die Serstellung eines despotischen Regi= mentes geben"; bespotisch, alleinherrschaftlich, im Gegensate zu ber antonomistischen Zerfahrenheit ber bisherigen Verwaltung Ungarns. Jedenfalls famen die Reformentwürfe Rollonich's, der dann 1692 als Staats- und Conferenzminister, Berwalter ber Hoffammer und drei Jahre fpäter als Primas von Ungarn erscheint und feit December 1697 als Prafes der permanent erklärten gemischten Commission auch mit der Reform der Militairverpflegung zu thun befam, den Regierungsplänen entgegen; ebenjo unverfennbar ift ihre fatho= lische Tendeng. Bergebens würden wir aber in dem gangen "Einrichtungswerte" nach greifbaren Belegen suchen, welche bie verbammenden Urtheile der Gegenwart auf magnarischer Seite recht= fertigen könnten, es sei darin auf centralistischen Absolutis= mus, Zersetzung und Vertilgung der magnarischen Nationalität und Germanifirung Ungarns abgesehen gewesen. Denn abgesehen von dem Anachronismus jolcher Anklagen und Unterstellungen erscheint in dem Reformentwurfe Alles vermieden, was auf einen Bruch der Verfassung, auf die Beseitigung der hergebrachten Formen der Verwaltung und des ständischen Lebens Ungarns gedeutet werden könnte. Desaleichen wird in confessioneller Besiehung ausdrücklich betont. daß man an den gesetlichen Zugeständnissen (von 1681 und 1687) festzuhalten habe. Dagegen mußten auch die jachkundigen Gegner anerkennen, daß in dem "Ginrichtungswerte Ungarns" eine Fülle wünschenswerther ja unentbehrlicher Reformanträge vorhanden sei, die ber materiellen und intellectuellen 28 ohlfahrt Ungarns, seinem Rechtsschutze nach Junen, seinem Credite nach Außen zu Bute fommen follte.

Wenn baher ein jüngerer Zeitgenoffe, der nachmalige Führer der großen Bewegung Ungarns, Franz Rákóczy II., dem Cardinalprimas Rollonich, als Ausdruck seiner staatsmännischen Ziele, die Worte in den Mund legt: "Er wolle Ungarn zunächst gefangen. bann arm und endlich fatholisch machen" (faciam Hungariam captivam, postea mendicam, deinde catholicam), jo müijen wir bieje "fliegenden Worte" mit dem gleichen Maße der Glaubwürdigkeit, wie jo viele andere, meijen; jedenfalls passen sie schlecht zu dem Geiste und Ziele des Einrichtungswerkes und zu der gereiften Einsicht bes Mannes, der allem bornirten, unpolitischen Fanatismus fremd war. Rollonich ericheint weit weniger "fatholisch um jeden Breis", wie feine politischen Weaner und Standesgenoffen, Primas Georg Czecienni, jein Borganger († 1695), und ber Ralociaer Erzbijdof Baul Szecienni: nur zeigten fich eben biefe perfonlich achtbaren Männer als eingefleischte Autonomisten, deren politisches Glaubensbefenntniß zugleich das des reformfeindlichen ungarischen Magnatenstandes und Hochflerus war. Lettgenannter, überdies baburch erhittert, daß nicht er, sondern Karl August, Bergog von Sachien-Beit, jum Graner Coadiutor ernaunt worden fei, wurde nun um so ervichter, das Gewicht seines Widerspruches die Wiener Regie= rung fühlen zu laffen.

Der Waffenlarm, die wachsenden Unstrengungen des Türken= frieges und dessen bedenklicher Rückschlag seit 1692 insbesondere perurtheilten die neogeomistische Commission, so aut wie die Reform= Commission zur erzwungenen Muße. Das Ginrichtungswerk blieb jo zu jagen im Bulte verschloffen. Aber die Bedürfniffe der Re= gierung wuchsen, die Ungulänglichfeit ber ständischen Steuer und bes verrotteten Insurrectionswesens trat immer greller gu Tage. Erst 1696 follte den Vorbereitungen die That folgen. Gine Magnaten = Delegation aus geistlichen und weltlichen Mag= naten war nach Wien berufen, um unter dem Borfite des Cardinalprimas Rollonich und des Balatins B. Egterhagy dem brennenditen Unliegen der Regierung, der Steuerreform und Steuer= erhöhung einen Erfolg zu sichern, ber reichstäglich unmöglich schien. Aller. Rarolni, Erbobergeipan von Satmar, einer der Delegirten, ichreibt, bezeichnend genug, daß Alle "nur ein tiefes Schweigen ber Bestürzung" dem Unfinnen ber Regierung entgegensetten; nur ein "würdiger, dem ungarischen Vaterlande und der Krone ausdauernd getreuer Kirchenfürst" (Paul Szécjénni) habe den Muth gehabt, burch "weise Propositionen, welche auf ben Reichsgesetzen fußten, die Erbitterung des Hofes gegen Ungarn babin zu mäßigen, daß nach fünfwöchentlichen Unftrengungen" ein mäßiger Steuerfat abgemacht wurde. Wie wenig unbedingten Glauben wir auch ber spätern Avologie der rafoczischen Insurrection, der Histoire des revolutions de Hongrie, schenken bürsen, barin mag sie vollkommen Recht haben, daß Szécsényi für den Erfolg seines Auftretens gegen das Ministerium und den Primas Kollonich keinen geringern Bunzdesgenossen gesunden habe — als den Kaiser selbst in der erbetenen Privataudienz. Es entsprach dies auch dem scrupulösen Nechtszgefühle Leopold's I., seinem gutmüthigen, vor jeder entschiedenen Maßregel bedenklicher Art zagem und den Einslüssen geachteter Persönlichkeiten zugänglichem Wesen. Mit Erfolg verschanzte sich Szécsényi hinter die Versassung und den Neichstag.

Richts besto weniger versuchte es die geldbedürftige Regierung mit einer octronirten Steuer und wollte 1698 durch eine große Regni= colardeputation in Wien die Vier-Millionensteuer nach neuen Principien der Umlage bewilligen laffen. Die Seffion wurde am 10. September d. J. eröffnet. Die Ginberufenen des adeligen und geistlichen Standes unterbreiteten am 1. October eine Denkschrift, worin sie die Billigkeit einer allgemeinen Besteuerung und die bisheriae Neberbürdung des Bauernstandes nicht leugnen konnten: einmal jedoch für die reichstägliche Bewilligung und sodann für die Berabminderung der Steuer eintraten. Alls man nun, dadurch nicht abgeschreckt, die octronirte Bier-Millionensteuer auf die Gespanschaften auswarf, unter benen die jederzeit schwierigsten, die XIII Comitate Oberungarns, furz zuvor (1696) eine lange Denkschrift ober Repräsentation gegen die Regierungsmaßregeln vorgelegt hatten, erklärte ber Palatin in einer Vorstellung vom 6. Rovember 1698 die Unmöglichkeit der Steuerzahlung in dem anberaumten Ausmaße, indem es nicht Wille des Königs fein könne, daß der Klerus, die Magnaten und der Abel Ungarns zu Grunde ainaen.

Die Regierung antwortete barauf mit dem ausführlichen kaiferlichen Rescripte vom 24. December, worin der Regnicolardeputation, ihrer Illoyalität und Selbstsucht scharf der Text gelesen und
die Unbotmäßigkeit der privilegirten Stände in der Steuerfrage beleuchtet wird. Diese Weigerung des Klerus, der Magnaten und
Reichsedelleute, das ihnen zugedachte Steuer drittel als unerschwinglich zu entrichten, nöthigte die Regierung, von den 4 Millionen ein
Sechzehntel (250,000 Gulden) auf die privilegirten Stände,
edensoviel auf die königlichen Städte und vierzehn Sechzehntel, also
z,500,000 Gulden, auf das gemeine Volk umzulegen! Schließlich
wird auf die Forderung eines Reichstages, als eine bequeme Ausflucht der Stände, verwiesen und bessen Einberusung in Lussicht

gestellt, "jobald es die Klugheit rathen und der Krieg nicht hindern merbe."

Mochte nun auch in diesem Rescripte der gute Wille der Re= gierung noch jo anichaulich gemacht werden, die Lasten billiger zu vertheilen, erträglicher zu machen, andererseits den Ausschreitungen ber Soldatesta zu begegnen und durch Ablöfung der Infurrections: pflicht des Adels die zur Bertheidigung des Reiches erfahrungsgemäß brauchbariten Miethfoldaten aufbringen zu können, — mochte auch die Versicherung ausgesprochen werden, man habe durchaus nicht die Absicht, jene vier Millionen zur ständigen Auflage zu machen, man hatte dann doch die abichuffige Bahn bes Octron betreten und ben gahlreichen versteckten Gegnern der Regierung nicht bloß, sondern ben Autonomisten überhaupt Anlaß geboten, bahinter die Angeich en eines neuen Staatsftreiches gegen Ungarn zu wittern. Run erschienen auch andere Makregeln und Thatsachen in diesem verhaßten Lichte, und zwar die Musicheibung ber Gefpanichaften Bogfega, Beröcze, Balpo und Syrmien zu einem eigenen Umtsbezirke unter Leitung des Beter Gothal als faiserlichen Statthalters (feit 1. Tebruar 1698); die Berpfändung Klein=Rumaniens an ben beutschen Orden für 500,000 Gulben; die Abschließung des Karlowicer Friedens (26. Januar 1699) durch Leopold I. als "Raiser" und nicht als König von Ungarn und die eigentliche Acti= virung der commissio neoacquistica.

Ende 1699 und 1700 kam das Steueroctron in ein Suftem. Rünftighin follte ber grundherrliche Abel ein Sechzehntel zu der Abgabe der Grundholden beisteuern; dagegen würden die Abeligen außerhalb des Standes der Bornehmen, also der große Haufe des sogenannten "Bundschuhadels" (bocskorosok) der Geipanichaften, bas abelige Broletariat, ber gleichen Besteuerung mit bem Bauer ober Grundholden unterworfen fein.

Dazu gesellten sich seit April 1701 Berordnungen zu Gunften ber katholischen Rirche in ben zurückeroberten Gebieten, welche somit in Bezug des Protestantismus keineswegs der Rechte theil= haftig wurden, die der Debenburger und Pregburger Reichstagsbeichluß von 1681 und 1686 den diesfällig privilegirten Landestheilen ein= räumte. Um härtesten traf jedoch den Atatholicismus die Berordnung, ber zufolge er aus Orten, welche zuvor Grengpläte ber faifer= lichen Herrschaft in Ungarn waren und beshalb die Begunftigung protestantischer Glaubensübung genossen, jett, wo sie dies zu sein aufhörten, weichen sollte. Diese Magregel wurde auch da und bort in Bollzug gefett und erregte bas tiefe Migvergnugen bes von ber

Regierung leider seit zwei Jahrhunderten vernachlässigten, der Magyarisirung und zwangweisen Katholisirung preisgegebenen Deutschbürgerthums.

Mußerordentliche Staatsmagregeln, Octrons, konnen nur als nothwendiges lebel und nur dann ihre Entschuldigung finden. wenn fie einen gunftigen Salt in ber öffentlichen Meinung, bei ber Mehrheit staatlicher Interessenten, zu gewinnen im Stande find und wenn überdies die Regierung Entschiedenheit und genügende Machtmittel befigt, folden außerordentlichen Magregeln unter allen Umftänden ben nöthigen Nachbruck zu verleihen, ihre Durchführung zu erzwingen und baburch ben Widerstrebenden zu imponiren. Dieje Octrons ichonten aber die privilegirten Stanbe aus Rücksichten, Die wahrhaftig nicht geeignet waren, ben Richt= privilegirten die große Mehrzahlung erträglicher zu machen; sie förderten nur das Selbstaefühl der Vornehmen, erbitterten den Burger, ben Bauernadel und die Grundholden, beren Emporungs= luft und Unbotmäßigkeit von den Grundherren auch der Regierung als Folge des Steuerdruckes aufgelaftet wurde, und bekamen insbesondere durch die fatholisirenden Tendenzen einen nachtheiligen Beigeschmad, nachtheilig für die "deutsche Regierung", die nun wieder in den Kreisen des Lutherthums und des Calvinismus Ungarns "papistischer" Anwandlungen und Tendenzen geziehen wurde. Und überblickte man 1701, Angesichts bes neuen großen Krieges, bie Militärmacht, welche ber Regierung für Ungarn-Siebenbürgen übrig blieb, wenn ber Waffengang mit Frankreich allerwärts losging, jo war biese einer ungeahnten großen innern Bewegung keineswegs gewachsen.

So bilbete die Reformfrage Ungarns, mit ihrem Stieffinde, dem Octron, die eine Klippe für die Regierung, und an diese Klippe grenzte die zweite, das angestammte Mißtrauen, der weitzverzweigte Haß gegen die "deutsche Regierung", der man in manchen Kreisen die Siege und Ersolge gegen die Türken nicht recht gönnte. Alle Jene, welche es mit der Tököln'schen Bewegung gehalten und mit deren Bankerotte Geld und Gut eingebüßt hatten, vor Allem die versprengten, in kleinen Hausen da und dort wegelagernden Kuruzzen, harrten der Gelegenheit zu einem neuen Aufstande; und der verdrossene Bauer, der großende Bürger, den die Stenern bei seiner Verarmung doppelt drückten, dem die kaiserliche Soldateska stets eine Geißel im Nacken, ein Dorn im Auge war, der kleine Adel, dem es um sein "Privilegium" bange wurde, ließen sich leicht fortreißen, oder doch in's Schlepptau nehmen, wenn bedeutende Namen an die Spihe eines Ausstandes "für die Libertät"

Ungarns traten. Ein großer Theil bes geiftlich-weltlichen Magnatenstandes im nationalen und oppositionellen Lager blieb auch nicht gurud, jobald er, burch die Erfolge ber Aufstandspartei bebroht, mit einiger Sicherheit bie Rolle bes Patrioten und Baterlands: retters spielen konnte.

Der Hibelner Bolfstumult gegen ein Militarbetachement (1697) und der aus ihm hervorgehende Auftand des 20jährigen Tokaj und Szalontan\*), eines "Bauers" und eines gewesenen "Tußfnechtes" (eines talpas ober "Tolpatich" in deutich-ungarischer Form) mit feiner tollförfigen Bande, "ohne Berftand, Kührung, Rath ober Geld", wie der Zeitgenoffe Aler. Karolyi schreibt, die Bete gegen Die "beutschen Sute" ju Chren der "ungarischen Müten", konnte allerdings mit leichter Mübe niedergeschlagen werben, wenn auch porübergebend zwei wichtige Festungen, Tokaj und Carospatak, ben Musitändischen in die Sande fielen; immerhin waren es bedenkliche Vorzeichen und es mehrte sich in Oftungarn biefes Wetterleuchten einer revolutionären Stimmung, welche auch in zeitgenöffischer Volksbichtung austlingt.

Co heißt es in bem Liebe: "D armes Magnarenthum" (oh szegény magyarság) vom Anjang Mai 1697, aljo einen Monat vor bem Ujhelper Polfstumulte, nachdem bas lange Regifter ber Plackereien ber Regierungsmaß= regeln aufgegahlt worden : "Wo bleibt die ungarische Freiheit, wo bes Rönigs Mathias' Gerechtigfeit . . . . wo bie Freude und ber Troft bes Reiches, wo feine ichone Regel, wo fein Freithum, wo fein glangender Tag, fein ftrablender Stern? - fie gingen unter - wir find Sflaven bes Fremben." Der Mufftanb und Ausgang bes Tofai wird bald barauf beiungen: "mit ichluchzendem Weinen magit bu beweinen bas Magyarenvolt", beifit ber Titel ber pfalmobirenben Dich= tung eines Kalviners, die fich besonders gegen die Zesuitenpraktik fehrt.

(Fs ift bezeichnend, daß fich Grang Totaj als "Telbhauptmann Totoly's" geberbete; es war ein Wieberaufleuchten bes Kuruggentrieges; ein Rame murbe gu Bulje genommen, ber noch frijden und ftarten Klang in manchen Bergen hatte, beffen Trager erft 1699 fein Schicffal beffegelt fand und auch in ber fleinafia: tifchen Internirung unvergeifen blieb.

Denn örtlich groß war das Elend des ohnehin von der Natur mit farger Scholle bedachten Oberlandes; ber Landbau und bas Rleingewerbe lagen barnieder, die Geldnoth ftieg; eine Menge "beimath= lofer Gesellen", versprengter Rurugen, vertommener "Tolpatichen",

<sup>\*)</sup> Siehe barüber Wagner, Hist. Leop. II., 334, ferner Babocsai in seiner Fata Tarczalensia (magnarisch b. Rumi u. Kazinezy, Monum. Hung. I. 101) Károlyi önéletírása (I. 54-62); vgl. aud Matona, XXXVI. Bb., 7 ff.; Pring (fugen's Feldzüge, I. Gerie, 2. Bb., G. 93-99.

"Hajduken", zu Grunde gegangener Bauersleute, begannen schon seit 1695 den Landstrieden zu stören. Als die Steuerschraube zu arbeiten ansing, erhoben sich auch da und dort die Bauern in verzweiselt trotiger Stimmung, die den Grundherren Angst machte. Schon 1696 begehrten die XIII Comitate in ihrer berührten Repräsentation Abhülse der Bedrückungen, Sinstellung der Crecutionen u. s. w., die Sinsetzung einer Vertrauenscommission, "um die Gemüther der dem äußersten Verfalle sich nähernden Comitate wieder aufzurichten und zu trösten." Wenn aber die "privilegirten" Stände die steuerbedürstige Regierung nöthigten, die Hauptlast der Contribution "dem elenden, steuerzahlenden Volke — der misera pleds contribuens — zuzuwälzen und den grundherrlichen Säckel zu schonen, statt die Last billig vertheilen zu lassen," so widert uns das hohle Pathos ihrer Beschwerden an.

Wir mußten weit ausholen und des Breitern die Sachlage in Ungarn zeichnen, bevor wir der Männer gedenken konnten, welche die neue Staatsumwälzung jenseit der Lejtha in die Hände nahmen. Voran tritt die populärste Gestalt der ungarischen Insurrectionen, noch heutzutage lebendiger als jede andere im nationalen Bewußtsein des Magyarenthums und in der That durch ihren Namen, durch ihre Ubstammung, Lebensgang und Ende wie geschaffen, der Held eines geschichtlichen Drama's zu sein und die idealisirte Figur einer nationalen Legende zu werden. Es war dies Franz Rákóczy II.,\*) geboren 1676, im Todesjahre seines Vaters Franz, des Gatten der Helene Zrinvi; Ensel des Fürsten Siebenbürgens, Georg Rákóczy II.

## \*) Stammtafel der Rátóczy's feit dem 17. Jahrhundert.

Sigismund Rakocin von Felios Babaß, 1607 Fürft von Siebenburgen, + 5 December 1608.

Georg I., Gurft v. Siebenburgen 1630, † 1648; Gem.: Sufanna Lorantin.

Georg II., Fürn v. Siebenbürgen 1648, † 7. Juni 1660; Gem.: Sophie Bathory.

Frang I., † 8. Juli 1676; Gem.: Helene Zringi (E. bes 1671 hingerichteten Banus Peter). Ihr zweiter Gemahl: Emerich Tötöln, † 1705.

Barbara Juliana, geb. 1672, Gem.: Ferd. (Sobert, Graf v. Aspremont. Franz II., geb. 1676, † 1735, 8. April 311. Robosto; Gem.: Karoline Amalie v. Hessen: Meiniels-Warnsried.

<sup>1.</sup> Joseph, † 10. Nov. 2. Georg, † nach 1742.

und Sophiens, der letten vom Saufe der Bathory Somlyo, die auch einit die Kürstenwürde Transintvaniens befleideten; er, deffen mütterlicher Großvater, Banus Beter, als Haupt ber ungarischen Maa: natenverichwörung den Tod von Hentershand ftarb, deffen Bater, zwar begnadigt, aber feiner Sauptguter entäußert, feine Tage ichloß, beffen Stiefvater, Emerich Tötöln, der Guhrer ber letten großen Infurrection, seit 1684 bas bewegte Leben eines vom Raiser geach teten Schützlings ber Bforte führte.

Ratoczn II. war zwölf Sabre alt, als feine Mentter, eine Frau von mann= lider Entichloffenheit, gezwungen wurde, ihren letten Saltpuntt, Die feite Burg Muntacs, ben Raiferlichen, unter bem Befehle Caraija's, zu übergeben (1688, 18. Januar) und mit ihm und ber 18 jahrigen Schwester Juliane als Gefangene nach Wien zu übersiedeln. Juliane fam gunachft in ein Rlofter und ebelichte ipater ben General Grafen Gerdinand Gobert Uspremont; Frang, gu beffen Bormunde ber Raijer ben Bijchof Rollonich bestellte, murde den Sejuiten= collegien in Renhaus und Prag zur Grziehung übergeben (1688-1693) und jebenfalls mar ber Plan, ihn, ben Trager eines gefährlichen Ramens, jum Weift= lichen zu machen, ebenjo vorhanden, als der Bunich ber Gesellichaft Beju, Die großen Mitter bes Baufes ju erlangen, welche ihr feine Großmutter Cophie Bathorn, eine Berehrerin bes Orbens, jugebacht hatte. Aber in bem Junglinge mit reichen Gaben des Geiftes, einem melancholischen, in fich gefehrten Gemuthe, bas von garter Jugend auf die berbiten Gindrude, buftere Grinnerungen an bas Loos jeiner nächften Bermandtichait, aber auch ben ehrgeizigen Gedanten von ber einitigen Bedeutung jeines väterlichen und mutterlichen Weichlechtes nahrte, munte ber San gegen die beutsche taijerliche Gerrichaft angeboren und anerzogen iein, und je mehr er dieje Webanken: und Weiühlswelt in uch verichtiefen mußte, je lebhafter jeine Geele nach Gubnung jener Bergangenheit und eigener Weltung urebte, beno tiefer mußte auch jein Biderwille gegen ben Beruf werben, den man ihm aufzwingen wollte, wenngleich die Gemutherichtung eine religioje blieb.

Die Mutter Helene hatte ichon im Berbste 1691 (f. III. Bb. 678) ihr Schicffal von dem ihrer Kinder getrennt. Für den gefangenen kaiserlichen General Beiftler ausgewechselt, vereinigte sie fich mit ihrem zweiten Gatten, Töföln, um fpater nach dem Karlowicer Frieden (1699) fein Loos als Internirter zu Ritomedien in Rleinasien zu theilen.

Mls Matoczy's Vormund, Rollonich, furz nach feiner Erhebung 3um Cardinal (1693) in Rom weilte, gelang es dem Echwager Ratoczy's, dem Grafen Uspremont, ihn unter Beihülfe des Minifters Strattmann volljährig erflären zu laffen, und ber Raifer, für einen Act des Wohlwollens und der Billigkeit leicht zu gewinnen, gab ihm nicht bloß einen Theil ber großen väterlichen Erbschaften zurück, sondern ertheilte ihm auch die Erlaubniß, Italien zu bereisen.

Daß bem Wiener Hofe Rákóczy's Verlobung mit Prinzeß Magdalene von Hessen-Darmstadt bedenklich schien, darf nicht Wunder nehmen; nichts besto weniger mußte, nachdem dieser Schritt gekreuzt wurde und Rákóczy als Volontair in dem Feldzuge am Rhein (1696) die Tochter des Landgrafen Karl von Hessen-Rheinsels=Warn=fried zur Frau nahm, der Kaiser die vollzogene Thatsache hinnehmen.

Rafoczn aab sich auch alle Mühe, den Verdacht des Hofes be= züglich hochfliegender Entwürfe und seiner politischen Gefinnung thunlichst zu lähmen. Bergleichen wir seine damalige Haltung mit ber späteren Rolle, so mußten wir in dem Manne, welcher im Frühjahre 1697 auf seinen ungarischen Berrichaften eintrifft, bier Ungesichts der Bewegungen in Oberungarn deutsche Tracht und beutsche Sprache zur Schau trägt, ber die Meußerung gemacht haben foll, wüßte er in seinem Leibe auch nur eine Rippe, welche illoyal jei, er wolle dieselbe herausreißen, der durch seinen Wiener Beicht= vater, den Jesuiten Menegatti, dem Kaiser das Angebot machen ließ, er sei bereit, seine ungarischen Berrschaften mit solchen in den beutschen Erblanden zu vertauschen; wir müßten in Rakoczy, dem Führer der nachmaligen Bewegung gegen die faiferliche Serrichaft, entweder den Berführten oder den Mann von vollen= beter Verstellungsgabe erblicken. Für das Lettere sprechen alle ferneren Thatsachen und jedenfalls nahm der Wiener Hof in richtigem Vorgefühle diese übertriebenen Longlitätsäußerungen mit mißtrauischer Rühle auf, ohne jedoch die endaultigen Entwurfe des Stieffohnes Töföln's zu ahnen.

Dennoch glauben wir nicht zu irren, wenn wir einen maß= gebenden Ginfluß auf die fpatere Saltung Ratoczy's feiner magnarischen Umgebung zuschreiben. Wie schwer auch der Enkel eines Fürsten von Siebenbürgen und eines hingerichteten Partei= hauptes, der Cohn politisch Geächteter, die herben Geschicke feiner Familie empfand, wie stark er auch als magyarischer Magnat fühlen und seine Rehabilitirung durch den Wiener Hof nur als Gewissens= pflicht, nicht als Wohlthat auffassen mochte, wie hoch auch sein Ehr= geiz flog, er war und blieb ber Mann melancholischer Re= flexion, pietistischer Regungen; zur entscheidenden That, zum Handeln mußte er geleitet, gedrängt werden, und hierzu fand sich eine Persönlichkeit bereit, die selbst eine große Rolle spielen wollte und dazu den Ramen Rakoczy brauchte, um unter deffen Fittigen der zweite Führer und eigentliche Agent der Insurrection zu wer= den; es ist dies der Magnat Graf Niklas Bercsenni von Szotes.

(Beboren im Sabre 1661, feit 1684 an bem Türkenfriege betheiligt, 1692 Sberit und Commandant von Szegedvar; taiierlicher Rath und Grb. bergeipan bes Ungher Comitates. Bercienni hatte feine Uriache, fich über bie Gefinnung Des faiferlichen Soies zu beflagen; benn biefer manbte ihm die bedeutenben Wüter bes alten Saujes Erngeth Domonna gu, bem feine erfte gran Chriftine angehörte. Ja bie Regierung bestellte ihn feit 1696 als einen ber Bertrauensmänner, welche die unruhige Stimmung ber oberen Comitate beichwichtigen follten. Zeine zweite Gattin murbe Die bereits zweimal Wittme gewordene Chriftine Giaty, eine ehrgeizige, prunkliebende Magnatin. Da Bercjongi porzugsweise in Unghvar weilte und Ratoczy gerne feinen Aufenthalt in Muntacs nahm, jo gablte Berejongi balb als Rachbar gu bem Rreife ber nachiten Befannten Ratoczn's, als welche vorzugsweise: Baron Stephan von Sirman, Die Bruder Ban und Garojn ju gelten haben; er wurde bie Ceele biejes Rreijes und Ratocyn's leitenber Genius.

Das uns überkommene Porträt Bercienni's zeigt feste Büge, einen duftern, flammenden Blick, den Menschen von leidenschaft= lichen Gefühlen, ber fräftig haffen und rücksichtslos handeln fann. Muftern wir seine spätere Correspondeng, so begegnet uns wenig von patriotischer Opferwilligkeit und Gelbstverleugnung, wenig staatsmännische Größe, vor Allem jedoch ein glühender Haß gegen alles "Deutsche" in Gesinnung, Tracht und Sprache, gegen bie "deutsche Regierung", die ihn noch 1697 im Aufstande Tokaj's und Salantay's als Bertreter ber geschlichen Gewalt ansah und in Diefer Gigenschaft verwendete. Much Berciengi verstand es, feine innerfte Gefinnung flug zu verschleiern, bis er die Stunde erfolgreichen Sandelns gekommen wähnte.

Die Handlungsweise und das Geichick Rakoczy's in den Jahren 1700 und 1701 fennen wir nur nach der Oberfläche der Ericheinungen, benn das eigenthümliche romanhafte Halbdunkel in der Apologie Rafoczy's, feine bezüglichen Meußerungen in dem Rundidreiben an die Comitate vom Jahre 1706, insoweit Beides das Berhältniß der Zesuiten zu der nachmaligen Ratastrophe betrifft, find wir nicht im Stande, flaren Blides ju burchbringen, unbefangen zu prüfen.

Heber bie Beziehungen Ratoczy's zu bem frangonifchen Gefandten Billars in Wien und etwaige Lodungen Ludwig's XIV., bes alten Gonners und Schurers ungarifcher Bewegungen, find wir nicht naher unterrichtet; ebenjo wenig über ben Inhalt ber Untrage, welche ihm burch ben frangonichen Botichafter bei ber Pforte um bas Sahr 1700 jugemittelt worden fein follen. (fr felbit bemertt bloß in feinen Memoiren, bag man in Wien feine bamals gu Conftantinopel weilende Mutter in verbächtiger Correspondeng mit bem Cohne hielt. Wir mogen bas Bewicht außerer Unregungen nicht unterschäpen, muffen aber ben Hauptnachbruck auf die solchen Anträgen entgegenkommende (Besinnung und Stimmung des Empfängers legen, denn ohne die Kenntniß einer solchen wäre das überdies fragliche Heben der französischen Diplomatie schier undenkbar. Wenn, wie behauptet wird, das "Lied Rakfoczy's von Bocskay" aus dem Schlusse des 17. Jahrhunderts echt ift, worin in seltsamer Zusammenstellung der heilige König Stephan, Mathias Corvinus, Bocskay und Gabriel Bethlen geseiert erzicheinen, so spräche der Stoßenizer darm laut genug für die Wünsche des Sängers.

Bor dem angeblich ersten Schritte Rafoczy's in diefer Richtung mochte biefer, um 1700 auf bem Schlosse Gr. Saros resibirend, die Bekanntschaft des kaiserlichen Hauptmanns in Eperies, Lon= queval, eines Wallonen aus Lüttich. Diesen Sausfreund. ber sich in sein Vertrauen gedrängt und zur Nebermittelung des verhängniftvollen Schreibens Rakoczy's an Barbefieur, ben Leiter der äußeren Angelegenheiten Frankreichs (vom 1. November 1700) angetragen habe, bezeichnete Rafoczy feche Jahre fpater in bem erwähnten, gegen den Zesuitenorden an die Comitate gerichteten Rund= schreiben als einen affilierten Emissär des Wiener Profeshauses ber Gesellschaft Jesu, ber jenen Brief gegen Rafoczn's lette Willens= meinung bennoch, gemäß der Instruction der Jesuiten, mit sich nahm nach Perfailles und sammt der Antwort (vom 8. December) Anfanas 1701 dem Wiener Sofe überbrachte. Bon hier aus habe man Longueval wieder an Ratoczy geschickt, um diesem, als Forderung des frangösischen Cabinetes, die Ginsendung eines Planes der Infur= rection und der eigenhändigen Unterschriften der verbündeten Mag= naten an's Herz zu legen. Mit Rakoczy's Dankschreiben vom 11. Februar 1701 und dem mundlichen Auftrage, frangofifche Gubfibien anzusprechen, habe sich dann Longueval zum zweiten Male auf die Reise begeben und sei nun in Ling angehalten und festge= nommen worden. Dies, jodann die Berhaftung Ratóczn's (18. April 1701), Sirman's, Carojn's, der Brüder Ban u. A., die Deportation nach Wiener = Menstadt, Rafoczy's Berhöre, bei benen Ratoczy Alles ablengnete und gleich den anderen Nitgefan= genen Longueval's Ausjagen als Lügen zieh, Rakóczn's Proteit gegen das Gerichtsverfahren, die Fürsprache deutscher Mächte, end= lich seine Flucht aus dem Kerker (7. Rovember) mit Hulfe bes bestochenen Hauptmanns Lehmann, eines convertirten Branden= burgers, der dann feine That mit ichwerster Strafe bufte. Matoczy's glückliches Entkommen nach Volen, wohin Bercienni, bem Berhänaniß entwichen, bereits den Weg eingeschlagen hatte, find fämmt= lich Thatiachen, welche raich ten Weg burch die Zeitungen in die Welt machten.

Zu ihnen will uns der Held der Erzählung in jener Erklärung vom Jahre 1706 wieder den Schlüffel bieten. Demnach wäre nicht allein Longueval's Beitsnehmung in Linz nur ein von den Lejniten vermitteltes Scheinmanöver sond dern alles Weitere, seine eigene Berhaitung, Einterferung in Wiener-Neuftadt obenjo gut wie Lehmann's Ihat, Ratoczy's Flucht, sein und ichon früher Berczienis Enttommen mit jesuitischen Geldwechseln nach Polen, Alles sei das dunkle Wert der gewaltigen Erdensmacht gewesen, welcher dabei als Endzweck vorgezichwebt habe: sich einerseits dem Franzosentönige, andererseits dem Kaijer, den beiden bewährten Gönnern des Erdens, dienswillig zu erweisen. "Indem sie sich Allen gegenüber willsährig erwiesen, verriethen sie Alle, getren nur den eigenen Zwecken." Siegte Ratoczy, io hossten sie auf guten Lohn von ihm und dem Franzosenkönige; unterläge er, so stünden sette Eitzererwerbungen bei der Einziehung seines Besützes in Aussicht.

Bürde man biefer Erkfärung Aafoczy's unbedingt Glauben ichenken dürfen, so erschlösse sich in dieser "Fickmüllerei", in diesem Doppelspiele der Zesuiten ein wahrer Abgrund der Persödie. Wir sind weit davon entsernt, den Anwalt eines Ordens abzugeben, dessen mächtige Hand tieser in die Staatsangelegensheiten zu tauchen pstegte, als dem Heile berjelben und dem wahren Beruse der Kirche frommen konnte, dessen Selbstsucht so start war als der ehrgeizige Trieb, alle Verhältnisse des Ledens zu beherrichen. Wir begreisen auch, daß es dem Orden, sür welchen das bourbonische Frankreich nicht minder, ja vielleicht werthvoller war, als das habsburgische Sesterreich, sehr daran lag, da und dort seine einflußreiche Stellung zu wahren.

Aber die unverletliche Forberung geichichtlicher Wahrheit verlangt einen unverbächtigeren Beweis fur bieje ichmeren Anklagen. Wir wollen fein ju großes Wewicht barauf legen, daß ber Geschichtschreiber Leopold's I., ber Jesuit und Boigeiftliche Bagner, Die gange Cache ber Genbung und Teftnahme Longueval's in einem gang andern Lichte barftellt, obichon biefer (Bemahrsmann fo auffändig ju fein pflegt, überall ju ichweigen, wo er bie Thatfache aus Orbens: und höfiichen Rudiichten entstellen mußte; daß aber Rafocgy in jeinen Memoiren, welche jeine Rechtjertigung enthalten, Dieje gangen Ungelegenheiten ber Jahre 1700-1702, aljo bas, mas ben Jeinitenorden am meisten brandmarten und feine eigene politische Schuld als bie eines Spielballes fremder Rante wesentlich verringern mußte, vor ber Belt und feinen Gegnern ausführlich bargulegen unterläßt, ericheint boppelt befrembend. Der oben erortete Inhalt bes Rundichreibens an jene Comitate, welche 1706 fur bie auszuweisenden Schuiten ein= ichritten, bedarf jomit unparteificherer Belege, benn biejes Gircular jollte eben bie Magregel Ratocyp's gegen bie Tejuiten in Ungarn als geheime Un: hänger ber taiferlichen Gache und Wegner bes Projectes ber Bilbung einer ungarifden Orbensproving, ihre Mechtung und Berbannung, rechtjertigen. Rafoczy's Untlage bes Orbens ift bislang noch nicht wiberlegt, aber fie erwedt burch bie Saujung ber Gjecte unjern Zweifel. Tennoch ipricht die Entichiebenheit ber Unflage und bas Chweigen ber Un = geflagten für die Thatjache jejuitijd frangofifder Intriguen.

Wenden wir uns nun wieder den Geschicken Rákóczy's zu. Ob mit jesuitischer Unterstützung, oder ohne dieselbe, was zu entscheiden nicht spruchreif ist, waren Bercsenzi und später Rákóczy nach Polen entkommen. Hier sicherte ihm französische Vermittelung, der Gesandte Ludwig's XIV., du Héron, das zunächst private Nipl bei dem mit Rákóczy verwandten Palatin von Belcz, Sieniawski, und vermittelte ein Jahrgeld Ludwig's XIV. für Rákóczy. Als der politische Bruch Sachsen: Polens mit Frankreich als einer Macht erfolgte, die mit Karl XII. von Schweden in Verständigungen trat und die Prätendentenschaft des Prinzen von Conti begünstigte, Heron deshalb auch den Warschauer Hof verließ, übernahm der Geschäftsträger Ludwig's XIV., Marquis Bonac, in Danzig seine Rolle.

In Oberungarn aber ftand es 1702 fchlimmer als je. Immer feder erhebt der Aufruhr, der Kuruggenkrieg, da und dort im öftlichen Berglande fein Haupt; Die allgemeine Unzufriedenheit wächst und jebe Zwangsmaßregel, 3. B. die Aushebung ungarischer "Landstreicher" für ben außerländischen Kriegsdienst (28. October 1702), erbittert, je weniger beliebt die faiserlichen Soldner, die "fremden Labanczen", bei Burger und Bauer find. Der Dbercom= mandant Rigrelli zu Raschau unterschätte die Gefahr und so unterschätte man sie auch in Wien. Jene Kuruggenbanben waren allerdings aus den bedenklichsten Elementen zusammengewürfelt und ihre Führer: ber ehemalige Tötölnaner, Soldat, dann Kestungs= sträfling, Albert Kis; ber gewesene Salzverschleißer Esze (Ecse), welcher aus "Rache" einen ärarischen Kassenraub beging; Georg Bige; ber Pope Michael (Pap); Horvath und ber wichtige Emissär Majos waren jedenfalls nicht um Bieles ehrenwerthere Freiheitsmänner, als der wallachische Räuber Pintne, der von den Rumänen der Mar= morosch besungene "Alpenkönig", welcher (1703) bei dem Versuche einer Neberrumpelung der Bergstadt Nagybanna von den Sinwohnern erichossen wurde, — aber gelang es ihnen, sich mit Ratóczy und Bercienni zu verständigen, fo gewann die Bewegung einen befte= chenden Firniß.

Die beiben Flüchtlinge müssen verständigt haben, denn das Tageburch Majos mit den Kuruzzen verständigt haben, denn das Tagebuch Károlni's verzeichnet schon damals den Besund "Nákóczy'scher Fahnen" in Bereghszäß; überdies war ja bereits den 12. Mai 1703 ihr Manifest "für Gott und Freiheit" erschienen, das allerdings zum Schlusse jede Gewaltthat verdietet und damit das eigene Besteinugswert adeln will, aber jeden wassenschussen Ungarn zum Kampse gegen die "despotische Dynastie" aufrust. Dieser Aufrus

datirt von Bregna, dem Gute Sieniamski's, gewissermaßen als Antwort auf die kaiserliche Aechtung vom 30. April dieses Bahres. Den 16. Juni befand sich Ratoczy bereits in Klinecz, bicht an ber ungarischen Grenze, von wo er die Etraße gegen Muntacs ein= ichlug. Der Würfel war gefallen. Die Insurrection trägt nun bald den Ramen der Ratoczy'ichen; aber der Gieg Karolni's über die wüstenden und plündernden Ruruszenbanden bei Dolha in der Marmaroid (7. Juni 1703) und die Furcht des grundbe= fitenden Adels vor dem Auflodern eines allaemeinen Bauernaufftandes ichien bem Bagnif ber beiben Unterzeichner jenes Manifestes nicht günftig. Daß man in diesem fritischen Augenblicke von Seiten der Regierung nicht mit Energie den glimmenden Brand erstickte und Rarolni's Chraeis zu Wien in ber Gering= ichätzung seines Verdienstes und seiner Berichte eine schwere Kränfung empfand, daß weder der Weg vernichtender Strenge gegen die Landfriedensbrecher, noch der der Beschwichtigung der Unzufriedenheit ein= geichlagen, daß — zugewartet wurde, bis der Brand zur Alles verzehrenden Lohe aufschlug, sollte sich, wie so oft, bitter rächen.

## 3. Der spanische Erbfolgefrieg bis jum Tode Leopold's I.

(3. allgem. Lit. u. Abichnitt 1, insbej. Urneth, 1. Bb. u. v. Noorben, 1. Bb.). Bgl. Dronfen, Weich, b. preug. Politit, IV. Bb., 1. A. u. Rante, Weich. Franfreichs. Speciell: Feldzüge bes Pringen Eugen v. Savonen, 1. Gerie, 3. 4. Bb. (Span. Succejjionstrieg: Feldzug 1701, 1702 b. v. 28eper), vgl. Beller, Der Feldzug 1702 in Italien (Defterr. milit. Atichr., Wien 1848, III.); Bal. auch die älteren Werfe: Stieri, Istorie delle guerre avvenute in Europa e particolarmente in Italia per la successione alla Monarchia delle Spagne. (Roma 1728-1762, 8 Bbe.) T. I. II.; 6. Contarini, Annali delle guerre di Europa per la Monarchia delle Spagne. (Venezia 1720, 2 Bbe.), I. Bb.; Carutti, Storia del regno di Vittore Amadeo. 2. Bb.; Caluces, Hist. milit. de Piemont, insbej. 5. Bb. und bas neuere wichtige friegsgesch. Wert des Frangojen Quincy, Histoire militaire du regne de Louis le Grand, III. Bb.; f. Bgl. auch Core Martborough's Leben und Tentw. nebst beffen Drig. Briefm. Deutsche Musg. (Wien 1829, 3 Bbe.) und Dabon, Hist, of the war of the succession in Spain (London 1832), - für die beutschen Reichsverhältniffe: Echmidt Milbiller, Reuere Geich. b. Deutschen, 8. 9. Bb. (-1705) u. R. A. Mengel, 9. Bb.

Cirol 1703. Rigrinus, Die v. Ratur wohl verichaugte gefürft. Grafich. Tirol (Frankf. 1703, 750 C.). Tirol. Almanach (1803) (v. gleichz. Relation über die baner. Juvafion v. 17. Juni 1702); Sormant's Laichenb. (1837), S. 448 (Mar Emanuel's Manifest a. b. Tiroler); A. Jäger, Tirol und ber bayer. siranzösische Einsall i. J. 1703 (Innsbr. 1844), (Hauptarbeit). — Lgl.

Egger, Geich. Tirols, II. Bb.

F. J. Lipowsti, Tes Murj. v. Bayern, Maximilian Emanuel, Statthalterichaft in den span. Niederlanden u. bessen Feldzüge (München 1820); Eremans, misc. de l'epoque de Max. Eman. 1662—1709 (Brux. 1846); Aretin, Chron. Berz. d. bayer. Berträge v. 1503—1829 (Passau 1838); Buchner, Geich. Bayerns, 9. Bb.

Roch vor dem Tode R. Karl's II. von Spanien hatte ber Raiser (30. October 1700) die Sache Desterreichs vor das Reich gebracht. Das Spätiahr 1700 besiegelte einen wichtigen Bertrag zwischen Kaiser Leopold I. und dem Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg : Breufen. Derfelbe ficherte an demfelben Tage. an welchem Ludwig XIV. die verhängnißvolle Erbschaft feines Enfels Philipp endgültig annahm, bem Saufe Defterreich Breugens Waffenhülfe für den bevorstehenden Krieg um die spanische Erbfolge und stellte andererseits dem Kurfürsten die Forderung seines Bestrebens um die Königsfrone in Aussicht. Der Bertrag, gezeichnet von ben öfterreichi= ichen Ministern Harrach und Kaunitz, audererseits von dem preußischen Botschafter Bartholdi, bildet einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte Breußens und der Beziehungen Defterreichs zu dieser Hauptmacht in deutschen Landen und wurde von dem Kurfürsten am 27. November 1700 ratificirt. Ihm folgte (16. December) die Erflärung Friedrich's III. gu Gunften feiner werfthätigen Berftan= bigung mit dem Raifer, England und den Generalstaaten Ungesichts des ipanischen Handels.

Die Bedeutung des faijerlichen Zugeständniffes an das Rurhaus Sobengollern barf nicht unterschätzt werben und wir begreifen bie Bedenfen im Biener Rathe ber Rrone, Die eigenen politischen und religiofen Strupel des Kaifers, beren Beseitigung bas Gernicht ben mirtfamen Bemuhungen bes bei Sofe einflugreichen Teiniten Wolf zuschrieb. Roch war der frische Rachhall ber Proteste gegen die Belehnung des Pringen Georg Ludwig von Braunschweig : Sannover mit ber Rurwürde seines Baters (1699, 9. Januar) zu hören, welche Frankreich gur Mehrung von Sympathicen in Tentichland unterftut hatte. Die Grhebung bes protenantischen Sobenzollern gum Ronige, in welcher biefer ichon im Sinblick auf die polnische Ronigswurde des rivalifirenden Saufes Sachfen einen Angelpunkt feiner Wünsche erbliden mußte, mußte vor Allem in fatholischen Rreifen einen neuen Unwillen erregen, wenn biefer auch in feinem öffentlichen Protene feinen Ausbrud fand; ausgenommen die Ginfprache des politisch bebentungtos geworbenen beutichen Orbens. Aber ber Gergeig bes baneri= ichen Muriuriten fonnte bas nicht leicht verwinden und feine Entfremdung mit dem Kaijerhofe, sein Anschluß an Frankreich, gewannen badurch neuen Antrieb. Am ftartiten aber gestaltete fich bie Rudwirtung auf ben romifchen

Stuhl, ber in ber Perjon Innocen; XII. bedentlich ju granfreich neigte und bem Rafferhofe gerechten Anlan in Beforgniffen gab. Echon feit 1697 mar miichen bem taiferlichen Gefandten in Rom, Graien Georg Abam von Martinic, und dem Papite Die gehde über Die taijerlichen Rechte in Stalien aus: gebrochen, worin Innocen; XII. ebenio ichroif als jener auftrat, und fein Nachfolger Clemens XI. iprach fich ber Allocution vom 29. April 1701 beftig gegen Die Ronigswürde Preußens aus. Das war Waffer auf Die Minble Grantreichs.

Der Raiferhof versuchte Alles, um des Reiches für den bevor= stehenden Kampf sicher zu fein. Auf Rur= Sannover und die Rurpfals fonnte man ficher rechnen, dagegen verschleierten die formellen Ergebenheitsversicherungen & urfolns (12. December) und Rurbanerns (13. December 1700) nur ben eigentlichen Cachverhalt, das Zusammengehen der Wittelsbacher mit Frankreich. Der faiferliche Sendbote, Graf Schlick, merkte bald die Ausflüchte des Rölners; alle Angebote, die er dem baverischen Aurfürsten in Bruffel machte, wurden von den Gegenversprechungen Ludwig's XIV. ge= freugt; felbst mit Wolfenbuttel und Gotha stand Frankreich in Regociationen. Der bayerisch-frangoffiche Bundnifevertrag wurde am 9. März 1701 fertig gebracht; Rurfoln trat bei. Bald gelingt es bem frangofischen Sendboten Chamois ben frankischen und schwäbijden Breis zur Reutralität zu bringen, die rheinischen Breisstände folgen dem Beispiele.

Mit Cavonen, der Vordermacht Morditaliens, hatte fich Ludwig XIV. verständigt, seine Bersprechungen und Drohungen ichienen unwiderstehlich; frangösische Truppen waren ichon im Januar in Oberitalien erschienen; im April 1701 besetzten fie bas wichtige Mantua, Mirandola öffnet ihnen die Thore; das gange fpa= nische Italien hofft Ludwig XIV. festhalten zu können; benn wenig gefährlich ericheinen die habsburgischen Sympathieen der ne apoli= tanischen Abelspartei; der Aufstand gegen die junge bour= bonische Herrichaft follte fläglich enden.

Gewaltig find Franfreiche Ruftungen, feine Mittel, bedeutend feine Feldherren, von benen der tüchtige Catinat zunächst auf ben welfchen Rriegsichauplat tritt. Truppenmangel, Finanznoth laften auf dem ichwerfälligen gerbrückten Staatswejen Desterreichs, in Ungarn reat fich die innere Bewegung; noch find die endgültigen Berträge mit den befreundeten Reichsgliedern nicht jur That geworden; seine naturgemäßen Alliirten, Die Geemachte, trot ber Saager Tripelalliang (7. September 1701), erscheinen nicht friegsbereit, erft zuwartend.

Defterreich muß allein in ben Rampf, auf bem Boden Italiens,

wo sich seit Jahrhunderten die Waffen Habsburgs und Frankreichs au freugen pflegten; aber an ber Spite feines Beeres fteht Bring Eugen. Guido von Stahremberg hatte bie Truppen in Subtirol aufammengezogen; den 20. Mai 1701 übernimmt Eugen zu Roveredo ben Dberbefehl; ihm zur Seite fteben Commercy, Balffy, Baubemont, der wackere Börner u. A. Ueber Ala, durch das Bal Fredda, durch Ballaria und über Terraanolo geht der kühne Gebirgsmarich über milbe Berghöben, ein Geheimniß für den Keind, denn fein Tiroler hatte sich zum Berräther gemacht; schon am 5. Juli stand Gugen bei San Antonio, 5 Meilen von Berona, und verfette den ahnungs= losen Catinat in ängstliche Unsicherheit; die Stich wird über= schritten, am Bo, bei Carpi schlägt Eugen die Frangofen unter Catinat und Teffé (9. Juli). Catinat zieht sich nun über ben Dalio gegen Mailand zurud; ihn foll ber Liebling bes Hofes. Villeroi, ersetzen. Seine Ruhmredigkeit erlebt auf dem Bor= mariche über den Dalio eine schwere Demuthigung; Gugen fiegt (1. September) bei Chiari nach hartem Kampfe; die Tapferkeit der Franzosen, nicht die Unfähigkeit ihres Führers hatte ihn beiß gemacht; um jo entscheibender wurde die Niederlage. Im December stehen die Raiserlichen jenseit des Bo.

Das nächste Frühjahr 1702 sieht die Kaiserlichen vor Ere= mona, einem wichtigen Saltvunkte der mailandischen Herrschaft. Es gilt den Neberfall der Festungsstadt; er gelingt, Lilleroi wird gefangen (1. Februar), Graf Revel nöthigt jedoch die Raiferlichen zum Abzuge. Immerhin war es eine neue Demüthigung ber Fahne Frankreichs, bas nun doppelte Unftrengungen macht, diese Schlappen ju fühnen. Un Villeroi's Stelle tritt ein bebeutender Kriegsmann, ber Herzog Bendome, Eugen's Berwandter; er foll das fcman= fende Savonen in der frangofischen Allianz festhalten, den Raifer= lichen den Boden Oberitaliens entwinden. Die neapolitanische Erpedition der Defterreicher zur Förderung eines Aufstandes gegen die bourbonische Herrschaft war ein erfolgloses Project, beffen Gefährlichkeit Pring Eugen flar burchschaute. Indem er es gum Beiten des Großen und Ganzen aufgab, handelte er gegen ben faiserlichen Auftrag. "Ich conspirire jum Bortheile meines Herrn, des Maijers," hatte er zu dem ihm damals noch engbefreundeten Waffengenoffen Buido von Stahremberg geäußert; — benn er brauchte seine ganze geringe Truppenmacht, um ber frischen Armee des Beindes und einem Bendome zu begegnen. Mit forgenvollem Bergen ging er in ben ungleichen Kampf mit bem übermächtigen

Wegner, ber ben Entjag von Mantua bewirfte und bas wichtige

Cajliglione nahm.

Die Reise Palffy's nach Wien sollte die Nebel lichten helfen, in welche das Kriegspräsidium des Fürsten Mansseld die Sachlage in Italien vor den Augen des Hoses zu hüllen bestrebt war, den Nothruf des Keldherrn vernehmen lassen. Er fruchtete nicht viel, Sugen mußte ohne namhaste Verstärkung die Schlacht bei Luzzara am Po gegen die französischesspanische Bourbonenarmee aufnehmen (15. August), und daß er das Schlachtseld halten konnte, war ein rühmenswerther Erfolg. Allein die Kaiserlichen blieben an Truppensahl der schwächere Theil, nur kleinere Unternehmungen konnten sich anreihen; mit dem Gesühl des Ekels betrachtete der hochsinnige Veldherr das ewige, nuplose Projecteschmieden der flüchtigen Neapel zu Gunsten Habsdurgs nahmen mit dem Putsche des Herzogs von Noja-Carassa und des Prinzen von Trebesaccio ein klägliches Ende.

Um meisten erfüllte jedoch fein Gemuth mit Bitterfeit ber traurige Zustand seiner wackeren Truppen, ihr Schwinden in Kämpfen und am Rranfenlager, ihre zerfetzte Rleidung, ihr Soldmangel, bie ungenügende Zufuhr an Kriegsbedarf, die Aussichtslofigkeit, daß fein unausgesettes Drängen die Unschauung bei Boje entscheibend ändern werde. Die Gegnerichaft in Wien, Mansfeld, Calaburg, Bucelini, hatten gern ben enticheidenden Schritt des Pringen, seine Reise nach Wien, hintertrieben; — er aber, mude, an ber Svike eines darbenden Heeres zu stehen, das "den Ramen einer Urmee allgemach verloren und nichts als ein weniges und geringes corpo" geworben war, mude, zu feiern, wo Großes auf dem Spiele stand, wo es sich drum handelte, nur durch entscheidende Erfolge ben bereits des frangösischen Zwangbundniffes überdruifigen Bergog von Savonen, feinen Better, zur faiferlichen Illiang herüberzuziehen, - übergab (ben 27. December 1702) den interimistischen Oberbefehl an Guido von Stahremberg und eilte in die Kaiser= stadt, um mit dem neuen Jahre neue erquidlichere Buftande berbei= auführen.

Doch auch auf dem beutschen Boben begann sich 1702 das Kriegsgewitter zu sammeln und die Niederlande wurden ein dritter Schauplat des westeuropäischen Kampses und als ein vierter erschloß sich das Meer um die europäische Halbinsel.

Selbst der beklagenswerthe Tod des Oraniers, K. Wilhelm III. (1702, 19. März), dessen unverdächtiges Lob ein Zeitgenosse, der

faiserliche Sistoriograph Zejuit Wagner, in treffenden Schlaaworten ausspricht, fonnte den Impuls nicht mehr aufheben, welchen Eng= lands und Sollands Politif durch ihn empfing, ben ber Kriegs: bereitschaft gegen Frankreich. Bon ben beutschen Reichsfürsten zeigte fich der König von Preußen (feit 1701) der rührigste für die Sache bes Raijers; er war ben 20. Januar 1702 ber großen Allianz beigetreten und half mit England ben Streit bes welfischen Saufes beilegen. Der Wiener Sof versuchte die deutschen Reichs= freise gefügiger zu machen und durch den Marsch der schwerfälligen "Reichserecutionsarmee", unter Rührung bes Markgrafen Lub = wig von Baben, gur Ruderoberung der von Frankreich weage= nommenen Reichsfestung Landau (feit April 1702), die Erklärung des spanischen Erbfolgefrieges zugleich als Reichsfrieges auf bem Regensburger Tage (17. Juli) zu unterftüten. Bei Diefer Unternehmung befand fich der Erstgeborene des Kaisers Joseph, als römisch-beutscher König. Alles aber versuchte der kaiserliche Hof, unterftütt von den verbundeten Geemachten, um den Rurfürften von Bayern von Frankreich abzuziehen. Roch im August 1702 wurde mit ihm unterhandelt und schon glaubte man dem Ziele nahe zu sein; aber die Verständigung scheiterte.

An bemselben Tage, an welchem über die Capitulation, Landan's berathen wurde, überrumpelte der baverische Kurfürst die Reichsstadt Ulm und stellte sich somit offen auf die Seite des Feindes, indem er den Grasen Schließ dis Passau zurückdrängte. Marschall Catinat hatte, an der Spiße eines Armeecorps, Villars zur Unterstüßung Max Emanuel's abgesendet, und der Kurfürst von Köln übernahm die Führung von Truppen, die ihm Marschall Tallard überließ. Dies brachte die Entscheidung in Fluß, am 28. September 1702 fand der förmliche Beitritt "des Reiches" zur Haager Tripelallianz statt. Tagegen erließ Max Emanuel (6. October) seine Kriegserklärung gegen den Kaiser und seine Helfershelser, worauf (8. October) ein besonderer Reichsschluß gegen Bayern folgte. Der Kaiser entband dann (19. November) die Unterthanen des Kurfürsten des Sides der Treue.

Andererseits hatte das reichbegabte Saupt der Kriegslustigen Whigspartei Englands, John Churchill, Garl von Marlborough, das Commando der Alliirten in den Riederlanden übernommen (Juli 1702).

Frankreich jedoch entwickelte seine ganze gewaltige Kriegsmacht. Auf seiner Seite stand die Sinheit und Raschheit der Heeresleitung. Der Ginnahme Landau's durch die Kaiserlichen (11. September), folgte die Schlacht bei Friedlingen (14. October 1702), ein vorübersgehender Rückzug Villars', wodurch seine Vereinigung mit den Bayern gehindert wurde; aber um so entscheidender sollte der Angriss Franksreichs im nächsten Ariegssahre werden und die (Vefahr vor Bayern schon im Spätherbste 1702 spiegelt sich am besten in den Vertheidigungsanstalten ab, die man zum Schuße des bedrohten Landes ob der Enns traf.

Das Rriegsjahr 1703 rechtfertigte alle Besorgniffe bes Bringen Gugen por einer Rataftrophe. Bis jum letten Augenblicke hoffte er auf Gewinnung des baverischen Rurfürsten; nur zögernd fügte er fich den Anschauungen Joseph's I. und seines Kreises, die den entichiedenen Bruch verlangten. Und noch einmal (Februar 1703) nahm ber Raifer, in Uebereinstimmung mit seinen Alliirten, die Unterhandlungen auf, sie erwiesen sich neuerdings erfolglos, benn Bayern, Frankreich im Rücken, fühlte fich ftart genug. Roch war die heilbringende Krise im Kriegs- und Finanzpräsidium Desterreichs nicht völlig ausgetragen; die Seemachte verlangten bas äußerste Aufgebot faiserlicher Mittel, die nicht vorhanden waren, die preußischen Unsprüche auf die oranische Erbichaft erweckten wieder ein leidiges Mistrauen bei bem faiferlichen Sofe. Während Frantreich zum ftarten Ginbruche in Deutschland ruftete, Marichall Villars entboten ward, die beutschen Linien anzugreifen, flagte Markgraf Ludwig von Baben mit Hecht über bas Chaos ber beutschen Reichshülfe, über die Meinung der Fürsten, es handle sich nur um einen "Theaterfrieq"; endlich über die mangelhafte Mus= ruftung, bas nactte Clend ber Truppen. Es war nicht jeine Schuld, wenn er unter folden Berhältniffen, von feinem Ablatus, Grafen Sturum, ichlecht unterftust, die Linien nicht halten fonnte, Bil= fars von Rehl bis Tuttlingen vordrang und (12. Mai 1703) seine Vereinigung mit Mar Emanuel vollzog.

Es war ein Glück, daß der französische Marschall und der baverische Kurfürst nicht Eines Sinnes waren, Lillars' Hochmuth den Wittelsbacher verletzte und des Ersteren Vorschlag, unverzüglich auf Wien loszurücken und der ungarischen Insurrection die Hand zu bieten, dem Widerspruche Mar Emanuel's und dem neuen Kriegsplane weichen nußte, wonach der baperische Kurfürst von Norden, Vendome, der bereits Herr Theritaliens war, von Süden aus Tirol erobern, sich also die Hände reichen sollten, während Villars die Donaulinie zu halten beauftragt blieb. Immerhin mußte auch dieser Plan verhängnißvoll für Testerreich werden, wenn er gelang, und dazu hatte es allen Anschein.

So richteten sich aller Augen auf "die von Natur wohl versichanzte gefürstete Grafschaft Tirol", wie ein Zeitgenosse, der pseus donnme "Rigrinus", das kostbarste westliche Bollwerk Desterreichs nennt.

Die Haltung ber "Landschaft" Tirols am Sterzinger (Juli 1701) und am Bozener Tage (Februar 1702), Angesichts ber bringlichen Forderungen des Kaisers, für die Vertheidigung des Landes zu forgen, war zögernd und fprode; erft ber Kall Illms in Bavern= hand und das Borbrechen der Franzosen gegen Riva und Torbole brachten in Rordtirol die Landesvertheidigung unter dem militärischen Directorate des Generals Gidwind und im Suden den Landfturm zu Wege, ben die kaiferlichen Regimenter Liechtenftein und Lodron unterstützen follten. Als 1703 die Bereinigung der Banern und Franzosen erfolgt war, erkannte der Bozener Ausschuftaa (Tebruar 1703) felbst das Ungenügende der bisherigen Landesver= theidigungsanstalten, aber der bedauerliche Zwiefpalt der "Geheim= räthe" und ber "Landschaft", das Streiten und Feilschen um die Bewilliaungen, das unentschiedene Herumtasten, die winzige Truppen= macht des Generals Gidwind und seine Unfähigkeit für Diefe Aufgabe. — zeigte im entscheidenden Augenblicke das Land voll der Berwürfnisse in den maßgebenden Kreisen — und so aut wie wehrlos.

Mit 9000 Bayern und 2500 Franzofen rückt der Kurfürst vor Rufftein; man giebt die starke Festung aus Ungeschick in der Bertheidigung preis (18. Juni). Vor den tobenden, über Landes= verrath schreienden Bauern flüchtet General Gschwind mit seinen Truppen bis Matrei am Brenner, mahrend der Landsturm bald auseinanderläuft. Den 25. Juni steht der Kurfürst bereits in Sall und empfängt die Botschaft der Geheimräthe aus Innsbruck, die fich ber furfürstlichen Suld und Gnade empfehlen. Die Resuiten ge= behrden sich als gut bayerisch. Rufstein, Rattenberg, die Scharnig und die Ehrenberger Rlause, die Schlüffel des Landes im Norden, find in Feindeshand. Um 2. Juli halt ber Rurfürst seinen Ginzug in Innsbruck; er hatte bereits empfindliche Contributionen, die Berwaltung des "eroberten Landes" angeordnet. Die Innsbrucker Regie= rungs: und Kammerräthe huldigten ihm auch. Aber er ahnte nicht, am Borabende eines Volkskrieges wider die Fremden= herrschaft zu stehen, vor einem Gebirgskampfe mit bem sicheren Feuerrohre der Scharfichüten, in einem Lande, wo die Kriegskunft wesentlich andere Aufgaben zu lösen bekam, als die gewöhnlichen. Denn ein alter nachbarlicher Saß schied ben Tiroler und ben Banern; in Schinnpf und Scherz trat biefer haß zu Tage.

Im Hanse des Gastwirths und Posthalters Linser zu Landeck, woselbst eben die seindlichen Officiere zechten (29. Juni), beschließen die Oberinnthaler Vertrauensmänner, den Psleger von Landeck, Martin Andrä Sterzinger an der Spiße (auch der Curat Landerr zählte zu diesen Wackern), den Kampf gegen den Landesseind. Der Nebersall der ahnungslosen Bayern an der Pontlaßer Brücke gelingt (30. Juni), die erste Hobspost für den Kurfürsten. Aber auch im Stichlande, im Tiroler Burggrafenamte, im Vintschgan, bewassinet sich das Volt unter der Führung eines A. v. Cazan, Ignaz v. Troyer u. A. und sein Zug in's Brizner (Vebiet nöthigt die zagende bischössliche Regierung zum Mitthun. Die Ermordung des Oberstwachtmeisters von Hohen hauser als angeblichen Verräthers zeigt, wie hoch gestiegen die Ervitterung des Volkes über den gewaltthätigen Feind im Lande und über dessen schliechte Verwahrung war, und wie chaotisch die Vildung des Landsturmes vor sich ging. Miedinger stand an der Spiße der Etschländer Schüben.

In dieses Chaos des Landsturmes, in welchem auch die Namen Brandis und Flugi auftauchen, jenseits des Brenners, sollten die Schutzbeputation ober bas Interimsdirectorium zu Brigen (30. Juni) und die Bogner Landesdeputation Ordnung und Plan bringen. General Guttenftein, Oberstwachtmeister Bendl traten mit dem Aufgebote in Berbindung. Erbitterte Rämpfe beginnen am Brenner. Der Rurfürft bricht nun perfonlich auf, benn die Seinigen erleiben am 17. Juli eine Niederlage; aber von dem Hauptangriffe auf die verschanzten Stellungen des Landsturmes ruft ihn die allgemeine Erhebung in seinem Rücken, der Landsturm im Unterinnthale ab, an beffen Spite die Knappen und Bauern von Schwag, die Rattenberger und Zillerthaler ftanden; Johann Diohr von Sonnegg nahm hier die Leitung in die Sand. Auch die Oberinnthaler hatten sich neuerdings erhoben und nun begannen die harten Kämpfe in der Gegend von Martinswand, am "schwarzen Kreuz", allwo der kaiserliche Revierförster A. Lechleitner den Grasen Ferdinand von Urco erichoß, indem er den Rurfürsten in ihm zu tödten glaubte.

Bald sieht sich der Kurfürst in arger Klemme. Denn endlich erscheint auch der kaiserliche General Solari mit Verstärkungen in Briren; er und Guttenstein zeigen sich mit dem vereinigten Landsturme auf der Höhe des Brenners. Das war das Signal zum Rückzuge des verzweiselnden Kurfürsten (26. Juli); Tags darauf hielt General Guttenstein seinen Sinmarsch in Junsbruck; doch seine weiteren Verfügungen unterstützten den Widerstand der abziehenden Bayern. Die Belagerung Kufsteins, die Einnahme Ehrenbergs durch bie Tiroler (9. August), das Erscheinen General Heister's mit neuer Mannschaft (seit 8. August), mit welcher nun gegen Seefeld aufgebrochen wurde, hatten den völligen Rückzug der Bayern (21. August) bewirft und bald darauf ergossen sich die Kaiserlichen und die Landstürmer unter Heister und Guttenstein und die Tiroler mit rächenden, entsetzlichen Verheerungen und Gewaltthaten über Partenfirchen in's Bayern land, so daß München nur fünf Wegstunden den Feind entsernt wußte. Guttenstein hütete dann die Scharnit; Heister aber eilte den Franzossen nach Süden entgegen.

Hier hatte sich Bendome, lange in völliger Ungewißheit über die Sachlache in Nordtirol, gegen seinen Willen zum Losschlagen gedrängt, in drei Colonnen vom Gardasee aus (Ende Juli) in Bewegung gesetzt. Die arg decimirte kaiserliche Armee unter Stahremberg's Führung, die nunmehr am linken Pouser bloß Oftiglia hielt, konnte nur 1800 Mann unter Laubon dem bedrängten Süden Tirols zusenden. Das Uebrige mußte der Landskurm thun. Um 9. und 17. August nahm Bendome das seste Arco, Stadt und Kastell, von 700 Soldaten, 70 Schützen und der Bürgerschaft tapfer vertheibigt; Solari aber verstand es, von Trient aus mit den Landschützen und Milizen unter Graf Franz A. v. Brandis, Flugi und Cazan die Abwehr des Feindes trefflich zu leiten. Als dieser den 1. September vor Trient erschien, fand er Alles zum Widerstande bereit, und nach heftiger Beschießung trat er am 7. September den Rückzug an, den fürchterliche Verwöstungen bezeichneten.

So war Tirol vom Feinde frei geworden, aber das Selbstzgefühl der Banerschaft, ihr Groll über die Erfolglosigseit der Rückeroberung Kufitein's, ihr Haß gegen die "pflichtvergessene" Obrigseit, die entjenliche Geldnoth und eine maßlose Unbotmäßigseit des gemeinen Mannes steigerten die anarchischen Zustände, welche erst 1704 einigermaßen geordnet wurden.

Drei wichtige Fragen gingen inzwischen ihrer Lösung entgegen; die erste betraf die Aenderung der Kriegsleitung, die zweite die Geswinnung des Herzogs Lictor Amadeus von Savoyen für die große Allianz gegen Frankreich, die dritte den Abgang des österreichischen Prätendenten Erzherzog Karl nach der pyrenäischen Halbinsel.

Zunächst kam im Zuni 1703 bie erste Angelegenheit zum Austrage, der Fürst Mansfeld trat vom Kriegspräsidium zurück und Prinz Eugen von Savonen an seine Stelle; die oberste Armeesleitung war nunmehr an die Person des bedeutendsten Feldherrn geknüpst. Die energische Schilderung der vorhandenen Uebelstände durch den Prinzen drang dem Kaiser diesen Entschluß auf, er mußte

auch der Partei des Thronfolgers Joseph I. und dem Areise Erzeherzog Karl's willkommen sein; denn beide zählten zu den Gegnern der alten Räthe des Kaisers, die der Prinz dei Seite schieden mußte. Auch Salaburg verließ den Posten der obersten Finanzverwaltung; nach einer kurzen llebergangsphase übernahm die Präsidentschaft der Hoften Köpse und redlichsten Wänner, dem es ernstlich um die Resform der verrotteten Geldwirthschaft zu thun war.

Bring Gugen konnte allerdings nicht sogleich Wunder wirken; er fdrieb am 20. Juli 1703 an den Markgrafen Ludwig von Baden: er sei außer Stande, auf einen Tag "Alles zu repariren, was man diese Jahre her recht mit Fleiß in Unordnung zu bringen gesucht"; und etwas später, in einem der dustern Augenblicke seines ewig arbeitenden Geistes, macht er brieflich an Guido von Stahremberg die vertrauliche Meußerung: "Ich fann Gie verfichern, daß, wenn ich nicht felbst gegenwärtig ware und Alles mit Augen jähe, kein Menich es mich glauben machen könnte. Ja wenn die ganze Monarchie auf der äußersten Spite stehen und wirklich zu Grunde geben sollte, man aber nur mit 50,000 Gulben ober noch weniger in der Gile aufhelfen könnte, so mußte man es eben geschehen lassen und vermöchte bem lebel nicht zu steuern." Die Berichte ber fremben Botichaften, Bruingnr und Stepnen aus Wien, die von England und Holland angeregte Sendung des faifer= lichen Schwagers, bes Pfalzgrafen Johann Wilhelm, Aufang 1704, an ben Sof Leopold's, um auf die finanzielle Leiftungsfähigkeit Dest erreichs einzuwirken, und die außerordentlichen Finanzmaßregeln, zu welchen gegriffen werden mußte, dem immer ausgedelinteren Kriege neuen Athem einzuhauchen, laffen ben Ausspruch des Bringen Gugen nicht ungerechtfertigt erscheinen.

Ebenjo entschieden brang auch er auf die Gewinnung des Savoner-Herzogs; mit diesem war man auch nach Ausbruch des Krieges in diplomatischen Beziehungen geblieden; insbesondere arbeiteten die Westmächte an einer Verständigung. Die Forderungen Victor Amadeus' (die Erwerbung des ganzen mailändischen Antheils dis zum Tessin und an die Grenzen von Parma und Piacenza) waren allerdings bedeutend; er suchte diessalls auch auf die kaiserlichen Räthe einzuwirfen. Während die Franzosen immer mißtrauzischer gegen den Herzog von Savonen wurden, und Vendome diessfällige Vollmachten in Händen hatte, ging Graf Auersperg incognito als "Monsieur Constantin" nach Turin (Juni 1703). Aber Frankreichs Diplomatie bekam bald Wind von diesen Abs

machungen und Victor Amadeus, in der peinlichsten Lage, in Furcht por Frankreich und ber Ausaiebigkeit ber Kriegsmacht Defterreichs allerdings nicht ohne Grund mißtrauend, steigerte nur noch seine anfänglichen Forderungen, fo daß Auersperg über den "unbeftändigen, gramöhnischen und habgierigen Berrather" in seinen Depeschen losjog und ber Engländer Stepnen ben Berzog einen "Gaukler" schalt. Da branate ber entscheibende Schritt Benbome's, bie von ihm am 29. September begonnene Entwaffnung der favonischen Truppen, den Herzog in die Allianz der Gegner Ludwig's XIV., und Auerivera sicherte ihm auf eigene Verantwortung noch bas Gebiet von Bigevano, zwischen Sefia und Ticino, zu; so kam es ben 8. November 1703 zur Unterzeichnung des Vertrages durch den Berzog und Auer= iperg. Aber noch war der Vertrag vom unzufriedenen Wiener Hofe nicht ratificirt, noch ftanden die fparlichen Truppen, unter Stahrem= bera's Kührung, zu weit, um bem bedrängten Berzoge die Sand bieten zu können. Daß es bennoch gelang, daß es nicht zur Ber= treibung des "letten Desterreichers" aus Italien fam, war das Berdienst Guibo's von Stahremberg, wie dies offen der Gesandte Englands in Turin, Bill, aussprach.

Nicht geringere Schwierigkeiten hatte ber enbgültige Vertrag mit ben Seemächten über die Prätenbentschaft Erzherzog Karl's gekostet.

Heinsins brang auf die Erpebition nach Spanien schon im Frühjahr 1702; England unterstützte das holländische Ansinnen. Das kaizerliche Cabinet forderte dem entgegen eine Flotte zur Eroberung Süditaliens. Zedenfalls waren die älteren Mitglieder der kaizerlichen Conferenz für die Erwerbung der ganzen ipanischen Erhichaft für den Kaiser und beziehungsweise dessengt bessen Erügebornen eingenommen, was den Grundsäpen der Alliten widerstredte. Auch gegen ein von England betriebenes Bündniß mit Portugal gad es Bedenken in Wien. Andererseits überschäften die Westmächte die habsburgischen Sympathicen der Spanier. Nicht Viele bachten so wie der nach Lissaden flüchzige Ulmirante von Castilien (Don J. Th. E. de Cabrera, Ferzog von Rioseco), bessen Proclamation an die Spanier keine große Wirkung hatte.

Endlich gelang es, ben Kaijer für die Anschauungen der Seemächte zu gewinnen. Auch R. Joseph und Prinz Engen drängten zur Erpedition nach Spanien. Am 16. Mai 1703 wurde der Lissadoner Bertrag zwischen Portugal und der Tripetallianz durch Waldstein abgeschlossen und eine portuzgiesische Insantin zur Braut Karl's ausersehen. Aber die faiserliche Cessisonstormel zu Gunten seines Zweitgebornen und besondern Liedtings machte Schwierigkeiten, denn die josephinische Partei bestand auf der Behandlung Maislands als heingesallenen deutschen Reichstehens, während es die karolinische als untreundaren Lestandheil der spanischen Erbschaft ansah. Auch war der

Webante einer Trennung auf unbestimmte Zeit für den Vater ebenio peinlich, als bennruhigend der Ausblick in unbekannte Wefahren, die des jüngeren Sohnes harrten.

Am 16. September 1703 wurde bennoch der kaiserliche Verzicht auf die ganze spanische Monarchie endgültig; ein geheimer Artifel sicherte Joseph I. seinen Anspruch auf Maisland zu.

Schwer trennte sich ber 18 jährige Karl von Wien und ben Eltern. Um 3. November traf er im Haag ein; nach langem Warten wurde am 26. November die Flotte segelsertig. Furchtbare Stürme hinderten das Auslaufen die zum Januar 1704; dam ging es nach England und endlich suhr der zweite Sohn Leopold's I. am 8. März mit holländischenglischer Flotte im Tajo ein; die Botschaft, seine portugiesische Braut sei den Blattern erlegen, war ein unsfreundlicher Willsomm, ein böses Omen für seine Sache; er blieb zu bangem Warten, wechselvollen Erlednissen verurtheilt, — den Vater sollte er nicht mehr sehen.

Schlimm sollte das Kriegsjahr 1703 in Deutschland endigen, bedenklich das neue 1704 hier, in den Niederlanden und in Italien beginnen. Ganz Ungarn wird von der Insurrection bemeistert.

Allerdings war der Tiroler Krieg eine Schlappe für Bayern und Frankreich; Markgraf Ludwig von Baden nahm Augsburg ein, bedrohte München; von Böhmen aus, von Oberöfterreich her, durch dänische Hülfssichaaren des Kaisers wurde ein Angriff auf Bayern versucht. Aber bald wendet sich das Blatt; unaufhaltsam dringen die Franzosen unter Marsin und Villars vor; der letztgenannte Marschall schlägt, mit dem Kurfürsten vereinigt (20. September 1703), den General-Adlatus des Badners, Styrum, am Schellenberge, bei Hochstädt; Passau fällt in die Hand des Kursürsten; Tallard erscheint mit der französsischen Hauptarmee am Rheine. Der alternde Markgraf von Baden war dem Angriffe nicht gewachsen. Doch that er sein Möglichstes, von dem wackern Thüngen unterstützt.

In den Niederlanden gingen die Erfolge Marlborough's durch das Ungeschick der Holländer und den Haber beider Alliirten wieder verloren.

Alles lag nun baran, daß Eugen, die Seele der Wehrkraft des Kaijerstaates, England und Holland vermöge, Marlborough auf den deutschen Kriegsschauplatz zu entsenden. Endlich gelingt dies. Um 13. Mai 1704 überschreitet Tallard mit 24,000 Mann den Rhein bei Breisach; sieben Tage später vollzieht sich die Vers

einigung Marsin's mit den Bayern bei Donausschingen. Groß war die Bestürzung in Wien; nur Einer verzagte nicht und redete auch dem verdächtigten Markgraßen von Baden das Wort,

ber Pring von Savoyen.

Ueber Tirol und Vorarlberg eilt er jur Besprechung mit Marlborough. Zum erften Dale fahen fie einander ju Mindel= heim am Nedar (10. Juni) in's Muge, bie beiben Kriegsmeister, ber ftolze Engländer, einer ber schönften und begabteften Männer seiner Beit, glänzend, stürmisch, aber von engerem Bergen und ehrgeiziger Celbstjucht; bald verzagt, wenn die Gunit des Geschickes wich, und der kleine unscheinbare "Savonarde", mit schwungvoller Seele, die nie ihre Mäßigung, ihren Abel, ihre Spannfraft verlor, ber Mann, der umwiderstehlich anzog und fesselte; nicht leicht gab es ein Verhältniß der Waffengenoffenschaft, das sich zur persönlichen Befreundung jo rajd und dauernd festigte, wie seither die Kriegs= famerabichaft Eugen's und Marlborough's. Drei Tage ipater trafen fie bei Seppach mit Ludwig von Baben zusammen, bessen Eigenfinn auf dem Zusammenstehen mit Marlborough beharrte, während Eugen am Rheine Stellung nehmen follte. Eugen fügte sich mit gewohnter Selbstverleugnung; bei Rastatt sammelte er die buntscheckigen Reichstruppen unter dem Prinzen Leopold von Unhalt-Deffau (bem "alten Deffauer"). Tallard's und Villeroi's Aufbruch von Strafburg (1. Juli) konnte von Eugen höchstens verzögert werden. Die Franzosen hatten Gile, benn ber Kurfürst harrte ihrer mit Ungebuld, um die Niederlage zu rächen, die ihm und seinem Feldmarschalle, dem älteren Grafen Arco (2. Juli), Marlborough und der Markgraf beigebracht. Die Bersuche, ihn jest der kaiser= lichen Sache geneigter zu machen, sind fruchtlos. Die Dinge nahen ber Entscheidung; es gelingt dem Prinzen, sich der eisernen Um= armung der Bagern zu entwinden. Während der Markgraf von Baden an die Belagerung von Ingolftadt geht, ermöglicht die rühmenswerthe Gile Marlborough's die Bereinigung mit Eugen's Heere (12. August), Angesichts ber gleichfalls vereinigten Bayern und Franzosen. Die Schlacht bei Söchstädt und Blendheim, die größte und blutigste, die bisher ausgefochten worden, endigt mit dem herrlichen Siege Eugen's und Marlborough's; die Zähigkeit des Ersteren im Rampfe gegen die Bayern, die stürmische Bucht des entscheidenden Stoffes, den der Letztere auf Tallard und Marfin — die Schlachtordnung verkehrend — ausführte, knüpften ihn an die Fahne der Berbündeten. Marichall Tallard ist Gefangener, der Kurfürst entweicht nach Bruffel, er überträgt der Gattin die Berwaltung; Landau wird bald wieder ben Franzosen entriffen und offen liegt das Bavernland ber kaijerlichen Invasion. Mit einem Schlage war es anders geworben. "Die Feinde, welche uns noch eben verichlingen wollten," schrieb ber englische Gesandte in Wien, "wissen gegenwärtig nichts Anderes zu thun, als uns anzustarren." Marlborough's Rame trat nun bem Gugen's an die Seite; ein ge= waltiger Schred burchfuhr Frankreich, aber es war noch ftark genug, die Scharte auszuweten.

Denn in Italien konnte die Meisterleistung Buibo's von Stahremberg, fein fühner Flankenmarich voll Beichwerden und Gefahren (29. December 1703 bis 14. Januar 1704) gur Ber= einigung mit dem Savoner bei Afti feine großen Früchte bringen, benn fein Corps war schwach, schlecht versorgt, die Lombardei in frangofischen handen, ber Bergog von Savoyen ein wenig verträglicher, hitziger Charafter. Die Hoffnung auf den Camifardenfrieg in ben Sevennen, ber Plan eines Zuges vor Toulon blieben erfolg: los. Ueberdies war Graf Trautmannsborf, der das in Revere zurückgebliebene Corps befehligte, unbotmäßig. An seine Stelle follte Baubemont treten, und als biefer jähen Todes ftarb (12. Mai), übernahm Leiningen bas Corps, mußte fich aber bald nach Tirol zuruckziehen, mährend Stahremberg und ber Berzog mit Ungebuld auf Berftärfungen gegen bie übermächtigen Frangofen unter Bendome harrten. Daß fie nicht erschienen, daß Bring Gugen, wie er sich gegen ben savonischen Gesandten Tarini äußerte, nicht im Stande war, "aus Luft und Erde Menschen zu machen", verbitterte Stahremberg ungemein und legte ben Grund gu ber bedauerlichen Entfremdung Beiber. Stahremberg fah eben die Dinge in der Rähe, Eugen aus der Ferne an, für ihn waren allgemeine Bedürfniffe maßgebend, die Occupation Bayerns, die Bewältigung bes ungarifden Aufstandes. Stahremberg empfand jedoch ichwer den Unmuth des Herzogs, das Arbeiten der frangofischen Bartei in Turin; jein herbes Naturell schärfte nur die Spannung; das Echlimmfte stand in Aussicht, als der tapfere öfterreichische Commandant Fresen das feste Verruca bei Turin (9. April 1705), allerdings nur als Trümmerhaufen, übergeben mußte. Stahremberg beharrte auf Truppenverstärfung oder — Abberufung.

Bayern aber, bas burch die Capitulationen vom 7., 11. No= vember 1704 (Ibelsheim) der Occupation des Kaisers offen stand und als erobertes Land eines ungehorfamen Reichsgliedes mit Sarte behandelt wurde, trug mit Ingrimm die fremde Berrichaft; es schienen bald Tage einer allgemeinen Volkserhebung kommen zu sollen. Die Ernennung des Prinzen Eugen zum Oberverwalter und Wratislaw's als Statthalter sollte den Sturm beschwören und die Occupation nupbringend gestalten.

In hohen Wogen ging noch immer die Bewegung Ungarns, Erzherzog Karl war noch in Lissabon festgebannt, und Eugen's trostloser Bericht über den elenden Zustand des österreichischen Corps in Südtirol, war so eben aus Roveredo eingetrossen, als der sorgenvolle kränkelnde Kaiser Leopold I. am 5. Mai 1666 aus dem Leben schied.

Er hatte 65 Jahre gelebt und 48 Jahre geherricht; fein Scheiben war ruhig, gefaßt; fein letter Blid, fein lettes Wort bem Bilbe bes fernen Solmes und bem Erstaeborenen am Sterbelager zugewendet. Er starb mit sich im Reinen, feine große, glänzende Perfonlichkeit, ein mittelmäßig begabter Mann, aber ein Regent, der geachtet war, weil er das Recht und das Verdienst zu achten verstand und mehr ber Pflichten des Herrschers, als ber Lockungen ber Macht und Willfür gebachte. Dennoch konnte er hart sein, wenn es Herrscherrechte und namentlich Glaubenssachen, bie Verletung der nach feiner unerschütterlichen Ueberzeugung allein= gültigen katholischen Kirche betraf. Gutherzig bis zur Schwäche gegen vertraute Günftlinge, freigebig bis zur Berschwendung, ordnungsliebend bis zur Vedanterie und zäh festhaltend an den fleinsten Forberungen ber steifen spanischen Stiquette; stets ernsthaft, gemessen, spröde und darum auch nie populär, den Forderungen der Zeitbedürfnisse, gleichwie allen Reformen, gabe widerstrebend, besaß er ein unbestechliches Gewissen für die Haltung des gegebenen Wortes und Bersprechens, tiefes Gefühl für Familien- und Freundichaftspflichten, Sinn und Achtung für Wiffenschaft und Runft und, wenn er von der Nothwendiakeit einer Neuerung überzeugt wurde, den festen Entschluß sie durchzuführen. Trot seiner nur zu sehr von der geiftlichen Umgebung ausgebeuteten Frommigkeit, trot der fein Untheil beirrenden und fesselnden Herrschaft von Günstlingen hielt er an den Rechten des Staates der Kirche gegenüber unerichütterlich fest, und ein angeborener Scharfblick burchbrang nicht selten die absichtlich verschleierten Nebelstände. In dem melancho= lijden Fatalismus Leopold's blieb ein Bunft unverrückbar, ber Glaube an die Zufunft seines Hauses, und sein schwächliches frieden= und ruheliebendes Naturell entwickelte in allen diese Zufunft betref: fenden Fragen eine überrafchende Energie und Kriegsluft. Das

Gefühl der Majestät dieser Sabsburger durchdrang und hielt ihn, den Schwächling, im Schlimmsten aufrecht, und sein Privatleben war geseit gegen jene Ginflüsse, welche drüben in Frankreich den Hof immer tieser in die Zuchtlosigkeit zerrten.

## 4. Die Rafoczn'iche Infurrection bis jum Szecfenner Tage. 1703-1705.

Lit. i. b. 2. Abidmitt. Bgl. überbies bie gleichzeitigen Drude u. 3. bas Manijen Ratoczn's II. dd. Bregna 12. Mai 1703 n. jein Echreiben an R. Leopold I. aus dem Lager vor Munfacs v. 7. Juni b. 3., jobann b. Bitt: ich reiben, ben bedrängten Buftand berer Gvangelijden in Ungarn . . . . be: treffend, o. S. 1703; bas faiferliche in lat., magnar. u. beuticher Sprache gebr. Patent v. 3. 1704. Flugichr. v. 3. 11. L. A. Scharichmib: "Die Ratoczy'iche Rriegsflamme in bem bebrengten Ungarn Giebenburgen, Cefterreich und beren Uriprung und eigendliche Urjachen: Die Gravamina, Propositionspunkte und wie weit es damit gefommen" . . . (Köln, 1704). Gbenda erichien gleichzeitig bas officioje: "Ratoczy Kurft in Ungarn ber Malcontente als betreffend beifen und ber Ungarn letteres Manifest und Erläuterung befielben und bes Unings bes jegigen ungarifden Aufrufes, fo bas Funbament in frangonichen Intriguen bat, ingleichen wie gnabig und billig fich fanf. Majeftat als regieren: ber Ronig in Ungarn gegen jothane Malcontenten bezeigen" . . . . . Das angezogene Manifejt der Ungarn ift bas befannte lateinische aus ber geber bes Zecretars Matocin's Baul Raban (i. Lagebud) 1677-1720 in Thaly's Rakoczi tar 1. Bb. abgebr.) mit ben (singangsworten: Recrudescunt inclytae gentis Hungariae vulnera . . . Aus protestantischer Feber erichien 1705 gu Röln: Unruben die Ungarifden und Gevennesischen, worin bas Papitthum allen driftlichen Gtats-Leuthen bei gegenwärtigen wunderlichen Conjuncturen gu Grwegung vorgestellt wird, nebst Unbang aus Buffendorfio" . . . Gine Reihe von Manisesten und Briefen f. 1703 findet fich im II. Bbe. der Hist. de revolutions de Hongrie abgebruckt; verz. find sie im Unh. 3. den Mem. du prince Rakoczy. Die Memoiren Rabutin's (gebr. 1795), Die Chronifen von Cferen und Apor: f. Giebenbürgen. Archivum Rakoczianum I. 1., II., 1; Rákóczy tar 1. und Berciengi's Briefe. (Thaly, Simonni) Ratona, Borvath, Sjalan, Reifler Rlein, Bieglauer, Krones a. a. D., Urneth, Engen v. €., 1. Bb.

Das erste Austreten Rákóczy's auf bem Boben des östlichen Oberungarns schien ebenso wenig gesahrdrohend als hoffnungsreich. Es war ein Wagniß doppelter Art, da es dem Führer an Mitteln und jeder Kriegsersahrung gebrach; er selbst sagte von sich nachmals, er sei "ein Blinder und Führer von Blinden" gewesen. Auch sein erster Anhang macht einen besrembenden Eindruck. Zu den 200 Tolppatschen und 50 Reitern der bei Dolha versprengten Kuruzzenbanden

ftogen aus ber eigenen, jüngst confiscirten, Muntacfer Berrschaft eine Masse von ruthenischen und wallachischen Bauern. Rafoczy erleidet bei Muntacs burch Montecuculi eine empfindliche Schlappe und nur das frangofische Geld, welches nun Bercienni von Danzia herüberbringt, hält die entmuthigten und übellaunigen Rakoczvaner zusammen. Bloß falsche Gerüchte von seiner "Armee" und "polnisch= ichwedischen Gulfstruppen" bewirkten, daß die Schaaren Cfaty's, ben Angriff auf die Kuruzzen unterließen und auseinander liefen. Der ungarische Abel will mit ber rafoczu'ichen Sache nichts zu thun haben, benn por ber Sand fah er barin nur eine Ceite bes ichreden = ben Bauernfrieges. Ratoczu mußte es geschehen laffen, daß das "Bolk sich selbst seine Führer wählte und sein Bertrauen Bart= icheerern, Schneibern und hirten schenkte", wie er felbst schreibt: "andere an beren Stelle zu feten, mare gefährlich gewesen und war auch unmöglich bei bem Mangel an befferen Führern." Die Stadt Debreczin, das Berg des fernmagnarischen Alfölds, bittet den Landescommandanten Rigrelli um Schutz gegen die Kuruzzen; er räth ihr, sich vorderhand gefügig zu zeigen. Wie seltsam sticht dies Alles von dem volltonenden Manifeste Rafoczy's ab; wie legt dies ben Gebanken nabe, daß biefer Brand mit raschen, starten Griffen hätte erstickt werben können. Denn nur zögernd fraternifirt der Abel mit dem Aufftande, erft im Berbste 1703, im folgenden Jahre 1704, erfaßt die Bewegung die Magnatenfreise; beharrlich widerstrebt bas Serbenvolf Ungarns allen Verlodungen. Aber ebenso wenig, als man die Nothwendigkeit rafchen Gingreifens unterschätte, wunte man der entschiedenen Gefahr zu begegnen. Die Depeschen des englischen Gefandten Stepnen und seines zeitweiligen Vertreters Whitworth, Residenten in Frankfurt, aus Wien an seine Regie= rung find vom Hochsommer 1703 ab für die Kenntniß der wachsen= den Berichlimmerung der Sachlage in Ungarn ungemein belehrend und zeigen am besten die Gegenfätze der Anschauungen darüber bei Sofe und bei den Sulfsmächten des Raisers; andererseits den troft= losen Verlauf der Ausgleichsfrage. Schon im August wußte man, daß Ratoczy monatlich 100,000 Livres französischer Subsidien über Hamburg und Danzig beziehen folle; daß bei der Pforte bedenkliche Unfammlungen ungarischer Emigranten stattfänden. Ginen Monat später ist von der gunftigen Aufnahme der Botschaft Rakoczn's im Divan die Rede; Tököln gedenke wieder als Insurgentenführer aufzutauchen und bei der Pforte arbeite Frankreich in dieser Richtung gogen den friedliebenden Großvezier; insbesondere studiere der Jesuit Benien, ein gelehrter Drientalift, als Emiffar Frankreichs in ber

Türkei die ungarische Frage. Unmittelbar vor dem Tode des alten, rath: und thatlosen Obercommandanten Nigrelli zu Kaschau (29. September) schreibt Stepnen (26. September): die Insurrection habe alle Ratholiken und auch die Protestanten auf ihrer Seite, weil sich jene in ihren politischen, diese in ihren kirchlichen Nechten verletzt fühlten. "Tiese Rebellion ist die größte, die je in diesem Königreiche ausgebrochen!" ruft er aus. Prinz Eugen wisse nicht, woher Soldaten nehmen zur Unterdrückung derselben.

Was sollten auch die kleinen kaiserlichen Truppenkörper in Oftungarn mit ihren Befehlshabern Wilson und bem wackern Montecuculi? Bald follte fich auch Rabutin in Siebenbürgen der drohendften Gefahr gegenüber feben. Im September war einer ber wichtiaften Waffenpläte, Tokaj, in den Händen der Insurrection; schon am 18. September konnte Rafoczy bem Könige Frankreichs ichreiben, alles Land bis zur Donau stünde auf seiner Seite; es bedürfe nur noch ber versprochenen Sulfstruppen. Stepnen trägt in seinen Depeschen vom October noch stärkere Farben auf, von 72 Comitaten seien nur 10 kaiserlich geblieben; Ratoczy verfüge über mehr als 18,000 Mann zu Fuß und 26,000 Reiter. Damals vollzog fich auch der Abfall Rarolni's, eines der einflugreichsten Magnaten Ditungarns, von ber Cache bes Raijers, ihm folgte Unbrafin; immer mehr reißt ber Erfolg vornehme Elemente auf bie Geite bes Aufstandes; sein ursprüngliches Gepräge — als Kuruggen= und Bauernfrieg - wandelt sich in eine bewaffnete politische Bewegung, welcher die Mehrheit Ungarns angehört, in eine Conföberation, wie sie sich nunmehr bald officiell nennt.

General Graf Leopold Schlick, Stephan Rohary, Simon Forsgács und Anton Exterházy konnten das westliche Bergland nicht halten; bald erscheinen die beiden Letteren auf Seiten Rákóczy's, neben Bercsényi, Károlyi, Ocskay, Bottyán als Feldshauptlente der Insurrection. Mit dem Aursürsten von Bayern, dem sogar die Krone Ungarns als Köder vorgehalten wurde, steht die Insurrection in Verbindung; bald ersährt Mähren, Riedersösterreich die Schrecken seindlicher Streifzüge; Wien ängstigt sich, die Krone Ungarns wird aus Presdurg hieher geschafft.

Umjonst hatte der Kaiser, ohnehin in den bittersten Finauzverslegenheiten, am 9. October die Vier-Millionensteuer auf drei Millionen ermäßigt, am 19. dieses Monats vollständige Annestie mit sechswöchentlichem Termine zugesagt; die Zugeständnisse konnten den Strom der nationalen Vewegung mit dem Schlagworte: Libertät! nicht eindämmen. Ende des Jahres besand sich Prinz Eugen in

Preßburg; von ihm aufgefordert eilten Palffy und Palatin Paul Esterhäzy nach Wien. Der Kaiser schien geneigt, allen politischen Beschwerden Ungarns gerecht zu werden, Rákóczy zu rehabilitiren. Prinz Eugen ließ mit Bercsenzi unterhandeln; der Palatin that das Seinige mit Hulfe eines Graner Domherrn, auch eine schöne Wittwe hohen Ranges, einst Gegenstand der Neigungen Rákóczy's, wurde nach Tokaj abgesendet zur Andahnung von Verständigungen. Schon Unsangs December trat der Hof durch Baron Scalvinioni (ursprünglich Kammerdiener des Kaisers) mit dem Kalocsaer Erzdischof Széchényi in Verdindung, um ihn für eine Mediation zu gewinnen; auch der Thronsolger K. Joseph schrieb an diesen geachteten Magnaten, und Széchényi trat nun mit Rákóczy in Correspondenz, der sich von Tokaj nach Miskolcz besgeben hatte.

Aber balb merkte man, wie hoch hinaus die Bewegung wolle; ihr schwungvolles Manisest vom 1. Januar 1704 aus der Feder des Geheimschreibers Rákóczy's, Pauls Ráday, das mit den Borten Recrudescunt inclytae gentis Hungariae vulnera (es brechen wieder auf die Bunden des rühmlichen Ungarnvolkes) beginnt, gebrauchte die alten bestechenden Schlagworte, und das zweite Manisest vom 24. Januar dieses Jahres verstand es, durch das entschiedenste Sintreten für das Princip der Glaubensfreiheit den Protestantismus Ungarns an die Fahne der Insurrection zu sesseln und etwaigen Maßregeln des Wiener Hickung zuvorzukommen.

Wir wollen nicht die früheren, schweren Unterlassungsjunden der habsburgischen Herrichaft in der Religionsfrage Ungarns des Breitern auseinandersetzen; wie immer rächte sich auch diesmal der katholische Rigorismus der Krone. Das ungarische Calviner= thum, ber Deutschprotestantismus Ungarns, treten immer geschlos= fener in die Reihen der Bewegung; jener aus doppeltem, confessio= nellem und nationalem Antriebe, dieser, soweit er die Deutschstädte und das westungarische Slovakenthum umfakte, theils im herben Gefühle der Nichtachtung seiner firchlichen Beschwerden, denen er 3. B. 1703 in einer Denkschrift Ausbruck gab, - theils von dem Terrorismus der Bewegung mitgeriffen. Hätte aber auch die Regie= rung das Versäumte nachholen wollen. — so begegnete sie jest einem tiefen Mistrauen und lief Gefahr, es mit der katholischen Partei, mit dem Hochklerus und dem Magnatenthum der herrichenden Kirche zu verderben. Denn obichon auch in diesen beiden Kreisen die Bewegung ihren wachsenden Anhang gewann; standen ja katholische Magnaten: Rákóczy, Bercsényi, Károlyi u. A.

an ihrer Spite, jo beziffert boch eine englische Depeiche aus Wien (im Serbite 1704) das Verhältniß der Protestanten beider Befennt= niffe und der Ratholischen im Lager Rathoczy's wie 7 zu 1. Rathoczy präcifirt in seinen Memoiren bas Berhältniß noch charafteristischer, indem er jaat: Alle Truppen, kaum den zehnten Theil ausgenommen, ieien colniniich.

Der Wiener Bof, bestürmt von den protestantischen Gulfsmächten, England und Holland voran, zu Gunften der ungarischen Brotestanten der augsburgischen und helvetischen Confession, die sich mit ausführlichen Alagichriften und Bittgesuchen an die Vertreter der Seemächte als Mediatoren wandten, befand sich aber in einer andern noch schlimmeren Zwangslage. Es betraf dies die Forderung politischer Zugeständnisse umfassendster Urt, auf welcher im Intereffe ber ichleunigen Pacification Ungarns die vermitteln= den Mächte bestanden. Und doch gesteht selbst der englische Gesandte, die Conföderation wolle mit dem Kaiser nicht wie ein Bolf von Unterthanen, sondern als eine Nation unterhandeln, welche volle Freiheit habe, über fich felbft und ihre Ungelegen= heiten zu verfügen.

Diesen Standpunkt der Conföderation konnte und durfte jedoch der Wiener Hof nicht anerkennen, und die Conföderation war wieder trot aller Redensarten nicht gesonnen, denselben aufzugeben. Ueber= bies befämpften fich im Rathe des Raijers zwei Parteien: Harrach, Mansfeld, Bucelini, die "alten" Minister, welche jede Concession verschleppen und nur temporisiren wollten, und die Partei Kaunit-Salm mit Jojeph I., benen in biefem Bunfte Bring Eugen und fein Anhana fecundirte, entschlossen, den Raiser allgemeinen Zugeständnissen geneigt zu machen. Im Sommer 1704 gab sich auch Palatin Esterhäzy alle Mühe, den Sturz der "Alten" herbeizu= führen.

So mußten benn die Unterhandlungen Hollands und Englands burch ihre Botichafter, bes Ralociaer Erzbischofs zu Gyöngyös, Miskolez und von Baks aus (Mai 1704) mit Rakoczy fich ebenfo erfolglos zeigen, wie die Unftrengungen ber Bevollmächtigten ber Conföderation, des katholischen Probstes Biza und des Lutheraners Ofolicianni (Notar des Thuroczer Comitates), welche bann in Wien mit dem Hofe und mit den Mediatoren conferirten.

Bon besonderer Bichtigfeit ericheint ber (Byongyofer Berhanblungs: tag im Mar; 1704, zu welchem fich Ratocyn von ber Belagerung Grlau's begab, und mojelbit fich Szecjenni, ber hollandijche Botichafter bu Samel-Brunning, ber frangofifche Sendbote Fierville, ein turfifcher Bertreter und zwei polnifche Gesandte einsanden. Lettere hätten ihm die polnische Krone angetragen. Er aber habe sie durch die Gegenbotschaft Náday's und Stolicsanyi's an den Gardinasprimas und den Schwebenkönig abgelehnt, dagegen Karl XII. an die älteren Bündnisse sposes mit dem Großvater und Urgroßvater erinnert und zur Wiedererwerdung des Fürstenthums Siedendürgen Subssidien, außerdem die Erlandniß zur Truppenwerdung in Schweden angesucht. Szecsenzi, dem der Wiener Hofz zu wenig entgegenkommend schien und der Einmarsch des Generals Heister höchst unwillkommen war, konnte weder mit dem Vorschlage, den Ausgleich in die Hände des Thronsolgers zu legen, noch mit dem Wassenstillstande durchdringen.

Auch Stephan Freiherr von Szirman, der einstige Hausfreund und Kerkergenosse Rákóczy's, der im Juni 1703 seine Freislassung gegen Bürgschaft erlangte und zwar auf Fürsprache der Jesuiten, denen er seine Güter verschrieben habe, erscheint als Untershändler verwendet, dessen Concurrenz in dieser Richtung später die Eisersucht des Erzbischofs von Kalocsa erweckte.

lleberhaupt wurde es dem Wiener Hofe vor lauter Mediatio= nen bange, denn auch der Schwedenkönig Karl XII., der fürzlich (Februar 1704) die Entsetzung K. August's durch den War= schauer Reichstag und die Wahl des Wojwoden von Vosen, Stanis= laus Lesczinski (12. Juli), herbeigeführt hatte, er, der damalige Herr der Sachlage im Rordoften Europa's, deffen Machtstellung und Entwürfe die Unruhe des Wiener Hofes erregten und Frankreichs eifrige Bewerbung um politische Freundschaft hervorriefen, trug gleichfalls seine Vermittlung durch den Residenten in Wien, Baron von Strahlenheim, an; auch der schwedische Kanzler Piper trat da= mit hervor. Das Gerücht, Schweden stände mit den "ungarischen Rebellen" in Berbindung, wurde durch Piper (Februar 1704) mit Entrüftung zurückgewiesen. Un Bewerbungen Rakoczy's um die (Sunit des Schwedenkönigs fehlte es gleichwohl nicht, Karl XII. fonnte aber seine Abneigung gegen ihn als Führer eines "Aufstandes" nie überwinden.

Der Verlauf bes Krieges der Näkóczyaner oder Conföderirten, beren Hoffnungen auf den Erfolg der bayerischefranzösischen Wassen im Jahre 1703 nach der Tiroler Katastrophe sanken, dann aber — seit dem Frühjahre 1704 — wieder stiegen mit den Kaiserlichen unter Beister, Palssy, Herberstein, Nabatta und dem Besehlschaber des dänischen Corps, Tramp, in Westungarn, das Aufgeben des Planes Rátóczy's im April 1704, gegen Wien vorzubrechen, andererseits seine dringliche Vorstellung an Ludwig XIV., im Sinne der Novemberverträge des Jahres 1703 ihm die ausständigen Hüsse

gelber und bie unentbehrlichen Sulfstruppen gu fenden, zeigen offenfundia, daß die Schwäche ber confoderirten Urmee in ungeschulten Soldaten und im Soldmangel wurzelte. Dagegen brachte ber eigen= mitige Abjall Forgacs' und Anton Efterhagn's gur Cache ber Conföderirten die Operationen ber Raiferlichen in's bedenkliche Stocken, und felbit der Waffenerfolg Seifter's vom 13. Juni 1704 am Semerer Felde war nicht ausgiebig genug. Ungesichts ber großen Gefahr auf dem deutschen Kriegsschauplage erklärte Kaifer Leopold am 20. Juni bem Erzbischofe Szécjénni, er jei, bei unverletlicher Bahrung des habsburgischen Erbrechts auf Ungarn, bereit, nicht nur allgemeine Umneftie zu gewähren, fondern für Ungarn Sieben= bürgen alle politisch-tirchlichen Rechte ber Stände zu mahren und nach Abschluß des Waffenstillstandes mit der Conföderation, unter englisch = hollandischer Mediation, auf Berhandlung eines endgültigen Ausgleichs einzugehen. Rafoczy aber, auf ben Sieg Banerns und Frankreichs hoffend, und von beiben Seiten thunlichft abgehalten, einen Conberausgleich mit bem Raifer abzuschließen, auch einer Unterstützung der Pforte gewärtig, war nicht gewillt, biefen Standpunkt einzunehmen. Dennoch wollte er jich zu neuen Besprechungen mit Szecfenni nach Chongnos begeben, als die Runde von den Siegen der Alliirten bei Echellen= berg und Höchstäbt über bie Bayern und Franzojen (2. Juli und 13. August 1704) die Kriegspartei in Wien wieder emporbrachte, und andererseits das gewaltsame Gebahren des faiferlichen Generals Seifter ben Unmuth felbst ber faiferlich gefinnten Ungarn erregte.

Aber auch Ratoczn gerieth in feine geringe Verlegenheit, als gu Gyöngyös Ofolicjányi, ber evangelische, bem Ausgleiche befreunbete Führer ber 11 Geipanichaften bes nordwestlichen Ungarns, in dieser Richtung schon früher thätig, die Abgeordneten derselben aufstachelte, die unverzügliche Erfüllung ihrer confessionellen Forderungen zu verlangen, jonft wurden fie nach ben Conceffionen des Kaijers greifen. Ginem fleinen Kreise Bertrauter gegenüber habe nun Rafoczy einen Brief Bonac's, des frangofifchen Gefandten in Polen vorgewiesen, worin Ratoczy ernstlich abgemahnt wurde, die antikatholischen Bestrebungen der Protestanten zu fordern. Bertrauliche Mittheilungen Cfolicianni's an die Bertreter Hollands und Englands bezeichneten Rakoczy als Gönner des Protestantis= mus, Bercienni aber als beftigen Feind beffelben. Immerhin aber erklärte auch Ratoczy in jenem vertrauten Kreise, man möge ihn nicht jum Meußersten brangen, fonft muffe er sich gegen die 11 Gespanichaften mit einem Maniseste wenden, ba er weber ben

Rönig von Frankreich, noch ben Papft gegen feine Sache einnehmen burfe.

Die Hauptschwierigkeit eines Ausgleiches lag jedoch, wie bereits gesagt, in dem Begehren der Rakoczy'schen Conföderation (confoederati status et ordines), mit der Krone unter Bermittlung fremder Mächte verhandeln und deren Garantieen in Anspruch nehmen zu können, während der Wiener Hof in den Conföderirten "rebellische Unterthanen" erblickte, und diese Schwierigkeit spitzte sich zu in den zähen Ansprüch en Rakoczy's auf Siebenbürzgen, als Erbe seines Hauses, zu dem ihm auch eine bereits in Scene gesetzte Parteiwahl verhelsen sollte. Wir begreisen, daß der Kaiser die Führung des Titels Princeps Transsylvaniae, "Fürst Siebenbürgens", in der Chiffre P. T., durch Rakoczy sehr übel aufnehmen mußte. — Das nöthigt uns, die Sachlage in Sieben= bürgen zu stisziren.

Wohl war dieses Land revindicirt, aber in den Herzen Vieler, vor Allem des maanarischen Adels und der Szekler, eine starke Ab= neigung wider die kaiserliche Herrschaft vorhanden. Die öffentliche Gewalt lag in den Sänden des Landescommandanten Rabutin, eines strammen Soldaten, ohne alles tiefere poilitische Berftandniß und auch ohne Bestreben, sich ein solches zu erwerben, aber eines Mannes von Muth und Pflichtgefühl, wenn es an's Neußerste ging. Das Civilregiment ober Gubernium war ungunftig zusammen= gesett. Denn ber Gubernator Banffy erscheint läffig, energielos, mehr den Tafelfreuden als den Geschäften ergeben; der Schatmeister Graf Stephan Apor und der Stände-Präsident Frh. Stephan Haller waren als Ratholifenführer in Parteiinteressen verstrickt und von dem calvinischen Abel angefeindet; der wichtigste Mann aber nächst dem Landescommandanten und Gubernator Niclas Bethlen, der Kangler Siebenburgens, jedenfalls der geiftvollste Aller, der die schlechte Wirthschaft klar und gründlich durchschaute, geb. 1642, also noch im fräftigen Mannesalter, vielseitig gebildet als Zögling der Hochschulen zu Beidelberg, Utrecht und Leyden, ein Mann von Welt, der ungarischen, lateinischen, deutschen, eng= lischen, französischen und italienischen Sprache mächtig, aus einem berühmten calvinischen Magnatenstamme, der einen Fürsten von Ruf, Staatsmänner und Schriftfteller gahlt, felbst ber Feber mächtig, wurde durch Stolz, Unverträglichkeit und Schmähfucht als eine mahre "Beißgange" bes Guberniums allgemein verhaßt. Zudem litt er, wie so mancher reichbegabte Ropf, bem es an magvoller Lebens= aufdauung, unerschütterlichem Pflichtgefühle und schöpferischer That:

fraft gebricht, an phantastischer Projectenmacherei, die fein Berberben werden follte. Bei ben Amtsgenoffen unbeliebt, icheel angesehen von den Autonomisten, war auch schon um bas 3ahr 1703 fein Credit in den Wiener Hoffreisen tief gesunten.

Der bedeutenbite Rovi unter den Cachien war Sanns 3a= banius, Cohn des Liptauer Predigers Jiaaf Zabanius, ber, feit 1676 bem Cachienlande angehörig, 1692 Stadtpfarrer in Bermannstadt wurde. Hanns felbst, ju Speries in Ober-Ungarn geboren (1664), übersiedelte mit seinem Bater nach Hermannstadt. Hier, sodann zu Weissenburg geschult, in Tübingen Universitätshörer, 1688 Magifter und Docent und feit 1689 im Cachfenlande Ciebenburgens, seiner zweiten Beimath, wirkend, gab sich Zabanius als kluger Fährmann ber Strömung des öffentlichen Lebens bin, in welchem eine bedeutende Rolle zu spielen er durch Bildung, Talent, Reduer= gabe und festen Muth befähigt war wie kein Zweiter auf dem Königsboden. 1690 Provinzialnotar, 1692 Ablegat an den Kaiferhof (i. III, Bb., E. 680) und hier von den höchsten Persönlichteiten vielfach ausgezeichnet, mit einer goldenen Gnadenkette bedacht, 1695 Stuhlrichter, bann Provinzial : Bürgermeister, nach bem Tobe bes wadern Lalentin Frant 1697, mit 34 Jahren "Graf ber fächsischen Nation und Königsrichter von Hermannstadt" und seit März 1698 jammt Familie als Cachs von Bartened in ben Ritterftanb erhoben: erscheint dieser Mann in der Vollfraft des Lebens auf einem bedeutenden Poften; angesehen bei Sofe und in seiner poli= tijden Begabung auch von bem Landescommandanten Rabutin nicht unterschätt. Sartened hatte als Emportommling und als Bertreter bes Sachienvolfes einen harten Stand gegenüber bem Gubernium; er und Bethlen waren Todfeinde; seit 1702 (Februar), um welche Beit ber Raifer zur Beruhigung ber Sachfen ihren Grafen in biefer Würde für die Lebensdauer bestätigte, kamen im Landtage beide Männer hart an einander. Jedenfalls war Harteneck eine bedeutende Stüte der kaiserlichen Sache. Um so bedauerlicher ift es, daß die Leidenschaften seiner Bruft und ber bamonische Ginfluß seines lafter= haften Cheweibes ihn bald barauf als Verbrecher vor die Schranken bes Gerichts brachten. Gin eigenthümliches Zusammentreffen bes Verwandten liegt in ber ziemlich gleichzeitigen, etwas frühern Berurtheilung des Schäßburger Bürgermeisters Johann Schuller, bes begabten, weitgereisten Mannes von riesiger Größe und Kraft, der schließlich als Mitschuldiger der Falschmunzerei gestraft, als ent-lassener Kerkersträsling die ärgsten Dinge trieb und, unter Mitwirtung Hartened's, als Cach= und Rechtskundigen, jum Tobe mit bem

Schwerte verurtheilt wurde (Sept. 1703). Schon am 14. October. wenige Wochen frater, war auch Sachs von Barteneck ein Gefan= gener. Aber nicht in der Mitschuld am Verbrechen des Saffes und anderer Unthaten seiner Frau lag ber Schwerpunft seines Criminal= processes, sondern feine Gegner warfen ihm vor Allen einen 50 ch= verrathshandel an den Sals; man erflärte, er stände mit der rafoczn'ichen Sache in Verbindung, und ber ganze biesfällige Procest stellt eine Rechtsbrutalität bar. Sprach aus ben Ber= theibigungsichriften hartened's die gange Schärfe und Gewandtheit Diefes reichen Geiftes, so war die Seelenstärke, mit der er fein Todesurtheil entgegennahm (5. December 1703), sein Wort, "er freue sich darüber, daß ihn Gott abrufe und er all' das Glend nicht zu schauen brauche, das seine Richter und das Land zu befahren hätten," ebenso imponirend als die Ruhe vor der Hinrichtung (am 8. December). Der greise Bater bereitete ben vierzigiährigen, blubenden Mann zu dem schweren Gange vor. "Mit großer Rube," Schreibt ber Chronift Cjeren, "geistliche Lieber fingend, ging Cachs 3um Tode"; der Pfarrer Binder schreibt: "Er hat wie ein Löwe gelebt und ist wie ein Lanun gestorben, unerschrockenen, muthigen Geistes, mit wahrer, wenn auch fpäter Reue," und sein Todfeind Bethlen giebt ihm das Zengniß, "sowohl im Processe, als im Tode betrug er sich wahrhaftig ebel und gebührend heroisch, was Jeder= mann bewunderte und rühmte, felbst ber General" (Rabutin).

In der That follte bald der Genannte sich veranlaßt finden, den Ausruf: "Wo ist Sachs?!" hören zu lassen, in welchen Worten das Befenntniß lag, wie schwer er ihn jest zu vermissen begänne.

Die rafoczy'sche Bewegung pochte bald an die Thore Siebenbürgens an. Schon Ansang September 1703 brangen Insurgentenschaaren dis Mittel-Szolnof vor und rasch zeigten sich Parteigänger der Bewegung im Lande; der Bürgerkrieg beginnt, und unter den siebendürgischen Ständegliedern erscheinen bald als Riksczyaner: Michael Stephan und Peter Thoroczkay, Graf Lorenz Pekry, Graf Michael Teleky, Michael Senton u. A. Es bildet sich eine "Conföderation der Siebendürger"; auch die Tökölyaner rühren sich unter der Führung eines gewissen Drlay, und das Land geräth immer tieser in die Schrecken der Anarchie, denen das Gubernium ebenso wenig steuern fann, als Rabutin, der, immer mehr auf die Vertheidigung angewiesen, und nicht frei von Mißgrissen, alle Kräfte ausbieten muß, um die kaisersliche Sache über Wasser zu halten. Wie es schon im Frühjahre in Siedendürgen aussah, besagt nicht bloß der patriotische Chronist

Cieren, jondern auch die officielle Eingabe bes Guberniums vom 28. Mar; 1704, aus ber Teber Riflas Bethlen's.

Bald follte das Berhängniß ben Lettgenannten erfaffen; feine Tentichrift Columba Noë, "die Taube Hoah's, mit dem Delzweige bes Friedens", den tiefsten Sturz bes bebeutenden Mannes nach fich ziehen.

L'ateiniid und magnariid abgefaßt, \*) unter bem erfundenen Berfaffernamen : "Gottiried Friedrich von Berona", fnüpft bas geiftvolle, aber absonderliche und überipannte Product Bethlen'icher Projectenmacherei an Die Sfine ber Bergangenheit Giebenburgens bas Ariom: "Giebenburgen muffe unter turtifcher, Ungarn unter beuticher Gerrichaft fteben." Der Raifer moge einen Gurften bem Lande Giebenburgen geben, ber reformirten (Maubens, einem bebeutenben beutichen Saufe entfproffen, fich mit einer öfterreichifchen Graberzogin vermähle. Diefer neue Fürft folle fich als tributpflichtiger Bafall ber Pforte und jugleich bes Ungarnreiches erflären, beiben Mächten aber gleichen Tribut entrichten. Weht er mit bem Tobe ab, jo nehmen feine Grben ober Rach= folger Siebenburgen von bem habsburgijchen Saufe, als bem Berrn Ungarns, entgegen und erhalten ihre Bestätigung von ber Pforte. Die Berfaffung und bas Recht bes Lanbes jolle auf ben Standpunkt, wie in ben Zeiten bes Gurnen Gabriel Bethlen, gebracht und ber Garantie Englands, Edmebens, Danemarts, Breugens, Gollands und ber Schweis theilhaftig werben; Giebenburgen, im Galle eines Zurfenfrieges, als neutralifirtes Land gelten. Der gurft bes Landes burje nie gegen bas Saus Defferreich eine Allian; eingeben, bat bagegen feiner Bafallenpflicht mit Taufend Mann gu gug und Taufend Mann Reitern nachzukommen; nie jolle feine Gattin eine Ungarin ober Landes: bürtige fein. Dem Ratocy p moge man feine Befigungen burch andere außerhalb Ungarns erfeten, und er babei einsehen lernen, es fei ein folder Taufch hundertmal beffer, als wenn er furge Beit in Ungarn und Giebenburgen berifche und fich, fein Bolt und Saus in endlofe Gefahren und bas Berberben fturge. Ebenfo moge man Totoly und ben jungen Apaffy abfinden. Bercfengi und Rarolni fonnten mit ratocznichen Gutern befriedigt und Ersterer gum Palatin gemacht werben. Die Babl eines beutschen Gurften Giebenburgens reformirten Glaubens, auf die ber Berfaffer nochmals gurudfommt, bote bie beften Burgichaften ber Bufunft; benn er werbe ben Rationalhaß zwijchen Ungarn

<sup>\*)</sup> Der vollständige Litel ber lateinischen Bearbeitung, im ichwülstigen Style ber bamaligen Zeit, sautet: Columba Noë cum ramo olivae, sive amphora aquae ad Hungariae et Transsylvaniae incendium extinguendum et ad pacem sinceram ac perpetuam Germanis, Hungaris, Transsylvanis Turcis, Valachis et Moldavis procurandam augusto romano imperatori Leopoldo et Annae. Magnae Brittaniae reginae et ceteris christianis regibus principibus rebuspublicis et populis et gentibus oblata per Gothefridum Fridericum Veronensem. Den wejent: lichen Inhalt theilt Zieglauer i. f. Monogr. "Sartened" mit.

und Deutschen beschwichtigen, weder sich auf den Türken, noch auf den Ungarn spielen, das "in politischen und ökonomischen Dingen ungebisdete Ungarnvolk umwandeln und ausbilden; den Handel zwischen dem Abend- und Morgenland aufrichten" u. j. w.

Der Umitand, daß Bethlen (Ende April 1704) die Geheimsendung biefer Dentidrift mit mehreren anderen Schriften burch ben Griechen Stephan Baro an bie Bertreter Englands, Sollands und Preugens bezwectte, legt nabe, baf er feine Dentidrift als Grundlage für bie ichwebenbe Ausgleichsfrage gebraucht miffen wollte. Rabutin, langit Bethlen migtrauend, mitterte jeboch in bem biden Padete Unrechtes, bifnete es und nachbem er von dem Gangen Ginficht genommen, murde Bethlen ben 19. Juni 1704 Nachts verhaftet und bann nach Bien geschafft. Stepnen befam gur Zeit ber Ausgleichsverhand: lungen in Schemnig burch Ratoczy, bem also auch ein Eremplar ber Columba Noë gufam, Ginsicht von bem Gangen und war nicht wenig erstaunt über die Widmung Bethlen's. Wir wiffen jedoch, bag Bethlen in vierzehnjähriger freundschaftlicher Berbindung mit Brunning, bem Bertreter Sollands, ftand. Stepnen nennt bas gange Project eine "wirre und zusammenhanglose Bifion", beren Inhalt bezeuge, daß ber Berfaffer "mehr Rarr als Berrather" fei. Jedenfalls enthält bie Columba Noë eine Phantasmagorie, einen Unachronis = mus, aber Bethlen's zweideutige Saltung, feine Erfarung gegen die Union Ciebenburgens und Ungarns, Die Betonung ber Nothwendigfeit eines beutschen Fürsten reformirten Glaubens, ber Abfindung ber Rafoczyaner u. f. m., in ber bewußten Dentschrift, - wogen in ben Augen ber Regierung ju schwer, als bag bem Rangler Giebenburgens fein hartes Urtheil beichieben gemejen mare. Er mußte mit langer vom Landtage querkannter achtjähriger Gefängnigftrafe bufen. Bergebens richtete er aus feinem Rerfer in Gffeg ein Bittgesuch an Raifer Jojeph I. (8. Juni 1708); ein zweites (1712) aus bem Gefängniffe in Wien. Er ftarb allba 1716 (27. October) auf freiem Fuße, aber internirt als Greis von 74 Jahren.

Rafóczy hatte seine Anhänger für den 5. Juli auf den Landtag nach Siedenbürgisch-Weissenburg entboten; hier ruft man ihn (6. Juli 1704) zum Fürsten aus. Allerdings zeigt der Protest von 83 Ständegliedern und die Haltung des Sachsenvolkes (2. August) gegen diese Wahl den loyalen Standpunkt der Mehrheit Siebenbürgens, wofür die Hermannstädter Beschlüsse vom 2. August 1704 Zeugniß geben, und die soldatische Rührigkeit Raugenburg (8. October), schien dem Umsichgreisen der Insurrection einen Riegel vorzuschieden. Ja, wie vorsichtig wir auch die von Rassenvollschen. Ja, wie vorsichtig wir auch die von Rassenvollschen Aufschlüßse seiner Parteigänger aufnehmen müssen, es bestand darnach eine töbolyische Fraction in Siedenbürgen, der auch Eraf Pekry und — was wohl wenig Glaubwürdiges hat — das Sachsenvolk (!) angehört hätten, und diese separatistische

Partei war gegen eine Berbindung mit dem ratocznichen Ungarn. Richts besto weniger mußten die machsenden Erfolge Rafoczn's in Ungarn einen gefährlichen Rücfichlag auf Siebenburgen üben. Ratoczy empfing zu Bihnye bei Echemnis, wo im Berbite (October) neue, lanaathmige Verhandlungen begannen, die Deputation der fiebenbürgischen Fürstenwähler aller "drei Rationen" (!) unter Führung des Grafen Michael Mifes, Obercapitans der Szefler des Dreiftuhl= bezirkes (Haromszek), und nahm die Wahl an.

Die Schemniger Ausgleichsverhandlungen fonnten unter folden Berhältniffen feinen Erfolg haben und die Waffen behielten das Recht. Denn ber faiferliche Bollmachttrager, von Sailern nahm einen andern Standvunkt ein als die Gesandten der vermittelnden Mächte, und die Leiter der Conföderation pochten auf die Butunft der Bewegung und auf den Beiftand des Auslandes. Da ichien der Gieg Beifter's über die Rakocznaner bei Inrnau, um welche Stadt ichon lange das Loos des Krieges geschwankt hatte, eine Entscheidung nahe zu rücken (26. December 1704). Bielleicht bampfte dieje ichwere Schlappe die Kriegsluft der Conföderation und machte sie dem Frieden und dem Ausaleiche geneigter, während auf der andern Seite die Wiener Regierung gerade den moralischen Bebel des Sieges zur Anbahnung einer Berftändigung ansetzen fonnte. Aber diese Aussicht erwies sich als trügerisch; denn die Regierung, in deren Mitte Raunis, das Haupt der Ausgleichscommission, bald ftarb und einen Blat erledigt ließ, der nicht so leicht zu besetzen war, zeigte fich nicht geneigt, auf die unverändert und unnachgiebig von der Conföderation festgehaltenen Forderungen einzugeben, unter beren 25 Bunkten ichon die beiden: die Neuwahl des Königs und bie Bestätigung der goldenen Bulle, einschließlich des In= furrectionsrechtes, für den Wiener Hof ebenso unannehmbar erschienen als die Forderung der absoluten Garantie der auswärtigen Mächte. Ueberdies handelte es sich um ftarke personliche Interessen, um bas Fürstenthum Rafoczy's, um bas Palatinat Bercienni's, und im Sintergrunde nährte Frankreich die Widerstandsluft der Beweauna.

Eben so wenig hatte jedoch, trot des Tyrnauer Sieges, der Energie Rabutin's im Sudosten, des guten Willens Schlick's und Glöckelsberg's und des Entsages von Szegedin, der Wiener Sof ausgiebige Mittel, die Insurrection niederzuwerfen, und die militärische Barbarei Beifter's, wie fehr auch durch den Saß der Bevölferung herausgefordert, war nicht geeignet, die tiefe Erbitterung gegen die faiserliche Soldateska und den Wiener Sof in den Kreisen der Betroffenen zu befänstigen. Prinz Eugen sah dies ein, und das hatte die Abberusung Heister's und dessen Ersatz durch Herbeville zur Folge, der aber der militärischen Aufgabe nicht ganz genügen konnte. Mächtiger als zuvor stand wieder die Insurrection in Waffen.

Je tiefer wir in das Jahr 1705 gerathen, desto mehr entpuppt sich uns an der Hand der Depeschen Bétesy's, des Agenten Mákóczy's am Hofe Ludwig's XIV., das Spiel der Politik Nákóczy's und Frankreichs: beide Theile suchen sich der Mithülse des andern zu versichern. Wie immer in den ungarischen Händeln, war das Cabinet von Bersailles gewillt, den Bundeszgenossen auszubeuten; daher thut Frankreich etwas spröde mit den äußersten Zusagen, es liegt auf der Lauer und schürt, die Rákóczy die entscheidenden Schritte gewagt und die Brücken hinter sich abgeworsen hatte; denn nur um die eigene Entlastung im Kriege ist es ihm zu thun; was konnte auch Ludwig XIV. für die "ungazische Libertät" empsinden? Schon im Februar 1705 war zum Verdrusse des Wiener Hoses der französische Botschafter Desalleurs von der Pforte mit den Hülfsgeldern zu Rákóczy entlassen worden, wie sehr sich jene sonst den Anschein stricter Neutralität gab.

Run schien es aber, als sollten der Tod R. Leopold's I. und die Thronfolge seines Sohnes den ungarischen Ausgleich bewirken; denn bie lonale Autonomistenpartei, Erzbischof Szecsenni an der Spipe, beren Emmpathieen für ben staatsrechtlichen Theil ber Forberungen der Conföderation offenkundig waren und die friedens= geneigte Conföderationspartei glaubte an die Berwirklichung des Spruches: "ein neuer König, ein neues Geset!" Aller= dings hatte der neue König Joseph I., wie schon das Rundschreiben des Palatins vom 15. Mai 1705 andeutet, den redlichen Willen, der Bewegung den Weg zum Rückzuge zu ebnen; aber an ein Preisgeben der Majestätsrechte und der Errungenschaften des Prefburger Reichstages v. 3. 1687 bachte er ebenjo wenig als sein verstorbener Bater. \*) Undererseits stat hinter den schönen Worten Rakoczy's, nach seiner Besprechung mit dem Bevollmächtigten des Bafatins, Jefzensty — in dem Sendschreiben an R. Joseph I. — vom 8. Juli aus Bereseanhaz, wenig Greifbares, wenig aufrichtige Friedensliebe und patriotische Selbstverleugnung, -

<sup>\*)</sup> Bgl. darüber u. A. die interess. Beiträge von Höfler, Abhandl. zur Geich. Sesterreichs unter den Kaisern Joseph I., Karl VI. I. Zum ung. Ausgelich b. J. 1705. Nach den Actenstücken der dipl. Corr. des Grafen Gallas, kais. Ges. in London. Arch. s. österr. Geschichte (Wien 1870), 43 Bb. 199 283.

da er drei Wochen später an Kökenyesdy schreibt: "Verleiht Gott unseren Wassen Glück, so kann der Kursürst (von Bayern) bessen sicher sein, daß das Volk nicht nur den Frieden zurückweist, sondern daß vielmehr die (Königs-) Wahl und das Interregnum in Frage kommt." War das auch nur dahin gemünzt, um das spröde Frankreich zu ausgiebigerer Hülsseleistung anzuspornen, so lag doch darin der beste Beweis, daß Ráksczy dem Ausgleiche sern stand.

Und so kommt es nach neuen, unfruchtbaren Verhandlungen mit dem Erzbischof von Kalocsa in Neutra zu dem verhängnißvollen Consöderations Tage von Szécsen (September 1705). Nun tritt die ständische Nepublik der Consöderation Ungarns vor uns, mit dem "Fürsten" Nákóczy an der Spize und zwei Rathsförpern aus 24 und 16 Mitgliedern zur Seite. Der Erlauer Bischof Telekessy, 2 Titularbischöse und 2 Domherren gehören ihnen an, und an 17 Magnaten des obern und östlichen Ungarns. Die Beschlüsse des Szécsenver-Tages werden unter Andern in ze Einem Eremplare dem polnischen Reichsprimas und dem Kursürsten von Hannover (nachmals Könige von England) zugesendet, ein Beweis, daß die Consöderation sich gewissermaßen als Staat im Staate und unter die Garantie des Auslandes gestellt ansah.

Das nächst bebeutendste Moment der Beschlüsse lag jedoch in der Religionsfrage. Das symbolische Wappen und Siegel der Consöderation, das die 3 Religionen (Katholicismus, Lutherthum und die resormirte Kirche) in ihrer Vereinigung mit den Worten: "sie vereinigen sich, um sich zu nähren" (concurrunt ut alant) und mit der Formel: "durch die im Wege der Religionseintracht beseelte Freisheit" (concordia religionum animata libertate) als gleichberechtigt und verbrüdert seiert, veranschaulicht Beschlüsse, die unsere reine Freude erwecken müßten, wenn sie eben nicht als Frucht eines jeht unabsehdaren Bürgertrieges gereist und nicht auf der vergänglichen Grundlage einer bloßen Interessengemeinschaft des Augenblicks ersstanden wären.

## 5. Kaifer Joseph I. und der spanische Erbfolgefrieg 1705—1711 (1714).

Literatur wie oben 1. u. 3. Abschnitt. Dazu: F. Wagner, Historia Josephi caesaris cum app. usque ad pacem Badensem. (Viennae 1745) und J. Chr. Herchenhahn, Geich. der Reg. K. Joseph's I. mit einem Gemälbe von bem verschiedenen Interesse der vornehmiten Gurop. Staaten b. d. Ansange des

18. Jahrh. (Leipzig 1786—89, 2 Thle.). Bergl. auch die älteren Biographieen von (J. J. Schmauß) 1711—12; (Kint o. Kinth) Joseph's des Sieghaften R. Kais. Leben und Thaten, 2. Th. (Gölln 1712); (G. Langen 1712; (Jichafwik) 1712. Kür die Ansänge der Regierung Joseph's I. j. auch: Glückliche Großthaten Ihro Majestät Josephi wider Tero Feinde im Kriege. (Frirt. 1705). Gine gute Arbeit über die deutschen Reichsverhältnisse unter Joseph I.: J. Moser, Probe einer Staatshistorie unter der Regierung K. Joseph's I. (1738).

Für die Jugendperiode Joseph's I. bieten die venet. Relationen, h. v. Fiedler im 27. und für die Zeit Joseph's I. als Kaisers die ven. Relat., h. v. Urneth im 22. Bbe. der Fontes rer. austr., h. v. d. Wiener Afad. wichtige Ausschlifte. Gine interessant zeitgenössische Tuelle ist auch 1706 beutsch zu Köln und franz. u. d. T. Mémoires de la cour de Vienne herausgegeben worden (Rotterdam 1706); Behse, a. a. D., 6. Bb. Spezielles an betressendem Orte.

## Das Hans Leopold's I.

Heberficht ber letten Sabsburger vom beutiden Mannsftamme.

R. Leopold I., + 5. Mai 1705 (vgl. III. Bd. S. 563).

Rinber ber britten Che, mit Geonore Magb. Thereje, T. Philipp Wilhelm's v. Pfal3-Renburg (geb. 1655, † 19. Januar 1720):

- 1. Fojeph I., geb. 26. Juli 1678; K. v. U. 1687, 9. Dec. röm. beut. K., gew. 24., getr. 26. Januar 1690; Kaiser 1705, † 17. Apr. 1711. Gem. 24. Febr. 1690: Wilhelmine Amalie, E. Herz. Joh. Fried. v. Braunsschweige Lüneburg, geb. 1673, † 10. Apr. 1742).
  - Kinder: 1. Maria Josepha, geb. 8. Dec. 1699, † 17. Nov. 1757. S. 20. Aug. 1719 Gem. August's III., Kf. v. Sach sen u. s. 1783 Königs v. Polen.
    - 2. Leopold Joseph, geb. 1700, † 1701.
    - 3. Marie Amalie, geb. 22. Oct. 1701, † 11. Dec. 1756. S. 5. Oct. 1722 Gem.: Rurpring, dann seit 1726 Kurfürst Karl Albert von Bayern (Kaiser Karl VII.).
- 2. Maria Etijabeth, geb. 13. Dec. 1680; Statthalterin ber Niederlande 1725; † 26. Aug. 1741.
  - 3. Leopold Joseph, + als Rind.
- 4. Maria Anna, geb. 7. Sept. 1683, † 14. Ang. 1754. S. 27. Det. 1708 Cem.: Johann V., K. v. Portugal.
  - 5. Marie Therese, geb. 1684, † 1696.
- 6. Karl VI., geb. 1. Sct. 1685, įpan. Prätenbent als K. Karl III.; Kaiser 12. Sct. 1711, † 20. Sct. 1740. Gem. s. 23. Apr. 1708: Elijabeth Christine, E. Herz. Ludwig Rubotph's v. Braunschweig=Blankenburg, † 21. Sec. 1750.
- 7. 8. 9. 3 Iödster: Maria Josepha, † 1703; Maria Magb. Josepha, † 1743; Maria Margaretha, † 1691.

Die Rinder Rarl's VI. j. w. n. Abichn. 7.

Snudroniniide Ueberficht ber Greigniffe bes Grbiolgefrieges

1705. Italien: 16. Aug. Schlacht bei Cassano — Rückeroberung Uni's, durch Stahremberg. Spanien: 14. Oct. Capitulation von Barcelona an Petersborough; 23. Oct. Ginzug Grzh. Karl's in Barcelona. Niederlande: Entsicheibungsloie Kämpie ber Berbündeten unter Martborough's Oberbeiehte an der Moiel, Maas und am N. Mein mit den Franzosen unter dem Kurs. v. Bayern und den Marschillen Billars und Billeroy.

1706. Spanien: Peterborough entjett Valencia und Barcelona (4. Kebr., 12. Mai). — 25. Juni. Erzh. Karl's Einzug in Madrib. 8. Sept. Müdzug der Verbündeten aus Kafitlien. 27. Sct. K. Philipp V. zieht wieder in Madrib ein. Niederlande: 23. Mai. Sieg Marlborough's über Villeron bei Namilliös in Klandern. Auflösung der französischen Nordarmee. Italien: 7. Sept. Prinz Engen siegt in der Entjatschlacht von Lurin. Nordischer Krieg: Sept. Karl's XII. Marsch über die Sber und Elbe. 25. Sept. Friede von Altraniadt.

1707. Italien: 3. März. Die Kranzosen räumen die Lombardei. 4. Juli. Daum bricht in Reapel ein, Froberung des Königreiches. Juni-August. Grpeblition der Allierten gegen Loulon. 12. August. Rückzug. Spanien: 25. April. Sieg der Franzosen unter Berwyt über (Kalway und Las Minas dei Amanza. 20. Mai. Weiterer Sieg dei Badajoz. Die Franzosen unter d'Asselbe. Frzh. Karl auf Barcelona beichränft. Nord. Krieg: 22. Aug. Bertrag des Kaisers mit Karl XII. bezüglich Schlesiens zu Altranstädt.

1708. Niederlande: 11. Juli. Sieg der Allirten unter Prinz Eugen und Marlborough bei Sudenarde. 22. Sct. Ginnahme von Lille burch Prinz Engen. Ganz Flandern von den Allirten erobert. Spanien: 6. Febr. Guido v. Stahremberg zum Feldherrn Erzh. Karl's ernannt; seine schwierige Desensivausgabe gegen die französische Nebermacht.

1709. Riederlande Kranfreich: 11. Spt. Sieg ber Allierten bei Malplaquet über Billars und Bouiflers. Mißglückter Plan Mercy's und Daun's, gegen Lyon vorzudringen. Spanien: 15. Januar. Der Papit erfeunt Erzh. Karl als könig Spaniens an. Die Franzosen siegen vor Alicante und dann bei la Gadina (7. Mai). Stahremberg's Erpedition gegen Madrid, Ginnahme Belaguer's. Nordischer Krieg: 20. Juli, Karl's XII. Niederlage bei Pultawa; Flucht nach Bender.

1710. Kranfreich: Mai-Rov. Die Allieten erobern Duai, Bethune, St. Benant, Aire; Keldherr der Kranzosen: Villars. Spanien: 27. Juli. Sieg Stahremberg's bei Alemenara. 19. Aug. bei Saragossa. 7. Sept. räumt Philipp V. Madrid. 9. September Ginzug der Allierten in Madrid. (Gintressen Bendome's. Nov. Die Allieten räumen Madrid und Toledo (29. Nov.) 9. Dec. Bendome siegt bei Brihuega über Stanhope; 10. Dec. Unentschiedene Schlacht zwischen Bendome und Stahremberg bei Villaviciosa. Ende Dec. Stahremberg's Rückug nach Saragossa.

1711. 17. April. Jojeph's I. Job; allgemeiner Umidmung; bie Friedensfrage. 27. Sept. verläßt Karl Barcelona und läßt f. Gattin mit Stahremberg zurud. Nordischer Krieg. Sommer. Rufland, Sachsen, Polen und Tänes mark gegen bie schwedischen Lande in Deutschland.

1712-1713. Utrechter Congreß.

1712. Niederländischefranzösischer Krieg. 24. Juli. Sieg Villars' bei Denain über Albemarle. Spanien: 11. Juni. Tod Bemdome's. — Stahremsberg's lette friegerische Thätigfeit. 10. Aug. Englischefranzösischer Wassenstillstand. Abzug der brittischen Truppen aus Catalonien; Kämpse um Gerona. Beisungen an Stahremberg zum Abschlusse eines Evacuationstractates. Abreise der Kaiserin (Dec.).

1713. 14. März, R. Karl VI. läßt sich zur Räumung Catasoniens und zur Neutralität für Italien herbei. 16. März, Stahremberg zum Licefönig ernannt. 16. Juli verläßt er Spanien. 11. April. Friede zu Utrecht. Deutscher Kriegsschauplat. Kämpse der Kaiserlichen unter Baubonne und Harsch mit den Franzosen um Landau und Freiburg i. Br. Nordischer Krieg: 1712—1713. Die Kämpse der Schweden mit den englischen Allierten um Pommern.

1714. 6. 7. März. Friede von Raftatt. 7. Gept. Reichsfriede zu Baben.

Joseph I. war 26 Jahre alt, in der Fülle junger Mannesfraft, als fein Later R. Leopold I. aus dem Leben schied. Schon mit britthalb Jahren empfing er die Huldigung der Hofleute, im 8. Lebens= jahre erhielt er seinen Hofstaat; am 9. Dec. 1687 schmückte sein Haupt die Krone Ungarns und der Januar des Jahr 1690 be= schied ihm, dem kaum Zwölfjährigen, die römisch-deutsche Königstrone. Der venetianische Gefandte Venier rühmt (1692) an dem Vierzehnjährigen seine freundliche Gesichtsbildung und reiche Begabung. Musführlicher ist die Schilderung Ruzzini's von dem 21 jährigen Thronfolger (1699). "Mittlerer Größe, zart, gut proportionirt und fräftigen Körperbaues, zeigt Joseph", schreibt ber genannte Botschafter, "rothblonde Haare, eine hohe Stirne, lebhafte leuchtende Augen, eine breite Rase, weiße Hautfarbe, geröthet vom Blute, das besonders in den Wangen brennt; auch ist er ohne die große österreichische Lippe." Alles deute auf Thätigkeit und Raschheit, jähe Erregungen. Er zeige Neigung zum Verfügen, Belehren und auch zum Strafen; Sinn für Waffenruhm und Geldherrenehre. Sein Verstand sei von durch= bringender Scharfe, leicht in der Auffaffung, fein Gedächtniß icharf; vier Sprachen ftunden ihm zu Gebote. Ohne die Vorliebe des Baters für Musik, habe er doch ein gutes Ohr und jedenfalls An= lage wenn auch keinen Willen dazu. Dagegen liebe er leidenschaft= lich die Jago, das Reiten im Galopp und trope dabei jeder Wit= terung. Jedenfalls verrathen ichon biese Charafterzüge Joseph's I.

offenbare Gegenfäte zu der Natur und Wesenheit des Baters; der janauinisch-cholerische Mann der That fündigt sich an und felbst die itarfer hervortretende Ginnlichfeit, Jojeph's I. "galantes" Bejen, vollendet das Bild fräftiger, überschäumender Lebensluft. Dieje Gegenfate zwischen Bater und Coln reichten noch tiefer; fie betrafen die Starke des Gefühls in der Freundichaft, in der Anerkennung des Außerordentlichen, Joseph's enthusiastisches Raturell, die Auffaffung der Berricheraufgabe, das Berhältniß zur Rirche, die Stellung des Raiserthums jum deutschen Reiche.

Man hat vielleicht die Energie, den freieren Sinn, das Hoheits= gefühl Joseph's I. bei dem Bergleiche mit Leopold I. unwillfürlich zu starf gezeichnet ober idealisirt, man vergaß vielleicht, daß auch er nicht aus dem Geleise der väterlichen Politif, aus dem Macht= freise gegebener Berhältniffe mit einem Rucke hinauskonnte, daß auch ihn der Geift der Zeit, die Traditionen seines Hauses, beherrichten und beherrichen mußten, — immerhin bestanden jene Gegenjäbe, und die icharf ausgeprägte Gigenthumlichfeit des reichbegabten Herrichers ließ noch mehr erwarten als das, was ein furzes Re= gentendafein an Vollendetem bot, ein Dafein, bas leider der Tod in ber Gulle der ersten Mannesjahre fnickte.

Wir fennen die Männer, welche Joseph's I. Erziehung leiteten, ihn vor bem Untritt des Kaiferthums umgaben. Un ftrenger Bucht hatte es seine fromme, energische Mutter nicht fehlen lassen; doch that dies der geistigen Selbständigkeit und Lebensluft des Knaben feinen Eintrag. Sein Oberhofmeister und Ajo Fürst Karl D. D. von Calm, aus altem rheinischen Abelsgeschlechte, deffen Saupt= linie katholisch und habsburgisch gefinnt blieb, Gemahl der Bfal3= gräfin Luije Marie, Enfetin Clijabeth's, ber englischen Königs= tochter und Pfalzgräfin aus dem Saufe Stuart, war ein begabter, ehrgeiziger Mann, von heftigem Temperamente, ber ber Eigenwilligfeit Jojeph's I., feinem bewußten Streben, in Die Staats= geschäfte eingeweiht zu werden, schon aus Rücksicht für die eigene Geltung entgegenkam; fein pedantischer Formenknecht und ebenso wenig ein Schleppträger ber Hofgeistlichkeit. Den eigentlichen Unterricht besorgte ber Doctor Juris Bagner (nachmals Baron von Wagenfels) und insbesondere seit b. 3. 1689 der Weltgeistliche Frang Ferdinand, Freiherr von Rummel, ein Pfälzer, der unger= trennliche Bealeiter und Zimmergenoffe des Thronfolgers. Russini erzählt, daß die Furcht der Jejuiten, Rummel jei ihnen abgeneigt, und auch das Mißtrauen der Kaiserin gegen seine Grundsätze seine Entfernung betrieben, indem er gum Titularbijchof von Anin gemacht und gezwungen wurde, als Inhaber einer Probstei nach Prag zu übersiedeln. Joseph blieb seinem geistlichen Lehrer bestaewogen; er machte 1706 Rummel zum Bischofe von Wien und hielt über ihn Die ichützende Sand gegen die Unfeindungen der Gesellschaft Jefu. Jedenfalls fant ber Ginfluß biefes Orbens im faiferlichen Cabinete des neuen Herrichers, wie vorsichtig man auch die bezüglichen "Jesuiten= anefdoten" behandeln muß. Weit mehr Gewicht als diese hätte die Mit= theilung seines Großneffen, des nachmaligen Raifers Joseph's II. (v. 3. 1770), über die Energie, mit der sich sein Großoheim Joseph I. bes eigenen Beichtvaters gegen ben papstlichen Stuhl angenommen habe, als diefer ben beim Orden Jeju schlecht angeschriebenen Geiftli= den nach Rom citiren wollte, wenn wir bessere Bürgschaften für deren Authenticität befäßen. Der Kaiser habe nämlich dem Runtius erklärt: "müßte benn dieser Priester ja unumgänglich nach Rom, so solle er nicht ohne zahlreiche Gesellschaft dahin reisen; es müßten ihn näm= lich alle Jesuiten in den öfterreichischen Ländern dahin begleiten, von denen er feinen wieder sehen wolle."

Doch mussen wir nun auch der Gattin des neuen Herrschers gedenken; bei ihrer Wahl setzte Fürst Salm, nach den Mittheilungen Ruzzini's, alle Hebel in Bewegung, denn es galt seiner Nichte Amalie aus dem welfischehannoveranischem Hause Braunschweig= Lüneburg, der in Frankreich erzogenen Tochter des katholisch geworzdenen Herzogs Johann Friedrich. Von geringer Schönheit, um drei Jahre älter als Joseph I., besaß sie an den Prinzessinnen von Savoyen, Guastalla, Hohenzollern= Anspach und Dänemark Rivalinnen. Es kam zu einer Heirath ohne tiesere Neigung des Gatten und ebenso wenig als das Herz beherrschte diese Frau auch den Willen Joseph's I.

Trat auch mit dem neuen Regime Salm an die Spite des neuen Cabinetes, so stand doch dem Herzen Joseph's I. und seiner Herrschergunst näher sein Jugendfreund Leopold Mathias (Braf von Lamberg, Sohn des kaiserlichen Conserenzrathes und Statthalters von Oberösterreich, Franz Joseph, und Enkel Johann's Maximilian's, des Oberhosmeisters und Favoriten K. Leopold's I., der leichtblütige, in Wort und Wiß schlagsertige Weltmann; Oberststallmeister, seit 1707 Reichsfürst. Sein Oheim war der Cardinal Lamberg, kaiserlicher Prinzipalcommissär am Regensburger Reichstage (1701—1712). Zunächst muß dann als der charakteristischen Topen des neuen Hospftreises einer Reiche anderer einflußreicher Persönlichseiten gedacht werden. Den Reigen eröffnet Graf Joh. Leop. Donat Trautson, der Enkel des Günstlings K. Rudolph's II., 1711 in den Reichsfürstenskand erhoben. Ihm an die Seite tritt

Graf Philipp Ludwig von Singendorf, Sohn des übelberufenen Finangministers Leopold's I. und einer Pringeffin von Solftein, Stieffohn des Generals und Landescommandanten Rabutin de Buffy, feit 1694 Diplomat, besonders am frangösischen Hofe (bis 1702) und ipater bei Rarl VII. von Echweben. Als Leopold's I. Hoffangler, Bucelini, einer von der alten Garbe, der noch harrach, Dettingen, Mansfeld, Lobfowic, Martinic, Dietrichstein, Waldstein als die wichtigsten angehörten, in den Ruhestand versetzt wurde, übernahm Singendorf die Staatsgeschäfte ber Hoffanglei, mahrend die Rechts= geichäfte berielben einem begabten Emportommlinge, Sailern, über= tragen wurden. Diesem stellt bie Tochter feines ehemaligen Brobherrn, Charlotte von der Pfalz, Herzogin von Orleans, das schlechteste Zengnif aus, hauptfächlich wohl beshalb, weil Sailern ausgefprengt habe, er ware "ihr Bruder von ber linken Seite". Siernach ware Johann Friedrich Sailern bas "arme Rind" eines Tuch= färbers gewesen, den der Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz "aus Barmherzigkeit" habe ftudiren laffen, ihn zu feinem Bibliothekar und Secretar machte, um bann von ihm bestohlen und verlaffen zu werden, ba Sailern ber kaijerliche Dienft anlockte. Diese Angaben stammen jedenfalls aus ftarfer Boreingenommenheit. Immerhin gehörte Sailern zu den Männern von mehr Talent und Chrgeiz als Charafter. Sailern wechselte zweimal den Glauben, indem er, um am pfälzischen Sofe vorwärts zu kommen, das Lutherthum mit dem reformirten Glauben vertauschte und schon vor 1697 in kaiserlichen Diensten katholisch wurde.

Einer ber tüchtigsten Staatsmänner und ein ehrenwerther Charafter war Graf Johann Benzel von Bratislaw, bereits in ber leopoldinischen Epoche, besonders als Gesandter in London (bis 1705), von Bedeutung, eng befreundet mit dem Prinzen Eugen von Savonen als beffen aufrichtigfter Berehrer.

Zum Schluffe ber Regierung Leopold's gab es 164 wirkliche geheime Räthe, unter denen 13 Conferenzräthe die eigentliche engere, ober Ministerconferenz bilbeten; bas Berzeichniß ber unmittelbar nach dem Regierungsantritte Joseph's, am 5. Juni 1705, ernannten Geheimräthe, wie es uns der englische Botschafter mittheilt, gahlte 26 Ramen\*), zu benen noch 8 andere besonders als damals ab=

<sup>\*)</sup> Salm, Barrach, Cettingen, Egterhagn, Mansfeld, Abam Liechtenftein, Kinsty, Lobtowic, Martinic, Traun, Thurn, Bucelini, (balb barauf penfionirt), Kollonich, Graf Philipp Dietrichitein, Trantjon, Gurft Dietrichitein, Balbftein, Bergog von Moles, Buido von Stahremberg, Windischgrag, Sailern, Singenborf, Wratistam, Graf von Bels, Carb. Grimani, Gi. v. Berberftein (Bicepraj. bes Softriegsrathes).

76 XVII. Buch: B. span. Erbsolgefriege b. 3. Tobe Karl's VI. (1700—1740). wesend gestellt erscheinen; \*) im Ganzen somit 34 Persönlich= keiten.

Den ersten Plat als Premierminifter nahm Fürst Salm ein: den zweiten, vermöge feiner Anciennetät, aber nicht zufolge feines Einflusses, der frühere Prinzipalminister und Favorit Leopold's, Graf F. B. Harrach, der schon 1706 starb; den dritten und bald ent= ichieden den ersten in staatsmännischer Wirksamkeit, Bring Eugen von Savonen. Sein entschiedenster Geaner in der Confereng feit Leovold's I. Tagen war bekanntlich der durch ihn beseitigte Hof= friegsrathspräsident Heinrich Franz Fürst von Mansfeld und Fondi († 1715). Desgleichen gehörten zu den Widersachern des Savoners: Graf Ernst Friedrich von Windischgräg (geb. 1670, + 1727), Sohn des Diplomaten Gottlieb, der leopoldinischen Epoche, Graf Rarl Waldstein. Hofmarichall, und der damals zur Conferenz nicht gehörende Graf Friedrich Karl Schonborn, Kaunit' Nach= folger in der Stellung des Reichsvicekanzlers. Aber auch Salm war dem Prinzen abgeneigt; er hätte gern feinem Schütlinge Guido von Stahremberg das Präfidium des Hoffriegerathes verschafft und Hoftammerpräsident Gundaker von Stahremberg, Guido's Better und Stiefbruder Rüdiger's, des Bertheibigers von Wien, ein sonst trefflicher, uneigennütziger Mann in seinem Berufe, wort= farg, rückhaltslos offen, aber ungemein conservativ in volitischer und firchlicher Hinsicht, theilte diese Abneigung. Gleiches gilt auch von dem böhmischen Oberstburgarafen W. Octavian Norb. Kinsky.

Es ist der rühmlichste Beweis für die richtige Auffassung der Sachlage und die warme Erkenntlichkeit Joseph's I., daß er auf Betreiben des Prinzen im Jahre 1709 eine wesentliche Neugestaltung der Conserenz vornahm. Salm nahm damals seine Entlassung; an seine Stelle trat — aber nun als Oberstämmerer — Graf Waldstein. Es wurden nun zwei Conserenzen gebildet; eine engere und eine weitere. Zu jener, als dem entscheidenden Ministerrathe, zählten: Trautson, Prinz Eugen, Sailern, Sinzendorf und Wratislaw; es befand sich darunter kein Gegner des Prinzen, während in der weiteren uns die Namen: Windischgräz, Mansseld, der Cardinalprimas von Ungarn (Herzog August von Sachsen, Rach-

<sup>\*)</sup> Prinz (Eugen (Hoftriegsrathspräsident), Fürst Siegs. v. Eggenberg (Präs. bes innern Hofrathes) und der Herzog von Sachsen Zeits (Bischof v. Raab, Botich. des Kaisers in Köln), Joseph v. Lamberg (Statth. v. L. o. d. Enns), Erzenzel v. Sternberg (böhm. Sbersthofmeister), Gf. Czernin (Oberstburggraf von Böhmen), Kürk Anton von Liechtenstein (Obersthofm. des Königs v. Spanien, d. i. Erzh. Karl's), Eard. Lamberg (fais. Comm. am Regensburger Reichstage).

folger des 1707 verstorbenen Kollonich) Liechtenstein, Kinskn, Martinic, Traun, Gundaker von Stahremberg und Schönborn begegnen. Es waren nun zwei Kreise gezogen, in deren engerem Personen von vorwiegend bestreundeter Gesinnung aus meist tüchtiger Arbeitskraft

fich zusammenfanden.

Bevor wir nun dem weiteren Verlause des spanischen Erbsolgefrieges und zuwenden, wollen wir dreier der wichtigsten Spisoden der furzen Herrscherzeit Joseph's I. gedenken, seines Verhältnisses zum deutschen Reiche, seines Verfahrens gegen die beiden Wittelsbacher, die Kursürsten von Vayern und Köln, und seines Streites mit dem römischen Stuhle. Beginnen wir mit der ersteren.\*)

Das Haus Desterreich hatte seit 1683, insbesondere aber nach dem Tode des Kurfürsten Friedrich Wilhelm III. (1688), seinen Einfluß im Kurfürstencollegium ziemlich herrschend gemacht.

Daß man ihm noch höhere Ziele beimaß, zeigt am besten die angebliche Pentschrift eines Ministers (?) Leopold's I. u. b. T.: "Die letzten Rathschläge ober das politische Testament eines Ministers K. Leopold's I. i. 3. 1705", die sich in den französ. Memoiren über den Hof von Wien (1706) abgedruckt sindet. Hier ist von einem doppelten Kaiserreiche des Hause Habsdurg, dem österreichischen und spanischen die Rede, nach deren Begründung der Kampf "gegen die Ketzer im Reiche", mit der Ausbedung des westphälischen Friedens des ginnen solle. Das tatholische Bapern müsse als Reichsmacht beseitigt werden; dann habe man leichtes Spiel, da die Kursürsten von Sachsen und Brandenburg, diese "Theaterkönige", durch ihre ehrgeizigen Pläne die Hände volltommen gebunden hätten; letzerer insbesondere durch die oranische Erdichaftsprätendenz. Sein Streben, König von Preußen und Holland zu werden, verwickele ihn in Kämpse mit den Generalstaaten; wie immer auch die Entscheiden, die kaiserlichen Pläne im Reiche zu durchteuzen. Die Authenticität bleibt sehr iraglich.

Der Kurfürst von Bayern hatte bereits burch ben März-Vertrag bes Jahres 1701 mit Ludwig XIV., wie man auch den Art. 8, § 2 des westphälischen Friedens drehen und wenden und das Gewicht auf die "bayerische Interpretation" legen mag, ein kaisers, beziehungsweise reichszeinkliches Bündniß eingegangen;

<sup>\*)</sup> Lgl. Schmibt-Milbiller, Neuere Geich. b. Dentichen, 9. 10. Bb.; A. Menzel a. a. T. 9. Bb.; Nachr. z. bapr. Geich. l. Bb. S. 2.; Zichoffe, Baper. Geschichten (Narau 1813—1818) 3. Bb.; L. Ennen, Frankreich u. b. Nieberrhein, ober Gesch. v. Stadt u. Kurstaat Köln s. d. 30 j. Kriege. (2 Bbe., Köln 1855) und insbes.: Der span. Erbsolgekrieg u. b. Ksit. Z. Glemens v. Köln (Jena 1851); Froböse, Die Achtserklärung der Kursürsten von Bapern und Köln, 1706, u. ihre reichsrechtliche Begründung (Juang. Diss. Göttingen 1874); sehr eingehend, mit scharfer Polemik gegen Ennen. Bgl. auch Dropsen, Gesch. b. pr. St. IV., (vgl. IV. 4 Actenstücke.).

bie Ueberrumpelung und Einnahme Ums war ein entschiebener Landfriedenssbruch, der die Septembers und Octoberbeschlüsse des genannten Reichstages v. I. 1702 "gegen Frankreich und bessen Verbündete" zur Reise brachte. Am 9. April 1703 beseihte der Kursürst Regensburg und hielt den Reichstag gewisser unden in Haft. Sein Manisest v. I. 1704, das den Kaiser als angreisenden Theil und Friedensstörer hinstellen wollte, und der neue Vertrag mit Frankreich v. 18. Aug. d. I. konnten ihn noch weniger der Schuld entlasten. Weiches gilt von dem Kölner Erzbischofe, dem Bruder Maximilian Emanuel's, ihm gleich an Genußsucht und Leichtsertigkeit. Der kaiserliche Hof hatte 1689 Alles ausgeboten, um ihm gegen die Ansechtung Frankreichs zum Kurhute zu verhelsen.

Der Kurfürst zeigt sich aber schon in dem Bertrage v. 13. Gebruar 1701 als gut französisch, und da er für französisches Geld Truppen warb, so waren die Schritte der kaiserlichen Regierung dagegen reichsrechtlich begründet.

Im Januar und Februar 1705 brachte K. Leopold I. die Frage der Aechtung beider Reichsfürsten an das Kurcollezgium. Dies war formell gerechtfertigt; das thatsächliche Motiv lag begreifsicherweise in dem Plane Desterreich's, Bayern dauernd occupirt zu halten. Die Lösung der Achtfrage zog sich über den Tod Leopold's I. hinaus; daß er auf dem Sterbebette seinem Thronsfolger Schonung des bayerischen Schwagers empfahl, war für die Staatsraison nicht maßgebend.

Kurz vor dem Tobe Leopold's mar (29. April 1705) ein faiserlicher Huldigungsbefehl an die Bayern erlassen worden. Joseph I., eine entschiedenere und rücksichtslosere Natur als fein Bater, erhielt ichon im Mai bestimmte Kenntniß von dem weit= verzweigten Blane ber Erhebung Banerns gegen die kaiserliche Occupation, dessen Seele der furbanerische Hoffammerrath Baron Lier aus Brabant gewesen fein foll. Joseph I. ließ fofort München besethen, wo nun sein Statthalter Graf Löwenstein-Werthheim ben Sitz nahm, ferner die aus Italien heimkehrende Gattin bes Aurfürsten an der Grenze zurückweisen und die Kinder Maximilian's ftreng übermachen. Die Wirthschaft der kaiserlichen Truppen, meist Brotestanten: Dänen, Brandenburger, Bürtemberger, Pfälzer, Franken, laftete nun ebenfo, wie der von gewiffenlosen Beamten ausgebeutete Steuerdruck und die zwangsweise Aushebung oder Rekrutirung doppelt schwer auf bem Bayernlande, beffen fatholische Bevölkerung, ben Desterreichern gerade so abgeneigt, wie Tirol i. J. 1703 den Bayern, bald, voll tiefen Ingrimms gegen die Fremdherrschaft und ihre "fegerischen" Kriegsknechte, an Selbstbefreiung dachte und das Wort im Munde führte: "Lieber bayerisch sterben als österreichisch verderben!" Co begann im October 1705 ein örtlicher Bolfsfrieg gegen die Raiserlichen, der erst nach ben Siegen über die

Landstürmer bei Gendlingen und Nitach und nach dem Falle Braunau's im Januar 1706 bewältigt wurde und blutige Strenge im Strafen zur Folge batte.

Die vier älteren Sohne des Kurfürsten wurden nach Rlagenfurt gebracht und als "Grafen von Wittelsbach" icharf gehütet, die innaeren blieben unter der Aufficht einer ehemaligen Sofdame in München, die Tochter wurde einem Klofter übergeben.

Bereits den 27. Nov. 1705 hatten die Rurfürsten ihre Buftimmung zur reichsrechtlich begründeten Mechtung bes Bayers und Kölners ertheilt. Die Achtbriefe felbst folgten am 29. April 1706. Die Kolgen benien waren für das Reich und die Territorial= Berhältniffe Banern = Defterreichs von Bedeutung.

Bunachit mußte der Raifer die Unipruche bes Pfalg- Reuburgers, Johann Wilhelm, jeines Cheims und wichtigen Berbundeten, beiriedigen und trot allen Biderfirebens und ber anfänglichen Ginfprache Cachfens und Brandenburgs bm die alte Stellung ber Rurpfal; im Gollegium jammt ber feit 1623 banrijch geworbenen Sberpfalz und ber Graffchaft Cham einraumen (23. Juni 1708). Undererfeits fette Bojeph I. Die Aufnahme ber Krone Böhmen in bas Kurcollegium gegen Theilnahme biejer Rur an bem Matrifelanichlage bes Reichs (7. Gept. 1708) burch, worauf Graf Kinsty als Bertreter der bohmischen Rur ben britten Plat im Aurfürstenrathe (bei Abwesenheit bes geachteten Kölners) einnahm. Den Schluft biefer Angelegenheiten bildet die endliche Belehnung bes Rurfürften von Braunichmeig=Sannover mit einem Reichserzamte (1710, 12. April), wodurch der leidige Handel erledigt murbe.

Aber auch in territorialer Beziehung wollte ber Raifer die baneriiche Medtung nicht unausgewerthet laffen. Richt blog, daß die Reichsftadt Rurnberg, noch mehr aber das Hochstift Augsburg baburch an Gebiet gewann, Jojeph I. verlieh jeinem Lieblinge Leop. Mathias Gf. von Lamberg als Reichsfürften (f. 1. Nov. 1707) die bagerifche Landgraffchaft Leuchtenberg, dem Kangler Grafen Singenborf bie unmittelbare Reichsherrichaft Bals; besgleichen murben in folder Beije mit einträglichen Landgerichten und Roftenämtern ber Reichsfangler Edonborn (Dietfurt, Rudenburg), ber Soffammerprafibent Ctahremberg (Stiendorf, Mattighofen), Softangler Cailern (Freiburg-Bildobut), Graf Sito Chrenreid, von Traun, öfterr. Landmarichall, Generallandoberffer und Conferenzminister (Abensberg), endlich und zwar jehr reich (mit Mauerfirchen, Weil= holterforn und Burghaufen) ber Graf von Lowenfiein : Berthheim, bagerifcher Statthalter bes Raifers, bebacht. Um wichtigften aber ericheint ber Schritt bes Raifers, vermöge beffen bas Gebiet ber Stadt und bes Gerichts Braunau, Markt Altenheim, Markt und Gericht Ried nebft bem Roftenamte, aljo ber Kern bes jog. Innviertels bes beutigen Sberofterreichs, gwijchen ben Stiftslanden Paffan und Galgburg, ju Therofterreich geschlagen murbe. In bem faijerlichen Rescripte (19. Nov. 1709) heißt es, man dürfe billigerweise

in hinsicht auf die seindliche haltung des Kurfürsten, auf den hieraus erwachsenen Schaben "als auch zur Stadilierung fünstiger mehrerer Sicherheit und guten Vernehmens zwischen ihm und seinen Nachkommen einese, und den Besitzern der bayerischen Lande anderntheils wenigstens den ganzen Junstrom als eine natürliche Grenze zwischen beiderseitigen Landen seben; man begnüge sich aber mit weit Geringerem, indem man das übrige dem Bischofund hochstiste Passan zur "Satissaction" und "Belohnung" überlasse."

Das Berjahren bes Kaifers und bes Kurcollegiums gegen Bapern und Roln, die Zerstückelung bagerischen Landes und insbesondere die Ginführung Lambera's als Landarajen von Leuchtenberg auf die Kürstenbank im vermanenten Meichstage, erwedte eifersüchtige Besorgniffe ber "correspondirenden Fürsten"; \*) bagu trat 1708, ben 30. Juni, die Nechtung bes frangosenfreundlichen Bergogs von Mantua, die wir gleich hier als verwandten Gegenstand erledigen wollen. Bergog Karl überlebte fie nur 5 Tage, und vergebens bewarb fich ber Bergog von Guaftalla als "nächfter Anspruchhaber" um bas erlebigte Bergogthum. Er mußte fich mit Boggola und Sabionetta begnugen, mahrend ber Raifer ben mantuanischen Untheil von Montferrat und die mailandischen Gebietstheil, Aleffandria, Balenza und die Lomellina feinem Bundesgenoffen, dem Bergoge von Savonen, jugeftand, bas llebrige aber von bem Grafen von Caftelbarco als faiferlichen Bermefer verwalten ließ. Diefer neue Schritt Joseph's I., fraft feiner kaiserlichen Gewalt, führte eine Reaction im Reiche berbei; man ent= folof fid, auf eine Revision ber beständigen Bahlcapitulation bes römisch-beutichen Raijerthums zu bringen und nach langem Feberkriege murbe bem Raifer bas Recht abgesprochen, bie Lander eines geachteten Fürsten an fein Saus zu bringen, und festgesett, daß die Rurfürften feinen romischen Ronig wählen follten, außer wenn ber Raifer allzulange aus bem Reiche entfernt ober durch hobes Alter regierungsunfähig sei, oder sonst wichtige Umstände dies erbeischen murben. Man fieht, daß bies gegen die frubere Praris und die bezugliche Politit bes Saufes Defterreich gerichtet mar. Den Rlagen über ben Reichs= hofrath ju Bien ging bas Drangen nach Bifitation und Wiedereröffnung bes f. 1704 fiftirten Reichstammergerichts gur Seite, - welche lettere jeboch erft am 28. Januar 1711 erfolgte. Auch bie Forberung ber protestantischen Stände, bem evangelischen Reichsgeneralfelbmarichall gleiche Gewalt mit bem fatholischen zu ertheilen (1706), verbient als einschlägiges Symptom Beachtung.

Beweist das oben Entwickelte einerseits die Energie Joseph's I. zur Kräftigung seines kaiserlichen Ansehens und seiner Hausmacht, anderseits eine lebhaftere Strömung im deutschen Reichsleben — so zeigt auch der Conflict zwischen Joseph I. und dem Papst

<sup>\*)</sup> Die ganze Action erscheint unter ber Führung bes entschiebensten Opponeuten, bes schwebischen Gesandten im Haag, so daß den 17. Januar 1707 eine Protestation Schwedens und Dänemarks (als beutscher Reichsglieder), ber Fürsten von Gisenach, Gotha, Coburg, Altenburg, Braunschweig, Wolfenbüttel, Mecklenburg, Bürtemberg, Hessenschließen-Darmstadt und henneberg ersolgte.

Clemens XI., wie fehr ber Sabsburger entichloffen mar, seinen jurisdictionellen und politischen Standpunft zur Geltung zu bringen und zwar einem Bapite gegenüber, beffen frangofische Sympathieen und antiösterreichische Tendenzen offenkundig waren.

Glemens XI. iprach fich gegen bas faiferliche Recht ber erften Bitte bei geintlichen Pfründenbesetzungen aus (Mär; 1706), er widerstrebte jeder Uner fennung Gribergog Rart's als ipanifchen Ronigs, er erffarte ben Bertrag bes Bergogs von Barma-Piacenza mit bem Pringen Gugen, Die Sablung einer Geldiumme ftatt ber Winterquartiere betreffend, als ungultig. In der Bejetungsfrage des Bisthums Münfter benahm fich ber romijche Ctubt zweidentig. 2115 1707 die Raijerlichen unter Dann burch den Rirchenftaat zur Groberung Reapels gogen, mußte begreifticher Weise der Bapit den Groll verbehlen; Jojeph I. und jein Bruder Kart verlangten nun, ber Papft jolle nicht wie bisher die besten Pfründen in Reapel Ausländern verleiben, jondern an Gingeborne vergeben. Dagegen und wider die Anerkennung Rarl's fträubte fich ber Papit und begann als "Sberlebensberr" Parma's und Piacenga's gegen alle Bedränger der Bergogthumer die Banndrohung auszusprechen (27. Juli 1707). Der Raijer lief nun das unbegründete Recht des apostolijchen Stubles auf Parma und Piacenza widerlegen und im Mai 1708 die Stadt Commachio in der Land= ichait Gerrara als Reichstehen burch ben Grafen von Bonneval bejegen, bei mel dem Anlaije General Bonneval, ein Frangoje und nun in faijerlichen Dienften, dem dortigen Kentungsbaue die bedeutungsvollen Worte: Josepho imperatori antiqua jura Italiae repetenti (dem Raijer Sojeph, ber bie alten Rechte Staliens gurudfordert) an die Stirne fegen lief.

Der Pavit mahnte nun den Kaiser ernstlich ab, "die ersten Sabre feines blühenden Alters nicht jum Mergerniß ber gangen Christenheit zu beflecken", brohte aber bald (16. Juli) mit bem Rirchenbanne und felbst mit bem Kriege. Denn ber Raifer hieß (1708, 26. Juni) die vorjährige Rullitätserflärung des Papites in einer ungemein icharfen Schrift widerlegen, worin sich die Stelle findet: es sei nabezu lächerlich, wenn der Papit in der eigenen Sache Richter sein und mit folden Bullen die Rechte eines Dritten fich anmaßen wolle, und die Schlußbemerfung anbringen: bei ben offenkundigen Teindseligkeiten des Papites habe sich der Raiser nur burch die "dem Sause Desterreich angeborene Gute und noch andere Rücklichten gegen die Kirche von bestigeren Gemuthsbewegungen" abhalten laffen. Der Papit ließ nun, nach ber Mechtung des Mantuaner Herzogs (Juli 1708), am Petersplate eine Fahne mit der Mufichrift: Domine defende causam tuam (Berr, vertheibige Deine Cache!) aufftecken, ruften, und tabelte in einer neuen Bulle ben "Abfall des Raifers von der angestammten Frömmigkeit des Hauses Defterreich und vor Allem seines bem heiligen Stuhle er=

gebenften Baters. "Derfelbe Gott, welcher Reiche verleihe, zerftore fie auch!" Clemens XI. war zum Bannfluche entichlossen, er sammelte, von Frankreich gebet, Truppen, das Cardinalcollegium dagegen strebte den Ausgleich an. Clemens XI, sah sich aber trot bes Eifers der frangösischen Diplomatie bald isolirt, und als Sar= binien (1708) von den Engländern besetzt wurde und Marquis von Brie als faiferlicher Vollmachtträger in Rom erklärte: Graf Daun habe im Falle des Nichtausgleiches bis zum 15. Januar 1709 den Auftrag, unverzüglich in Rom einzurücken, fo bequemte sich Clemens XI. zur Unterzeichnung eines Vertrages, ber bie kaifer= lichen Forderungen, allerdings etwas herabgestimmt, festhielt. Sieg des Raifers fand feinen Abichluß in der späteren Unerfen= nung Rarl's von Defterreich als spanischen Königs (26. Juni 1709) burch den Bavit und in deffen Erklärung gegen die rakoczyfche Insurrection zu Gunften der Legitimität des ungarischen König= thums der Habsburger, während Joseph I. durch das Verbot des Abfalles vom Katholicismus dem Papste entgegengekommen war.

Und nun kehren wir wieder zurück zu dem großen Kampfe um die spanische Erbschaft, dessen Geschichte wir raschen Schrittes durcheilen wollen. Seine Schrecken blieben den westlichen Marken der habsburgischen Stammlande erspart; auf dem Boden Italiens, am oberen und niederen Rheine, in dessen wallonischer Nachbarsichaft, in den Niederlanden und weiter dann im nordwestlichen Frankreich, gleichwie auf dem Boden Spaniens sollte er weiter wüthen; seine letzten Zuchungen die westlich en Marken Deutschslands berühren.

Die nächste Entscheidung galt Italien. Mit schwerer Sorge harrte der Savoyer Herzog, mit tiesem Unmuth Guido von Stahremsberg neuer Kriegsvölker des Kaisers. Endlich fanden sie sich ein, darunter auch Dänen und die Soldtruppen Preußens unter dem wackern Tegen, dem Fürsten Leopold von Dessau. Mit aller Anstrengung hatte Prinz Eugen von Savoyen die stockenden Küstungen endlich in Fluß gebracht; aller Augen wandten sich ihm zu, als er sich nun selbst zum Wassengange gegen das starke Heer der beiden Bendöme's, des Herzogs und seines unbedeutenden Bruders, des Großpriors, anschicke. Bei Cassano (16. August 1705) erfolgt der blutige Kampf; der an Truppen überlegene Franzose behauptet das Schlachtseld. Die Verwickelung wächst, Turin wird gegen den voraussichtlichen Ungriff der Franzosen befestigt; Stahremsberg sindet seine Stellung neben dem Savoyer unerträglich, — er soll das Commando in Ungarn übernehmen. Victor Amadeus will

jedoch den erprobten Kriegsmeister nicht von seiner Geite laffen, er bleibt wieder, aber die Mißbelligfeiten mahren fort, und nach der Rückeroberung Aft i's, — ein Verdienst Stahremberg's — läßt sich derselbe nicht länger halten. Er begiebt sich nach Wien, hierher eilt auch Martborough, Ende Januar 1706 trifft auch Bring Eugen ein, voll Verdruß über das Endergebniß des letzten italienischen Feldzuges und die Unzulänglichkeit der Kriegsmittel; ernstliche Berathungen über den Kriegsplan des Jahres 1706 finden statt, neben welchen die Kämpfe Eugen's mit der Gegenpartei im Wiener Ministerium, ben Premier Salm an ber Spite, einherlaufen. Die schwierigste, die Geldfrage, wird endlich durch Marlborough zur Noth gelöst; er bringt 230,000 Pfund für die brennendste Angelegenheit, den italienischen Feldzug, auf. Marlborough selbst geht dann in die Riederlande ab, um mit den Franzosen unter Villeroi anzubinden, während der Krieg in Welfchland die Aufaabe des Prinzen Gugen bleibt.

Hier steht dem Herzoge von Savoyen Graf Daun als Ber-theibiger Turins zur Seite, während, an Stelle Bendome's, die Sache der Frangofen in Italien der Bergog Philipp von Orleans, mit Morfin, la Feuillade und Medavi zur Seite, ausfechten foll.

Seit dem Herhite des Jahres 1705 war die Sache Erzherzog Karl's von Desterreich, als König Karl III. von Spanien, günstiger geartet. Seine Heerführer Fagel, Schomburg, vor Allem jedoch der fühne hochherzige Engländer Charles Mordaunt, Earl von Peterborough, hatten ihm den Weg zur Besitzergreifung von Catalonien geebnet; er durfte endlich den Ort seiner unfreiwilligen Muße, Liffabon, verlaffen, die Unter lichten und am 23. Dc= tober 1705 den Ginzug in Barcelona, der Hauptstadt des Catalonenvolfes, feiern. Es fam jo weit, daß er den 21. Juni 1706 in Madrid als König bes Landes erschien, aber die verdroffene Haltung der Neucastilier zeigte, baß ihre Sympathieen dem Bourbonen gehörten. Immerhin waren es bislang Erfolge, welche schwere Sorgen Ludwig's XIV. wachriefen, denn die Niederlage Billeroi's bei Ramillies in Flandern gegen ben überlegenen Schlachtenmeister Marlborough war ein schlimmes Vorzeichen des Ausganges der Kämpfe an der nordöstlichen Flanke Frankreichs.

Der Hauptschlag für die Sache Desterreichs gegen Ludwig XIV. bleibt der Hand Eugen's von Savonen aufgespart. Reventlow, ber bänische Interimsbefehlshaber ber Raiserlichen, hatte bei Calcinato (19. April 1706) in blutiger Niederlage die Schwere der Hand Bendome's veripürt, bevor berielbe vom italienischen Kriegsichauplate Abschied nahm. Die Franzosen halten Turin eingeschlossen, der wackere Dann harrt sehnlichst des Entsages. Ihn bringt Eugen; vor den Manern der Hauptstadt Victor Amadeus wird die Entsicheidung geschlagen; ein glänzender Sieg befreit Turin von dem Keinde, eröffnet Italien der Vorherrschaft des Kaisers.

Auch soust verspürte man die Rückwirkung der großen Erfolge Marlboroug h's und Eugen's. Denn die Lersuche des französischen Marschalls Lillars, die Linien der Kaiserlichen unter dem Marksgrafen von Baden dei Stollnhofen am Rheine zu durchbrechen, obsichon zur Hälfte auch verwirklicht, geriethen in Stocken, und wiewohl der Nachfolger Ludwig's von Baden († 4. Januar 1707) im Comando, Freiherr von Thüngen, seinen September-Nebergang aus linke Rheinuser nicht erfolgreich machen kounte, so war denn doch der Plan Lillars, im Herzen Deutschlands die Hand dem siegreichen

Schwedenkönige Karl XII. zu reichen, vereitelt worden.

Die Früchte bes Turiner Sieges reiften zunächst in Italien. Raifer Joseph I. und sein Bruder Karl wollten den Prinzen Eugen zum Generalgouverneur in Mail and bestellen; mit richtigem Tacte nahm er ben Posten vorläufig nicht an, benn er fannte bas Ber= langen des Herzogs von Savonen nach diesem Posten, und es galt, den ehraeizigen, ländergierigen Bundesgenoffen und Rachbar von diesem Berlangen abzubringen und andererseits durch Gebiets= abtretungen zu entschädigen, deren wir bereits oben gedachten. Alechtung des Mantuaner Herzogs stand in Aussicht; besonders lag jedoch dem Raifer die Eroberung Reapels für feinen Bruder am Bergen, während die Seemächte, England voran, auf die gemeinsame Unternehmung gegen Toulon, das Bollwerk der französischen Seemacht an der Mittelmeerfuste, drangen. In der That war jetzt der Krieg gegen den alten Nationalfeind in England populär geworden; so gefeiert war der Name des Siegers bei Turin im brittischen Reiche, daß ein schlichter Gartner bem Pringen hun= bert Pfund als Chrengabe vermachte. Italien war den Franzosen thatfächlich entriffen, der Evacuationstractat vom März 1707 besiegelte die Räumung Italiens seitens der Truppen Ludwig's XIV. Joseph I. mußte dem hartnäckigen Verlangen der Bundesgenoffen nach dem Zuge vor Toulon willfahren, aber er hielt zugleich den Ungriff auf Reapel fest und im Trüblinge bes Sabres 1707 voll= führt Dann die Eroberung Reapels ohne Edlacht; binnen brei Monaten war der Raiser Herr des Landes.

Der Angriff auf Toulon (Juni bis August 1707) war jedoch mißlungen; Angesichts der festen Hafenstadt, bei la Lalette

fand man sich wieder bewogen, ben Rückzug anzutreten. Flotte und Landheer der Mlirten fonnten diese Anjaabe nicht losen.

Um diese Zeit war die Diplomatie der verbündeten Mächte bemüht, eine bedeutende Gefahr zu beichwören, welche der nordische Rrieg mit fich brachte. Karl XII. war im Berbite 1706 Meister ber Sachlage in Polen und Sachsen geworden. August, ber Fürft beider Reiche, mußte den demuthigenden Altranftädter Frieden (25. September) juchen. Karl XII. stand im Elbelande, man fannte in Wien, London und im Saag die Lochungen Frankreichs und Ratoczy's Bewerbungen um Bundesgenoffenschaft, die an den Edwebenfonia herantraten. Marlborough's Ericheinen im Lager von Altranitädt (April 1707) hatte die Aufgabe, Karl XII. von Frankreich abzuziehen. Dann erscheint als Bevollmächtigter bes Raifers Graf Wratislaw bei dem Schwedenkönige, ber anfänglich sehr berb sich anließ und als Kränkungen, die ihm durch den Wiener Hof widerfahren feien, die beleidigende Meußerung des Grafen Bobor, den Rückzug der Ruffen, als Hulfsvölker August's, durch Böhmen und die Bedrückungen feiner protestantischen Glaubensge= noffen in Schlesien zur Sprache brachte. Der Kaiser hatte jebe Berausforderung Karl's XII. vermieden; folde Mengerungen ver= riethen beutlich, baß ber Schwebenfonig die Rolle bes Sachwalters Diteuropa's übernehmen und ben Raiser seine Macht fühlen lassen wolle. Der Wiener Sof bot Alles auf, um die üble Stimmung Karl's XII. zu beschwichtigen: (Braf Zobor wurde dem grollenden Rönige ausgeliefert und von diesem begnadigt, Königin Unna von England jandte ein Sandichreiben (vom 11. Juni) an den nordischen Groberer. Mehr vielleicht als dies Alles bewirkte die drohende Anjammlung der Ruffenmacht. So fand sich denn Karl XII. zu dem Altranstädter Vertrage vom 22. August 1707 bereit, in welchem der Raifer die confessionellen Rechte der schlesi= ichen Protestanten verbürgte. Das abmahnende Breve bes Papites (vom 10. September) erwies fich wirfungslos. Ende September stand Karl XII. wieder jenseits ber Elbe, und die Hoffnungen Frankreichs erschienen in folder Weise vereitelt; aber auch die von dem preußischen Minister Ilgen gegen Cachsen-Bolen geplante Liga Echwebens, Preußens und Sannovers fam trot bes ichwedisch-preußischen Bertrages vom 16. August 1707 nicht zum thatfächlichen Abschluß.

Muf einem Kriegsichauplate, in Spanien, gewann jedoch bie Bourbonenmacht entschiedene Erfolge; benn die Kriegsführung Galoway's und las Minas' erjette nicht den Beeresbefehl Lord Peterborough's; ebenso wenig als das bei dem Commando Stanhope's der Kall war. Dagegen war in Berwuf, bem natürlichen Cohne bes englischen Erfonig's Jacob III., ein furcht= barer Geaner an der Spite der Franzosen erwachsen, und bald sah fich Karl III., der Bruder des Raisers, auf Catalonien und Barce-Iona beschränft. Diese Wendung der Dinge bestimmte die Westmächte, in den Kaiser zu dringen, den Oberbefehl auf spanischem Boden in bie Sande Eugen's ju legen. Seine Gegner bei Sofe hatten bies auch gerne gesehen; er aber hielt andere Aufgaben fest, und so wurde als der Einzige, der für die schwierige Aufgabe noch in Frage käme, Guido von Stahremberg, ausersehen, ben auch für furze Zeit der ungarische Kriegsschauplat beschäftigt hatte. Um 6. Februar 1708 ward sein Bestallungsbecret ausgefertigt; in resignirter Stimmung ergab sich der eiserne Mann in das Loos, auf schwierigstem Boden die Waffenehre der öfterreichischen Sache zu retten. Denn Erzherzog Karl's Umgebung, fein Oberithofmeister A. v. Liechtenstein, der neue enalische Keldherr Stanhove, der Svanier Moles und der portugiefische Gefandte Graf Uffumar kamen Stahremberg wenig freund= lich entgegen; Stanhope war ein eigenfinniger und eifersüchtiger Waffengenosse. Die Spanier und Reapolitaner hatten ben größten Ginfluß am Hofe ju Barcelona, ber im Spätsommer die Ankunft der Braut Karl's, der schönen Elise von Braunschweig= Wolfenbüttel, erwartete. Bald laftete auf Stahremberg bas brückende Gefühl, mit widrigen perfonlichen Verhältnissen den Kampf aufnehmen zu muffen und über unzureichende Kriegsmittel für die schwierigsten Aufgaben zu verfügen.

Auf dem Boden der Niederlande sollte das Kriegsjahr 1708 dem ermattenden, friedensbedürstigen und friedensüchenden Frankreich neue vernichtende Schläge beibringen. Bei Dudenarde ersochten Prinz Eugen und Marlborough den 11. Juli 1708 den glänzenden Sieg über die Franzosen unter Vendome und dem Herzog von Bourgogne; die frühere Niedergeschlagenheit des englischen Obersfeldheren weicht überströmender Kampflust; Eugen muß die übersschwänglichen Gedanken des Waffengenossen, gegen Paris zu rücken, eindämmen und näherliegenden Aufgaben zuwenden.

Das war der strategisch vollendete Marsch vor Lille in französisch Flandern, die Festungsstadt, das Weisterstück der Ingenieur-arbeiten des genialen Lauban. Ihre Eroberung war Engen vorbehalten, während Marlborough Berwyk, seinen eigenen Schwesterssohn, abzuwehren hatte, und der Herzog von Bourgogne zum Entsate des tapferen Boussches in Lille herbeikam. In seinem Lager be-

fanden sich Freiwillige des Kriegshandwerkes, nachmals felbst Meister darin, wie ein Münnich, Echwerin, der zwölfjährige Moris von Sachien, M. Mugun's natürlicher Sohn - und erlauchte Berren, wie der Kurpring von Hannover (nachmals K. Georg II, von England). Desterreichische Bergleute helfen die ftarte Testung unterwühlen; ber Entigt miglingt. 2m 22. October capitulirt die Stadt; noch behauptet fich das Kastell, Sugen muß forteilen, um das vom bage= riichen Rurfürsten bedrohte Bruffel zu beden. Dann fehrt er gurud und Boujflers übergiebt nun auch das Kastell; es war ein Eriola Engen's, der viel von fich reden machte. Gleichzeitige Tlugschriften preisen den Savoner, den fühnen unwiderstehlichen Freier Lille's, der jungfräulichen Keftungsstadt. Um Jahresschluffe fiel auch Gent; Brügge war von ben Frangofen geräumt, gang Spanisch = Flandern in den Banden ber Alliirten; es war der Höhepunkt der Exfolge, aber man stand auch schon an der Wende ber großen Alliang und ber politischen Sachlage Westeuropa's.

Denn brüben in England fant ber Ginfluß ber friegsluftigen Whigs, ber Partei Marlborough's, und die Geltung der bislang allmächtigen Lady Marlborough bei Hofe; die Torn's und mit diesen Die Friedenspartei begannen emporzufommen; im Echoofe der "Hoch= mogenden" Sollands regte fich ichon ftart die Friedensluft, und Beinfing, der Rathspensionar, obidon verfönlich den Frangoien abgeneigt, war nicht gewohnt, gegen ben Strom zu ichwimmen. Lud= wig XIV., ber ichon nach ber Schlacht bei Ramillies mit Friedens= antragen hervorgetreten war und in Solland einiges Gebor fand, ließ min 1709 (April, Mai) feinen gewandten Minifter Torcy mit neuen größeren Unerbietungen im Hagg ericheinen. Rur Reapel-Sicilien jollte dem Enfel Philipp verbleiben, alles Nebrige an Rarl III. fallen. Jojeph I. theilte aber die Ansicht Eugen's, man muffe Frant= reich gänzlich bemüthigen, die ganze spanische Erbschaft behaupten. In Wien faste man auch ben Entichluß, Die beutiche Reichs = grenge im Umfange vor bem Jahre 1552 herzustellen, Det, Toul und Berdun gurudgugewinnen; benn R. Jojeph I. fühlte fich als beuticher Raifer. Alls Gugen überdies für Spanien bie Grenzen vor bem pyrenäischen Frieden verlangte (1659), forderte Torcy feine Baffe, und die Unterhandlungen hatten ihr Ende.

Rody einmal führten Eugen und Marlborough vereinigt die Waffen gegen Frankreich. Gegen fie ftand Marichall Villars, mit Boufflers zur Seite, an der Spite von 80,000 Mann, bem letten Beere, welches bas erichöpfte Frankreich für die große Entscheidung aufbieten fonnte. Gugen mochte bie Hartnädigfeit bes nahenden Ent=

icheidungskampfes ahnen. "Wenn es zum Schlagen fomme, fo fei den ganzen Krieg hindurch noch fein größeres und blutigeres Treffen geliefert worden, als dasjenige, welches jett bevorstehe." Es war Die Schlacht vor Malplaquet bei Mons am 11. September 1709, ein ichwerer, theuer erkaufter Sieg, der nur in Wien, nicht fo im Saag und in London ungetheiltes Behagen erweckte; ihm folgte die Cavitulation von Mons.

Mit neuen Friedensangeboten tritt nun der gebeugte Franzosen= fönig hervor; er scheint bereit zu sein, nahezu die ganze svanische Erbichaft seines Enkels aufzugeben. Obichon nämlich der gleichzeitige Krieg auf der pyrenäischen Halbinfel keinen gunstigen Aufschwung für die Sache Karl's III. haben konnte, — benn Stahremberg blieb ohne die nothwendige Truppenmacht, — wenngleich der eigensinnige Galoway die Schlacht bei Gadina (7. Mai 1709) verlor und in der Frage über Mailand ein offenbares Berwürfniß zwischen ben Sofen von Wien und Barcelona berrichte, die Sympathieen Spaniens im Großen und Ganzen dem Bourbonen zuneigten, andererseits Mercy's Erpedition gegen die Franchecomté miglang, und das Versprechen Bictor's Amadeus', in die Dauphine einzudringen und die Cevennenstreiter wieder unter die Waffen zu rufen, feine Früchte trug, fo hatte denn doch Ludwig XIV. alle seine Mittel erschöpft, sah sich dem Fluche seines hart mitgenommenen Lolfes gegenübergestellt und durfte hoffen, daß der sich in England ankündigende Regierungs= wechsel und Hollands Friedensgeneigtheit seinem Angebote entgegen= fommen mürben.

Während die Alliirten, Eugen und Marlborough an der Spite, zu weiteren Eroberungen in den französischen Niederlanden ausholen, verhandeln die Bevollmächtigten Frankreichs, Marschall d' Surelles und Abbé Polignac, zu Gertruydenburg in Holland den Frieden. Schon erklärte fich Ludwig XIV. bereit, auf Die gange spanische Erbschaft seines Entels zu verzichten; als aber Eugen, Marlborough und Heinsing das Acuferste von dem Franzosenkönige erzwingen zu können glaubten, um die politische Demüthigung der Bourbonen oder im Gegenfalle die militärische Ohnmacht Ludwig's XIV. zu vollenden, und das Unsimmen stellten: Ludwig XIV. folle gemeinsam mit den Alliirten den eigenen Entel befämpfen, - brach bas emporte Gelbstaefühl bes Franzosen= herrichers die Verhandlungen ab; — er wolle doch lieber noch seine Feinde als die eigenen Kinder bekriegen, und bald sollte Torcy Recht behalten, als er aussprach: "Was wir in den Niederlanden verlieren, gewinnen wir in England wieder!"

Allerdings schien das Maß des Unbeils im Kriege für Frankzeich noch immer nicht voll genug. Denn vom Sommer bis zum Spätherbite sielen Douai, Bethune, St. Venant und Aire in die Hände der Verbündeten; Villars konnte keine neue Schlacht wagen, und die Schrecken der seindlichen Erfolge erfaßten von Reuem die Hauptstadt Frankreichs. In Spanien aber seierte Stahremsberg sein bestes Kriegsjahr durch die Siege bei Alemenara und Soragossa, welche bald Philipp V. aus Madrid vertrieben und seinem Gegner, Karl III., den Weg zum zweiten Sinzuge in Madrid balmten; — aber das war auch der Höhepunkt der Erfolge Desterzreichs, — der Rückschlag vollzieht sich.

In England treten nun die Widersacher Marlborough's an's Ruber; das kaiserliche Sandschreiben an die Königin Anna (16. Juli 1710) ändert nichts an der neugeschaffenen ungünstigen Sachlage im britischen Cabinete. Der Gesandte Desterreichs in London, Graf Gallas, Enfel des Feldherrn in Wallenstein's Tagen, geboren 1669, seit 1704 Wratislam's Nachsolger und erbitterter Gegner der Tory's, war darüber im Reinen, wenn er nach Wien schrieb: die Königin sieße England zehnmal zu Grunde gehen, um nur an der Lady Marlborough und an ihrem Anhange volle Nache nehmen zu können. Bald sindet sich der Bevollmächtigte der Königin, Peterborough, Marlborough's Gegner und Freund Savoyens, in Wien ein, um, für den Frieden mit Ludwig XIV., für eine Entschäsdigung des Herzogs von Savoyen zu arbeiten und bald rund heraus zu sagen, daß England unter allen Umständen die Theilung der spanischen Erbschaft vertreten werde.

In Spanien aber mußte Stahremberg, der den Zug nach Madrid widerrathen hatte und vergeblich für Schonung und Einheit der Heeresfräfte eingetreten war, im Herbste 1710 alle Früchte seiner sauern Mühen und Erfolge vereitelt erblicken; den eigensinnigen Stanhope ereilte bei Brihuega (4. December) sein Vershängniß, und Stahremberg hatte nur das Bewußtsein, dei Villaviciosa unit 12,600 Mann gegen 20,000 Franzosen, unter einem Vendome, das Schlachtseld behauptet zu haben. Das war der Kanws, zu Folge dessen die Spanier den heroischen Feldherrn, in dessen Kleidern man siedzehn Kugeln fand, mit einer Lieblingsgestalt ihrer patriotischen Erinnerungen, mit Gonsalvo di Cordova, verglichen und ihm den Beinamen des "großen Hauptmannes" (el gran capitan) verliehen. Den wundenbedeckten, siechen Feldherrn, den nur die Kraft der Seele aufrecht hielt, mußte überdies das Ränkesspinnen der Umgebung Karl's III. und dessen Verlangen nach einer

Acnderung des Commando's um so bitterer fränken, je mehr er sich sagen konnte, daß nur seine Energie, den kargen Rest der Kriegsmacht einem stärkerem Feinde gegenüber, der den Rückhalt an der Sympathie Spaniens besaß, nothdürftig zusammenhielt; daß bloß die Achtung vor seinem ritterlichen Muthe den Groll der katholischen Spanier über die "Reher" im Lande, Karl's protestantische Hüstruppen, etwas beschwichtigte. Eugen konnte dem Könige Karl III. leicht begreislich machen, daß er keinen bessern Feldherrn sinden könne, und der geskränkte Stahremberger blieb.

Aber auch sonst mehrten sich die Schwierigkeiten für Desterreich. Der rafoczy'sche Aufstand war allerdings seit 1708 immer hoffnungsloser geworden, denn Frankreich hatte für Ungarn bald feine Sülfsquellen mehr, dem nordischen Kriege gegenüber. der seit der vernichtenden Riederlage des tollfühnen Schwedenkönigs bei Bultawa (10. Juli 1709) in ein neues Stadium getreten war und nun die Verdrängung Schwedens von der baltischen Meeres= füste durch Rußland und Sachsen-Polen auf die Tagesordnung stellte; zwar hatte der Raiser das Saager Concert mit England und Holland eingeleitet, um ihn zu neutralisiren, aber auch Desterreichs Kriegs= und Finanzmittel gingen der Cbbe zu, und Breugens Saltung gab seit den letten Jahren neuen Unlaß zu Besorgnissen. venetianische Botschafter in Wien, Dolfin, schreibt ganz richtig: "Wenn die Höfe von Wien und Berlin einig wären, jo bildeten fie eine furchtbare Macht; so aber schaden ihre Sonderabsichten den gemeinsamen Interessen und jedes der beiden Säuser sieht nur mit eifersüchtigem Auge die Macht des andern." König Friedrich's I. Gefandter, Bartholdi, fagte in Wien gerade heraus, fein Berr werbe einen neuen Machtzuwachs Desterreichs nicht zugeben und es wäre nur billig, daß eines Tages die deutsche Raiser= frone auch auf ein protestantisches Raiserhaus über= gehe. Bon einem Bruche mit dem Wiener Sofe war allerdings noch keine Rede, der König selbst war diesem Gedanken fern, und ebenso wie in Wien, wo es preußenfreundliche und antipreußische Minister gab, standen zu Berlin den Gegnern Desterreichs die faiserlich Gesinnten, ein Dessauer, ein Grumbkow, gegenüber. Aber ichon diese Spannung, die unangenehme Aussicht, Breußen werde seine Hülfsvölter aus Italien abberufen, der Sequestration Mantua's die Zustimmung versagen, war in Wien höchst unwillkommen, und jo hatte das Erscheinen des Prinzen Eugen von Savoyen in Berlin (Anfang April 1710), auf dem Wege nach den Nieder= landen, den Zweck, R. Friedrich I. ber kaiferlichen Sache wieder

geneigt zu machen. Die Sendung, in bewährtester Hand, hatte Erfolg; der Preußenkönig kam den Wünschen des Kaiserhoses ents gegen.

Aber stand schon das weitere Schieffal des großen Kampses bei der jedigen Haltung Englands auf der Schneide, so war der entsicheidende Wendepunkt der beklagenswerthe Tod Kaiser Joseph's I. Gleich, als die Erkrankung des blühenden jungen Herrschers an den fürchterlichen Blattern eintrat, sprach (Braf Wratislaw seine trübe Uhnung aus, der Kaiser werde dem Uebel erliegen. Sinen Tag vor der Katastrophe hatte Eugen schweren Herzens Wien verlassen, um sich zur Reichs-Armee am Rheine zu begeben; den 17. April war Joseph I. eine Leiche; die Fülle dessen, was erst reisen sollte,

pflückte vorzeitig das unerbitterliche Verhängniß.

Während die Kaiserinmutter Eleonore Magdalene "nach Recht und Gebühr" die Regentichaft übernahm, eilten zwei Couriere nach Barcelona, um bem Bruder und Thronerben Jojeph's I. ben Wechjel ber Dinge anzufündigen. Eugen aber, nachdem er mit Bestürzung die Trauerbotschaft vernommen, eilte nach Nebergabe des Commando's der Reichstruppen an den Würtemberger in die Rieberlande, um bie zerfahrende Alliang mit England und Solland im Rriegslager gujammen gu halten. Das war feine schwere Sorge; Die Befürchtung bes Mainzer Rurfürsten, Lothar von Schönborn, eines gut faiferlichen Mannes, Breugen gelüfte es nach ber Raiserfrone, theilte er nicht. Aber von der Neberzengung war auch Eugen durchdrungen, es fei gebieterische Rothwendigkeit, daß Marl jo bald als möglich Spanien verlasse, um die größeren Aufgaben, die Herrichaft Deutschhabsburgs und die Raisertrone, zu übernehmen. Schwer fiel ihm ber Abschied von feinem Waffengefährten Marlborough, ber gefturzten Große, ben man heim berief und mit ichweren Processen in Sachen ber Beerespflege bebrobte. Eugen's jetige Rolle, ben Oberrhein zu beden, hatte nichts mehr mit den großen Entwürfen vergangener glanzender Kriegs: jahre gemein.

Noch schwerer hatte sich Karl von bem liebgewordenen Spanien getrennt. Nach vielem Drängen verließ er erst am 27. September 1711 Barcelona. Seine Gattin aber blieb zurück als "Gobernadora General von Arragon, Lalencia, Sardinien. Malorca, Catalonien, der Grafschaften Roussillon und Cerdagne", wie ihre Bestallung besagte; Stahremberg, der Herzog Moles, und Josef Folch y Cordona, der Großconnetable und Admiral von Arragon, standen ihr als Regentschaftsrath zur Seite, und Stahremberg

follte im Falle ihrer Abreise als Generalstatthalter zurückleiben. Denn Spaniens Besitz hielten die Gedanken Karl's VI. fest, dieses Streben begleitete ihn bei der Landung zu Lado (12. October 1711) nach Mailand, wo ihn die Minister Sinzendorf und Wratislaw begrüßten.

Um Tage der Landung Karl's hatte sich endlich das Frank= furter Wahlgeschäft vollzogen. Der Wiener Hof und Holland hatten die Wahl schon auf den 17.—20. Juli ansehen wollen, aber widrige Dinge verzögerten sie. Angust von Sachsen-Bolen, der 1710 sich nach der ungarischen Krone lüstern zeigte, hatte von der Berfürzung des Wahltermines nichts wissen wollen, die geächteten Kurfürsten von Banern und Köln erhoben Protest gegen jeden Wahlact ohne ihre Betheiligung; Frankreich aber, die beiden Unbanger zur Seite, arbeitete angeblich am Berliner Sofe, um ben König von Breußen als Gegencandidaten aufzustellen; jedenfalls ein Scheinmanöver, um durch die größeren Schwierigkeiten in diefer Sache Desterreich um so rascher von Svanien abzuziehen; es lief bies mit dem Angriffe Billars' auf den Rhein Hand in Hand, benn dieser nöthigte den Brinzen Gugen, Truppen aus den Riederlanden an sich zu ziehen. Endlich waren auch die versuchten Reuerungen in der Wahlcavitulation ein weiteres Hemmniß des Wahlactes, der endlich zu Stande kam. Am 19. December beschwor Karl, der sechste dieses Namens als deutscher Kaiser, die Wahlcapi= tulation; aber um dieselbe Zeit war auch schon der Friedens= congreß nach Utrecht auf den 12. Januar 1712 ausgeschrieben. Allerdings war Karl VI. fo fehr gegen den Congreß eingenommen, daß er sich geäußert haben foll, einen folchen Congreß in Ewigkeit nicht beschicken zu wollen. Selbst im Haag war man über die Ausfichten auf eine Allianz Englands und Frankreichs ebenfo muruhig, wie mißtrauisch gegen Breußens Verhandlungen mit. bem brittischen Cabinete, in welchen seiner Ansprüche auf Geldern gedacht wurde und gegen seine anderweitigen Congressorderungen.

Aber Eugen's Mission nach England Jamar 1712), die fünf Denkschriften, welche er dem brittischen Cabinete überreichte, versehlten doch den Endzweck, den Friedenscongreß zu vereiteln und die Trennung Englands und Frankreichs herbeizuführen,
wenn auch die jüngsten Erfolge Stahremberg's in Spanien, Cordova's Entsah, eine Zeit lang das torystische Cabinet schwankend zu
machen und die Kriegslust des Parlamentes wieder zu wecken
schienen. Denn schon am 15. Juli 1712 trennte sich der neue englische Besehlshaber, Herzog von Drmond, den nur Eugen's Sin-

fluß zur Action, gegen feine Weifungen, bewogen, mit feinem Beere endgültig von Eugen und den Hollandern, wie sehr auch bie Soldtruppen und die brittischen Rrieger darüber erbittert waren. Die Königin Anna hatte bereits am 17. Juni die Präliminarien des Utrechter Friedens dem Parlamente vorgelegt und längst ichon burch Barlen (Trjord), ben neuen Premier bes englischen Cabinetes, bem Raifer nachstebende Unträge machen laffen. Rarl VI. follte Mailand und fämmtli die Länder des Herzogs von Cavonen, beffen Ctammgebiet C avogen ausgenommen, das an Franfreich zu fallen hätte, erhalten; bie Niederlande waren zwischen Defterreich und bem Rurfürsten von Bavern zu theilen; Spanien bem Savoner und Reapel-Sicilien bem Entel Ludwig's XIV. ju überlaffen. Man wies in Wien bieje Borichläge gurud; noch hielt man, mit Holland im Bunde, Die Waffen fest, aber bie Erfolge Villars' gegen ben Weldheren ber Generalstaaten, Albemarle, bei Denain (24. Juli 1712) und die Baghaftigfeit ber Sollander legten ben Bergicht Rarl's VI. (III.) auf Spanien immer näher, allwo die Tage ber habsburgischen Berrichaft in Catalonien gezählt waren. Bratislaw wirfte in biefem Ginne auf Rarl VI., die fpanische Hofpartei jedoch arbeitete bagegen mit allen Kräften. Auch Gugen, feit Ende December 1712 nach Wien zurückgekommen, war von der Rothwendig= feit dieses Bergichtes burchdrungen; ber plögliche Tod seines getreuen Verehrers Wratislaw traf ihn schwer. Allgemach begriff auch Marl VI., daß die Räumung Spaniens nothwendig fei; Stahrem = berg, beijen englische Waffengenoffen unter Argyle Catalonien verließen, dem nach Bendome's Tode (11. Juni 1712) Berwyf gegen: überstand, erhielt endlich die nothwendigen Bollmachten (December 1712). Bald verließ die Raijerin-Statthalterin das unhaltbare Land. Stahremberg blieb nun als Steuermann am finfenden Edjiffe ber ivanischen Herrschaft Karl's VI., um erft nach strenger Untersuchung der Unterschleife bes früheren Günftlingsregiments und nach Durch führung der Evacuation am 10. Juli 1713 den undankbaren Schauplat feiner aufopfernden Weldherrnthätigfeit zu verlaffen.

Um Utrechter Friedenscongresse hatte sich enblich (14. März 1713) der Kaiser zur Räumung Cataloniens und zur Reutrasisation Italiens bereit erklärt; denn schon war die Unterzeichnung des Utrechter Friedens durch Frankreich, England, Savoyen, Portugal, Holland und Preußen nahe, und sie ersolgte am 11. April. Sinzendorf, der Vertreter des Kaisers, erklärte sich heftig gegen die Preisgebung der kaiserlichen Interessen durch die Holländer.

Desterreich war nun isolirt, Graf Fels und der wackere, bestverleumdete Laubonne hatten die Rheinlinie gegen Frankreich zu becken. Landau konnte aber nicht gegen Villars' Nebermacht gehalten werden, es mußte capituliren (19. August 1713) und das gleiche Loos traf Freiburg i. Br. (17. November), von dem tapfern Harich muthig vertheibigt. Pring Eugen sah das Aussichtslose eines neuen Krieges in Italien, die Nothwendigkeit des Friedens mit Ludwig XIV. auf der Grundlage des Utrechter Vertrages ein, und er war der rechte Mann, seine Abmachung in würdiger Weise zu ermöglichen. Seit 26. November 1713 trafen Gugen und feine Hülfsarbeiter, der geschäftstüchtige Bentenrieder und Langetl, in Raftatt mit Marschall Villars zusammen. Die Hauptschwierigkeit lag in der frangösischen Forderung; der Kurfürst von Banern und der von Köln follten nicht bloß in den Besit ihrer Länder zurückverjett, sondern Ersterer auch durch die Markarafschaft Burgan entschädigt werden; Mantua an den Berzog von Guaftalla, Com = machio an den Bavit und Mirandola wieder an feinen Fürsten fommen. Auf der Rehabilitirung Rafoczy's, den die Wenbung der Dinge in Ungarn schon 1711 zum Smigranten gemacht, bestand Frankreich nicht ernstlich. Andererseits hielt der Kaiser als Forderung nicht bloß Mailand, Neavel und Sicilien sondern auch die Privilegien der getreuen Catalonier fest. Schon schien durch die Abreise Eugen's (6. Februar 1714) das Scheitern der Unterhand= lungen entschieden; aber Villars brängte auf neue Vollmachten, und so folgte der Wiederaufnahme des Congresses von beiden Theilen am 7. März 1714 ber Abschluß des Friedens von Rastatt; ihm schloß fich am 7. September ber Reichsfrieden von Baden, auf ber gleichen Grundlage, unter Ausschluß ber Bevollmächtigten Bauerns und Kölns an.

Die Rastatter Friedensurfunde besagt im Hauptartikel (19.): die Abtretung der spanischen Niederlande, Reapels, Mailands und der tostanischen stati degli presidi an K. Karl VI., serner (Art. 15) die Behabilitirung Mar Emanuel's II. von Bayern und des Kursürsten Joseph Elemens von Köln in ihren Ländern und Besitzungen. Das vom bayerischen kursürsten verlangte Sardinien kommt an Desterreich (während der Utrechter Friede vom 13. Juli 1713 zwischen Spanien und Savoyen im 3. Art. die Erdeanwartschaft auf Spanien nach Philipp's V. erbenlosen Tode, serner Sictien mit dem Königstitel, aber mit dem Heinsfallsrechte an Spanien bei dem Ausiterben des Hausenber Javiel. Die Sberpsalz kommt an Bayern zurück. Freiburg i. Br. wird an den Kaiser von Frankreich ausgeliesert, das seine Besessigungen am rechten Rheinuser

ichleit, Altbreifach und Rehl guruckgiebt und bie Beffigungen auf Grundlage bes Ruswiter Friedens regelt, bagegen Landau in ber Meinpial; behält.

E. Actes et memoires et autres pièces authentiques concernantes la paix d'Utrecht (Utrecht 1714). 6 Bbc. 12°. (Frescht, Histoire du congrès et de la paix d'Utrecht, comme aussi de celle de Rastatt et de Bade (Utrecht 1716). L'amberth, Memoires, VIII. Bb. (Christ und Zink) Ruhe des jestebenden Europa's, eine Sammlung der neuesen europ. Friedensichlisse (Coburg 1726, 1. Bb.); Faber, Europ. Staatstanzlei, 24. Ehl. Auszugsweise auch in Chillany's diplom. Handb. u. in d. europ. Chronif (I. 219—225, 227).

Im Anichlusse an den U. R. B. Frieden steht der Grenziesungs oder Barrierentractat K. Karl's VI. mit den Hollandern, unter Englands Bermittelung abgemacht (15 Nov. 1715). Er betraf 1. die Uebergabe der spamischen Niederlande an den Kaiser, 2. das gemeinsame Besatungsrecht in Ruremonde und 3. das holländische Besatungsrecht in Ramur, Doornyk, Menin, Warenton, Ppern und im Fort Knocke.

## 6. Die ratbezysche Insurrection bis zum Frieden von Szatmar (1705--1711).

Literatur (vgl. b. 4. Abichn.). Neberdies Fiedler, Actenstücke, I. a. a. S. und s. zweite Publication: Actenstücke z. Gesch. Franz Nátóczy's und seiner Berbindungen mit dem Auslande u. d. Srig. Feldfanzlei Rátóczy's aus d. Z. 1706, 1709, 1710 (Arch. f. K. oc. G., 41. Bd., 2. H. Sep., A., 111. S.). (Bal. d. Rákóczyi tár und die atad. Publ. v. Thaly u. j. w.).

a) 3. Geich. d. Lyrnauer Verhanblungen v. J. 1706: Simonyi II., wo sid) 3. B. das gauze Lagebuch der englischen und holländischen Mediatoren v. 27. Aug. 1705 bis 27. Febr. 1706 (409 si.) sindet. Bebenden raisonables über die hungarischen Tractaten und deren Hauptpuntten (Gölln 1706, 2½ Bogen). Animadversiones apologiacae, quas in caesareum super puncta pacis SS. OO. R. H. (statuum et ordinum regni Hungariae) pro libertate confoederatorum datum responsum sincere notavit ordique christiano manifestare voluit Veracius Constancius miles Hungarus (Pseudomym des Abraham Bay) anno 1706, operatae veroidertatis quarto. Inpressum in libera civitate Regni . . . . , s. l. e. a. (1706, 17 S.).

b) Ueber den Enoder Lag v. 1707, Hist, de revol. V. 358-365; Theatr. Europ. XVIII.; Katona, 37. Bb., bei. v. S. 372 au; Beniezti's Tageb., h. v. Ihaly im Rákóczy tár I., S. 5 fj. (von Szalay, VI. Bb., jchon handichr. benutt); Bercjényi's Briefe an Károlyi, h. v. Ihaly i. Rák. tár II., zeigen eben fo wie die im Archivum Rákócz. abgedr. Gorrespondenz desselben mit Mátóczy eine auffällige Lücke. Károlyi's Autobiographie I., 190 bis 193, ift ziemlich wortkarg. Um so größeres Gewicht muß von den Berichten Kötényesby's von Betes (Kiedler, Act. I., 292 f.) über die Enoder Bors

gange beimeisen, wenn fie auch mit Borficht zu gebrauchen find. Auf fie frütt fich Fiedler's Abhandlung "Der blutige Lag von Onod" i. b. Givungsber. b. Wiener Mad., 9. Bd., E. 461 j. — And die Revolatio arcanorum Rákóczy. von Rarolni fpater abgejaßt u. herausgeg, v. Pran i. j. Epp. proc. R. Hung. (III., 581-90) bietet für die Beschlüffe einen wichtigen Wint; - Manifestum principis Rakoczi et confoederatorum R. H. SS. et 00. a. in gen, conv. pro die 16. Maji 1707 in campum Onod indictum. Dagegen erfchien: Ranferliches Abmahnungspatent an alle noch getreue Ungarn .... (Wien 1704, 40, 4 fol.) und später (1711) ber Abdrud einer: Declaratio Caesareo-Regia ac literae testimoniales ad confirmandas a Principe Paulo Eszterházi, qua Palatino litteras .... praesentatos contra acta, facta et conclusa conventus Onodiensis. (Saalan, VI., 438-450). Für b. 3. 1709 bie Beijung bes Cardinalprimas v. 18. Dec. (Auf Grundlage ber papftlichen Bulle v. 17. Aug.), an ben ungar. Klerus, fich ber Insurrection fern zu halten, mit bem Bergeichniß ber abgesetzten flericalen Anhänger Rafoczy's (Balafin im tört, tar v. 1868, XIII. Bb. u. 1. Bb. d. neuen Folge, S. 227-233). Bgl. Bibermann, Gefch. b. öfterr. Gef. St. .. I., 170-71 Rote 125 nach

Die Hauptquelle f. d. Szatmárer Frieden: Pulai, Szatmáry békesség, h. v. Szatan, i. d. tört. eml., V. Bb., 187—506. Lgl. Károly, Revelatio arcanorum a. a. D.

e. Mier. bes ruth. Pfarrer Lucstan).

Jür die russische Politif i. d. ung. Frage abges. v. Bercsenni's Gorr. und Pulai a. a. D.: A. Theiner, Monuments historiques relatifs aux regnes d'Alexis Michailowitsch Feodor III. et Pierre le Grand, Czars de Russie, extr. des arch. du Vatican et de Naples (Rom 1859); Herre mann, Gesch. des russ. 4. Bd.; Dronsen, Gesch. d. pr. P., IV., 1., n. Bibermann, Russische Umtriebe in Ungarn (Junsbruck 1867).

Bgl. auch Histoire du prince Ragotzi où la guerre de mécontents sous son commendement. 2. p. (Paris 1707). Anselm. v. Ziegler und Aipphansen "Continuirl. hist. Schauplat und Labyrinth der Zeit" (S. 1140—1158, e. Stizze der rát. Nuruhen); und J. J. Ketteler in s. Fortsetsung der Regni Hung. historia von Fivanssi (1724); desgl. Wagner, Hist. Josephi (1716).

Auf dem Tage von Szécsen seierten Rákóczy und die Conföderation die Wiedergeburt der "ungarischen Libertät"; am 13. September war auch Tököly "rehabilitirt" worden, doch konnte er sich nimmer dieses Beschlusses der Conföderation ersreuen, denn am gleichen Tage riß der Tod den Verbannten im Alter von 47 Jahren aus dem Leben. Dritthalb Jahre vorher (18. Februar 1703) hatte seine Frau Helene, Nákóczy's Mutter, als Schicksaksgefährtin des zweiten Gatten, ihr bewegtes Dasein geschlossen und zugleich an dem Trte der Internirung, zu Nikomedien, in dessen armenischem Friedhose Tököly's Grabstein sich sindet, während die sterblichen

Reste seiner Schicksalsgenossen später in die katholische Kirche zu Galata in Constantinopel übertragen wurden; sie hatte, um vieles älter als ihr zweiter (Bemahl, das 60. Lebensjahr erreicht. Der lette Wille Tötöln's bestellte seinen Stiefsohn Rakoczy zum Universalerben; maßgebender noch als dies war der Umstand, daß nun die ausdauernden Anhänger Tötöln's, deren Gesinnung Rakoczy wiederholt ungelegen kam, keinen Anlaß fanden, ihren Parteistandpunkt hervorzusehren.

Am 3. October 1705 ward ein feierliches Dankamt zu Ehren ber Szecsenner Beschlüsse gesungen; minder mochten seine Klänge den kaiserlichen Friedensboten: Szecsenzi, Viza, Szirman und Oto-licsányi und den Vertretern der vermittelnden Seemächte, Lord Sunderland (Marlborough's Schwiegersohn), Stepnen, Rechteren und Hamel-Bruyning behagen.

(sine gleichzeitige lateinische Parobie\*) trifft ziemlich gut die Ansichauungen ber agirenden Hauptpersonen. Da ist es vor Allen Beresenzi, der als Heißiporn der Insurrection immer nur die wechselnden Phrasen: "Süß ist es, für das Baterland zu sierben! Goldene Freiheit! Kann ich die Götter nicht beugen, so nehme ich die Hölle zu Hüssel. Trage dein Kreuz und solge mir! Ich tam nicht in die Welt um Frieden zu bringen, sondern das Schwert! Kein Heil im Frieden, den Krieg verlangen wir Alle" im Munde sührt und als Antwort auf die verschiedenen Klagen, Beschwerden und Wünsche dereit hält. Denn der ungarische Staatsbürger möchte vor Allem Frieden, der Soldat Löhnung. ("Brauchst Geldt, brauchst Euraschi; nichts Geldt, nichts Euraschi!") Anton Spierhän und Simon Forgacs, dessen Zerwürsniß mit dem herrichsüchtigen Vereichnig gut charakterisitt erscheint, rusen vor Allem nach Mitteln zur Kriegsssührung, während Rátóczy als "Friedenssiürst" ben Frieden im Munde sührt.

Beftärkt durch die Szécsénver Erfolge eilte nun Rákoczy nach Siebenbürgen, um mit Desalleurs, dem Botschafter Ludwig's XIV., und Károlyi, Korgács, Oroß, Pekry und Kálnoky, den Befehlshabern seiner Streitkräfte zur Seite, den Kaiserlichen unter Herbeville das Eindringen in das Land zu wehren. Aber die entscheidende Niederlage, die der alte Kriegsmann am Fiboer Passe den Rákoczyanern binnen einer Stunde (10. November 1705) beibrachte, war so entscheidend, und die gleichzeitigen Schläge, welche Rabustin gegen Oroß bei Kelek und die Kaiserlichen bei Kronstadt und Weissendurg gegen Kálnoky und Pekry führten, so nachdrücklich, daß Nákoczy für den Augenblick jeden Halt in Siebenbürgen verlor und

<sup>\*)</sup> Dieselbe und eine ziemliche Achrenlese histor.spolitischer Dichtungen und Lieber findet sich im 2. Bbe. ber bereits citirten Sammlung von Thaly. Krones, Gefc. Desterreichs. IV.

nur in ben glücklicheren Gefechten in Bestungarn einige Genug=

thuung fand.

PRährend fich die blutige Entscheidung in Siebenburgen vorbereitete, traten wieder die Diplomaten des Raisers und der Mediatoren seit Ende October in Tyrnau zu langathmigen und unfrucht= baren Berhandlungen mit den Bevollmächtigten Rafoczn's und der Conföderation zusammen; der Eröffnung hatte Graf Wratislaw beigewohnt, dann begab er sich nach Pregburg und dann nach Wien zurud, überzeugt von der Nuglosigkeit von Unterhandlungen, zu benen auch die Schwester Rakoczy's, Juliane, Gräfin von Aspremont, ihr Scherflein beiftenerte. Denn wer die 23 Bunfte in ber Dentschrift ber Conföberation unbefangen betrachtet, vor Allem die Opposition gegen die Bregburger Beschluffe vom Jahre 1687 als "Quelle alles Nebels" und insbesondere gegen die Erb= lichkeit der ungarischen Krone, dieses starre Ankämpfen gegen die angebliche Gefahr: "nach Urt der Erbländer" regiert zu werden, weiter die Forderung der Lostrennung Siebenbürgens und ber freien Fürstenwahl in diefem Lande, endlich ben Garantievunkt, und die bezüglichen Erklärungen Bercienni's, muß dem holländischen Bevollmächtigten Grafen von Rechteren beipflichten, wenn berfelbe an den ungarnfreundlichen Stepnen (10. Februar 1706) aus Tyrnau schrieb: "Die Nation ist in den Sanden der Rührer, ohne mehr im Stande zu fein, etwas felbst zu gelten ober sagen zu dürfen, und das Spiel dieser Führer besteht in bem Aufgebote aller Arten von Schwierigkeiten."

All das, was die Führer der Bewegung zu Tyrnau und auf bem Miskolczer Conföderationstage (Januar 1706) anstrebten, läßt sich furz zusammenfassen: Ungarn sollte ein autonomes Reich mit einem habsburgischen Titularkönige werden, deffen man sich gegebenen Falles ganz entschlagen könne. Die Rechtfertigungsschrift ber Conföderation von dem pseudonumen Verfasser Veracius Constantius (Abraham Bay) überfließt von jenem falschen Patriotismus, ber alle Schuld der Friedlofigkeit des Reiches dem "herrschfüchtigen" Wiener Hofe auflastet und die eigene Schuld mit schönen Worten verhüllt. Denn das faiferliche Manifest vom 20. Januar, worin die Zusicherung ertheilt wird, Joseph I. werde die magnarische Nation nach ihren eigenthümlichen Rechten, Gesetzen und Privilegien regieren, waren ein unwillfommener Gegenschlag, den man unschäd= lich machen mußte. Frankreich schürte jum Bruche ber Confobera= tion mit dem Saufe Sabsburg, denn erft dann war ihm ein ganzer Dienst erwiesen. Bergebens warnte Beteft von Bruffel aus feinen

Herrn, Naticzy (Mai 1706): "Lassen Euer Durchlaucht die Franzosen in Ruhe und versöhnen Sie sich mit dem Wiener Hofe, ich halte es für rathsamer, den Versprechungen und Anträgen dieses Hoses Glauben zu ichenken, als sicheres Verderben dem Laterlande zu bringen." Er sollte bald mit der vergeblichen Warnung Recht behalten.

Den 30. Juli wandte sich Rakoczy aus dem Lager vor Neuhäusel an die "Nation", um sie von der "Unmöglichkeit des Ausgleiches" zu überzeugen. "Wenden wir gegen den Nacken des Feindes die Schärse unseres durch Gott berusenen Nacheschwertes um unserer rechtschafsenen Sache willen" — heißt es darin.

Berejenyi ichrieb bamals besten Muthes an Karolyi: "Lord Stepney habe sich gegen ihn geäußert, die Consöberirten jollten keine Sorge haben, benn vom Ansange her hätten sie das heit in den händen, die Gerechtigkeit ihrer Sache.... Gott werde die Gerechtigkeit nie verlassen, allen kaiserlichen Vorkehrungen zu Trot. Es scheine, als wolle Gott das haus Testerreich durch seine Minister und deren Hosjart verderben." Diese Aeußerung Stepney's erscheint als authentsich, denn der Rerger der Mediatoren darüber, daß Minister und Generale bes Kaisers von einer Verlängerung des Wassenstlichandes nichts wissen wollten, spricht sich in ihrer Erklärung gegen Kaiser Joseph vom 4. August 1706 deutlich genug aus; nur täuschten sie sich in der plötlichen Friedensliebe Vereienzi's.

Der Kaiser trat nun mit dem Patente vom 15. August auf, worin Allen Amnestie zugesagt wurde, welche die Wassen gegen ihn niederlegen und an der Theiß unter die Fahne Rabutin's und an der Tonau unter den Besehl Guido's von Stahremberg treten würden, welcher letzere damals das italienische Commando mit dem ungarischen vertauschte. Leider schädigte der Eigensinn Rabutin's, der es verschmähte, dem geistig überlegenen Stahremberger die Hand zu reichen, und auf eigene Faust einen Vorstoß gegen das ostungarische Vergland dis gegen Kasch au unternahm, die Ersolge der kaiserslichen Wassen, denn der Jug war ohne Ersolg; Kaschau behaupteten die Rakschaner unter Daniel Esterhäzy; die seindlichen Vewegungen Karolyi's und Vercsenzisch, endlich die Lagerseuche nöthigte ihn den Rückmarsch anzutreten, um dann über Debreczin auf langen Uniwegen gegen Tsen sich zu wenden.

Aber, man würde mit der Annahme irren, die Conföderation habe unter den Comitaten ihres Anhanges den rastlosen und freiswilligen Opfermuth für die "nationale Sache" gefunden. Denn schwer belasteten die Zwangsauflagen und ihre Folgen, die häusigeren Steuererecutionen das Land, vor Allem Oberungarn; die kupferne Rothmunze Rakoczy's machte böses Blut, die wachsenden Soldatenaushebungen,

Proviantausschreibungen u. s. w., das Unterbundensein der Lebenssadern des Bürgerthums, des Handels und Gewerbes, durch den traurigen Bürgertrieg erzeugte eine verdrossene Stimmung. Dazu gesellte sich der Terrorismus der Mandate, z. B. in Vercsényi's Rundschreiben vom 14. September 1706, wonach jeder, der den Feind unthätig erwarte, um ihm unterthänig zu sein, als Verräther an dem Vaterlande und der Conföderation erbarmungslos gestraft werden solle. Wie mußte den Deutschstädten zu Muthe sein, als am 15. September Besehle ertheilt wurden: Speries, Zeben, Bartseld, Leutschau und Käsmark sollten von der Bürgerschaft geräumt, dann niedergebrannt und geschleift werden, um so den Kaiserlichen wichtige Stüßpunkte ihrer Operationen zu entziehen. Mit slehentlichen Vitten mußte man solche cynische Gewaltmaßregeln abwehren.

Aber das Verhängniß in Gestalt der französischen Angebote und Lockungen drängte Rákóczy vorwärts und führte die wichtigen Rosen auer Beschlüsse (vom December 1706 dis Februar 1707) herbei. Die "großen Dinge", welche nach dem Tagebuche des gut unterrichteten Conföderationshauptes Károlyi "von dem Senate der Conföderation in aller Stille verhandelt wurden," — waren ohne Frage das Programm des späteren Onober Tages, der Absall vom Hause Desterreich; der Ersolg der Einflüsterungen Frankreichs, dessen Sendbote, Desalleurs, Rákóczy zur Seite blieb, und das Ziel der Wünsche des heißblütigen Gegners deutscher Herrschaft, Bercsenyi's.

Am 22. Januar 1707 hatte Rákóczy die Conföderation auf den 1. Mai nach dem Sajó-Körömier Felde im Zempliner Comitate bei Onód (in der Borsóder Gespanschaft, am Zusammensflusse des Sajó und der Hernád) entboten. Bevor hier die Würfel der verhängnißvollen Entscheidung rollten, war Rákóczy in das ihm ergebene Széklerland Siebenbürgens abgegangen, um hier, zu Marosváfárhely, die schlimmen Folgen der Schlacht dei Zsibó auszugleichen, denn das Siebenbürgerland stand ihm nun wieder offen.

Der Zeitgenosse Cseren äußert sich barüber mit scharfen Worten: "Dort gaben ihm (5. April 1707) bie an seiner Seite besindlichen Siebenbürger aus bloßer Schmeichelei den Hoheitstitel (Fürst von Siebenbürgen) und nannten ihn Bater des Laterlandes; ich weiß nicht warum? Vielleicht, weil er Siebenbürgen in ewige Noth und Unterthänigkeit stürzte? Dort in der Landesversammlung schrieben sie blöbe Artisel nieder, als wenn das Haus Desterreich von Erund aus zerstört wäre, was wohl sedweder Mensch von geringem Bitse leicht durchschauen tonnte. Denn zuvor ächteten sie den armen Nichael Apassy II., daß er dem beutschen Kaiser das Fürstenthum Siedenbürgen verschachert habe; dann vers

bammten fie mit unflätigen gräulichen Worten unter benändigen Stüchen das Haus Testerreich und die Regierung des römischen Kaisers und besteiten am Papier Siebenbürgen von der kaiserlichen Herrschaft, als wenn das thatsächlich in ihrer Macht gestanden wäre." Diese Worte bilden zu den Aufzeichnungen Rakoczo's über seinen Triumph in Siebenbürgen keinen günstigen Commentar.

Gehoben durch diesen vergänglichen Erfolg, traf Rákóczy am 24. Mai bei Dnód, am Körömier Felde ein. Man hatte die Einladung für den 16. Mai erneuern müssen, doch waren noch Viele abwesend. Den 27. Mai konnte erst die vorbereitende Senatsitzung beginnen. Die späteren geheimen Berichte des Agenten Nákóczy's: Ladislaus, Kökénesdy von Vetes, haben das Dunkel gelichtet, welches die eigentlichen Triebkräfte im blutigen Drama zu Onod verschleierte.

Man hat Betest von ungarischer Seite einen Lügner und Berleumber gescholten, weil er später, 1712, mit seinem Dienscherrn zerstel, der ihm im Ganzen 20,000 Thaler Zehrungstosten schuldete, weil er serner die Diamanten- Tekorazion des vom Bourbonenhoie Rákóczy zugedachten goldenen Bließ- Tedens als Psand zurück behielt und später seine gauze Correspondenz mit Rákóczy, serner ein Memoriale über die Inoder Borgänge, dem Kaiser Karl VI. übergab. Aber, wie wir auch über den Charakter dieses Mannes urtheilen mögen, der der hossungslosen Sache Rákóczy's den Rüsen wandte, zu seinem Gelde kommen wolke, und für seine Rehabilitirung alle Schritte unternahm; — die Thatsache, daß Ludwig XIV. dem Begehren Rákóczy's, man solle Betest verhaften, keine Folge gab und somit ablehnte, Rákóczy's Scherge zu sein, ist ebenso bedeutsam als das Schweigen darüber in den Memoiren Rákóczy's.

Jebenfalls ware es beffer gewesen, wenn ber furzsichtige Führer ber ungarisichen Jusurrection ben Kassanbraruf seines Agenten beachtet und seine Mühen entlohnt hatte.

So lange die auffälligen Lücken in der Correspondenz Bercssen pi's und im Tagebuche Karolni's, zweier Hauptpersonen im blutigen Ondder Drama, bestehen, und kein actenmäßiger Gegensbeweis geführt ist, müssen wir die Relation Vetesi's als den einzigen Schlüssel zu den Vorgängen vom 5. Juni ansehen und dies um so mehr, als seine genaue Kenntniß der Thatsachen auch durch die sonstigen Aufzeichnungen des Kakoczyaners Benich und eines Kolinovics erhärtet wird. Denn, was die Memoiren Kakoczy's darüber erzählen, ist nicht der reine Spiegel der Vorfälle; die ganze Erzählung bemüht sich eben, das Geschehene als bedauerliche Frucht der Leidenschaften des Augenblicks hinzustellen. Wenn wir auch geneigt wären, das Gesühl Kakoczy's der Absicht eines Justizmordes fremd zu nennen, so begreifen wir doch andererseits die Köthigung, in seiner Apologie der Insurrection den dunkelsten Makel derselben, die Handlungsweise seiner Anhänger, vor der Welt zu beschönigen.

Denn bas, was er selbst erzählt: die Ansprache Rakoczn's an die Berfammlung, um die beiden Würdentrager bes Thurbczer Comi= tats, den uns ichon bekannten Friedensvermittler, ben Brotestanten Ofolicianni (Rotar) und beffen Gesinnungsgenoffen, ben Ratholifen Rafovsty (Vicegefvan) als verrätherische Gegner zu brand= marken, die für die kaiserliche Amnestie vom 16. April in ihren Rreisen wurben, ferner bas ben Fürsten erbitternde Schweigen ber Stände, fodann feine beftige Unfprache, die mit der Drohung ichlieft, die undankbare Führung der Insurrection aufgeben zu wollen, hierauf die vom flammenden Worte Bercienni's eingeleitete Blutscene und die unter ihrem Eindrucke folgenden Beschlüsse, Alles zeigt beutlich genug, daß der Onoder Tag die Bestimmung hatte, mit der Friedens= partei aufzuräumen, die "Spreu vom Waizen zu sondern" und durch ben Terrorismus die Zagenden und Wankenden zur Berwirklichung bes Rosenauer Programms fortzureißen. Denn bas neue Friedensmanifest des Kaisers (vom 12. April 1707) war ein unbequemer Zwischenfall, und welche Anläufe Rafoczy damals verfuchte, um ziemlich gleichzeitig R. August von Sachfen = Polen burch das Angebot der unggrifchen Krone als Entschädigung für Polen, andererseits beffen Gegner Rarl XII. und Stanislaus Lesczinski für eine Liga Schwedens, Preußens, Polens und Ungarns wider das "österreichische Krebsübel" zu ködern, zeigt die divlomatische Correspondenz des Kürsten vom April bis December 1707.

Bercsenni (erzählt Rákóczy selbst) war der erste, welcher unmittelbar nach seiner aufreizenden Rede gegen die "Verräther" den ersten Hieb auf Rakovsky führte, Károlyi tödtete ihn vollends durch einen Streich nach dem Kopfe; die Brüder Ilósvay hatten dabei auch ihre Rolle. So lag das eine Opfer der Parteiwuth entseelt im Blute, das andere, Okolicsányi, war schwer verwundet, konnte aber nächsten Morgens verhört und dann zum Tode mit dem Schwerte verurtheilt werden. Das Thuróczer Comitat verlor seine Rechte.

Blut war geflossen und der Terrorismus zeitigte die Onóber Beschlüsse, deren wichtigster nach dem Eintressen der siedendürzischen Botschaft (20. Juni) gefaßt, dem 22. Juni angehört: Die Consöderation kündigt dem Hause Desterreich für immer den Gehorssam, sie erklärt den Thron Ungarns für erledigt, der Garantie der fremdem Mächte unterstellt, und alle Ungarn, die binnen zwei Monaten der Consöderation nicht beitreten würden, als Landesseinde, Rechtlose und Berbannte. Die Reichsgewalt wird

in Rafoczn's Sande gelegt, Bercionni jum Stellvertreter ernannt.

So hatte Natioczy die Brücke hinter sich abgebrochen; Frankreich hatte ihn dort, wo es ihn haben wollte; aber die Bersprechungen des Hoses von Bersailles waren ebenso hohl und unaufrichtig
wie der erneuerte Antrag der Conföderation: der Kurfürst von
Banern möge unter dem Schutze Frankreichs den erledigten Thron
Ungarns besteigen, doch sollte Siebenbürgen mit 13 Comitaten
Ober-Ungarns Natoczy's Fürstenherrschaft zusallen.

Der Onober Tag ist ber Höhepunkt; bald geht es mit der Consöderation abwärts, denn die Maske der Bewegungspartei war gefallen, und der seierliche Protest des Palatins und des Banus, der beiden Erzbischöse von Gran und Kalocsa, der 10 Bischöse, 12 Barone, 26 Obergespäne, 6 Capitel, 40 Magnaten, 12 Freistädte gegen die Onober Beschlüsse bewies, daß nicht ganz Ungarn hinter der Fahne der Insurrection stände.

Aber auch sonst gestaltet sich Manches bedenklich. Es fehlte ber Confoderation militärische Schulung, es mangelten ihr Keldherren von großem Blid und einiger Gesinnung; die frangösischen Instructeure und Ingenieure konnten jene Mängel nicht beheben; in der Plaulofigfeit des weiteren Krieges, in der Gelbstüberschätzung des unverträglichen, starrsinnigen Bercienni, der Alles, nur fein Feld= herr war und seinen militärisch begabteren Gegner Simon Forgacs in den bald entdeckten und mit Gefangenschaft bestraften Abfall von der Sache ber Conföderation brangte, andererseits eine merkliche Berstimmung Rarolni's wachrief, äußert sich ein zweiter Uebelstand maßgebenden Belanges. Die Hoffnungen auf das Ausland, auf Frankreich, auf Czar Peter I., der damals mit dem Wiener Sofe gespannt war und welcher das eitle Bundniß vom 4. Gevtember 1707 mit den Vertretern des conföderirten Ungarns: Berc= fénni, Klobujiczky und andere Magnaten abichloß, andererieits die Werbungen bei dem Kurfürsten von Bagern, dem landesflüchtigen Schütlinge Ludwig's XIV. und das nebenher laufende Project Frankreichs, den Berliner Sof durch das Versprechen der ungarischen Krone an den Kronprinzen Friedrich Wilhelm zu ködern und vom Raiser gang abzuziehen, — dies ganze diplomatische Wirrsal, bessen Richtigkeit Betest richtig burchschaute, beweist, mas Alles in Bewegung gesett wurde, um die Zukunft der Confoderation zu halten und den Bürgerfrieg in Ungarn zu verlängern.

Die finanziellen und militärischen Zwangsmaß: regeln der Conföderation machen Liele zu verdrossenen Anshängern, so daß der Preßburger Reichstag, der, für den 29. Febr. 1708 vom Wiener Hofe ausgeschrieben, eine stattliche Minorität Ungarns vertreten zeigt, durch seine Verhandlungen über die ständischen Rechte und Freiheiten eine unverkennbare moralische Gegenswirfung ausüben konnte.

Und noch zweier wichtiger Thatsachen muß gedacht werden. Rástóczy hatte die nationalen Abneigungen der ungarischen Serben oder Raizen, ja örtlich auch die Ruthenen gegen sich; Hod ermarssi, ein griechisch unirter Pfarrer, erscheint seit 1707 unter ihnen als Führer eines kaiserlichen Freicorps. Die Religionsbeschlüsse des Szecsenyer-Tages (1705) waren serner den streng katholischen Infassen Ungarns nicht genehm; sie bedrohten eine wichtige Macht im kirchlichen und geselligen Leben Ungarns, des "marianischen Reiches", nämlich den Jesuitenorden, wenn er die Bildung einer eigenen ungarischen Ordensprovinz nicht erfülle.

Allerdings bot ber kluge Orden Alles auf, um mit der neuen Sachlage, mit bem faiferlichen und confoderirten Ungarn bestens auszukommen, in beiben Sätteln zurecht zu figen. Die Jesuiten Siebenburgens hatten (1705) zu Rlaufen= burg bem "Fürsten Rafoczy" bei seinem damaligen Ginguge Triumphpforten errichtet und darin mit verdeckter Fronie die finanzielle Weisheit der Insurrection: "Rupfer in Gold zu verwandeln", gepriefen, wofür fie Berbeville durch ftarke Ginquartierungen protestantischer Soldtruppen in ihre Baufer ftrafte. Dag fich einzelne Comitate ber Jesuiten annahmen, und Ratoczy in bem Rundschreiben v. 3. 1706 ben Orden als verlogenen Belfer und eigennützigen politischen Intriguenstifter brandmartte, beweift, daß er die Sympathieen für den ihm politisch gefährlich icheinenden Orden befämpfen wollte. Im Commer 1706 reiften bie ungarischen Jesuiten Czeles und Becfy nach Wien, um die Bildung einer ungarischen Ordens-Proving zu bewerffielligen. Allein die entschiedene Erklärung bes Bicerector am Tyrnauer Jesuitencollegium, lieber auswandern, als fich ber Confoderation unterwerfen zu wollen, bewies benn boch, bag ber Orden, Angefichts ber Alternative: rafoczyfd ober faiferlich zu werben, an ber letteren Macht, als der sichereren Bürgschaft seiner Zufunft, festhielt, und daber konnte auch der Orden bie Bilbung einer ungarischen Proving nicht ernstlich wollen. Dies und bie Gewißheit von ben verbedten politischen Umtrieben bes Orbens, führten im Bejolge ber Onober Befchluffe bie Berbannung ber Jefuiten (Commer 1707) aus dem confoderirten Ungarn berbei. Aber ber Orden fühlte, daß es bald anders wurde und fonnte sich über die Prüfungen des Angenblicks troften.

Der Niedergang der Sache Rakoczy's knüpft sich an den Wiederausbruch des entscheidenden Kampses mit den Kaiserlichen, deren Waffengenossen auf anderem Schlachtfelde Frankreich demuthigen. Sigbert Heister war wieder erschienen, um den Krieg im Oberlande zu leiten; mit Biardot schlägt er 4. Aug. 1708 die Consöderirten bei Trentschin aus's Haupt, und bewies, daß er der schneidige Haudegen geblieben sei, welcher zu siegen verstände. Rakozy bezeichnet selbst die Folgen dieser Schlacht als verhängnisvoll, denn bald stellt sich Absall und Verrath unter seinen Heersührern ein, Ocskay, Bezerédy und der einäugige Bottyán, "Kriegszgurgeln" ohne höheren (Vedankenschwung, werden als Abtrünnige nach Kriegsrecht gestraft.

Daß Ratoczy die Bevollmächtigten: ben Zipfer Titularprobit Brenner und Gabriel Tolvaj nach Wien zu neuer Friedens= handlung entbot, beweift, daß er Zeit zu neuer Sammlung ber Kräfte bedurfte. Undererseits sollten die Beschlüffe der Confoderations= tage zu Matlar, Totaj und Sarospatat (Nov. Dec. 1708) die ftrengften Zwangsmagregeln in Scene feten. Frankreich wird um Gubfibien gedrängt, boch es judt die Achseln; bald (1709) ichrieb Rafoczy mit Bitterfeit: "man habe ihn als Drange benütt, ausgesogen, um ihn bann wegzuwerfen". Der ruffische Czar wird um feine Gunft bestürmt, besonders als die Schlacht bei Bultawa, Beter I. an die Spite ber Nordmächte stellte, und Alles aufgeboten, um die schlechte Laune des Mächtigen über den Ginmarich des flüchtigen Polen= wojwoden Botoci nach Ditungarn mit feinen Schaaren und über die Gaftfreundschaft Ratoczy's für biefen Unhänger Karl's XII. zu vericheuchen. Czar Beter foll für Lesczinsti und Franfreich gewonnen werden, und Gf. Tournon, im Namen Ratoczy's die Signoria Benedig's mit Sinweis auf die gefährlichen italienischen Unnerionsgeluste Desterreichs gegen biefen bisberigen Berbundeten in Sarnifch bringen! Solland, England, Breufen rathen ber Confoderation jum ichleunigen Frieden mit dem Raifer; aber noch flammert fich Ratoczn an Frankreich und an die Boffnung, feine Cache vor einem europäifchen Congresse vertreten gu fonnen; selbst auf die Bforte hatte er gehofft, aber ber Turke verlangte Erlau und andere Burgen als feste Pfänder. Der Wiener Hof aber greift mit machsendem Gelbit= gefühle zum Schwerte, benn nur in ihm lag bie Möglichfeit einer raschen Losung bes Knotens; Pring Gugen felbst, wie Lord Raby aus Berlin ichrieb, hatte jeden Glauben an die Erfolge einer Berhandlung mit der Conföderation aufgegeben, jo lange die faijerliche Waffengewalt ihre Sauptarbeit nicht vollendet habe, und die Januar= ichlacht 1710 bei Babfert eröffnet, tropbem fie fein unbestrittener Erfolg der Raiferlichen genannt werden fann, das Ende ber 3n= furrection.

Schon am 14. Juli 1709 wurden Raisczy und Bercseny vom Kaiser geächtet, den 17. Aug. d. J. erscheint eine päpstliche Bulle gegen die geistlichen Anhänger der Conföderation, und auf sie gestüßt, erflärt (Dct. Dec.) der neue Primas, Herzog August von Sachsenzeit, — Coadjutor und seit 1707 Nachsolger Kollonich's († 27. Januar 1707), einer der bedeutendsten Stüßen der faiserlichen Sache, — den Bischof Telefessi von Erlan und 17 andere geistlichen Bürdenträger, einschließlich der Domherren von Waißen, Erlau und der Zips, als Anhänger der Conföderation ihrer geistlichen Aemter für verlustig. Immer bedeutender werden die Erfolge der Kaiserlichen; schon melden die langen Züge vertriebener Conföderirter aus den untern Gegenden nordwärts (Oct. 1710), die Schaaren frostdurchschauerter Weiber und Kinder auf den im Herbitsche einherächzenden Wägelchen, welche Rakschy bei Unghvar mit schwerem Herzen erblickt, den schlimmen Wechsel der Sachlage an.

Hákóczy's Agenten zeigen sich an allen Fürstenhöfen; Ende 1710 taucht wieder die Seifenblase einer polnischerussischen Allianz mit der Conföderation als Wassengenossin auf, um noch im Jahre 1711 in neuen Farben zu schillern und dann in Richts aufzugehen. Rákóczy's Unterhändler, der Zipser-Deutsche, Clement, sollte am sächsischen und preußischen Hofe, bei England und Holland für die Sache Rákóczy's wirken. Warum hatte er den trockenen Wahrsheiten Hamel-Bruyning ebenso wenig Gewicht beigelegt, als den stetigen Warnungen Vetesit's vor der Selbstsucht Frankreichs?

Der rechte Mann für die Pacification Ungarns war gefunden; an Beister's Stelle tritt ber Waffengenoffe bes Pringen Eugen, ber allgemein geachtete Magnat Johann Balffy. Schon im Nov. 1710 jucht er den friedensgeneigten Rarolni auf die faifer= liche Seite zu gieben. Der einflufreiche Magnat ift entschloffen, feine und die Cache der Confoderation von der Ratocan's, Bercfenni's und beren Genoffen zu trennen, wenn fie dem Frieden widerstreben follte. Schon am 14. Marg leiftet er gu Debrecgin in die Sande des Hoffriegsrathes Locher dem Kaiser einen geheimen Huldigungseid. Rafoczy selbst schien den Ausgleich mit dem Raiser zu wollen, denn nach seiner Unterredung mit Balffn zu Baja (Januar 1711) schrieb er den Brief an Joseph I. als seinen "allergnädigsten Herrn" und bezeichnete darin Karolyi als seinen Vollmachtträger (Munkacs 3. Febr. 1711). Breußen und England fprachen in Wien gu Ratoczy's Gunften: Hollands Vertreter Brunning neigte, nuchternen Blickes und mude des undankbaren Bermittlergeschäfts, dem faiserlichen Standpunkte zu, welcher in der Waffenstreckung der Insurrection als

iolcher, den einzigen Ausweg gewahren ließ. Karolni begiebt sich nun nach Strni zu Rakoczn, den Bercienn, Anton Esterhäzh u. A. in entgegengeietter Richtung bearbeiten. Immerhin will Rakoczn Zeit gewinnen, er läßt Karolni jeit 4. April 1711 zu Ragn Karoln bei Szatmar in seinem Namen mit Palssy verhandeln; und Karoln nimmt nun das Friedensgeschäft in eigene Hand. Schon ist der Abschliß nahe, da erhält Palssy die schlimme Botschaft vom Tode Kaiser Joseph's I. (17. April). Um nicht eine plößliche Gegenströmung zu erzeugen, verheimlichen Palssyn und Karolni der Consöderation dies Ereigniß, und so kommt 1. Mai 1711 der wichtige Szatmarer Ausgleichsfriede zu Stande.

Ratoczy und alle geiftlicheweltlichen herren seines Anhanges werben, wenn binnen brei Wochen ihre Julbigung eriolgt, annestisit, ihres Lebens, ihrer Zecisheit und ihres Güterbestiges sicher erflärt. 1. Ratoczy darf auch überdies seinen Ausenthalt in Polen (auf seinem Gute Zaroslawow) nehmen. 2. Der Kaiser verspricht eine allgemeine Amnestie. 3. Er wahrt die Glaubensrechte und alle Staatsfreiheiten Ungarns und Siebenbürgens. 4. Den Reichsständen bleibt es vorbehalten, ihre sämmtlichen Beschwerden auf dem nächsten Reichstag geltend zu machen. 5. Der Friedensichluß wird allen Comitaten fundgethan und sieht seiner reichstäglichen Behandlung entgegen.

Prinz Eugen rieth der Kaiserinwittwe, als Negentin: diesen wichtigen Ausgleich zu bestätigen; es geschah. Auch die Conföderation unter Károlni's Fahne gewahrte in ihm eine Nothwendigkeit, die Rettung aus wachsendem Elende der Friedlosigkeit.

Selbst Rafoczy, auf polnischer Erde von dem Ergebniß verftändigt, schwankte, wie tief auch der Friede unter seinen Unsprüchen stand, eine Zeit lang — aber ber tief verwundete Ehrgeig, ber brudende Gedanke, den reuigen Unterthan ivielen zu follen, ferner der Ginfluß feiner Umgebung, die ichon früher Gefangensetung des verdächtigen Karolyi einrathen gewollt, und neue, locende Aussichten biegen ihn ben Satmarer Frieden verschmähen. Bom 18. Febr. 1711 batirt fein Gewaltbrief für Karolyi; auch von Polen aus jett er bie Correspondeng mit ihm fort; boch bezeichnet bald fein Manifest an bie Conföderation vom 18. April die Mediation Pálffy's als unannehmbar und das gleichzeitige Schreiben an Karolni macht Diefem Borwürfe über feine Haltung im Friedensgeschäfte. Richts besto weniger schien er noch nach dem Abschlusse des Satmarer Friedens über seine Haltung nicht gang schlussig, bis ihn die täuschende Freundlichkeit des launenhaften Czaren mit neuen Musfichten erfüllte. Co tritt er, und mit ihm ber Rreis vertrauter (Benoffen, bas Leben der Selbstverbannung an, von der leeren Soff=

nung gegängelt: die fremden Mächte würden ihn aus dem Schiffsbruche seiner Lebenspläne retten. Auf diese weiteren Lebenswege giebt ihm unser rein menschliches Mitgesühl das Geleite, aber mit der herben Empsindung gemischt, daß die Binde der Selbstäuschung nie ganz von Káfóczy's Augen wich.

## 7. Die ersten Jahre des Kaiserthums Karl's VI. bis zum Ausgleiche der spanischen Kriegsfrage, 1711—1716. 8. Der Türkenfrieg bis zum Frieden von Passarowie, 1716—1718.

Literatur (vgl. b. allg. Lit. u. b. 5. Abschnitt.).

- a) Lebensbeschreibungen Karl's VI. 1. Theilweise: (J. E. Zichafwiß,) Tas Leben Karoli III., K. v. Spanien. 4 The. (Leipz. 1708—1710), behandelt die Borgeschichte Karl's VI.; (Schmanß) Leben Karl's VI., bis 1715 (hist. Staatenn. Herrscher-Cabinet I.); W. Handis' (Jestit), Quinquennium primum imperii R. G. Karoli VI. (Graz 1717), Quinq. secundum (Wien 1721); Conlin, Meg. n. Thaten C. VI. dis 1721 (Augsb. 1721); Zichafwiß, Leben und Thaten des K. Karl's VI. (Frants. 1723). 2. Bollständige: Leben und Thaten K. Karl's VI. ... v. e. dentschen Patrioten (Frants. n. Leipz. 1741); M. L. D. M. (Massuch Histoire de l'Empereur Charles VI., (mit Einschuß e. Borgesch, des H. De. s. Rubosph v. H.) 2. Bee. (Amsterdam 1741); Tentschen the De. L. Lebens- n. St.-Gesch. des K. Karl VI. (Regensburg 1742, doch gehört nur der 2. Bd. der Gesch. Karl's VI. an); P. A. à la Lande, Hist. de l'Empereur Charles VI. (Hands. Jugleich Zeitgeschichte); Schirach, Biographie K. Karl's VI. (Halle 1776).
- h) Specielles 3. 7. Abschnitte (abges. v. Lamberty IX. u. St. Simon: Mémoires de la régence, I. Bb.; vgl. Lacretelle, Lemontey, Capesigue): B. Rrohn, Die letten Lebensjahre Ludwig's XIV. (Jena u. Leipzig 1865). Die Hauptsammlung bes biplomat. Materials bleibt (neben Lamberty 9. Bb. sf., Fabers' Staatsfanzsei 29. Bb. sf. u. Du Mont, 8. Bb.; Schmauß 2. Ihl.): Mr. Rousset, Recueil historique d'Actes, negociations, memoires et traités depuis la paix d'Utrecht jusqu'au second congrès de Cambray (à la Haye 1728 sf., 21 Bbe.); von bems. auch bas Hauptwerf über die alberonischen Histoire du Cardinal Alberoni et de son ministère jusqu'a la fin de l'année 1719 (2 Voll., à la Haye 1720); Schmidt: Milbiller, D. Gesch. 12. Bb. (1803); R. A. Menzel, 9. Bb. Neuere Hauptwerfe: Arneth, a. a. D., 2. 3. Bb.; Droussen IV. 1. 2. sür diesen und die solgenden Abschnitte.
- e) Specielles 3. 8. Abschn. Kriegstheatrum hungar. u. venetianisches 1716 (Leipz. 1717); Pallas sagata et togata Hungariae servatrix Serviae Liberatrix (Dillingen 1719, v. e. Jesuiten; in b. Horm e. scholast. Disputation über den Türfenfrieg mit Kupsersticken); F. M. Caesaris, Eugenius et S. Mariae virg. per Eugenium trophaea . . . . (1716—1718. Neapel 1724); Ferrari (Lesuit), De redus gestis Eugenii princ. Sabaudiae belio Pannonico (Augsburg 1751); von dems. Notizie storiche della Lega

tra l'Imperat. Carlo VI, e la republica di Venezia contra il gran Sultano Ahmet III, e de loro salti d'armi. — Defiert. Milit. Zeiticht. 1808, 4. Keit und Echel's Geich. d. Keld. Gugen's 1716-1718. (ebenda 1829 I.) Bgl. w. n. den 10. Abichnitt: Lit. über Gugen v. Savoyen; Schulenburg's Denkwürdigkeiten (2 The., Leipzig 1834).

Als Marl VI. (III.), der neue Herrscher Desterreich's, den Hoffhalt in Barcelona mit dem Throne seines Bruders vertauschte, hatte er das 27. Lebensjahr erreicht. Was zwölf Jahre früher der venetianische Botschafter Ruzzini über den 15 jährigen Erzherzog schreibt: er besäße den geistigen Jug des Vaters und ein ähnliches Temperament, erscheint ziemlich zutressend; eben deshalb war er auch der Liebling des Baters, dem die seurige Energie und die Grundsäße des Erstgeborenen, Joseph's, nicht zusagten. Aber größere körperliche Rüstigkeit und etwas mehr Temperament milberten den steisen Ernst des Vaters in seinem Zweitgeborenen und ließen den kräftigen jungen Mann von braunem Haare und dunklerer Gesichtssfarbe beweglicher und energischer erscheinen.

Seit seinem siebenten Jahre (1692) hatte Karl als Dberhofmeister Anton Florian Fürsten von Liechtenstein zur Seite. Außer biefem gaben vier Grafen als Rammerherren bem Erzherzoge (1703) bas Geleite nach Spanien: Michael Althan, Rudolf Ginzen= borf, Joh. Colloredo und Alois Thun; der Erstgenannte wurde der einflußreichste Günstling Rarl's und Gatte einer ber ichonsten Frauen ihrer Zeit, ber Catalonierin, Grafin Pignatella-Belriguardo, ber "spanischen Althan", wie sie die Wiener hießen. Es schien bald, als sei ber öfterreichische Pring in bem Spanier aufgegangen, fo fehr feffelte Karl's III. Erkenntlichkeit und Borliebe die ausdauernde Treue der Catalanen: Land und Leute behaaten ihm, und mit Ge= ichick verstanden es die spanischen Granden und Hofbeamten seiner Um= gebung, die Stellung bevorzugter Günftlinge bei dem jungen Berricher einzunehmen. Die bedeutendsten darunter waren die Catalanen: Antonio Folch v. Carbona, Erzbischof von Balencia, eine begabte Arbeitsfraft ersten Ranges, beredt, aber auch unduldsam heftig und von beschränktem politischem Blick, Borstand bes "spanischen Rathes" für Mailand und Neapel, und beffen beiben erfte Secretare: Don A. Romeo y Underaz und Don Ramon de Vilana Perlas, Marchese de Rialp, von Hause Advocat, der Schmied seines Glücks burch ichlaue Ausbeutung ber Umftände. Mit den Spaniern hielten es die Reapolitaner am Hofe Karl's in Barcelona, an ihrer Spike Graf Rochus Stella, beffen Ginfluß bann Perlas beerbte; auch Althan war ein Berbundeter der "Spanier".

Es war nicht von Vortheil, daß Karl als Herrscher Desterreichs feine Sympathieen für Spanien und seinen spanischen Beirath mit fich nahm; benn gegen die "Spanier" hatten nun die deutschen Rathe ber Krone anzufämpfen. Unter diesen begegnen wir wieder zwei Gruppen; Pring Eugen, Trautson, Sailern. Singendorf und Gundafer von Stahremberg bilbeten bie eine, Windijdarag, Leopold Schlid, und Reichsvicekangler Schon= born vorzugsweise als Geaner des Prinzen von Savonen die andere; Mansfeld, ber einstige Sauptgegner, tritt mehr in den Sintergrund (†1715). Mansfeld, Trautson, Wratislaw, Windischgräg, Sailern und Schönborn, voran Bring Gugen, waren ber Regentichafterath ber Kaiserin-Wittme Amalie nach Joseph's I. Tode bis zum Eintreffen bes neuen Herrichers aus Svanien. Gin bedeutender Ropf aus biefem Rreife, Graf 28 ratislaw, ber fleißige Korrefvondent Karl's während beffen Aufenthalts in Spanien, erlebte nur ben Beginn ber neuen Mera; sein Berluft blieb insbesondere für den Pringen Eugen unersetlich.

Ueberhaupt zeigt sich ber Kreis der böhmischen Cavaliere unter den Hose und Staatsmännern bald ganz aufgelöst. Die Ungnade des Sbersthofsmeisters der Kaiserin, des jüngeren Kürsten (Ferd. Aug. Leop.) Lobkowic, der darin mit dem Loose seines Laters, des Premiers Leopold's I., zusammentrisst, machte schon 1708 den Ansang, Graf 28. N. Sct. Kinsky ging im Tode Wratislaw voran und Martinic sarb auch nicht lange darnach (1714) als Licekönig von Reapel.

Die wichtigsten staatsmännischen Persönlichseiten der engeren kaiserlichen Conferenz wurden: Prinz Eugen als Hoffriegs-rathspräsident, Sinzendorf und Sailern, die beiden Kanzler und der Hosfammerpräsident Stahremberg. Prinz Eugen bekleidete seit 1715, 25. Juni, and die Generalstatthalterschaft in den Niederslanden, für welchen Posten er schon vor Jahren auserlesen war; doch schod sich damals auch das Project, Marlborough dasür zu ernennen, in die Quere. Zum Stellvertreter oder Vicegouwerneur wurde Hercole Turinelli, Marquis von Prié, ernannt, (1705—6 Civilcommissa zur Seite Eugen's, später Bosschafter in Rom) ein dem Prinzen ergebener Mann, welcher Kenntnisse und guten Villen seiner schwierigen Stellung entgegenbrachte. Der "Rath von Flandern", mit dem alten Fürsten von Cardona an der Spize, stand dem Gouverneur zur Seite; zum Glück war dieser spanische Regierungsmann kein gesährlicher Opponent.

Das waren die Persönlichkeiten, welche in der ersten Gpoche der Regierung Karl's VI. hervortreten und uns großentheils noch weiterhin beichäftigen werden. Wenden wir uns nun den großen Welthändeln zu, in welchen Cefterreich Stellung nehmen mußte.

Zwischen dem Wiener Sofe bes letten Sabsburgers und bem Mabrider Cabinete bes neuen bourbonischen Berrichers Epaniens, bestand ein unflares Verhältniß, eine bedenkliche Spannung, die sich leicht in einen neuen Rrieg umsetzen konnte; denn Rarl VI. hatte noch keinen förmlichen Bergicht auf die Rrone Spaniens ausgestellt, und andererseits betrachtete man in Svanien den Anfall der italienischen und niederländischen Provinzen Habsburg-Spaniens an Desterreich als eine widerrechtliche Entaliederung der spanischen Monarchie. Mit ber neuen Gemahlin Philipp's V., ber männlich thatkräftigen Elifa = beth von Barma aus dem Saufe Farneje und dem Cardinal= minifter Alberoni, einem ber projectenreichsten Emporfommlinge, trat das bourbonische Spanien (j. 1715) an die Spige der abendländischen Greigniffe. Es galt die Vernichtung des Utrecht-Raftatter Friedens, die Ruderoberung der einstigen Nebenländer Spaniens am Mittelmeere. Die Friedensmächte follten gebunden werden: Frankreich durch den Sturz des Pringregenten Philipp von Orleans, England durch die Stuart'iche Prätendentichaft; Karl XII. und Rußland ihre Rolle erhalten. Desterreich, seit 1716 in ben türkisch = venetianisch en Rrieg gezogen, beffen weiter unten gedacht werden wird, follte, auf dieje Beije vereinzelt, auch an Savonen einen Gegner erhalten, dem man das sehnlichst begehrte Mailandische als Beutestück und Röber hinhielt. Die "alberonischen Sändel" drohten Westeuropa gewissermaßen aus den Angeln zu heben.

Das Madriber Cabinet hatte jedoch die Möglichkeiten in seinen abenteuerlichen Plänen überschätzt und den anfänglichen Ersolgen, die sich an die Landung der spanischen Flotte auf dem dazumal österreichischen Sardinien (1717, 20. Aug.) knüpsten, entsprach der Ausgang nicht. Dem englischsösterreichischen Bündniß v. 25. Mai 1716 reiht sich bald die Tripelallianz Frankreichs, Englands und Hollands (1717, 4. Januar) an, und nach der Eroberung Sardiniens, als bereits eine zweite Flottenexpedition Spaniens unter dem Marquis von Lede (1718, Ende Juni) Sicilien angriff, trat die Duadrupelallianz Desterreichs und der drei Westmächte in Waffen; während die Kaiserlichen unter Daun, Merch und Jumjungen auf Sicilien mit wechselndem Ersolge wider die Spanier friegten, schlug der englische Admiral Bung die alberonische Flotte (11. Aug.) am Cap Passaro. Nun fühlte Herzog Victor Amadeus von Savonen, es sei hoch an der Zeit, aus seinen

zweideutigen Beziehungen zu Spanien sich loszuwinden und der

Quadrupelalliang beigutreten.

Die Berechnungen Alberoni's schlagen sehl. Seit der engeren Wiener Allianz (1719, 5. Januar) zwischen dem Kaiser, England und Sachsen-Polen erhebt sich ein westeuropäisches Bündniß gegen Spanien; die englisch-französische Kriegserklärung (9. Januar) hat den Einmarsch der Franzosen unter Berwyk in Nordspanien zur Folge; die Kaiserlichen unter Bonneval machen Fortschritte, im August besehen sie Messina wieder und dem Madrider Cabinete steigt die Berlegenheit zu Häupten. Lord Peterborough beschleunigt dort den Umschwung, den Sturz Alberoni's (5. December 1719) und die Einsetung des Friedensministeriums Ripperda. Das Jahr 1720 begräbt die überschwänglichen Pläne Alberoni's, denn der Ha ager Friede (17. Februar 1720) stellt die frühere Sachlage wieder her; nur mit einer Aenderung, zum Vortheile Desterreichs. Savoyen muß Sicilien gegen den Eintausch Sardiniens aufgeben.

Für den Verlust des "Königreiches" Sicilien wird ihm ein Ersatzt durch den Titel Königreich Sardinien geboten, welches sich nun in die Jahrbücher der Geschichte Europa's einführt. Desterreich besitzt nun das wiedervereinigte Königreich beider Sicilien.

8. Gleichen Schrittes mit den alberonischen Händeln bewegte sich der neue Türkenkrieg Desterreichs. Wiederholt hatte sich während der Zeit der rakozyschen Insurrection das Verlangen einer Kriegspartei im Diwan zu einer bewassneten Unterstützung des Aufstandes geregt, einem der Ziele der Anstrengungen Frankreichs und Rakozy's. Die Pforte konnte nicht so leicht den Karlowicer Frieden verschmerzen; aber der Gang des spanischen Erhölgeskriegs, die Erfolge der kaiserlichen Wassen und die diplomatische Thätigkeit der Verbündeten Desterreichs: Hollands und Englands, und schließlich (1710—1713) der von Karl XII. angesachte Russenstrieg hielten diese Versuchung nieder. Dasür sollte nach dem Absschlisse des Friedens mit Peter I. zu Abrianopel (24. Juni 1713) ein schwächerer Gegner, Benedig, an die Reihe kommen, dem die Türken seine 1699 errungenen Vortheile, den Besitz Morea's vor Allem, wieder entreißen wollten.

Schon am 10. December 1714 fündigte der Sultan der Signoria den Frieden und brachte die unvorbereiteten Venetianer in ein hartes Gedränge. Die Signoria wandte sich nun um Hülse an Desterreich als Verbündeten und Mitcontrahenten des Karlowicer Friebens. Das Wiener Cabinet trat der Pforte mit der Forderung des Friedens entgegen und als die türkische Botschaft seit Februar 1715) Cesterreich bestimmen wollte, sich neutral zu verhalten, wurde sie bald inne, daß der kaiserliche Hof diesem Begehren nicht willschren werde. Prinz Eugen war zu viel Feldherr und Staatsmann, um nicht das ganze Gewicht seiner Persönlichkeit für den Krieg gegen die hochsahrend gewordene Pforte einzusetzen, einen Krieg, der die Möglichkeit bot, auch das Temescher Gebiet oder Banat den Türken zu entreißen und dem Staate Cesterreich jene wichtigen Stellungen an der unteren Donau zu erobern, die bereits seit 1687 als Ziele der kaiserlichen Politik auftauchen.

1716, den 13. April, fommt das Schutz und Trutbündniß Desterreichs und Benedigs zu Stande und im Hochsommer beantzwortet die Pforte die Rüstungen der Kaiserlichen mit einer Kriegszerklärung, welche in orientalischem Schwulste alle Schuld des seindzlichen Jusammenstoßes dem Wiener Hofe auflastet.

Als der Diwan dem Kaiser den Frieden auffündigte, rechnete er so gut wie andererseits das Madrider Cabinet unter Alberoni's Leitung auf die Erschöpfung, Jsolirung und mehrsache Bedrängnis Desterreichs und nicht zum geringsten Theile auf die Sachlage in Ungarn, auf die Bundesgenossenschaft der rakoczyschen Insurrection.\*)

Denn mit dem Szatmarer Frieden und der Restauration Ungarns waren die tiefen Wunden nicht schon geheilt, welche ein langer Bürgerkrieg dem Lande geschlagen, die Gemüther der einstigen Conföderation nicht zugleich für die kaiserliche Herrschaft gewonnen.

In einem großen Theile der ehemaligen Ráfoczyaner galt der Szatmárer Friede höchstens als Ausdruck der Hoffnungslosigkeit der Insurrection, und als mit dem Preßburger Reichstage (Mai 1712) die neue gesetzliche Ordnung begründet wurde, als insbesondere die herrschende Kirche mit rücksichtsloser Unduldsamkeit ihre Restaurationsarbeit begann, und seit dem Reichstage vom Jahre 1715 die Steuer= und Protestautenfrage die Gemüther der Autonomisten, andererseits der Akatholiken wie immer erbitterte, quoll in dem calvinischen Ungarn besonders die Unzufriedenheit auf und die Gedanken Vieler schweisten in die Ferne, wo Rákoczy, Berczsenyi und Andere heimathschichtig weilten.

<sup>\*)</sup> Neber die inneren Zustände seit dem Szatmarer Frieden bis zum Jode bes verbannten Ratoczy u. j. Söhne j. die 2. Abth. der akad. Arbeit Krones: Zur Gesch. Ungarns i. Zeitalter Franz Ratoczy's II. (nach gedr. u. handschr. Duellen).

In biesen Kreisen, beren Gefühlserregungen immer noch die alten "beutscheinslichen" waren, trieb man den heimlichen Cultus der raktoczyseschen Zeit; in vielen Gesängen blieb sie geseiert. Das sogenannte Raktoczylied, num 1708 in Tert und Melodie zu Stande gekommen, die Raktoczy-nota, — der traurigewildsreudige Raktoczy-Marsch (indulo), zu welchem dann das Lied sich gestaltete, so ganz der Ausdruck des kernmagyarischen Gemüthes (sirva vig a magyar — "der Ungar ist lustig unter Ihränen," sagt ein Sprichwort), erscheint nur als der berühmteste dieser in meist einsörmig elegischem Tone verlausenden Gessänge unter verschiedenem Titel. Den Dichter und Musiker kennen wir nicht mit Sicherheit, doch hatte mit dem Raktoczymarsche dann vornehmlich die Geige bes Zigeuners, des nationalen Musikers, zu thun. Vor Allem wird der Name Bisari damit in Verdindung gebracht.

Ludwig XIV. fühlte sich zur gastfreundlichen Aufnahme Rastóczy's verpstichtet, der schon 1712 im Sommer den Weg aus Danzig nach Frankreich zur See eingeschlagen hatte. Rakóczy war sein Gast bei Hosse; vergebens harrte er seiner Rehabilitirung durch den Utrechter Congreß; die Friedensschlüsse von 1713 und 1714 wurz den das Grab seiner Hossimungen. Der König wies ihm (1714, 20. Juni) eine Jahresrente von 100,000 Livres an.

Um diese Zeit hatte auch der zweise Agent Rakóczy's, Klement, aus ähnlichen Gründen wie Vetesi die hoffnungslosen und unbezahlten Dienste Rakóczy's aufgegeben und suchte ebenfalls die Gnade des Kaisers an, um dann später die Rolle eines abenteuern=

den Ränkeschmiedes aufzunehmen.

1715, 1. September, ftarb K. Ludwig XIV., Rákóczy's Gönner; war auch der Prinzregent von Orléans mit dem Emigranten auf gutem Fuße, so mochte denn doch der "Graf von Sáros" (wie sich nun Rákóczy statt: "Fürst" schrieb) den Abstand zwischen einst und jetzt und die Bitterkeit des fremden Brodes im Erile herausfühlen. Das Charakterbild, welches damals von ihm ein befreundeter Zeitgenosse, der Herzog von St. Simon, in seinen Memoiren entwirft, enthält die günstigsten Züge des Privatmannes Rákóczy.

"Mátóczy war sehr hoch gewachsen, aber ohne lebermaß, beleibt, aber nicht fett, von mustulösem und proportionirtem Baue, sehr vornehmen, nahezu gebieterischen Blickes, ohne daß irgend welche Härte darin zu gewahren; sein Gesicht war angenehm, aber in der Ihat von tartarischer Bildung."... St. Simon rühmt die geselligen Tugenden Rátóczy's, er nennt ihn, odischon nicht glänzenden Geistes — "tüchtig und verständig".... "sehr rechtschaffen, wahrshaft, aufrichtig, schlicht, außerordentlich tapfer und sehr gütig, gotteskürchtig, ohne daß er dies gezeigt oder verheimlicht hätte;" es wird seiner Wohlthätigkeit gegen die Armen, seiner Sittenreinheit und Wirthschaftlichkeit gedacht. "Er war ein sehr guter, liebenswürdiger und saufter Mensch," heißt es am Schlusse;

"lernte man ihn aber näher kennen, jo verwunderte man jich darüber, wie er nur irgendwann der Führer eines großen Ans hanges werden und jo viel Lärm in der Welt machen konnte."

St. Simon brang nicht in die Tiefen des verschloffenen Gemuthes Rafoczn's: er fannte nicht den nagenden Chraeiz, die un= vertilabare Hoffnung des Mannes, doch noch einmal den Triumph feiner verlorenen Sache zu erleben. Obichon Ende 1714 in ein L'andhaus nächit dem Kloiter der Ramaldulenier in Grosbois überfiedelnd, blieb, wie das genaue Tagebuch feines Hofdieners . Riralni ausweift, der "Graf von Caros" mit der großen Welt in Baris, Claany, Marly, Berfailles, Ramboullet, Sedan, in regem Berkehre, und fein Briefwechsel mit bem ftreng frangosisch gesinnten Cardinal Qualterio (1700 bis 1706 Muntius in Frantreich, 1706 -1724 Cardinalbischof von 3mola) aus den Jahren 1714 bis 1717 zeigt am besten, mit welch' fiebethafter Spannung Rafoczy die ungarische und türkische Frage verfolgte. Bericenni, Unt. Esterhazy, Simon Forgacs u. A., welche 1712 Minister Torcy mit gewandter Feder abgehalten von der Uebersiedelung aus Polen nach Frankreich, knüpften von hier aus Berbindungen mit Ungarn und ber Bforte an, um einen neuen Aufstand heraufzubeschwören und in dem nächsten Türkenfriege eine Rolle zu fpielen. Gie hatten, um ein geläufiges Wort zu brauchen, "nichts gelernt und nichts vergeisen".

Der Kampf mit der Pforte, den im Sommer 1716 Desterreich aufnahm, bereitete in der Rüstung und ebenso in der Wahl der Unterbesehlshaber des Generalissimus keine geringen Schwierigkeiten.

Der Treistichste von Allen, Wuibo von Stahremberg, jaß dazumal, 60 Jahre alt geworden, mit "zerbrochenem Leibe" als Deutschordenscommenthur zu Laibach, mit dem Prinzen Eugen verseindet und gegen den Hof verbittert; erst 1717 übersiedelte er nach Wien, aber auch da vereinsamt und vernachtäßigt. Sein bedauerliches Zerwürsniß mit Eugen, der nagende und unbeiriedigte Ehrzgeiz und die Todseindschaft mit dem mächtigsten der spanischen Wünstlinge Karl's VI. — Perlas — schon von Spanien her, ließ es nicht anders tommen. Nabutin hatte sich abgenütt, er starb 1717 zu Wien; S. Heister, ein vorztreisicher Gorpscommandant, war bei Eugen wenig beliebt; ein selbstgefälliger Mann, der sich rühmte, "eine neue und unsehlbare Art der Kriegssührung erzsunden zu haben; sie sedoch durch den Augenschein einer fremden Macht zu sehren, sei wider das höchste Interesse des Kaisers. (!)" Wirich Daun, der tapiere Berttheidiger Turins und Eroberer Neapels, war da noch Vicetönig.

Endlich war das Nöthige eingeleitet. Heister war als General ber Infanterie unentbehrlich; er trat also boch an die Seite des

Prinzen. Dessen eigentlicher, ihm treu ergebener Ablatus wurde jedoch der Stifter des Szatmärer Friedens, Paul Pälffy, den der Tod des Palatins Paul Exterházy (März 1714) zu dem ersten Plate unter den Würdenträgern der ungarischen Krone emporhob (14. October). Regierungsmann und doch auch ein entschiedener Verfassungsfreund, fern dem unduldsamen katholischen Sifer seines Vorgängers und makellos in seiner Shre als Privatmann, hatte Pälffy auch als Waffengenosse und Liebling Sugen's kriegerische Srfahrung vollauf; überdies war der tapfere Neitergeneral Ungar, und das wog viel auf dem Schauplate dieses Krieges. Pälffy, Heister, der Prinz Alexander von Würtemberg, der Herzog von Braunschweig-Bevern, Mercy, Max von Stahremberg, Guido's jüngster Bruder, Sbergéni, Löffelholz, Batté — seien als Generäle Sugen's zunächst genannt.

Palify erhielt ben Auftrag, das kaiserliche Seer zwischen Peterwardein und Futak zusammen zu ziehen; dessen Stärke betrug damals an 65,000 Mann. Sine besondere Aufgabe hatte General Petrasch an der Save. Die Drohung der türkischen Kriegserklärung, das "schändliche Unternehmen Desterreichs werde ihm, seinen Kindern und Enkeln eine spöttliche Niederlage, Unheil und Fluch" verursachen, sollte sich nicht bewähren. Denn die Schlacht vor Peterwardein (5. August 1716), führte die vollständige Nieder-

lage und den Tod des Großveziers herbei.

Temes var, das letzte Bollwerk der Türkenherrschaft in Ungarn, leistete den Stürmen der Kaiserlichen den heftigsten Widerstand; erst am 12. October ergab sich Mehmed Pascha in sein Geschick. Doch hatte die Eroberung des wichtigen Plates in der Zeit vom 1. September bis 12. October über 5000 Mann der kaiserlichen Armee gekostet.

Die glänzenden Erfolge Prinz Eugen's von Savoyen, die vorläufig in der Kückeroberung des sogenannten Banates nach mehr als anderthalbhundertjähriger Türkenherrschaft gipfelten, eröffneten neue Aussichten auf weiteren Gewinn und ließen eine gewaltige Erschütterung der Türkenmacht vorhersehen. Wir finden es daher begreistich, daß sich P. Clemens XI. mit der Uebersendung des geweihten Hutes und Degens an den siegreichen Christenfeldherrn beeilte. Es galt nun eine Unternehmung gegen die wichtigen Nebenländer der Pforte, die Wallachei und Moldau, Gebiete, aus welchen die ungarische Insurrection den Kuruzzenkrieg Ostungarns neu anzusachen bemüht war. In der Wallachei arbeitete eine starke Partei gegen den verhaßten Hospodar Maurocordato für den Anschluß an den Kaiser; daher fonnte Grenzcapitain Dettin Ende Rovember 1716 mit 1200 Mann dis Bukureicht (Bukarest) vorsdringen und den Hospodar sammt seiner Familie nach Hermannsstadt als Gesangenen schaffen. Ein starkes Tartarens und Türkenscher hinderte weitere Ersolge; desgleichen mißlang der Streifzug gegen Jasso in der Moldau, wo auch eine kaisersreundliche Partei ihr Haupt erhoben hatte, und der Angriss des Temescher Landescommandanten Merch von Mehadia gegen Orsowa. Junnershin waren es bedenkliche Vorstöße der kaiserlichen Vasssen, die den Osmanenstaat ängstigen mußten.

Die Türkei wollte nun Friedensunterhandlungen durch den von ihr bisher mißhandelten Residenten Cesterreichs, Fleisch = mann, sanknüpsen lassen; sie gedachte dadurch Muße zu umfassen- den Rüstungen zu gewinnen und durch die Einladung an Rásköczn, durch die Thätigkeit der Emigration in Polen, in der Moldau und Wallachei eine neue Krise in Ungarn heraufzubesichwören. Um so entschiedener bestand nun der fühne vorschauende Geist des Prinzen von Savoyen auf der energischen Fortsetzung des Krieges.

Das zweite Kriegsjahr 1717, in welchem die nachmalige Erbin des Reiches, Maria Theresia, Karl's VI. erstgeborene Tochter, zur Welt kam, begann mit lebhaften Kämpsen zwischen den türkischen Streiscorps und den Mannschaften der kaiserlichen Grenzscordons, wobei auch die türkischen Flußschiffe mit den Tschaiken der Desterreicher hart zusammen geriethen. Der eigentliche Entscheidungsskampf entwickelt sich erst im Juni.

Mit welchen Factoren bamals die Pforte rechnete, zeigt am besten ein Schreiben des Prinzen Eugen an Károlyi (15. Juni) aus dem Feldlager bei Pancjowa. Anton Esterházy rüste von Polen, Bercjenyi von (Türtische) Groatien aus zu einem Einfalle; daß auch Ráfóczy's und seines Anschlages auf Siebendürgen gedacht wird, war allerdings ein Anadronismus, denn Rázkóczy hatte, obschon bereits von der Pforte eingeladen, damals Frankreich noch nicht verlassen; inmerhin zeigt aber diese Bemerkung, daß man auf kaiserlicher Seite von den Plänen Rákóczy's beiläusige Kunde hatte. Károlyi hatte damals mit den ausständigen Regungen des östlichen Berglandes Ungarns, mit dem "Mäubervolk" (tolvajság) unter Führung eines Szilágyi, Horváth, Koczka (Szöllöjy) zu schassen und besürchtete das allgemeine Aufflammen eines Kurruzzenskrieges.

Die Friedensanträge der Pforte durch ben englischen Botschafter Worthley Montague sollten ihren Rüstungen Zeit ge=

winnen; um fo energischer schritt nun Eugen zu ber Belagerung Belgrabs.

Balb galt es das gefährliche Wagestück: Belgrads Erstürmung und zugleich den Kampf gegen das Entsfatheer des neuen Großveziers, der mit 200,000 Mann von Nissa aufgebrochen war, in der Absicht, den kaiserlichen Generalissis mus von Belgrad abzuziehen und gegen Oftungarn Siebenbürgen einen Vorstoß zu machen.

Das Genie bes Feldherrn bedarf auch der Gunft des Jufalls zur großen Entscheidung; eine solche war die wichtige Botschaft Bekonni's, eines ehemaligen Rákoczyaners und Insassen von Belgrad (15. August), von dem Plane des Großveziers und des Belgrader Pascha's, am 16. August die kaiserliche Armee unerwartet anzugreisen. Dem kam nun der Prinz mit dem meisterhaften Plane der Doppelschlacht zuvor, und ein glänzender Doppelsieg entschied über das Schicksal Belgrads und die vollständige Niederlage des Entsasheeres, dessen riesige hinterlassenschaft die lohnende Beute der Kaiserlichen wurde. Im Gezelte des Großveziers tafeln die Sieger, am 22. August räumen die Türken Belgrad, und das Lied von "Prinz Eugen, dem edeln Ritter" macht bald die Runde durch Deutschland und den siegenden Feldherrn zum volksthümlichen Helden.

Der Großvezier war bis Nissa geflüchtet. Mehadia, Sabacz, Zwornif wurden von den vorgeschobenen Osmanentruppen geräumt; das Banat und Orsowa an der wichtigen Felsenpsorte der Donau

von den Kaiserlichen besetzt.

Die 15,000 Mann Insurgenten und Türken, welche burch die Moldan nach Siebenbürgen dis gegen Bistritz und nach Oftungarn eingebrochen waren, trieb General Martigny rasch zurück, während Károlyi schier verzweiselte und durch seine Unthätigkeit Anlaß zu schweren Anklagen gab, welche der staatskluge Prinz Eugen beglich. Martigny, Viard, Stainville und Mercy verscheuchten die Tartarenshorden, mit welchen Oftungarn zu thun bekam.

Schon am 5. September hatte der einstige Commandant Belgrads, Mustafa Pascha, sich zur Friedensunterhandlung angeboten; am 23. September bevollmächtigte der Kaiser seinen Feldherrn zur Regociation mit den Türken. Denn wie lockend auch die Aussichten eines Angriffskrieges gegen die Pforte sich gestaltet hatten, noch war Desterreich in den italienischen Krieg mit Spanien verwickelt, Frankreich war kein Freund der Erfolge des Kaisers an der unteren Donau und Czar Peter I. schien dem Wiener Hofe wieder abgeneigt zu werden, wozu die Flucht des Czarewie Alexiei

nach Wien, an den Hof seines kaiserlichen Schwagers (1715) auch das ihrige beigetragen hatte. Ueberdies machte sich der Friede und die Festigung der inneren Verhältnisse Ungarns als ein tieses Bestürinis unseres Staates geltend.

Daß jest, am 15. September 1717, Rakóczn sein französisches Asyl verließ, um am 10. October in Gallipoli zu landen und sein Geschief an das der Psorte zu knüpsen, beweist, wie schlecht gewählt auch eben dieser Zeitpunkt erscheinen mag, daß beide Theile noch immer Hoffnungen auf die Zukunft setzen. Obschon der Großzvezier (29. September) die Friedensanträge Mustasa Pascha's erzneuerte, wies dennoch der Scharsblick des Prinzen den Wassenstillskand zurück und schlug bloß als Congresort Passarowic vor. Er hielt die Hand am Schwerte, als seine Truppen die Winterquartiere in Ungarn, Syrmien, Serbien und an der bosnischen Grenze, in Belgrad, im Banate und in Siebenbürgen bezogen und ließ die Moldau und den Wallachensürsten Maurocordato für ihre Feindseligsteit durch starke Requisitionen züchtigen.

Eugen hatte bereits den Operationsplan für den Feldzug nach Bulgarien und Bosnien fertig. Aber auch der neue Großvezier Ibrahim Pascha sammelte im Mai 1718 seine Armee von 60,000 Mann bei Adrianopel, während der Janitscharenaga mit

40,000 Mann bei Philippopolis ftand.

Langiam hatte sich inzwischen zu Passarowic, in dem serdischen Städtchen an der Mündung der Morawa in die Donau, ein europäischer Friedenscongreß versammelt. Den drei türkischen Diplomaten und den kaiserlichen Bevollmächtigten: Virmont, Thalmann und Fleisch mann, traten der venetianische Diplomat Ruzzini, schon zu Karlowic und zu Utrecht (1699) erprobt, Coliers, der holländische Resident in Constantinopel, ein Türkenfreund und auch russischer Sumpathieen verdächtig und schon 1699 beim Absichlusse des Türkenfriedens in Thätigkeit, endlich der englische Gesandte Sutton an die Seite, da Prinz Eugen den Botschafter Montague als Parteimann entschieden abgelehnt hatte. So schwierig und schläfrig wanden sich die Friedensunterhandlungen, daß Eugen es für nöthig hielt, einige drohende Disensubewegungen anzustellen.

Endlich, den 21. Juli 1718, kam der Friede von Paisarowic zu Stande; er frönt die Erfolge Teiterreichs und seines
ruhmreichsten Keldherrn im Türkenkriege, und der Protest Benedigs
gegen denselben durfte den Kaiser nicht hindern, seine Bortheile seitz zuhalten, während die Signoria und ihr Feldherr Schulenburg verzgebens die Rückeroberung Morea's angestrebt hatten; jedensalls hatten die Erfolge Desterreichs für Benedig noch Schlimmeres, den Berluft bes ganzen balmatinischen Sinterlandes, verhindert.

Auch bas Schieffal Rafoczy's und ber ungarischen Emigration. erscheint durch diesen Frieden besiegelt. Bei den Präliminarverhandlungen soll die Pforte nicht abgeneigt gewesen sein, in ihre Austieserung an den kaiserlichen hof zu willigen; dann aber weigerte sie sich entschieden und von ihrem Standpunkte aus mit allem Grunde. Um 16. August 1718 mußten Rasoczy mit 40 Emigranten Adrianopel verlassen und nach kurzem Ausenthalte in Bujukbere und Lenikale — Mitte April 1720 — als Internirter nach Rodosto am Gestade des Marmarameeres übersiedeln. Die Pforte übernahm die Internirung der ganzen Emigration als Friedenspflicht.

Desterreich behauptet das ganze Banat, den Nordtheil Serbiens mit Belgrad; seine Grenzen reichen nun bis an die Morawa, Dvina und Unna, an deren rechtem User Jassenowac, Dubicza, Alt= und Neu-Novi kaiserlich werden; dazu traten füns Districte der kleinen Wallachei bis an die Aluta, und ein vortheilhafter Handelsvertrag, der den Kaiserlichen Frei-heit des Commerzes in allen türkischen Staaten einräumte, machte den Schluß.

Literatur 3. Gesch. des Passarwicer Friedens: Zinkeisen, 4. 5. Bd.; Ranke, Die Benetianer in Morea 1685—1715, hist.-polit. Zeitschr. 1833 bis 36, 2. Bd.; Bgl. die Denkw. des Reichsgrasen v. Schulenburg, 2. Bd. und Theyl's Memoires curieux (Leyde 1722).

Die Passarvicer Friedensacten, 16. August v. Kaiser ratificirt, sinden sich bei Dumont, VIII. Bb., 1. A. (Neumann, Requeil des traités . . . . Leipzig 1855 si., I., 1. enthält den Handelstractat; vgs. auch die bezügliche kaiserliche Berordnung im Codex austriacus, III. Bb., S. 268); Ghilz lang, Tiplom. Hand., II. Bb. Gine gute Nebersicht sämmtlicher Berträge Desterreichs mit der Pforte seit 1533 dietet Besques Püttlingen in d. österr. Zeitschr. f. Rechtsen. Staatswisse, h. v. Kubler, Tomaschef und Studenrauch. Jahrg. 1849, I. Bb. Neber Benedigs Stellung u. den Passarovicer Frieden vgs. Vendramino Bianchi. istorica relazione della Pace di Pasaroviz (Padova 1741), serner auch die Werfe über Geschichte des Banates von Griseliniu. Schwicker.

## 9. Die pragmatische Sanction und die politischen Verwickes lungen bis zum Wiener Frieden (1714-1735).

Literatur. (Bgl. d. allgem. u. zum 7. Abichn.). Pragmatische Sanction Karl's VI.; J. J. Moser, Acta publica u. verich. a. Schr. die Succession in denen österr. Erbelanden . . . . betreisend, P. I. (Frankfurt 1738); Lenschlager, Gesch. d. Interregni nach Absterden K. Karl's VI. (Frankf. 1742—1746), 1. Bd.; Häberlin, Abriß einer umständl. Gesch. d. pragm. Sanction (1746; wiederholt in dessen fl. Schr., I., 1774); Codex Austr. Suppl. 1748; Schrötter, Abhandl. a. d. österr. Staatsrechte, 5. Bd. (1766);

A. Boli, Geich. der pragm. Sanction (1850); Salamon, A magyar királyi szék betöltése és a pragmatica sanctio története (Lie ungarische kironbe fleigung u. die Geich. der pragm. Sanction (Peich 1866). In jüngster Zeit erfichienen: 1875 in Gründur's: Zeitichr. f. d. Privat: u. öffentl. Recht der Gegenwart die wichtigen zwei Aufäte von Bidermann über: Entüchung und Bedeutung der pragm. Sanction, l. A. Entichungsgeschichte, 2. A. Würsbigung i. Allgem. u. Aritif einz. Urfundenstellen (Sep. A., 2 Heite), auf welche sich and die Abhandlung von Kournier: Zur Entüchungsgesch. d. pragm. S. in Subel's hin. Zeitichr., N. K. II. (1877) vielsach flütt, obichon üe, in einem wesentlichen Punkte abweichend, vorzugsweise die politische Vedeustung dieses Gesebes quellenmäßig erörtert.

Eupplement 3. X. Bbe. der Mémoires v. Lamberty; Memoires de Mr. l'abbé de . . . Montgont, (éd. 1750), dazu die Memoiren von St. Simon, Villars, Tuclos i. d. Sammlung von Michaud und Poujoulat; Nouiiet, Suppl. 3. Tumont (4 Bbe. à 2 Thle., à la Haye 1739; im 4. u. 5. Bbe. in das Geremoniel an den europ. Höfen beschrieben. Memoirs of the life and administration of Robert Walpole, h. v. Core (London 1798, 3 Bbe.) und Memoirs of Horace Walpole (bes jüngeren Bruders und Diplomaten) (London 1802); Moore, Lives of Cardinal Alberoni and the duke of Ripperda (London 1806, 2.), Corr. des Grajen Kinsky v. Paris aus den 3. 1730—1732, h. v. Höfter, im 28. Bde. der Fontes rer. austr. (1876), augezeigt im 60. u. 63. Bde. der Sigungsber. d. Wiener Afab., vgl. ebenda 60. Bd., S. 417—475. Das englische Hauptwerf über diese Zeit: Lord Mashon, Hist. of England from the peace of Utrecht (—1748) 1841.

Ueber die potnische Thronirage von 1733—35: Massert, Histoire de la dernière guerre (Amsterdam 1737); Memoires de Duc de Berwick, h. im 3. 1778; Büsching, Magazin i. Histoire u. Geogr. (Hamburg 1767 sp.) 9. Bb.; Manstein, Mem. hist. politique et militaire sur la Russie depuis 1727—1744 (Leipzig 1771); Rüschiere, Hist. de l'anarchie de la Pologne... (Paris 1812 f.), I. Bb.; Herrmann, Gesch. Rußlands, 5. Bb.; Guerrier, Kamps um den poin. Thron, 1733.

Jtalien, Tostana, Lothringen. Muratori, Annali de Italia (—1749)
1. A., Milano 1744—49 (5. A., Venezia 1843—47, 8. Bd.), 3. 3. 1733—35.
Coletta, Storia dell reame di Napoli dal 1734 sino al 1825 (4 Bde., 1834..), 1. Bd.; Flajjan, Hist. de la diplom. française, 5. Bd.; Galuzzi, Istoria del granducato di Toscana sotto il governo de Medici (Florenz 1781), 5. Band: Houffonville, Hist. de la réunion de la Lorraine à la France. (Paris 1860, 2. Ausg., 4 Bde.); Huhn, Geich. Lothringenz (Berslin 1878, 2. Bd., Grieben's Bibliothef f. Wiji. n. Lit., 25. Bd.).

Für die ganze Epoche Hauptwerke: Arneth, 2. 3. Bo.; Stenzel, Gesch. Preußens, 3., und Dropfen, 4. Bb. Bgl. auch K. A. Menzel, 10. Bb., 7 und K. v. Weber: Aus vier Jahrhunderten (Leipz. 1857—61) 2 Bbe. neuer Folge.

Die Jahre 1719-1735 ber Geschichte Desterreiche stehen in

einem bedeutsamen Gegensate zu der abgelaufenen Beriode. Gin aanzes Menschenalter hindurch, seit 1683, hatte unser Staat mit ben Baffen in der Hand in ichweren Kriegen seine europäische Geltung, im Ganzen siegreich, ausgefochten und gesteigert, und wie gefährlich, theilweise felbst unhaltbar, die Ländergeschenke des Utrecht= Raftatter Friedens sich gestalteten, sie waren damals für die Großmachtfiellung Defterreichs und feine politische Aufgabe gegenüber ben bourbonischen Sofen Westeuropa's unentbehrlich, da man fie diesen nicht preisgeben durfte. Der Baffarowicer Friede eröffnet unserem Staate den Weg in die türkischen Provinzen und Bafallenländer; bas, was ichon 1689-1690 in's Auge gefaßt, aber nicht erreicht wurde, die unmittelbare oder mittelbare Berrschaft Desterreichs im Norden bes Balfans, und vor Allem die Gewinnung bes aanzen Stromgebietes der Donau, scheint zum Theile bereits verwirklicht, nunmehr eine lösbare Aufgabe nächster Zukunft werden zu Diese aanze abgelaufene Evoche großer Begebenheiten, be= deutender Erfolge und namhafter persönlicher Erscheinungen, die burch zwei Dezennien mit dem großen nordischen Kriege zu= fammenfällt, mußte naturgemäß der äußersten Anspannung fämmt= licher europäischer Staatsfräfte eine Zeit des Rücfichlages, der Er= mattung, eines erzwungenen Friedensbedürfnisses folgen lassen, welches lettere, da es eben kein aufrichtiges, innerliches war, an die Stelle des Rrieges einen faulen, bewaffneten Frieden fett, ein unerquickliches politisches Getriebe wechselnder Allianzen, die trost= losen Künfte der Diplomatie, welche schließlich dennoch einem allge= meinen Zusammenstoße nicht wehren können. Es ist eine thatenarme, aber red= und schreibselige Periode, die wir möglichst rasch durch= eilen wollen. Gab die frühere glänzendere Cpoche unseres Staats= lebens einem bedeutenden Feldherrn und Staatsmanne Defter= reichs auf dem Gange zu der Höhe feines Lebens das Geleite, fo trifft mit bem Altern des Prinzen Gugen von Savonen auch das Sinken der politischen Geltung des letten deutschen Habsburgers zusammen. Karl's VI. ganzes Streben beginnt um einen Mittel= puntt, die europäische Garantie feines Erbfolgegesetes zu Gunften der Succession seiner Töchter, \*) zu freisen, und fein

\*) Das Haus Karl's VI. (vgl. d. 3. u. 5. 21.).

Karl VI., Gem.: Etijabeth Christine, T. H. Ludwig Andolph's v. Braunschweig-Blankenburg (j. 1. Mai 1707 fatholisch; verm. 23. April 1708), † 21. Dec. 1750; Schwester der Eattin des Großf. Alerei, S. Ezar Peter's I. (Bon den Schwestern Karl's VI. lebten noch 3; 2 unvermählt, die dritte, Maria Amalia Josepha als Gattin K. Johann's V. v. Portugal).

unfruchtbarer, aber ehrlicher Glaube an die bindende Macht der Berträge läßt ihn Opfer bringen, welche vergebliche wurden.

Den naturgemäßen Ausgangspunkt der Betrachtung hat baher die pragmatische Sanction zu bilden. Wir werden ihrer staatsrechtlichen Bedeutung anderer Orten, im Zusammenhange mit verwandten Satungen gedenken. Hier genüge die kurze Betrachtung ihrer Beweggrunde, ihrer Entstehung und des Einflusses, den sie auf den Gang des äußeren Geschichtslebens Oesterreichs, der gesammteuropäischen Politik übte.

Den 12. September 1703 hatten Kaijer Leopold I. und R. Joseph I. auf Andrängen der Seemäckte zu Gunsten Erzherzog Karl's, K. Karl's III., als Prätendenten der spanischen Krone, auf letztere verzichtet. Gleichzeitig wurde sedoch ein "Vertrag wechselseitiger Erdsolge" spactum mutuae successionis) sestgesetz, welcher zunächst den Vorzug der männlichen Succession vor der weiblichen sowohl in den deutschhabsburgsichen Ländern, als in denen der spanischen Krone ausspricht; sür's Zweite, im Kalle des Todes Karl's III. ohne Söhne, oder des Ertsichens seines Manusstammes, die spanische Wesammtsmonarchie an K. Leopold I., Joseph I. und dessen legitime Rachtonmen heimsfallen läst; andererseits, wenn Joseph I. ohne Söhne verstürbe und von Karl III. überseht würde, diesen als Erden Deutschhabsburgs bezeichnet; drittens endlich der weiblichen Descendenz Joseph's I. den Vorzug vor den Töchtern Karl's in der Erbsolge zusichert.

Tebenfalls, wie auch K. Leopold's I. Testament vom 26. April 1705 barlegt, war berjetbe bemüht, die Zukunst seines Zweitgeborenen, des Lieblingssfohnes Karl, und seiner Nachkommenichaft zu sichern. Dirol, Lorarlberg (Ober-Ocherreich) und das übrige Vorder-Ocherreich sind als Apanage Karl's und seiner männlichen Tescendenz sür den Kall der Richterlangung der spanischen Reiche (bei Ledzeiten Joseph's I. oder bei Vorhandensein bessen männlicher Tescendenz) zugesichert, unter Wahrung des Heimfallsrechtes an Joseph I. oder bessen ehelich geborenen Erben.

Schon im Jahre 1712 (April) erwogen als Räthe ber Krone

Rinder: 1. Leopold, geb. 12. Apr. 1716, † 4. Nov. d. J.

<sup>2.</sup> Maria Theresia, geb. 13. Mai 4717.

<sup>3.</sup> Maria Anna, geb. 14. Cept. 1718, † 16. Dez. 1744.

<sup>4.</sup> Maria Amalia, geb. 5. April 1724, + 19. April 1730.

Jojeph's I. Eöchter, Rarl's VI. Richten:

Maria Josepha, geb. 8. Dec. 1699, † 17. Nov. 1757;
 Gem. j. 20. Aug. 1719; Friedrich August II. von Sachsen (i. 1733 R. August III. von Polen).

<sup>2.</sup> Maria Amalia, geb. 22. Oct. 1701, † 11. Dec. 1756; Gem. f. 5. Oct. 1722; ber Kurpring, f. 1726 Kurfürst von Bapern.

ber gebeime öfterreichische Soffangler Freiherr v. Geilern. Dberft= hofmeister Fürst Trautson, der damalige bohmische Soffanzler Graf Wratislaw und Hofrath Buol die zwechnäßige "Bereinigung ber Berrichaftsansprüche ber gefammten weiblichen Descendenz bes Saufes Desterreich in einer Bringeffin", so zwar, daß ber mit folcher Machtvollfommenheit ausgerüftete (weibliche) Thronfolger und Jeder nach ihm alle (beutschöfterreichischen) Erblande einschließlich bes Königreiches Böhmen mit Schlesien und Mähren einheitlich und untheilbar innehaben, besitzen und beherrschen würde. Da das bezügliche Anbringen an die unggrischen Vertrauensmänner damals Gegenbedingungen zur Folge hatte, auf welche R. Karl VI. nicht einzugehen gesonnen war, so wollte der Monarch vorläufig aus eigener Machtvollkommenheit eine Erbfolgeordnung mit Zu= grundelegung der vom 12. September 1703 in einer geheimen Conferenz vom 19. April 1713 stabiliren, und Seilern verlas den Entwurf der nachmals jogenannten pragmatischen Sanction, deren Gegenfatz zu der Successionsordnung vom Jahre 1703 darin be= steht, daß die Karl VI. von R. Leopold I. und Joseph I. ange= fallenen Erbfönigreiche und Länder (einbegriffen die spanischen Er= werbungen) bei dem Mangel männlicher Erben zunächst auf feine "ehelich hinterlassenen Töchter" und erft bei Abgang solcher auf die Töchter Joseph's I. und beren eheliche Descendenten, weiterhin, im Falle des gänzlichen Aussterbens der carolinischen und josephinischen Linie, auf die Schwestern und beren Descendens - und so fort auf die übrigen Linien des Erzhauses nach dem Grundsate der Brimogenitur gelangen follten.

Man verhehlte sich schon 1712 die Besorgnisse nicht, daß durch eine solche Regelung Zerwürfnisse im Schooße der kaiserlichen Familie erstehen könnten und behandelte daher, so wie den Hausvertrag vom Jahre 1703, so auch diesen Entwurf der pragmatischen Sanction vorläusig als Staatsgeheimniß, dis dann seit 1720 die Verhandlungen mit den Ständen der österreichischen Provinzen über die pragmatische Sanction als Staatsgeset und seit 1725 mit den auswärtigen Mächten über dieselbe als Erbsolgeordnung den Ausana nahmen.

Die Geburt des sehnlichst erwarteten Thronerben Leopold (1716) schien alle diese Schwierigkeiten einer weiblichen Thronfolgeordnung in unbestimmte Ferne zu rücken; aber der frühe Tod des kaiserlichen Erstgeborenen nach wenigen Monaten, in welcher Beziehung Karl VI. das Loos mit seinem verstorbenen Bruder K. Joseph I. theilte, — ein Jahr darauf die Geburt einer Tochter, Maria Theresia, und

1718 abermals die eines weiblichen Sprößlings, — drängte all dies wieder in den Vordergrund, und so blieb, besonders als die Geburt einer dritten Tochter (1724) die Aussicht auf einen männlichen Meichserben immer hoffnungsloser gestaltete, fortan die "pragmatische" Sanction der Angelpunkt der Staatssorgen des letten Habsburgers vom Mannsstamme Ferdinand's I.

Daß dieses wichtige Staatswerf in seiner Entwicklungsgeichichte manchen Gegeniats im Rathe der Krone wachrief, beweißt unter Anderm der ipätere Borichlag: Zwei öfterreichische Linien zu bilden, und zwar die eine für die deutscheungarischen Länder: mit der Frügeborenen Maria Iheresia, die andere für die ehemaligen spanischen Länder (Seiterreich-Atalien und Riederlande) mit der zweiten Sochter Maria Anna an der Spize; jene sollte mit dem Kurprinzen von Bayern, diese mit dem spanischen Jusanten Don Garlos vermählt werden.

Vier politische Verhältnisse Desterreichs sind es vornehmlich, welche wir betrachten mussen: die Stellung zu den Nordmächten Preußen und Rußland, das Verhältniß zu dem spanischen Bourbonenhose, die Beziehungen zu den beiden Seestaaten England und Holland und dessen Staatshändel mit Frankreich und dessen Schützlingen.

Das Jahr 1713 hatte einen Herrscherwechsel in Preußen von weittragender Bedeutung herbeigeführt.

Dem glanzliebenben, französischer Hoffitte besteunbeten Friedrich, dem ersten der Könige Preußens, war (25. Februar 1713) sein 25 jähriger Sohn Friedrich Wilhelm I. gesolgt, der spariame Haushalter von kerniger altväterischer Branzbenburger Art, großen, ichöpserischen Gedanken ebenjo fremd, wie kühnem kriegerischen Weganiß, aber auch abgesagter Feind bodenloser Projectenmacherei, launenshaft dis zur Gewaltsamkeit, wandelbar in seinen politischen Gutwürsen, leicht einzuschäftern, aber von scharfem hausbackenen Verstande, ein Herricher, der überall seinen Vortheil zu wahren verstand, der seine Souveränität hinzustellen bemüht war, wie einen "Felsen aus Bronce", eine große wohlgebrillte Armee bereit hielt, und volle Gelbtruhen sorgiam hütete, die dem Thatendrange des größeren Nachsolgers und der bedeutenderen Zukunst Preußens eben so zu Einstehnung ber Vollskraft durch Colonisationen, welche dem Königreiche protesiantische Auswaherer aus Salzburg und Teutsch-Sesterreich bescheren.

Den schwer berechenbaren König Friedrich Wilhelm I. aus gefährlichen Allianzen zu ziehen und in der conservativen Anhänglichfeit für den Kaiser festzuhalten, war eine der wichtigsten Aufgaben des Wiener Cabinetes. Denn die größeren Machtziele Preußens und sein begreifliches Streben, mit im Nathe der Großmächte zu fitzen, beunruhigten Defterreich ebenso fehr, als umgekehrt Preußen immer wieder ein tiefes Mißtrauen gegen die universalmonarchischen Tendenzen des Hauses Defterreich an den Tag legte.

Der große nordische Krieg übte durch seinen Ausgang zum Vortheile des Russenreiches eine verhängnißvolle Wirkung auf das ganze Abendland, Deutschland und Desterreich vor Allem. Zum ersten Male versucht der nordische Czarenstaat die Rolle einer europäischen Großmacht aufzunehmen; einerseits Sachsen = Polen, andererseits Preußen in das Schlepptan seiner Politik zu bringen und Desterreich auf diese Weise das Gewicht der russischen Freundschaft oder Feindschaft doppelt fühlbar zu machen.

Bu den durch die ruffischen Plane und Verbindungen mit Preußen (1717-1718) und die Mecklenburger Frage erwachien= ben Mikverständniffen zwischen Breuken und Defterreich, welchen die Verständigung zwischen dem Raiser und Georg I. von Sannover= England gegenüberstand, traten nun die fogenannten Rlement'ichen Sandel, die gewinnfüchtigen und verlogenen Ohrenblafereien und Denunciationen des ehemaligen Agenten Rafoczn's, 3. Rlement, eines Zipfers von Geburt. Als der dienstlofe Abenteuerer beim Raiserhofe als diplomatischer Rundschafter seine Rechnung nicht fand, versuchte er dem Preußenkönige die kecke Luge für großes Geld aufzubinden: Pring Eugen habe ihn, der jo eben mit dem Cardinale Untonelli unterhandelt und erst vor fünf Monaten den spanischen Sof verlaffen habe, an den fächfischen Minister Graf Flemming ge= fendet. Der Raifer wolle den Preußenkönig in Wufterhaufen auf= heben, Berlin besetzen und den Schat Friedrich Wilhelm's I. wegnehmen laffen! Allerdings bedauerte bald darauf der Breußenkönig feine koftspielige Leichtgläubigkeit; ber nach Berlin gelockte und ver= haftete Klement mußte bald die ganze Betrugsgeschichte eingestehen, 18. April 1720 den Tod von Henkershand erleiden, und Friedrich Wilhelm I. fich gefallen laffen, baß Bring Gugen, in gerechter Entruftung über die Rolle, die man ihm zugemuthet habe, erklärte: "er sei Chef der kaiserlichen Armee und nicht von Banditen" und dies auch dem Könige glattweg schrieb (28. December); aber das Mißtrauen wucherte fort und fand in der Wiener Defensiv= Alliang (vom 5. Januar 1719) Desterreichs, Englands und Sachsen-Polens neue Nahrung, denn sie war gegen Rußlands und Preußens Plane gerichtet.

Der Unstädter Friede vom 10. September 1719, welcher ben großen nordischen Krieg schloß und die Vorherrschaft Rußlands im Rorden feststellte, hätte zu besserer Eintracht mahnen sollen.

"Co brobend fieht Rußland der Welt des Abendlandes gegenüber; zu solcher Macht und Uebermacht haben die Rivalitäten und übeln Rünüe des alten Staatensvierens es emporwachien lassen. Auch Preußen trifft ein ich werer Theil der Schuld," -- jo lautet das Berdict eines hervorragenden Hinoriters von entichieden preußischer Gennung (Provien IV., 2, 319).

Gaft zur felben Zeit, als Pring Gugen burch Alement's Intriquen in die ehrenrührigsten Unflagen verwickelt wurde, mußte er bem favonischen Complot am Wiener Hofe (1719) die Spite bieten. Der König von Savonen bewarb fich um die Sand einer Tochter Jojeph's I. für feinen Thronerben. Gugen war gegen diefes Project, denn er fannte die Absichten feines Betters auf Mailand. Der javonische Emiffar Tebeschi gewann nun den geldbedürftigen Grafen Rimptich, einen Bermandten des faijerlichen Gunftlings, Althan, für die Berleumdung des Pringen, als wolle er das Buftandetommen eines banerisch = öfterreichischen Seiraths= projectes erliften. Eugen's Audienz bei Rarl VI. zerriß aber das schmähliche, auf seine Verdächtigung bei R. Karl VI. berechnete Gewebe. Tedeschi wurde gestäupt und verbannt, und Graf Rimptich ju zweijähriger Festungsstrafe und ewiger Berbannung von Wien verurtheilt. Es war dies auch eine Demuthigung für Althan, der fie nimmer verwinden fonnte. Sein Tod (1722) und Cardona's Lebensende verwischten etwas die grellen Gegenfaße der "deutschen" und "spanischen" Hofpartei, denn Perlas selbst, das Haupt der Letteren, ftimmte für ftrenge Beftrafung ber Berleumber.

Bring Gugen's Rame ist auch mit einem benkwürdigen Abschnitte ber Geschichte ber spanischen, jest öfterreichisch en Riederlande verwachsen. Mit dem Blicke Des echten Staatsmannes wachte er nicht nur über der gesetzlichen Ordnung, gegenüber den Unruhen in Untwerpen, zu Bruffel und Brabant, Ungesichts ber Widerspänftig= keit des Adels, — Thatsachen, die, Sand in Hand mit der häufigen Gegnerschaft des "flanderischen Rathes" und den Anseindungen der spanischen Hofpartei, seinem Stellvertreter Brie manche schwere Stunde bereiteten, sondern er nahm sich auch der gerechten Bestrebungen ber Rieberländer zur Emancipirung ihres Handels von bem hollandisch englischen Monopole warmstens an. Die "oftindische Compagnie" mit Dften de als Gipe für den unmittel= baren Colonialhandelsverkehr mit Oftindien, verdankte dem Pringen Eugen und Brie die werkthätigfte Forderung. Aber die fpanische Partei wollte Beiden die Statthalterschaft in den Riederlanden vergällen, und ber Plan reifte: Die Ergherzogin Glifabeth, Rarl's VI. Schwester, als Generalstatthalterin ber Niederlande zu bestellen. Prinz Eugen kam dem im November 1729 durch seine freiwillige Abdankung zuvor; Prie aber, an dessen Stelle interimistisch Daun gebracht wurde, überlebte nicht lange seine Enthebung (1725) und starb schon zu Anfang 1726 als ein thätiger Mann von redlichstem Willen, aber als wenig geschickter Diplomat.\*) Prinz Eugen übernahm nun die Generalstatthalterschaft Italiens.

Der wichtiafte Umichwung in der bisherigen Stellung der Mächte murde durch die Schwenkung der spanisch = bourbonischen Cabinetspolitik feit 1724-1725 herbeigeführt. Rach dem Scheitern ber unfruchtbaren, nabezu vierjährigen Berhandlungen bes Congresses zu Cambran, die sich seit April 1724 um die italieni= ichen Prätensionen Spaniens und die abwehrende Dentschrift des Wiener Cabinetes brehten, schlug der neue Zukunftsminister Spaniens, Johann Wilhelm Freiherr von Ripperda im Ginverständnisse mit Königin Clijabeth und zu Gunften einer glänzenden Zukunft ihrer leiblichen Cohne \*\*) einen gang neuen Weg ein. Indem Spanien mit dem frangofischen Hofe neuerdings brach, suchte es die politische Freundschaft Desterreichs und vor Allem die Sand der faiserlichen Erbtochter Maria Therefia für den Infanten Don Carlos, Glisa= beth's Erstaebornen. Trot des zähen Miktrauens R. Karl's VI. und seiner deutschen Räthe wußte Rivverda in seiner geheimen Miffion (November 1724) nach Wien burch scheinbar glänzende Zu= geständnisse und mit Sulfe der spanischen Sofvartei es dennoch bahin zu bringen, daß ber verhängnifvolle Tractat mit Spanien (30. April 1725) abgeschlossen wurde. Derselbe garantirte die pragmatische Sanction Karl's VI., wechselte den endgültigen for= mellen Berzicht Spaniens auf die Niederlande, Mailand, Reapel und Sicilien gegen ben bes Raifers auf die spanische Monarchie aus, ftivulirte ein Schuk= und Trukbundnik und bot in dem Theile seiner Bunctationen, welche die oftin dische Compagnie der öfter= reichischen Riederlande anerkannten und ihr, gleichwie den deutschen Sanfestädten, die gleichen Sandelsfreiheiten in den Sanden Spaniens zusprachen, wie sie Holland und England sich errungen hatten,

<sup>\*)</sup> Literatur: Ker be Kersland, Mémoires (Notterbam 1726 bis 1728, 3 Bbe.); Liste chronol. des édits et ordonnances des Pays bas autrichiens de 1700 à 1750. (Brüffet 1851); Pasquini, Ostende. Histoire de la ville et du port. (Brüffet 1842).

<sup>\*\*)</sup> Don Carlos und Dor Philipp, Söhne Philipp's V. zweiter Che mit Glijabeth Farnese, die beim Vorhandensein von Thronerben aus erster Che bes Königs nur durch Apanagen und Bildung spanisch-bourbonischer Rebenlinien versorgt werden konnten.

den wirksamiten Köber dar. Die warnenden Stimmen des Prinzen Eugen und Gundaker's von Stahremberg sollten bald Recht behalzten; denn der Kaiser überwarf sich so mit seinen alten Alliirten England und Holland, welche ohnedies in ihrer kausmännischen Politik durch die Schöpfung der ostindischen Compagnie sich gekränkt sühlten, während ihn selbst der neue, unnatürliche Bundesgenosse, Spanien, bloß ausbeuten wollte.

England veritändigt fich mit Frankreich und gieht Breugen, an beffen Sofe feit 1723 ber gewandte faiferliche Botichafter, Freiherr v. Sedendorf, Eugen's Bertrauensmann, beffere Beziehungen angebahnt hatte, bennoch in das hannoveriche ober Berrenhaufer Bund = niß gegen Desterreich (ben 19. September 1725), ein Bertrag, ber Preußen zum ersten Male als jouverane europäische Macht agirend zeigt, aber für Friedrich Wilhelm I. eine Quelle unangenehmfter Bedenfen murde, ftatt die Absichten des Konigs auf Schlefien ver= wirklichen zu helfen. Defterreich, diefem drohenden Bundniffe gegenüber, wurde nun jum engeren Unschluffe an Spanien gedrängt, bas nun mit seinen eigentlichen Wünschen: eventuelle Beirath ber beiben spanischen Infanten mit zweien von den drei Töchtern des Kaisers hervortritt. Auch Savonen fand fich bamals mit bem Antrage der Bundesgenoffenschaft gegen Abtretung des Gebietes zwischen Teifin, Po und Abda ein, wurde jedoch gurudgewiesen. Desterreich fuchte aber auch ichon feit 1721-1722 die Alliang mit Rußland und dieselbe fam unter Katharina I. durch die Sendung des jüngern Rabutin nach Petersburg (6. August 1726) zu Stande.

Diese thatsächliche Tripelallianz Cesterreichs, Rußlands und Spaniens war jedoch mit Rücksicht auf die wahren Motive letterer Macht hohl und unhaltbar; als nun der doppelt mißtrauisch ge-wordene Raiser durch seinen Botschafter Königsegg in Madrid auf Erfüllung der Allianzzusagen dringen ließ, setzte es beiderseits heftige Vorwürse ab, und der Sturz Ripperda's (17. Mai 1726) war der Borbote des baldigen Bruches Cesterreichs mit Spanien; nur schwach hielt noch die Allianz zusammen. Patinho, der neue Staatsminister, kehrte zur früheren bourbonischen Politik zurück.

Die zweite Sendung Seckendorf's nach Berlin schob den König von Preußen aus der Herrenhauser Allianz in das Wusterhauser Bündniß (12. October 1726) mit dem Kaiser hinüber. Seckendorf arbeitete geschickt; auch mit dem allgemein practicirten Mittel der Bestechung einflußreicher Persönlichseiten. Er gewann an dem mächtigsten Günstling Friedrich Wilhelm's, General-Lieutenant v. Grumbkow, eine Stübe der kaiserlichen Sache,

er verstand es, die Antipathieen des Königs gegen Frankreich und den eigenen Schwiegervater, R. Georg I. von England (Hannover), auszunüten. Aber er fand auch an ben Länder= ermerbungsplänen bes Königs ben besten Bundesgenoffen. Berg und Ravenstein, Bestandtheile der strittigften aller Erbichaften ber Gülich'ichen, waren der Breis für den Allianzwechsel des Breuken= königs, ein schwieriger Preis, benn er frankte die Ansprüche des pfälzisch=wittelsbachischen Sauses, dem sich Rarl VI., burch das Herrenhaufer Bündnik beunruhigt, furz vorher mit Zu= fagen in Bezug Jülichs und Bergs (16. August 1726) genähert hatte. Das Wiener Cabinet zögerte auch mit einer entschiedenen Rufage. Als man aber erfuhr, Georg I. von England habe feinem Schwiegersohne Julich und Berg und die Aufstellung von 80,000 Mann unter Friedrich Wilhelm's Commando zusichern laffen, ging man auf die preußische Forderung ein und suchte selbst gegen nam= hafte Entschädigungszahlungen den sich heftig sträubenden Kurfürsten Karl Philipp von der Pfalz zum Berzichte auf seine Ansprüche zu be= wegen. Diese Schwierigkeiten machten den Wusterhauser Tractat wieder fraglich, bis es endlich Seckendorf im kritischesten Augenblicke gelang, 23. September 1728 eine "beständige Allianz" des Raifers mit Friedrich Wilhelm I. zu Stande zu bringen, worin Preußen in Bezug Mülichs und Bergs auf das Aussterben des pfälzischen Saufes vertröstet erscheint. Es war dies zur Zeit, als nach den erfolg= losen Pariser Friedensverhandlungen zwischen den drei Westmächten: England, Holland und Frankreich und dem Raiser, — Spanien und England (deffen Gefandter Palmes 10. April 1727 ben Wiener Hof verlaffen mußte) unter dem neuen R. Georg II., bem Schwager R. Friedrich Wilhelm's I., sich verbanden (Paris, 6. März 1728). Desterreich bagegen an einer Coglition mit Rußland, Sachsen und Preußen arbeiten ließ. Ratharina I. (+ Ende Mai 1727) war Veter II. gefolgt. Ende 1728 der bisher allmächtige Mentschikof gestürzt; Desterreich suchte nun den Kanzler Oftermann gegen Münnich zu halten. Beter's II. Nachfolgerin, Anna Swanowna, hielt (1730—1740) an dem österreichischen Bündnisse fest.

Der neue Friedens-Congreß, statt zu Aachen in Soiffons eröffnet (Juni 1728), gravitirte bald unter Cardinal Fleury's doppelzüngiger Leitung dem Bündnisse der beiden ausgesöhnten Bourbonenhöfe mit England entgegen, wie dies dann auch der Tractat von Sevilla (20. November 1729) besiegelte, und nun begann an dem Hofe des schwankenden Königs von Preußen, der allerdings durch den hannoveranischen Handel gegen seinen Schwager K. Georg II. mehr als

je erbittert wurde, ein Wettkampf der österreichischen und englischen Diplomatie; jene durch Seckendorf vertreten, besaß an Grumbkow, diese an der königlichen Kamilie und an den königlichen Räthen Borke und Kupphausen ihre Stützen und drang auf die englischspreußische Doppelheirath.

Aber gerade dies Drängen machte den König übellaunig, und ber Fluchtplan bes Kronpringen (nachmals K. Friedrich's II.). mit Englands und Frankreichs Vorwissen (4. August 1730), führte eine Kataitrophe herbei, die den König um jo mehr an den Kaiser branate und bem Wiener Sofe Gelegenheit gab, burch feine ener= gifche Fürsprache zu Gunften bes an seinem Leben bedrohten Thronerben Preußens entscheidend einzugreifen. Friedrich Wilhelm I. zeigte fich gut faiferlich, als ber ehrgeizige und planreiche Friedrich August I. von Sachfen = Volen (Commer 1730) mit ben Weitmächten in geheime Verbindungen trat, die nichts weniger als einen Weltfrieg. ben Kampf fämmtlicher Weftmächte gegen bas Saus Defter= reich bezwecken follten, um beffen Staat aufzutheilen. Sachien - beffen Kronpring Gatte ber Nichte bes Raifers, Jojeph's I. Tochter, war — schien man mit der Aussicht auf Böhmen und Schlesien födern zu wollen. R. August I. wollte jedoch auch selbständig Politik treiben und eine Generalaffociation im deutschen Reiche, einen Fürften = bund mit Ausschluß bes Raisers, in's Leben rufen und Preußen dafür gewinnen. Friedrich Wilhelm war aber biefer aben= tenerlichen Politif um so weniger hold, als er die Einmischung des Auslandes in die Reichssache unerträglich fand und es selbst deutlich aussprach, daß, wenn man ihn an Stelle bes Raifers fegen wollte, Sachjen, Hannover und Bayern dies nicht dulden murben; er aber lieber fein Land niedergebrannt, als Sachsens Primat fahe und fich Glied für Glied eher abhauen, als einen "englischen Chef" gefallen ließe.

Aber auch die Bundesgenossen von Sevilla gingen bald ihre eigenen Wege; zunächst machte sich das Unnatürliche in der feindlichen Stellung zwischen Desterreich und England geltend. Prinz Eugen hatte schon seit der Thronbesteigung Georg's II. die Versöhnung mit dem Inselstaate im Auge. Waldgrave's und insebesondere Robinson's Sendung nach Wien (Sommer 1730) bahnten wieder diplomatische Beziehungen an; jedenfalls wollte das Ministerium Walpole einen ernstlichen Bruch vermeiden und gern einlenken. Robinson bezeichnete geradezu die ost ind ische Compagnie der kaiserlichen Niederlande als alleinigen Hauptquell der Irrungen. Der Kaiser gab sie nun preis, er seistete sein geringes Opser, um den Frieden mit England und bessen Garantie der

pragmatischen Sanction zu erlangen; so kam der Wiener Tractat (16. März 1731) zwischen England und Desterreich zu Stande, der auch Holland dem Kaiser wieder näher brachte. Bald ließ auch Spanien durch den Herzog von Liria in Wien ansklopfen und trat dem Wiener Tractate bei (22. Juli 1731), da er ihm Aussichten auf italienische Erwerbungen erschloß.

Aber gerade in dieser Anwartschaft des bereits (15. September 1731) von der väterlichen Gewalt emancipirten zwölfjährigen Prinzen Don Carlos auf Parma und Toskana und in der thatsächlichen Besitzergreifung von dem erstgenannten Gebiete als Reichslehen lag der Anstoß zu neuen Spannungen, die bald die Unvermeidlichseit des Krieges mit Spanien an den Tag legten. Die bewaffnete Intervention Desterreichs in dem Kampfe Corsica's um seine Unabhängigkeit von den verhaßten Genuesen (August 1731 bis Mai 1732), zunächst unter dem Commando des Obersten Wachtendank, den mit größerer Truppenmacht Prinz Ludwig von Würtemberg und General Schmettau ablösten und so den Aufstand des tapferen Inselvolkes bewältigten, war nur eine militärische Vorübung für ernstere Kämpfe, die bald, als europäischer Krieg entbrannt, die Unnatur und Unhaltbarkeit eines bewassineten Friedens von 14 Jahren Dauer enthüllten.

Den Ausbruch dieses Krieges bewirfte die polnische Frage. August I. (II.) von Sachsen (Polen), Rußland und Desterreich kannten den Plan Frankreichs, den polnischen Cykönig Stanislaus Lesczinski, Schwiegervater K. Ludwig's XV., dei nächster Gelegenheit wieder emporzubringen. Sachsen trat nun wieder mit dem neuen Plane einer Theilung Polens an Preußen heran, während sich (13. December 1732) Rußland und K. Karl VI. mit Friedrich Wilhelm I. über ein eventuelles Bündniß gegen Stanislaus Lescinski und Frankreich und zu Gunsten des Infanten Emanuel von Portugal als Candidaten des polnischen Thrones, — an dessen Stelle jedoch bald Friedrich August II. von Sachsen, der Sohn des eben verstorbenen Polenkönigs, trat, — in einem Vertrage einigten, welchen der russische Diplomat Löwenwolde betrieb.

1733, den 1. Februar, war nämlich K. August I. von Polen gestorben, und nun entsesselte die polnische Frage einen neuen, an großen Ereignissen armen, aber für Desterreich verhängnisvollen Weltkrieg. Frankreich hielt für denselben 120,000 Mann in drei Armeen bereit, Spanien wartete ungeduldig, um über die österreichischen Bestsungen in Italien herzusallen, und Savoyen ließ sich von Frankreichs Marschalle, dem greisen Villars, aus der Neutralität

für einen vortheilbringenden Waffengang bald gewinnen. Rukland und Desterreich erscheinen im Juli 1733 zu Gunsten des sächstichen Bewerbers seit verbündet; Preußens Antrag, 50,000 Mann zu stellen, wurde vom Kaiser jedoch, mit Rücksicht auf den Geldpunkt und wohl auch aus Mistrauen, abgelehnt und bloß 10,000 Mann Hülfsetruppen beausprucht.

Während rufüsche Waffen das sächsische Königthum in Polen seit October 1733 entschieden und Stanislaus Lesczinsti (12. September 1733 gewählt) flüchten mußte, schloß das Kriegssiahr 1734 für Cesterreich mit dem Verluste der Lombardei an die übermächtigen Gegner; Daun und der Würtemberger werden nach Mantua zurückgedrängt. Un ihre Stelle tritt General Mercy, um Oberitalien zu decken. Der Neichskrieg gegen Franksreich entwickelt sich schwerfällig; die drei wittelsbachischen Mächte, Vapern, Pfalz und Köln protestiren gegen denselben; ein Beweis, wie Frankreich zu operiren verstand, und die Forderung, welche Bayerns junger Kurfürst Karl Albrecht, Gatte der Tochter K. Josieph's I., im Januar 1734 an den österreichischen Sendboten stellte: für den siebenjährigen (!) Kronprinzen die Hand Maria Theresia's aufgespart zu erhalten, zeigte deutlich die Ziele der wittelsbachischen Territorialpolitik.

In resignirter Stimmung, an Leib und Seele gealtert, bedächtig und dem Kriegsglücke mißtrauend, nimmt Prinz Eugen, den Prinzen von Würtemberg und die Generale Seckendorf und Schmettau zur Seite, den Kampf mit unzureichenden Mitteln gegen die stärkeren Franzosen unter Berwyk, d'Usfeldt, Noailles und Belleisle auf. Unter den deutschen Prinzen, die sich in seinem Lager einfanden, war auch, auf besondern Wunsch des Vaters, der Kronprinz von Preußen, um seine Kriegsschule durchzumachen. Es war nur ein vorsichtiger Vertheidigungskrieg ohne Entscheidung.

Um so schlimmere Schläge trasen Desterreichs Wassen in Italien. Mercy, durch Krankheit in seinem Oberbesehle zweimal gestört, fällt unmittelbar nach zweiter Nebernahme besselben in der Schlacht gegen die Spanier dei Parma (29. Juni 1734). Sein Nachfolger, Königsegg, siegt wohl (14. 15. September) an der Secchia über den Franzosen Broglie, wird aber gleich darauf von seinem Gegner dei Guastalla (19. September) geschlagen. In Neapel war die Streitsmacht des Kaisers zu gering, überdies vertrug sich der Herzog von Noja-Carasa mit dem talentvollen Wassenzöglinge Guido's von Stahremberg, dem Grasen Traun, so schlecht, das von einheitslicher Kriegsührung seine Nede sein konnte. Neapel, bald auch

Messina öffnen den Spaniern die Thore; Ende 1734 ist Neapel und Sicilien dem Kaiser verloren, und der Rückzug Königs = egg's aus Oberitalien nach Tyrol läßt die Sachlage im schlimmsten Lichte erscheinen.

Bring Gugen bringt bereits jett auf den Frieden: auch Gundafer von Stahremberg, schon als Finanzmann stimmt ihm bei, aber die spanische Partei, der es vor dem Berlufte ihrer Ginkunfte aus Mai= land Neavel und Sicilien banat, arbeitet mit allen Kräften für den Rrieg und findet an dem Hoffanzler Sinzendorf ihre Stüte. Vergebens hofft der Raifer auf die Baffenhülfe Englands; er bleibt allein, und mit schwerem Herzen, frankelnd, gebrochen, tritt im Mai 1735 Bring Gugen den Oberbefehl der Reichsarmee wieder an, um weniastens dem Gezänke des Würtembergers und Seckendorf's ein Ende zu machen. Bruchfal wird fein Sauptquartier, aber auf einen Angriffskrieg läßt er sich nicht ein, selbst als das ruffische Hülfscorps unter Lascy (Lacy) burch Lolen, Schlesien und Böhmen den Marich nach Deutschland einschläat, Russen zum ersten Male (26. August 1735) im Neckar- und Rheinlande, dem Prinzen Eugen zur Seite, auftreten, endlich auch Banern, aufgeschreckt aus seiner zweideutigen Haltung, nun seiner reichsfürstlichen Pflicht nachkommen will und ein Contingent anmeldet, das Bring Gugen jedoch zurückweist. Schon im Februar 1735 hatte sich die Friedens= vermittelung der Seemächte, im März die preußische in Wien an= gekündigt; im Serbste dieses Jahres entschließt sich der Kaiser, tief bekümmert, zu directen Unterhandlungen mit Frankreich, deffen Minister Fleury ohne Wiffen der Verbündeten bereits im Juli mit geheimen Anträgen an das Wiener Cabinet berantrat. Co kommt es ben 3. October zu den mit Herrn de la Beaume abgeschloffenen Bräliminarien des Wiener Friedens, denen am 7. November die Ratification folat.

Der erste Artifel besagt den Verzicht Stanislaus Lesczinsti's auf Polen zu Gunsten August's II., wosür er zunächst das Herzogthum Bar und, sobald das Großherzogthum Toskana (durch den Tod des letten kinderlosen Medici) dem Kause Lothringen zugefallen sein wird, auch Lothringen mit allen Theilzgebieten aus Ledzeiten erhält. Beides fällt dann der Krone Frankreichs zu, und der Kaiser wird die Genehmigung des beutschen Neiches zu dieser Gestion erwirken. (Sie ersolgte 19. Mai 1736.) Artikel 2 spricht Toskana dem Hause Lothringen als eventuelle Entschädigung zu. Artikel 3. Karl VI. verzichtet auf Neapel und Sicilien zu Gunsten Don Garlos', sammt den skati degli presidi an der toskanischen Küste und was er auf Elda besaß. Artikel 4. Der König von Sardinien Küste und was er auf Elda besaß. Artikel 4. Der König von Sardinien Karl Emanuel, der 1731 seinen eigenen Bater entthront hatte) soll nach eigenem Belieben den Tistrict von Novara und Vigevano, oder

ben von Rovara und Sortona, oder ben von Tortona und Ligevano, als beutiche Reichslehen beiten. Artifel 5. Der Kaijer erhält als Entichädigung Parma und Piacenza. Artifel 6. Franfreich garantirt die pragmatiche Sanction. Artifel 7. Die niederländische und elfäsische Grenze soll zwiichen dem Raijer und Franfreich im Sinne des Babener Friedens (von 1714) regulirt werden.

Schmanß, Cod. jur. publ. 2. Aufl. 1774. II. 28. Wend, Codex juris gentium rec. (Lipsiæ 1781.) I. 28. D. bentiche Bert b. (Bhillang, leurop. Chronif I. 251—253.)

Man hat von manchen Seiten die Motive dieses ungünstigen Friedens Desterreichs mit Frankreich, dem alten Gegner, auf die franzosensreundliche Gesimmung des Kaisers und des Prinzen Eugen zurücksühren wollen, von welcher Villars in seinen Memoiren zum Jahre 1731 spricht: man legt Gewicht auf ein angebliches Friedensproject der "Cardinal-Congregation", wodurch eine Liga der katholischen Staaten erstehen, Desterreich das erbliche Kaiserthum in Deutschland erhalten und der Protestantismus gedemüthigt werden solle, obsichon man am preußischen Hose selbst dies namenlose Machwerf einer an abenteuerlichen Projecten überaus fruchtbaren Zeit als solches verurtheilte. Entschieden greisbarer als in solchen künstlichen Erflärungshülsen wird sich in der Territorialpolitik Frankreichs, in dem erzwungenen Friedensbedürsniß des bedrängten Kaisers und in dessen Streben nach der europäischen Garantie der pragmatischen Sanction, seines Lebenswerfes, der natürliche Schlüssel finden lassen.

Gin halbes Jahr früher war in weiter Ferne am einsamen Gestade des Marmarameeres der Führer der letzten großen ungarisschen Bewegung, Franz Ráfóczn (5. April 1735), verschieden. Mit rührender Treue schildert einer seiner Verbammungss und Hausgenossen, sein Oberkämmerer Kelemen Mikes von Jágonn, in seinen schlichten und ebenso gehalts als gemüthsreichen Briefen an seine Schwester das einsame, streng geregelte Leben seines Herrn und des kleinen Kreises, in welchem dieser Achtung und Anhänglichsteit sand. Aber dis zum letzten Athemzuge blieb in Ráfóczy die sieberhaste Hossmung lebendig, noch einmal eine bedeutende Rolle zu spielen; der ruhelose Chrzeiz wich nie der Entsagung, und alle weiteren Enttäuschungen machten den abenteuerlichen Projecten kein Ende.

Gern von ihm, zu Paris (18. Februar 1723), ftarb seine Gattin im 13. Lebensjahre, seine Sohne blieben in Wien internitt; Joseph, ber ältere, als Marchese bi St. Garlo mit 7000 Gulben, ber jüngere, Georg, als Marchese bi St. Elisabeta mit 6000 Gulben Rente ausgestattet. 1727 gelang es biesem,

aus Wien nach Frankreich zu entkommen und für furze Zeit den Bater zu bessuchen; lange hielt es der lebensluftige Lüngling in dem einsamen Rodosio nicht aus und eilte nach Frankreich zurück, um später als Abenteuerer zu endigen (nach 1742); der ältere, Joseph, der 1734 gleichfalls aus Wien entwich und dann in Italien ein bewegtes Leben versuchte, blied für eine politische Rolle kläglichen Ausganges ausgespart, deren wir gleich unten gedenken werden.

Bir ermähnten ber Brojecte bes Berbannten Rafocgn. Gie mede jelten mit ben politijchen Conftellationen Guropa's, welche ber "Ginfiedler in Robofto" unausgesett verfolgte. 1722 wollte er "auf bem ungarischen Rriegstheater Sand in Sand mit bem mostowitischen Ggaren agiren" (wie er an bas hiervon wenig erbaute frangoniche Cabinet, an den Pring Regenten von Orleans, 24. Mai idrieb). 1726 versuchte er ben Carbinalminister Fleurn für fich ju gewinnen, aber ohne Erfolg; 1729 ging fein Agent Bigoureur an ben Berliner und Barichauer Sof, um bie Biener Regierung dabin bearbeiten gu laffen, bag er aus feiner Internirung nach Bolen überfiedeln burfe. Der Raifer geftatte ihm, ben Titel eines Gurften von Giebenburgen für Ledzeiten zu führen, boch folle man von ihm feinen Gib ber Treue verlangen; er gebenke als Unfiebler in Polen bem Konige August zu hulbigen und wolle fich eiblich verpflichten, nichts Geinbseliges gegen bas Saus Defterreich zu planen. Sein Cohn Jojeph moge mit ben Grafichaften Burgan und Rellenburg ausgestattet werben. Alle Emigrirten follten begnabigt und rehabilitirt werben, benn geschähe bas nicht, fo murben fie in ihrer Gulflofigfeit Mohamebaner werben und bie Bforte leicht gegen Desterreich aufheben fonnen. - Das Berliner Cabinet verwendete fich in biefer Beziehung burch Cedenborf, R. August jedoch birect beim Biener Sofe, ber, begreiflicherweise folche Antrage abwehrend, auf Ratocay's bedingungslofer Ergebung in die Gnade des Kaifers bestand. Die europäische Conflagration bes Jahres 1733, ber Rampf Frankreichs und feine Bunbesge= noffen gegen Defterreich erregte nochmals mächtig feine Soffnungen. Die Un= gufriebenheit ber ungarifden Gerben bot Unfnupfungspunkte gu Berbindungen. Bergebens hoffte er aber auf die Kriegsbereitschaft ber Pforte; fie ichlug ihm auch, fest beharrend auf den Punctationen des Paffarowicer Tractates, bie Bitte ab, nach Frantreich überfiebeln zu burfen (Januar 1735). Das waren die letten Enttäuschungen, die ihn schwer trafen; das Berschwinden feines Cohnes Bojeph aus Wien, ben er jo gerne gesehen, erregte feine ichmerglichen Empfindungen; bald war er eine Leiche.

Sein bereits 1732 angelegtes Testament, von zwei Schreiben an den Großvezier und an den französischen Gesandten einbegleitet, sollte alle seine Getreuen bedenken und der Gnade Frankreichs ansempsehlen. So war der Mann vom Schauplatze abgetreten, welcher einst eine halbe Welt beschäftigte; seine Gebeine ruhen an der Seite der Mutter in der katholischen Kirche zu Galata in Constantinopel. Wie begabt er auch an Geist und Gemüth sein mochte, den innern Frieden sittlicher Größe und selbstloser Entzagung hat er nie gekannt; er gönnte auch deshalb den Frieden dem Heimathlande nicht, das

zu beglücken er ebenso wenig fähig war, als sein Anhang, und das trübt unser reines Mitgefühl bei dem Loose des hartgeprüften Berbannten. Bercsenzi hatte die Seuche schon 6. Rovember 1725 dahingerafft, Anton Esterhazu starb 1732; beide ruhen im griechischen Gotteshause zu Rodosto. Esake und die Anderen sollten bald eine neue, traurige Rolle spielen.

Literatur: Die Hauptquelle für das Leben Mátoczy's und der Emigrirten in der Türkei bilden Mikes törökországi levelek, zuerit her. v. Stephan Kultjár (Szombathely 1794); neue vollständige Ausg. v. K. Tolby (Schebel) in 2 Bdn. (Pest 1861). Bgl. auch Katona, XXXVIII. Bd., der sie sleißig ercerpirte. Bgl. anch den Gurop; Staatsjecr. u. die Regensb. Nachr.; Kiedler's Actenitüce a. a. S. II. Bd.; Ketteler's Fortj. Ithuánisi's in bessen Ausgabe v. h. 1724; Szalay, Rákóczy Ferencz bujdosása (Emigranstenleben J. R.S.). 1. 2. H. (1864) (unvoll.); Krones, Abh. a. a. D. 2. Abthe Bgl. anch Arneth III. u. Troysen IV. Bd., 2. A.

# 10. Der Kampf mit der Pforte und der Belgrader Friede. 1736—1739.

Literatur. Allg.: Katona, XXXVIII. Bb.; Hammer, 7. Bb.; Zinteisen, 5. Bb. (Egl. auch ben Aussatz in Westen und Rorben im britzten Stadium ber oriental. Frage; in Raumer's hist. Taschenb. 1858); Herrzmann, Gesch. Rust. 5. Bb.; Arneth, 3. Bb.; Dronjen IV. 3.

Specielles: Relation des venet. Ges. Erizzo v. Z. 1738, h. von Arneth i. d. Fontes rer. a. 22. Bd. E. 175 sp.; Versuch einer Lebensbeschreibung des Feldmarichalls Secken dors. 2 Bde.; Comte de Schmettau, Mémoires secrets sur la guerre de Hongrie pendant les campagnes de 1737—1739 (1771, Frankfurt 1786; deutsche Ausgabe v. J. 1772); de Keralio, Histoire de la guerre des Russes et des Imperiaux contre les Turcs en 1736—1739 et la paix de Belgrade... 2 T. (Paris 1780); Die Kriege in Bosnien in den Keldzügen 1737—1739 beschr. von dem Kadi Omer Effendi, a. d. Türk. überi. v. Joh. R. Krh. v. Dubsky. (Wien 1789.); Um üändliche aus Triginal-Tokumente gegründ. Gesch. der sämmtl. u. wahren Vorgänge b. d. Unterhandlung des zu Belgrad . . . . . geschloss. (Kfi. u. Leipz. 1790, mit 69 Urkd.) (enthält die Rechtsertigung Neipperg's); Schels in b. Sester. Willi. Zeitschr. 1833 über den Feldzug in Vosnien.

lleber ben Friedenssichluß: 3. 3. Moser, Der Belgradische Friedensichluß, mit Beil. u. Unm. Abbe Laugier, Hist. de negociations pour la paix conclus à Belgrade. 2 T. (Paris 1769.) Deutsche A. (1769). Bgl. auch Abelung's pragm. Gesch. Europa's. I. Bb. Beil. Nr. 30. Ueber die Rolle Jos. Ráfóczy's und Bonneval's s. die Briese v. Mites a. a. C., den Staatssecr. u. die Regensb. Nachr.

Merkwürdiges Leben und Thaten bes Prätenbenten von Ungarn und Siebenbürgen Joseph Rátóczy, für die curidse Welt (Fr. u. L. 1739). Ligny (prince de), Mémoires sur le comte de Bonneval. (Paris 1817.)

Richt lange überlebte der bedeutenoste Mann im damaligen Defterreich, Bring Gugen von Savonen, ben Wiener Frieden, für deffen Nothwendigkeit seine Ueberzeugung eingetreten war. Er starb den 21. April 1736, im 73. Lebensiahre, reich an Ehren. die eine schöpferische Thätiakeit von nabezu einem halben Sahr= hunderte im Dienste Desterreichs eingeerntet hatte; unvergeklich seiner Armee, die den kleinen Mann in brauner Lieblingstracht, den "kleinen Rapuziner" als Meifter der Schlacht und Bater der Sol= daten ehrte, unvergeflich aber auch den friedliebenden Zeitgenoffen, welche noch etwas Höheres an ihm schätzten: die vollendete welt= männische Bildung, die Liebe zur Wissenschaft und Runft, von welchen fein lebendiger Verkehr mit Soch und Rieder, seine hinterlassenen reichen Sammlungen Zeugniß geben, und am unvergeklichsten dem Kreise seiner Vertrauten, zu denen aus der hohen Frauenwelt die Gräfin Bathiany, Strattmann's geistreiche Tochter, gablte, burch ein warmes, zarter Freundschaft fähiges Berz. Eine der bedeutenden und dabei dem menschlichen Empfinden zugänglichsten Gestalten der Weltgeschichte, wurde Eugen, was eben nicht häufig ift, ein Lieb= ling der Volksüberlieferung, welche in Sunderten von Anec= boten, in Gelegenheitsichriften und Liedern den Feldherrn und Staats= mann feierte, welcher unersetlich schien. \*)

Nie drängte sich jedoch den Zeitgenossen der Verlust dieses reichbegabten und thatenreichen Mannes so schwerzlich auf, als nach dem demüthigenden Ausgange des nächsten unseligen Türkenkrieges. Man sah darin die glorreiche Erbschaft Eugen's aus dem letzen Kampse mit den Osmanen vergeudet, und konnte, verwöhnt durch die Siege bei Zentha, Peterwardein und vor Belgrad, den schmählichen Rückschlag kaum fassen; um so glänzender hob sich von dieser düsteren Sachlage die verklärte Gestalt des Siegers in den Jahren

<sup>\*)</sup> Aus der reichen zeitgenöss. Lit. über Eugen v. Sav. heben wir nur, abgesehen von Ferrari, hervor: La vie du prince Eugène de S. (à la Haye 1702); d'Artonville, Mémoires pour servir a l'hist. du Pr. Eugène de S. (ebenda 1710); Eugenius nummis illustratus. Leben u. Th. des Pr. (K. (Münnberg 1736); (Visander, Lebensgeschichte Eugenii fr. . . . (Fri. u. Leipz. 1737), die Hist. de fr. Eug. Pr. de S. par L. C. D. C\*\*\* (London 1739). Die populäre Bebeutung Eugen's erörtern: Hennes, Prinz Eugen v. S. (Mainz 1856); Richter, Prinz Eugen v. S. (Wien 1872.) Bergl. insbes. Sphel, Prinz Eugen v. S. & Vorles. (München 1861.)

1697, 1716 und 1717, und bald darauf gedachte man auch wehmüthig der rühmlichen Kämpfe des Savoyers gegen Frankreich, als letteres seine Schaaren in das Herz der österreichischen Stammslande einbrechen ließ, um der Tochter des letten Habsburgers ihr Erbe entreißen zu helsen.

Prinz Eugen täuschte sich nicht über den zweiselhaften Werth des kaiserlichen Erfolges, mit schweren Opsern die europäische Gazantie der pragmatischen Sanction erkauft zu haben; man legt ihm das Wort in den Mund: Die besten Garantieen seien ein ausgiediges, schlagsertiges Heer und ein voller Schat. Durch sein ganzes Thatensleben mit dem Wohl und Wehe Oesterreichs verwachsen, einer der Wenigen, die das Steuer der Monarchie führten, war Prinz Gugen ein Kämpe für Oesterreichs Sache im besten Sinne des Wortes und ein unbestechlicher Nathgeber; in seinen letzten Jahren trat auch die Zusunst unseres Staates gewiß nicht selten vor seine deskümmerte Seele. Deshalb war er auch schließlich dem Projecte einer Heirah der voraussichtlichen Thronerdin Maria Theresia mit dem bayerischen Kurprinzen geneigt. Er erlebte noch die Verlodung und Heirath der erstgeborenen Tochter Karl's VI. mit Herzog Franz Stephan von Lothringen (Januar, Februar 1736). Wäre dem Hinschedenden ein Blief in die Zusunst vergönnt gewesen, so hätte er seine Vesürchtungen wohl ansänglich gerechtsertigt, aber schließlich seinen Glauben an den Vestand Desterreichs dennoch verbürgt gestunden.

Desterreichs Türkenkrieg in den Jahren 1736—1739, ein Waffengang an der Seite Rußlands, erscheint vom diplomatischen Gesichtspunkte aus als eine Folge der rufsisch zösterreichischen Allianz vom 6. August 1726,—denn K. Anna I. (Jwanowna) begehrte im Sinne derselben zunächst 30,000 Mann kaiserlicher Hüsteruppen, und Karl's VI. Regensburger Manifest (26. Juli 1737) betont unter den Motiven des Krieges vornehmlich seine bundesgenössische Pflicht. Auch auf die Quadrupelektlianz gegen die Pforte— älteren Datums— besiegelt durch den Karlowicer Congreß (1699) sehen wir von Seite des Wiener Cabinetes zurückgegriffen, und im Sinne derselben Polen und Benedig an seine Bundesverpslichtung gemahnt werden. Die Signoria wurde überdies nachdrücklichst erinnert, daß Desterreich es war, das im letzten Türkenkriege der bedrängten Republik die Hauptlast des Krieges abnahm. Venedig jedoch, durch den Passarowicer Tractat nicht so zusselbengestellt wie der Kaiser, und als altersschwacher Staat jedem Wagniß abgeneigt, bot Alles auf, um dem Wiener Hose die Gründe der eigenen Richtbetheiligung

und Nichtvervflichtung möglichst überzeugend darlegen zu lassen. Gleichen Mißerfolg hatte die Werbung bei Volen, dem tiefzerütteten Staate. Die eigentlichen treibenden Motive für den faiferlichen Bof. den Türkenkrieg, nicht blok als Huflands, fondern auf eigene Rechnung und Gefahr aufzunehmen, lagen in der begreiflichen Annahme, man fonne, gestütt auf die Errungenschaften des Bassarowicer Friedens, dem Osmanenstaate gegenüber jene Aufgabe voll= ständig durchführen, welche Prinz Gugen nur halb bewältigen konnte, - und, was jederzeit den Ausschlag giebt, in persönlichen Einflüssen. Rarl's VI. einflußreichster Günftling und Staatsmann, Barten = stein, deffen wir gleich unten gedenken wollen, brängte, jedenfalls aus obigem Gesichtspunkte der Staatsraifon, auf den Krieg, und von militärischer Seite wollte ihn ber Bring von Silbburghaufen durchseben, um sich Lorbeeren zu sammeln, die ihm aber nicht beichieben waren. Auch General Schmettau, ein scharfer, aber nicht unbefangener Beurtheiler des von ihm felbst miterlebten Krieges, stimmte für den directen Krieg mit der Türkei.

Nicht, daß Desterreich überhaupt den Krieg mit der Pforte aufnahm, sondern darin, daß die Bläne und die Mittel seiner Durchführung ungenügend waren, daß mit der Bielköpfigkeit ber Heeresleitung und Zeriplitterung ber Armeeftärke, mangelhaftes Pflichtgefühl Einzelner, Schlendrian und Gewiffenlofiafeit in ber Ausruftung der festen Blate ersten Ranges, in der Befoldung und Berpflegung der Armee Sand in Sand gingen und schließlich der Friede von den Hauptbetheiligten um die Wette überstürzt wurde, - darin wurzelt das schwere Berdict über diesen Türkenkrieg. Ein glücklicher Erfolg hätte feine "Zweckmäßigkeit" über allen Zweifel erhoben. Berfaßte doch um 1737 der Erminister Spaniens, der alte unverwüstliche Projectenschmied Alberoni, eine Denkschrift über die Theilung der Türkei unter Rugland, Desterreich, Benedig. Solland (!), Breußen (!) und Bolen, bergufolge ber Raifer: Bosnien. Serbien, Slavonien (türfisch Croatien) und die Wallachei erhalten follte; Bayern und Sardinien wären bann auf Roften Defterreichs zu entschädigen.

Die Geschichte dieses Krieges beweist aber auch, wie heraus fordernd und schlau die Pforte zu Werke ging, um sich das Singreisen Desterreichs so lange als möglich vom Leibe zu halten und mit der französischen Vermittlung geschicht zu operiren, wie entschieden, wenn auch ohne namhaften Ersolg, sie die ungarische Emigration zu verwerthen suchte, wie zähe sie im Widerstande, umssichtig und frästig im Angriff und rücksichtslossenergisch in der

Ausbeutung der verworrenen Sachlage für den Friedensichluß mit Desterreich fich benahm.

Der Türkenkrieg der Jahre 1736—1739 zerfällt in vier Absichnitte. Das Jahr 1736 ist das der Borbereitung; Karl VI. bestindet sich auf dem Standpunkte der bewassneten Intervention, mit welcher der kaiserliche Botschafter Thalman betraut erscheint; ans dererseits werden die von Rußland bundesmäßig verlangten 30,000 Mann in der Gegend von Peterwardein und an der serbischen Morawa zusammengezogen.

Die Pforte hatte ichon bamals ihre Verbindung mit bem alteren Cohne Rafocan's, Sojeph, angefnupft, ber, tief verichulbet, aus Wien entwichen und in Italien abenteuernd, wie bereits ermahnt worben, bei ber Gignoria als "(Frborin; von Giebenburgen" vorfprach, und, von ihr abgelehnt, burch ben frangonichen und fpanischen Rendenten in Benedig nach Reapel empfohlen wurde, um nach einer gaftlichen Aufnahme in Rom - als Entführer ber Frau eines faijerlichen Sfficiers - in Reapel als "Erbpring von Giebenburgen" mit bem Stuart'ichen Pratendenten (Inglands ("Pringen von Wales") und bem außerft bedentlichen "Könige von Marotto" in Berfehr und in Beziehungen mit ben Botidgaftern Franfreich's und Spaniens zu treten. 3m Spatjahre 1736 befand er fich ichon in Constantinopel, von wo er einstweilen nach Robofto ging, um bann erft, als bie Kriegsertlärung zwijchen Cefterreich und ber Piorte ausgetauicht mar, fich offiziell bem Gultan porzuftellen. In der Türkei machte er die Befanntichaft bes geweienen faiferlichen Geldzeugmeiners, Graien Gl. Aler. v. Bonneval, aus bem Limoufin (geb. 1675), eines Mannes von Beift und Bravour, aber ohne allen fittlichen Salt, ber aus einem Waffengenoffen und Lieblinge bes Pringen Gugen beffen boshafter Berleumber und in ben Rieberlanden ein Unruhftifter murbe; als Baftling fobann auf ben Brunner Spielberg fam, und ftatt fid, por bas Kriegsgericht in Wien zu fiellen (1729), in die Türkei entwich, um hier Renegat und unter bem Namen Uhmed Baicha General ber türtijchen Artillerie zu werben. Rafoczy und Bonneval entwickelten ber Piorte ben Plan, burch eine neue Injurrection Ungarns ber faijerlichen Macht ben Sauptichlag beigubringen.

Das Jahr 1737 zeigt balb ein Ueberwiegen ber Partei im kaiserlichen Rathe, welche, im Gegensate zu Pálffy und Seden borf, welche bloß für Bundeshülfe an Rußland eintraten, den directen Krieg verlangte; der österreichische Gesandte in Petersburg, Graf Oftein, sagte bereits 50,000 Mann Bundeshülfe zu (9. Januar 1737). Das kaizerliche Juli-Manisest war von der Ausstellung dreier Armeecorps in Serbien (Sauptheer: unter Franz Stephan von Lothringen und Feldmarschall Seckendorf als dem eigentlichen Generalissimus), Eroatien 2805 nien (Prinz von Sildburghausen und Joseph Esterházy) und in der Wallachei (Graf Wallis) —

begleitet, und als der von den Westmächten vorgeschlagene, auch vom Kaiser beschickte unfruchtbar tagende Congreß zu Niemierow in Polen (August — 14. October 1737), auf welchem Oesterreich eine Gebietserweiterung auf dem Boden Serbiens, der Wallachei und Moldau, die Pforte dagegen Belgrad, Temesvar und Geld als Schadenersatz für den "Bruch des Passarowicer Friedens", ja selbst Siebenbürgen für den jungen Rakoczy begehrte, — ohne alles Ergebniß auseinanderging,\*) war längst schon der Kampf Desterreichs mit der Pforte im Gange.

Aber ben anfänglichen Erfolgen Sedendorf's, ber, ichon unter Mißhelligfeiten Generalissimus geworden, durch die Unwesenheit des faiserlichen Schwiegersohnes und die Gifersucht ber anderen Generale in seiner schwierigen Aufgabe manches hemmniß erfahren haben mochte, seiner Ginnahme Niffa's und der Belagerung Uficza's folgte bald (October 1737) Mißgeschick auf Mißgeschick. Als die faiserliche Hauptarmee aus Serbien und Bulgarien nach Orsowa zuruckaedrängt erschien, ward Seckendorf nach Wien abberufen, an ber Grenze Desterreichs zu Kischamend (28. October) als Internirter erklärt, die Internirung am 3. November vollzogen, und -- unter all= gemeiner Aufregung des Wiener Böbels gegen den "protestantischen Verräther" — ber Feldmarschall auf die Grazer Festung geschickt. Sildburghausen, der über die Maagen geschonte Wassengenosse Secken= borf's, und Philippi vertraten ihn einstweilen, dann übernahm im 3 wei= ten Keldzugsiahre 1738 ben Oberbefehl Graf Konigsegg und anfänglich mit Erfolg, benn seinem glücklichen Treffen bei Kornia (28. Juni) reihte fich ber Entsatz bes bedrängten Orsowa und die Schlappe der Türken von Mehadia (15. Juli) an.

Der nun officiell gewordene Verbündete der Pforte, "Fürst" Joseph Rakoczy, hatte mit dem Manifeste an die Ungarn (28. Januar 1738), dessen Verbreitung von Widdin aus der jetzige Führer der Emigration, Graf Csáky, besorgte, ebenso wenig bewirkt, als mit seiner Reise nach Bukurescht, woselbst ihn der Wojwode Constantin begrüßte. Es bedurste nicht einmal des kaiserlichen Achtbrieses vom 29. April 1738, um seine Thätigkeit zu lähmen. Frohlockt doch der ehrliche Mikes, der treue Diener seines verstorbenen Vaters, alt geworden in der Erfahrung von der Hoffnungslosigkeit solcher Pläne (in seinem Schreiben von Widdin, 9. Juli), Angesichts der Werbungen der Emigration: "Gott sei's gedankt, Riemand kam, der was taugt. Die da kamen, sind nur dem Galgen entlaufen!"

<sup>\*)</sup> C. über biefen Congreß bie Neue europ. Fama 29.-30. Bb. Bufching, Magazin, 10. Bb., und Zinteifen, 5. Bb. (687 ff.)

Tie Pforte, obichon bald wieder in der Tifensive — denn im August bereits siel Trsowa in ihre Hand, der bosnische Feldzug des Prinzen von Hilburghausen mißlang vollständig und der Großvezier rückte auf Temesvar los, — ließ nun den Präztendenten sallen; sterbenskrank gelangte Joseph Rákóczy nach Czernawoda und starb hier 10. November 1738, im 38. Lebensjahre. "Tas ganze Leben und Wirken des Armen in diesem Lande war wie Strohseuer," schreibt Mikes. Joseph's Bruder Georg verscholl später. Die Pforte sandte dann den Grasen Csasy nach Bodon, Zay nach Kotschin und Mikes nach Jass, um von hier aus Versbindungen anzuknüpsen, doch hatten sie keinen Ersola.

Das dritte Kriegsjahr 1739 zeigt uns Wallis an der Spite der Armee. Niemals enthüllte sich so grell der Geldmangel ber Regierung — die Steuern Böhmens und Schlesiens waren bei-spielsweise auf 6 Jahre hinaus verpfändet — und die kecke Uebervor= theilung des Merars. Denn die vom Abmiral Ballavicini gebaute Ruderflotte war des Versenkens werth, obichon jede Galeere 40,000 Gulben kostete, und in Belgrad foll Wallis nur ein Drittel des angeblichen Getreidevorrathes und unter dem Bulver zwei Dritttheile schwarzer Erde eingemischt gefunden haben. Dan erzählt, der Raifer habe bei Lesung dieses Berichtes voll Entruftung ausgerufen: 3d weiß nicht, ob ich verrathen oder verkauft bin, es wird mir zu grob, ich muß Ordnung schaffen." General Schmettau hatte längft über die "Miferabilität" ber Reichstruppen geklagt. Wallis bekam mit einer entmuthigten, schwach ergänzten Urmee zu thun, und er felbst war ber Dann nicht, einen Krieg im Großen zu führen. Nach der Niederlage bei Kroczka (23. Juli 1739) verlor er ganz ben Kopf, und als der träge und feigherzige Commandant in Belgrad, Freiherr v. Sucow, trop Schmettau's Inspectionsbefundes und Widerspruches erflärte, die Festungsstadt nicht halten gu fonnen, fturzte sich Wallis in das Friedensgeschäft, das der frangösische Botschafter Villeneuve in Gang zu bringen längst bereit ftand. Der Kaiser, schwer von all dem getroffen, entzog nun dem Grasen Wallis die früheren Vollmachten und übertrug dem Generale Graf v. Neipperg die Unterhandlung. Der übereilte demuthigende Friedens= vertrag mit dem schlauen und durch feinen Uebermuth einschüchternden Großvezier darf nicht Neipperg allein zur Last gelegt werden. Die allgesmeine Panik, Wallis' Verranntheiten und Zugeständnisse und Frankreichs geschickte Manöver tragen einen guten Theil am Zustandekommen des Belgrader Friedens vom 18. September 1739, den Karl VI. "nicht ohne herbsten Schmerz" seinem Bundesgenoffen,

dem Czarenhofe, ankündigte, und für bessen Abschluß Wallis mit dem Gefängniß am Spielberge, Reipperg mit der Haft auf der Grazer Festung büßten. Rußland schloß im December desselben Jahres mit besserm, aber immerhin geschmälertem Erfolge einen "ewigen Frieden" mit der Türkei.

Der Belgrader Friede überläftt (§ 1) Belgrad, (§ 2) Schabacz den Türken und stellt die beiderseitigen Grenzen Sesterreichs und der Pforte auf serbisch-bosnischen Boden im Sinne des Karlowicer Friedens her; er trennt die kleine Wallachei wieder von Sesterreich (§ 4) und überläft der Psorte (§ 5) die Insel und Festung Srsowa sammt dem Borwerke der hl. Gliadeth. Dazgegen verbleibt das Banat im Besitze Sesterreichs. Un Erneuerung früherer nachbarlicher Bereindarungen schließt sich (§ 11) die Handelsfreiheit der beiderseitigen Unterthanen Alle Räubereien, so der "freien Handuken und Pribeken" sollen beiderseits hintangehalten (§ 18) und (§ 19) die Emigrirten unter Führung Csafty's möglichst weit von den kaiserlichen Besitzungen internirt werden. Der Friede wurde zunächst auf 27 "Mondsahre" (türksiche Jahre) geschlossen. Der Friedensact sindet sich abgedr. b. Moser, Laugier, in der Reipperg'schen Rechtsertigung; Ghillann, Dipl. Handb. II. Bb. u. a. a. S.

# 11. Die Hof=, Staats= und Heerverhältniffe Oesterreichs und der Tod des letten Habsburgers vom Mannesstamme Fer= dinand's I.

Literatur: Neues außerordentliches Gespräch im Reich der Tobten. Andere Zusammenkunst zwischen Zwei großen röm. deutschen Kansern und Königen von Ungarn und Böhmen wie auch Ertherzögen von Sester. nemlich Alberto II. u. Karolo VI. u. s. w. Berlin 1741. (4°. 68 S.) Dialogues entre Charles VI. et Fréd. Guillaume R. de Prusse sur le bord de Stix, touchents les moeurs et la religion de ces deux Princes etc. (Cologne 1742. 8°. 3 Th.) Die Memoiren von Pöllnit (sächssichen Hofcavaliers, † 1775) und der Markgräsin von Baireuth (Schweiter K. Friedrich's II., s. deit v. 1706—1742) liesern Nebensächliches. Touristische Gindricke z. B. von dem Wiener Hofe um 1706 dieten die Aufzeichnungen der Lady Montague.

Urneth, Die venet. Relationen f. 1708, h. im 22. Bb. ber Fontes reraust. (vgl. Prinz Eugen III. Bb.) und f. atab. Abh. Joh. Christoph Bartenstein n. f. Zeit. (Arch. f. K. öserr. G. 46. Bb. 1871); Foscarini (venet. Gef. in Wien), Storia arcana ed altri scritti inediti (Archivio storico italiano. 5 Bb. 1843), enth. eine Schilberung der österr. Hof- und Staatsverh. v. J. 1735; Core, History of the house of Austria, die 3. Ausgabe (London 1847). II. Band, dentsch. Ansg. 4, (wichtig durch die Benntung englischer Gesandtschaftsberichte z. B.: Sophorin's, Robinson's); Förster a. a. S. 1. 2.; A. Behse a. a. S. 6. 7. Bb.; Majlath, 4 Bb.

Specielles am betreff. Orte.

Die Hofverhältniffe in den letten Lebensjahren Rarl's VI. zeigen junächst der Erbtochter des Raisers Maria Theresia und ihrem Gatten, Bergog Frang Stephan von Lothringen, als bem Berrichervaare der Zufunft, die Aufmertsamkeit der fremden Divlomatie zugewendet, aus beren Berichten wir die bezügliche Kenntnik ichovien. War ber Schwiegersohn bem Bergen bes Raifers theuer, jo war bies nicht weniger beffen Bruder, Pring Rarl, der lebens= luftige Cavalier, dem der Raifer feit 1738 einen immer größeren Wirkungsfreis im Militarwesen und in der Staatsconfereng erichloß. Ceit Althan's Tobe (1722) war ein Favorit biefes Schlages nicht wieder an Rarl's VI. Seite, benn ber einflugreiche Berlas, Marcheje von Rialy, der Staatssecretar und die Zeele des spanischen Rathes, war fein Gunftling in biefem Ginne, und feit bem Wiener Frieden (1735) zeigten sich die Spanier am Hofe Karl's, obichon sie nach Foscarini's Mittheilung eine fleine Armee ausmachten, in ihrer Thätigfeitssphäre überhaupt ftart eingeengt. Gehr beliebt bei bem Monarchen war auch der Sohn des portugiesischen Gesandten, Manuel Telles Graf de Enlva=Tarouca, Prasident des niederländischen oder flandrischen Rathes, ein vollendeter Hofmann, der dann auch das große Vertrauen Maria Theresia's genoß.

Ungleich näher stand dem Vertrauen, und man kann wohl auch jagen dem Bergen des Raifers, als Nachfolger Hofraths von Buol in ber Protocollführung der geheimen Conferenz, der in vielen Richtungen allmächtige Freiherr Johann Christoph von Bartenstein. Geboren im Jahre 1680 zu Stragburg, Sohn des bortigen Professors der Philosophie, ein vorzüglicher Kopf, deffen riefiges Gedächtniß Vieles umfaßte und dauernd festhielt, so daß es einem Archive historischer und juristisch-volitischer Kenntnisse glich. Gin Emporfomm= ling von eiferner Arbeitsfraft, gelangte Bartenstein als katholischer Convertit, Edugling bes faiferlichen Hofbibliothefars Gentilotti, des Hoffammerrathes und General = Rriegscommiffariats = Directors Davids von Balm und bes Soffammer = Prafidenten Gundafer von Stahremberg, vor Allem aber burch fein Talent und feine Leistungsfähigkeit seit 1717 jum Posten eines niederösterreichischen Regimentsrathes und 1726 zu dem eines Hofrathes in der nieder= öfterreichischen Hofcanglei - und bald an Buol's Stelle, ben er während deffen Rrankheit vertreten. Er murde nun die Mittels= person zwischen ben Conferenzministern und dem Raiser, der mit ihnen vorwiegend nur schriftlich zu verkehren pflegte, und verstand sich dem Monarchen bald unentbehrlich zu machen. Wie ungünstig auch die fremden Diplomaten über die juristische Bedanterie, Recht= haberei und ben Mangel höfischer Routine, über die doctrinäre Vielmisserei und Vielgeschäftigkeit Bartenstein's urtheilen, seinen großen Einfluß können sie nicht leugnen, vermöge bessen er in allen Staatsfragen das Thr des Kaisers, sein volles Vertrauen besaß und auch behauptete, selbst als der von ihm so lebhaft angestrebte Türkenkrieg ein so trauriges Ende nahm.

Damals (1736) genoß auch der General der Cavallerie und Hauptmann ber kaiserlichen Trabanten-Leibaarde, Graf Undreas von Samilton, ein Frländer, vom spanischen und italienischen Rriege her in Gunft bei dem Pringen Eugen und bei Guido von Stahremberg, bie Zuneigung bes Kaisers. Zu ber älteren Reihe ber Conferenz= minister: Hofcanzler Singendorf, einem Welt- und Lebemanne ohne große Arbeitsluft, Freiherr v. Sailern, Sinzendorf's rechtskundigem Collegen. bem wackern Softammerpräsidenten Gundater von Stahremberg und bem Rachfolger Gugen's im Hoffriegeraths= Bräfidium, Feldmarichall Graf Jojeph Lothar Rönigsegg, ber 1738 feinen Loften bem Grafen Joseph Barrach überlaffen mußte, aber Conferenzminister blieb, war feit 1736 der frühere Vicefönig Neapels Alois Raimund Barrach, einft Gefandter in Spanien, getreten. Auch der böhmische Oberstkanzler Graf Franz Ferdinand Kinsky war von Ginfluß. In den ungarischen Angelegenheiten war die beste Stüte ber Regierung Graf Paul Palffn, ber in manchen Schlachten hart mitgenommene Kriegsmann, dem Karl einst in herzlicher Vertraulichkeit "mein lieber alter frummer Palffy" schrieb. Gewiß be= dauerte der Raiser, um seiner und der Sache willen, den verdienten Feldherrn im Kriegsjahre 1737 vernachläffigt zu haben. In dem Reichshofrathe wirkte seit 1728, an Stelle des verstorbenen Windisch= grat, Reichsgraf 3. Wilhelm v. Burmbrand und als Bicepräsident Graf Friedrich Karl von Schönborn, Bischof von Bamberg und Bürzburg. Bartenstein brachte den Grafen Rubolph Joseph Colloredo an dessen Stelle und sein eigener Schwieger= sohn Baron Anorr, auch ein Emporkömmling und Convertit, wurde Colloredo's rechte Sand.

Der Hofftaat zeigt sich auf großem spanischem Fuße, schwersfällig, kostspielig, denn Hunderte, ja Tausende lebten vom Hofe. Die Geltung der Geiftlichkeit war groß, doch spielte sie nicht die maßgebende Rolle in politischen Dingen.

Die Formen des damaligen Staatswesens Desterreichs werden wir an anderem Orte in ihrem organischen Zusammenhange mit den früheren erörtern. Hier sei nur der äußeren politischen Stellung Desterreichs am Schlusse der Lebenstage des letzten Habsburgers

XVII. Buch: B. ipan. Erbiolgefriege b. ;. Jobe Rarl's VI. (1700-1710). 147

und einiger bedeutsamen Strömungen des inneren Geschichtslebens der beutscheböhmischen Lande und Ungarns gedacht.

Beginnen wir mit ben letteren.

Eines der bedeutsamsten Momente des inneren Geschichtslebens ber beutiden Erblande in den Tagen Rarl's VI. ift die Protestantenfrage Ober-Innerösterreichs und Salzburgs. \*) Mit ber eigenthümlichen Zähigkeit aller folder Erscheinungen auf bem Bebiete des ethischen Lebens hatte sich der Protestantismus, und noch mehr, als leidige Frucht ber Wegenreformation, ein Scheinkatholi= cismus in den abgeschlossenen Gebirgsthälern der Alpenlande erhalten und gestaltet, welcher lettere die uriprüngliche protestantische Gesinnung mehr ober minder nur verschleierte. Die herrschende Kirche mußte sich mit diesem Scheinerfolge begnügen, benn ihre Mittel und Wertzeuge konnten keine innere Wiedergeburt erzwingen. Groß war noch die Bahl protestantischer Bibeln, Postillen, Tractätlein und anderer religiöser Erbauungsichriften in den Bauernhäusern, trot aller zeit= weiligen Nachforschungen, und protestantisch noch so mancher stiller Glaubensbrauch. Die fatholischen Seelsorger faben es oft nicht, ober wollten es nicht sehen, besonders dann nicht, wenn es weder den

<sup>\*)</sup> Die Literatur bieser historischen Thatsache ist, insbesondere was die Salzdurger Emigration betrifft, ziemlich umfangreich. Die ältere, dis 3. E. des 18. Jahrh., verzeichnet Weber's Bibliogr. d. dent. St.-Gesch. I. S. 687, Nr. 1094 und S. 692—695. Bgl. auch die zeitgenössische Publizistit, insbes. die Europ. Fama, 334. Theil; serner die Actensammlung dei (Faber) Europ. Staatscanzlei, 65. Bb. und Schauroth, III. Bb. Bon den zeitgenössischen Monographien sind die wichtigsten die von Teubner und Göding.

Neuere Literatur. a) von protestantischer Seite insbes. s. 1827—1874: Panse, Schulze, Rebenbacher, Obstselber, Krüger (vgl. auch Ressel in b. Niedner Ztschr. s. Theol. 1859) und das wichtige Werf v. M. Beheim = Schwarzbach, Hohenzollern'iche Colonisationen. (Leipzig 1874). Ugl. auch R. A. Menzel 10. Bb., S. 199 ss.; Tropsen IV. 3. A., S. 155 ss.

b) von katholischer Seite: Zauner, Chronif v. Salzburg, fortg. v. Gärntner; A. Pichter, Gesch. v. Salzburg (Gesammtwert v. J. 1866); Klein, Gesch. bes Christenthums in Desterr. u. Steiermark (Wien 1842), 6. Bb. und insbesondere: Clarus, Die Auswanderung der protestantisch gesinnten Salzburger in den Jahren 1731-32. (Junsbruck 1864); für Oberösterreich (Salzkammergut) vgl. Prit 2. Bb.

In jüngster Zeit lieserte einen actenmäßigen Beitrag G. v. Zwiedinet = Sübenhorft in der Abh.: Geschichte der religiösen Bewegung in Junerösterreich im 18. Jahrh. (Arch. f. K. österr. Gesch. 53. Bb. 2. Hälte, 1875). Das gleiche Thema behandelt er aus innerösterr. Archivalien in dem Büchlein: Dorsleben im achtzehnten Jahrh. Culturhift. Stizzen (Wien 1877).

äußerlichen Cultus, noch auch das materielle Interesse der Seelsforge beeinträchtigte, und so verband sich die treue Anhänglichkeit an das Hergebrachte, mit dem Reize des Verbotenen in diesen geseimen protestantischen Anschauungen. Andererseits mischte sich Protestantismus und Katholicismus in den Köpsen und Herzen, so daß Mancher nicht recht wissen mochte, welchen Glaubens er sei. Die Erinnerungen an die Vergangenheit, an die früheren "lutherischen Zeiten" waren unvertilgbar, und wie hermetisch auch der Abschluß dieser Länder gegen Deutschland geworden zu sein schien: zeitweilig öffnete sich doch ein Weg unbemerkten Verkehrs mit den akatholischen Glaubensgenossen im Reiche.

Auf dem Boben ber erzbischöflichen Lande nahmen die Dinge ihren Un= fang, benn bier tam es ichon 1684-1686 gur Bertreibung ber Afatholifen aus bem Teffereder Thale, welches bamals fammt Windijch-Matran im Tauerngebiete dem Sochstifte geborte. Ihr folgte bie Erilirung der Salleiner Bergleute (1688). Erzbischof Leopold Anton Freiherr von Firmian (1727 erwählt), beeinfluft von dem Soffangler Rall, einem Freunde der Jesuitenmissionen, nahm ben Gebanken einer burchgreifenden Rekatholifirung ber bezüglichen Ge= genden feines Hochstiftsamts auf und verwirklichte ihn feit 1728 burch Magregeln, welche im Corpus evangelicorum unter den Bertretern der akatholischen Mächte am Regensburger Reichstage feit 1730 fehr viel Staub aufwirbelte. Der Grabifchof verschangte fich binter fein landesfürftliches Recht und wies auf ben rebellischen Beift feiner protestantischen Unterthanen bin, mahrend bas evangelische Austand für bie Glaubensrechte feiner Confessionsverwandten eintrat. Unbefangen betrachtet, traten bie Wortführer ber Evangelischen im Salzburgischen gegenüber ber erzbischöflichen Commission vom Juli 1731 widerspenftiger auf, als es fich mit ihrer Unterthanschaft vertrug. Das burch fie ber Commission über= gebene Berzeichniß von 20,678 Personen, welche linberifch evangelisch seien, konnte aber ben Erzbischof jedenfalls nachdenklich machen und zur Vorsicht mahnen.

Zu Schwarzach, im Golbegger Lanbesgerichte, versammelten sich schon ben 5. August 1731 bie Abgeordneten der akatholischen Gemeinden und besschwuren den "Salzdund", zur Wahrung ihres Glaubens im Leben und Sterben. Sodann begab sich eine neue Botschaft der Bündler an den Regensburger Reichstag, um dort ihre Sache vor den Glaubensverwandten zu versechten.

Der Erzbischof wandte sich nun an den Kaiser um nachbarlichen Beistand. Den 26. August 1731 erschien eine kaiserliche Vermahnung an die Salzburger "Nottiver, Droher und Lästerer" und bald darauf eine Mahnung Karl's VI. an die Regensburger Vertreter der Evangelischen, der aufrührerischen Gesinnungen der Salzburger keinerlei Vorschub zu leisten und sich jeder Versührung zu enthalten. Andererseits hatte aber der Kaiser den Erzbischof zur größten Vorsicht und Rücksicht in dem schwierigen Handel ermahnt, Leopold Firmian hinwieder Alles aufgeboten, um sich eine militärische Intervention des Kaisers thunlichst vom Leibe zu halten. Ende September rückten dennoch

faiserliche Truppen in Salzburg ein, um mit Gewalt die Bewegung niederzujchlagen. Dagegen erhob fich den 27. October das Corpus evangelicorum mit
einem geharnischen Protesie; Preußens Könlig hatte schon den 23. d. M. an
seinen Botichaiter Dankelmann eine diesfällige Weisung erlassen. Aber auch von
den Salzburger Protesianten waren zwei Führer, helben steiner und Forstrenter, an den Schwedenkönig in Halle und dann nach Berlin abgegangen,
um hier ihre Sache anzuempiehten.

Der Salzburger Erzbijchof erließ nun aber ben 31. October das verhängenisvolle Emigrationspatent gegen die Protestanten als "widerspenstige, treubrüchige und rebellische Unterthanen", wonach alle, die den 15 tägigen Unterwersungse und Retathotisirungse Termin unbenutzt ließen — und zwar die Nichtansässigen binnen 8 Tagen, die Ansässigen binnen 3 Monaten — auswandern müßten. Der langathmige Streitschriftenwechsel mit dem Regensburger Corpus evangelicorum hatte nur zur Folge, daß den Letzteren eine neue Frist dis zum 23. April 1732 und, wenn sie ihre Güter nicht verkausen könnten, ein dreiziähriger Termin verstattet wurde, innerhalb dessen sie ihren Besit durch Kathoslifen bewirthschaften und gegebenen Falles veräußern dürsten. Einzelnen Bittzgesuchen wurde mit einer weiteren Frist willsahrt. Der Kaiser, der es dem Erzbischose übelnahm, das Edict vom 26. August nicht publicirt zu haben, gab den Berbannungsmaßregeln unter diesen Modalitäten seine Zustimmung.

Die Hauptmasse der salzburgischen Protestanten zeigte sich ben erzbischöslichen Maßregelungen nicht fügsam, zog die Auswanderung vor, welche auch durch bas Ausland vielsach provocirt, von Ende November 1731 an begann.

Die Aufforderung des preußischen Königs an den Erzbischof vom Februar 1732, die Auswanderer nunmehr als seine Glaubensichütelinge und Unterthauen unbehindert ziehen zu lassen, hing mit dem volkswirthschaftlich günstigen Plane Preußens zusammen, die Auswanderer vorzugsweise als Ansiedler in dünn bevölkerte Länderstriche seines Staates zu leiten, ein Gesichtspunkt, der auch die Berswendung Hollands, Dänemarks und Schwedens bestimmte. Im Ganzen betrug 1732—1739 die Masse der Salzburger Ausgewanderten an 30,000 Mann, ein Einwohnerverluß, der durch die an ihre Stelle dann einwandernden Junersösterreicher, Tiroler, Bayern und Schwaben, aus dem Schwarzwalde, nicht rasch und nie ganz ausgewogen werden konnte.

Der preußische Legationsrath Plotho brachte bann als Vollmachtträger aus bem Salzburgischen mehrere Millionen an Kauschilding für mehr als 2000 Vauernhöse und als Schulbeintreibungen zusammen, von denen die Abzugsgelder an den Ezbischof entrichtet werden mußten. Von salzburgischen Emigranten wanderten Schaaren nach den Nordsaaten, z. B. nach Standinavien, nach Kadsand in holländisch Flandern, sogar bis Amerika und nach Georgien, die Hauptmasse, über 16,000 ließen sich in Spreußen und nicht Wenige dann auch in Hannover nieder.

Auch in Franken und Schwaben begegnen wir solchen Emigrirten. Daß ihre neue Lebenslage in bem Hauptlande ber Niedertassung, in Dits preußen, manche bittere Enttäuschungen bescheerte, daß der unter dem laxeren sübdeutschen Fürstenregimente an Unbormäßigteit gewöhnte Sinn vieler Auswanderer sich in das neue, stramme Landesregiment schwer fügte, zeigt die Geschichte dieser Emigrationen. Die kaiserliche Regierung versuchte auch in dieser Richtung, auf die Auswanderungslust abschreckend einzuwirken, indem sie bekannt machen ließ: "Die Miserie, darein jene sich haben versühren lassen, welche von benachbarten Landen unter schönner Hossung in die Fremde emigrirt sind, wo sich größtentheils schon jeho, nehst dem mitgebrachten Gut, Weib und Kinder ihr Leib und Leben in Hunger und Kummer verlihren, mithin jenes wenige Geld und andere scheinbare Freundlichkeit härtiglich büßen, womit sie ans fangs an ein oder andern Orth geködert und versühret worden."

Den Salzburgern folgten bald (schon seit 1732) an 1200 Berchtes= gabener.

Auch in Ober= und Inneröfterreich lagen die Dinge ähnlich. Auf dem Boden des Salgkammergutes, beffen Be= wohner die protestantische Gesinnung mit jener unzerstörbaren Zähig= keit örtlich festhielten, welche an ihre diesfällige Gesinnung im 17. Sahrhundert, im Zeitalter der durchgreifenden katholischen Gegenreformation erinnert, äußert sich zunächst die Unzufriedenheit. Wieder= holt wurden hier Begehren nach Erlaubniß zur Auswanderung laut: da diefe jedoch regelmäßig an die Bedingung geknüvft wurden, daß die Emigranten ihr Bermögen und ihre Kinder zurücklassen müßten. um der Emigrationsluft einen starken Riegel vorzuschieben, fo versuchten die Protestanten des Salzkammerautes bei dem Regens= burger Corpus evangelicorum um nachdrückliche Verwendung, die wir auch seit 1727 zu beobachten in der Lage sind. Kaiser Karl VI. ließ sich (Ende Juni 1733) in der That zur Weglassung jener Zwangsbedingung herbei, was der Salzoberamtmann Graf Seeau verfündigte; 1200 meldeten sich nun zur Emigration. Doch versuchte es noch die Regierung mit einer vorläufigen Glaubensprüfungs = Commiffion zu Hallstadt, deren Ergebniß dahin lautete, daß die Angemeldeten feinen rechten Begriff vom Lutherthum hätten und nur nach einem befferen und freieren Leben im protestantischen Auslande Verlangen trügen. Run wurde wieder die Auswanderung unterfagt und erst 1734 dahin entschieden, daß eine Uebersiedelung oder Transmigration nach Siebenbürgen einzutreten habe.

Die kaiserliche Regierung hatte andererseits sichere Spuren, daß einige Salzburger und Kärntner von Regensburg aus als preußische Agenten, allerdings nicht für politische, sondern colonisatorische Projecte des Berliner Hoses Auswanderungen unzufriedener Innerösterreicher provocirten und durch solche Bestredungen Mißtrauen und wachsende Besorgnisse des Wiener Hoses begreislicherweise erregen mußten. Schon das unaushörliche

Appelliren der Unterthanen an das protestantische Ausland widerstritt bem landesfürstlichen Immunitätspringip. Der Raifer, welcher unter dem Eindrucke der Salzburger Borgange zur Untersuchung der confessionellen Verhältniffe Religionscommissionen bestellen ließ, aus beren Berichten ichon Unfang 1732 hervorging, daß in Rärnten vorzugsweise das obere Land (3. B. Paternion, Spital, die Lodron'ichen Landgerichte, die Herrichaft Gurf, das Landgericht Treffen u. A.); in Steiermark bas Ennsthal mit Schladming und Burgg an ber Spige, Berde des Afatholicismus seien, ward aber nicht nur durch solche Naitationen des Auslandes, sondern auch durch Bersuche maffenhafter Auswanderungen jungerer katholischer Bauern Inner= öfterreiche auf die billig gewordenen Grunde im Salzburgischen der Gefahr inne, Berlufte namhafter Bolkskraft zu erleben, sondern es begann auch die Besorgniß vor örtlichen Religionsunruhen ernstlicher zu werden. Es wurden nun landschaftlich-ständische und Gegenmaß= regeln der Regierung angewendet und militärische Erecutionen in Bereitschaft gehalten, andererseits aber der Plan zwangweiser Nebersiedelungen folder inneröfterreichischer Protestanten in die un= garischen Länder gefant. Aus den Jahren 1733-1735 find uns jedoch nur fleine Biffern färntnischer Transmigranten befannt geworden, welche nach Siebenburgen, in die Gegend von Bermannstadt, geschafft wurden. Einen bedeutenderen Umfang gewannen fie erst unter Maria Theresia. Das Regensburger Corpus evangelicorum ließ es im beutschen Reiche an Bekanntagbe dieser Vorgange nicht fehlen, und sie blieben ein ständiges Ravitel.

Andererseits war die kaiserliche Regierung bestrebt, diese bebenklichen Erscheinungen im firchlichen und socialen Staatsleben
durch Glaubensmissionen, Religionscongresse in Graz und Klagenfurt, Beschränkung der Grunderwerbungsfähigkeit auf katholische
Bauern, Behandlung der "Sectirer" und unbesugten Remigranten
als Auswiegler gegen die Landesverfassung, Hebung des Klerus durch
Errichtung von Priesterhäusern in Steiermark und Kärnten und
vor Allem durch eine Regelung der Stolaordnung, als Quelle des
Unwillens der Bauernschaft, zu bekämpsen. Diese Maßregeln wirkten
weder schnell noch ties, denn der Kirche waren die staatlichen Maßregelungen unbequem und der Milstädter Bauern-Aufruhr
im Kärntner Lande gegen die Jesuiten als Grundherrschaft (seit
1702) zeigt am besten, daß die materielle Seite der ganzen Irrungen
nicht minder schwer wog als die sirchliche. Die Gegensäte zwischen
Staat und Kirche in den katholischen Ländern als zweier ge-

sonderter Gewaltkreise waren und blieben die bedenklichste

Klippe solcher Reformanläufe.

Wenden wir uns nun den inneren Zuständen Ungarns in den letten Sahrzehnten der Herrschaft Karl's VI. zu.\*) Die Nachwehen ber rafoczy'ichen Epoche äußerten sich in dem fühlbarften Mangel ber öffentlichen Sicherheit; bas Räuberunwesen erscheint als weitverzweigte Landplage, damit berühren sich einzelne Versuche friedloser Rakocznaner, örtliche Aufstände hervorzurufen, wie 3. B. (1714) die Umtriebe Urban's Czelber und Progracz im Oberlande, und vor Allem die Anstrengungen der ungarischen Emigration, von Polen aus die Zustände Ungarns zu verwirren, was ihrem einstigen Genossen, Rárolni, als Hüter Oftungarns, so manche forgenvolle Stunde bereitete. Während der Entscheidung des Türken= frieges befanden sich die Zustände Nordungarns in neuem Wirrfal; allerorten tauchten bewaffnete Banden auf, selbst unter den Ruthenen reaten sich Friedensstörer und der Aufstand ber ärarischen Salzhäuer in Sobanna murbe nur mit Muhe bewältigt. Neue Schrecken bereiteten in der letten Zeit des Türkenkrieges verheerende Tar= tarenhorden, welche Oftungarn von Siebenbürgen her bis in die Marmarosch hinein änastigten.

In den Deutschorten Oberungarns herrschte die trübste Stimmung, denn Handel und Wandel lagen nieder, der Pauperismus

hatte die Kraft des Bürgerthums arg durchlöchert.

Die staatliche Restauration selbst war das schwierigste Stück Arbeit, da es sich um Militärlasten, um eine Reform des verrotteten Kriegswesens, um die Steuerfrage in einem wirthschaftlich niederliegenden Reiche und vor Allem um die Lösung der leidigsten aller Aufgaben, um die Regelung des confessionellen Wesens handelte. Die bezüglichen Kämpse entbrannten am lebhaftesten gerade zur Zeit, als die Krone mit den Ständen um die Anersennung der pragmatischen Sanction auf dem langen Reichstage (1722 bis 1723) unterhandelte. Was die nach Alleinherrschaft entschlossener als je ringende Katholisenpartei von der Restauration Ungarns sich versprach, und welche Wacht der Jesuitenorden nach kurzer Schicksabrüfung im "marianischen Reiche" — wie man Ungarn in diesen Kreisen zu nennen beliebte — wieder erlangte, — derselbe Orden, der, so gut und so lange es ging, mit der rásoczy'schen Beswegung zu pactiren verstand, — davon liesern die firchliche Polemis

<sup>\*)</sup> Detail mit besonderer Rückicht auf Oberungarn in b. akadem. Abh. v. Krones, Z. Gefch. Ung. im Zeitalter F. Rat. II. 2. Abth.

jener Zeit, die landtäglichen Streitigkeiten, die Beschwerden der Protestanten, andererseits die örtlichen katholischen Restaurationen und die große planmäßige Gliederung der marianischen Brüdersschaften, mit Tyrnau als Mittelpunkt, vollgültige Beweise. Die katholische Actionspartei sprach jene Erwartungen in dem schneidigen Büchlein eines anonymen Versassers aus, das wahrscheinslich von dem literarisch thätigen Jesuiten Timon versast, auf Rosten und unter der Aegide des Erlauer Bischoses Erdöby herauskam (Tyrnau 1721) und den Titel führt: "Untersuchung, ob und wie der Landes fürst, die Obrigkeiten und Grundherren katholischen Glaubens: in ihren Gebieten Reper zu beherbergen, oder gegentheiligen Falles, sie durch Strasen oder Verdannung zur Annahme des kathoslischen Glaubens zu zwingen, berusen seien."

Während dieses Rampses der Katholischen mit ihren Glaubens= gegnern, in welchem jene alle Vortheile einer bevorrechteten Stellung und einer großen einheitlichen Agitation aufwenden konnten, that allerdings die Wiener Regierung das Möglichste, um den erbitterten Streit zu beschwören; benn die Unbotmäßigkeit ber radicalen fatholischen Partei wider die Beschwichtigungsmittel der Rrone schädigte selbst das Unsehen der Staatsgewalt. Undererseits aber gebrauchte auch der bedrängte Protestantismus fein altes Mittel, seinen Schmer= zensichrei dem glaubensverwandten Auslande kundzugeben, und bem Wiener Bofe tonnte die Intervention ber Schweiz, ber General= ftaaten, Englands, Preugens, Sachiens zu Gunften ber Akatholiken Ungarns um fo weniger gleichgültig fein, als ja bie Strömungen ber auswärtigen Politik die bekannten Allianzbildungen und die Angelegenheiten ber Garantie ber pragmatischen Sanction bem kaiserlichen Cabinete maßgebende Rücksichten auferlegten. Ueber= dies mußte die Krone darauf Bedacht haben, daß dem Auslande nicht zu viel und zu oft Gelegenheit geboten werde, seine Hand birect oder indirect in das Staatswesen Desterreichs zu tauchen.

Hatte boch schon das höchst zweideutige Benehmen des Czaren Peter I. Ungarn und Nákóczy gegenüber vor und nach dem Szatsmárer Frieden ein begründetes Mißtrauen des Kaiserhofes wachsgerusen, und auch seit der Allianz mit den Russen (1726) glaubte man dort auf der Hut sein zu müssen. Um so bedauerlicher ist es, daß die Wiener Regierung eine Angelegenheit gründlich vergriff, die, richtiger aufs und angesaßt, manche schlimme Ersahrung versmeiden ließ.

Die Serben (Rascianer ober "Raizen") Ungarns, bie "illprijche Nation", wie fie später im Amtsfinse hießen, waren feit ihrer Einburgerung in Ungarn,

insbesondere f. 1690, ein wichtiger Beftandtheil ber Rahr= und Behrfraft Un= garns geworben. \*) Dies erfannte bas leopolbinifche Brivilegium, worin ihnen freie Ausilbung bes nichtunirten griechischen Glaubens, bas Recht ber Wahl ber Patriarchen und Wojwoden, Gemeinde-Autonomie und nationale Geltung (natio rasciana, illyrica) gewährleistet und verbrieft wurde. Begreiflicherweise hatten (1699-1706) die geiftlichen und als folche auch maßgebenden gubrer bes Gerbenvolfes, Patriarch Arfen Cfernojevie und ber Jenopolitaner Bifchof Jaias Diafonie (gu Boros Seno) gunachft im Intereffe ber Geltendmachung ihrer firchlichen Amtsgewalt bie Ausbehnung bes taiferlichen Freiheitsbriefes auf bie eigentlich ungarischen Gebiete, ferner auf Giebenburgen, Glavonien, Groatien und bie gangen füblichen Rachbarlande angesucht, und um bie thunlichft beschleunigte Ueberfiedlung bes Bolfes nach Glavonien, Syrmien, in bas Rumanerfeld, in ben Diftrict zwischen Cave und Drave bis zur Ilova, in die croatischen Grengen, in den Gnulaer Boros-Jenoer (Janopoler) und Araber Diftrict und bas Gebiet zwischen ber Marosch und schwarzen Körösch gebeten. Der Biener Sof ertlärte bies inmitten ber ungarifchen Birren jener Beit nicht thun zu konnen, boch erschienen bie Gerben balb in ber Bacska, in Sprinien, in ber Araber und Biharer Gefpanichaft verstärkt.

Seit dem Passarowicer Frieden und seinem sühslavischen Länderzgewinne für Desterreich gewann die Serbenfrage eine hervorzragende Bedeutung; denn Belgrad wurde nun ein kirchlicher und politischer Mittelpunkt der "illyrischen Nation".

Die Regierung konnte auch mit der politischen Saltung der Serben der räköczy'schen Bewegung gegenüber zufrieden sein; denn vergebens suchte die ungarische Insurrection unter ihnen Boden zu gewinnen; die Proclamationen Räköczy's an die Serben (6. September 1704) wurden vom Patriarchen nach Wien geschickt; serbische

<sup>\*)</sup> Bgl. die Literatur 3. Serbenfrage. III. Bb. S. 673. Dazu noch (Bartenstein) Bericht von der Beschassenkiet der illnrischen Nation in den k.t. Grblanden. (Ftf. u. Leipz. 1802) (das posihume Werk des Staatsministers Bartenstein, des gründlichsten Kenners der ganzen Angelegenheit; s. w. u.); Fiedler's Abhandlungen über die Unionsfrage in den Wiener akad. Sitzungsber. 27. 38. u. im Arch. s. K. österr. G. 37. Bd.; (Jos. Fire Eet) Attenmäßige Darstellung der Verhältnisse der griech, nichtumirten Kirche in Oesterr. (Wien 1861); K. Papp, Az 1735 ki zendulés története (Gesch. des 1735 ger Aufruhrs, Klausendurg 1865, magyar. Standpunkt); vgl. auch Balla, Nagy-Körösi Kronika, h. v. Szabó und Szilágyi; Emil Szavits, Der serbisch-ungar. Ausstendurg v. 3. 1735. Juang.-Diss. (Leipzig 1876; serbischer Standpunkt, stütt besonders auf den serbischen Schrijtsteller Gavrilo Vittovič.)

Neber Rußland: Sugenheim, Rußlands Einftuß auf Deutschland (Frankf. a. M. 1856). I. Bb.; Bibermann, Russ. Umtriebe in Ungarn, (Innsbruck 1864).

Truppen schützten die ganze Donaulinie von Dfen dis Gsieg. Rastoczy beflagte sich auch in seinen Memoiren über die seindliche Haltung der "Rasciens". K. Joseph I. bestätigte daher auch die serbischen Nationalprivilegien, mit dem Borbehalte: dieselben "des Rähern zu erläutern und nach Zeitumständen in eine bessere Form zu bringen" (7. August 1706); und Karl VI. that über die Beschwerden des Serbenvolkes (8. Dctober 1713) das Gleiche. Von besonderem Gewichte erscheint der Schlußsaß: "diese Privilegien sollten so lange als unverleptich gelten, so lange die illyrische Nation die Treue gegen den Kaiser und das kaiserliche Haus bewahren würde."

Die serbische Ansiedlung im Königreiche Ungarn nußte jedoch allgemach zwei große Schwierigkeiten immer mehr zu Tage treten lassen: die Regelung der politisch nationalen Stellung der Serben und die Wahrung ihrer Glaubensfreiheit. In ersterer Beziehung mußte es zu einem sich verschärfenden Gegensate des gesammtstaatlichen und des magnarischen Standpunktes kommen. Die Krone konnte sehr wohl in der Ausnahmsstellung der Serben einen Gewinn für die Wehrz und Nährkrast des Ganzen der Monarchie und zugleich eine gelegentlich werthvolle Stütze für ihre ungarische Politik gewahren, während die herrschende Nation Ungarns darin eine Gefährdung ihrer nationalen und staatlichen Sinheit, einen "Pfahl im Fleische" erblicken mußte. Die herrschende Nation Ungarns arbeitete daher folgerichtig an einer Abschwächung und Sinengung des serbischen Freithums, an der politischen Unterswerfung und nationalen Aufsaugung der "Raizen".

In zweiter Beziehung wollte aber auch das katholische Ungarn die kirchliche Ausnahmsstellung, die schismatische Andersgläubigkeit der Serben nicht unangesochten lassen und nicht bloß aus Beweggründen religiöser Intoleranz, sondern auch vermöge des richtigen politischen Instinctes, daß durch die Katholistrung der Raizen ein wesenklicher Halt ihrer nationalen Autonomie beseitigt würde. Abgesehen davon, daß die katholischen Unionsbestrebungen Ungarns an der Strenggläubigkeit des Wiener Hofes jederzeit ihr williges Gehör und ihre Stüge fanden, stellte man dort die katholische Glaubenseinheit Desterreichs auch unter den politischen Gesichtspunkt, und so fanden die katholischen Unionstenden. Der Wiener Hofs such einsein Ungarns an denen der Regierung einen Verbündeten. Der Wiener Hof suchte die kirchlichen Häupter der Serben für die Union zu gewinnen.

Müssen wir schon die religiose Proselytenmacherei und ihre

regelmäßigen Scheinerfolge unter allen Umständen bedauerlich finden, so war dies Entgegenkommen der Regierung ein politischer Fehler, denn es machte die Serben Ungarns um so unzufriedener, je mehr sie ihre Bedeutung fühlten und andererseits dessen inne wurden, daß der Wiener Hof seit 1722 aus Interesse für die reichsständische Amerkennung der pragmatischen Sanction auch den politischen Wünschen der Ungarn nachkommen wolle und die Autonomie der Serben der Theiß= und Maroschgen volle und die Autonomie der Serben der Theiß= und Maroschgen karlongen sich gezwungen sühle. Der ungarisch=serbische Nationalcongreß im Jahre 1730 protestirte dagegen, und die Bemühungen des neuerwählten BelgradsKarlowicer Erzbischoses Jovanowič im Interesse der Regierungs= wünsche machten die Sache nicht besser.

Deshalb richteten malcontente Serben ihr Auge auf den verbannten Ratoczy und auf Rugland, als Sort des Glaubens. und schon am 24. Mai 1722 konnte Rakoczy an den französischen Hof melden, die "Rascier", vormals seine geschworenen Feinde, hätten ihm nun wiederholt ihre Dienste angetragen und würden eine moskowitische Armee als ihren Messias begrüßen. Rákóczy überschätzte jedoch diese Symptome; sie erlauben keinen Schluß auf die politische Gefinnung des Serbenvolkes im Gangen, und jedenfalls war die vorhandene Unzufriedenheit entschieden mehr gegen die ungarische Staatsraison als gegen den Wiener Hof gerichtet. Erst im Todesjahre Rákóczy's haben wir greifbare Belege von einem Aufruhr. Der Name "Serbenaufstand" (ráczok forradalma) vom Jahre 1735 ift jedoch eine willkürlich e und beshalb auch nicht zutreffende Bezeichnung eines tollfühnen Unternehmens ferbischer, magnarischer und ru= mänischer Malcontenten, bessen Motive weit weniger in ber Opposition acgen die Einverleibung der Theiß-Maroscher Grenze und die kirchlichen Unionsbestrebungen der Regierung, als in der Agitation der rakoczy'schen Emigranten und im örtlichen Drucke der abeligen Grundherrschaft wurzelten. Es war ein Kuruzzenkrieg in neuer Auflage und die Hauptzahl der Führer bildeten magnarische Ráfócznaner.

Denn neben ben zwei serbischen Officieren ber Theiß= und Maroschgrenze, Oberst Beter Joanovid Szegedinad, meist Kapetan Pera (Pero) genannt, und dem Hanton Kanto Tekelija in Arad, deren Erstgenannter allerzbings der verwegenste Führer war, während Tekelija mehr eine passive Rolle spielte und beshalb auch der Bestrasung entging, begegnen wir den Magyaren: Matula, Sebestyfen, Pásztory, Szilássy, Szabó, Vértein und Nyulak, welche "im Namen Rákóczy's" als dessen "Hauptleute" einen allgemeinen Ausstand unter

bem gemeinen Bolle im Araber, Zaranber, Befeicher und Biharer Comitate bervorrufen follten.

Im Mehrnar 1735 sahnbete bie Regierung in Sberungarn nach einem Geistlichen, ber Niemand anders geweien sein soll als ber verkappte Sohn bes alten Berejonni, Ladislaus; das Gerücht sprach von "iranzösischen und spanischen Sissieren" (?!) in den Reihen der Ausständischen, und ein amtlicher Bericht aus dem Bekeicher Comitate besagte ausdrücklich, daß das Lolf für Rastöczy ausgewiegelt werde, und die Besteiung von allen Abgaben erwarte. Man salle nur über die Ebellente und Teutschen her, dem Bauer thue man nichts zu Leide. Wir wissen auch, daß die andern serbischen Listeiere der Theißeund Maroschgrenze: Sberstlieuten. Scheviz, Czorba, Zaka, die schon zur Zeit der Vorbereitung des Ausstandes mit Pero und Tekelija am Belgrader Nationalscongresse wom Juli 1735 vor dem Patriarchen Jovanovič erschienen, sich dann gegen die Redellion wandten, und ebenso wurde der thatsächlichen Richte betheiligung Tekelija's gedacht.

Ter verwegene Aufstand, beisen Hauptziel, ber Handstreich Pero's gegen Arab, mißlungen, murbe bewältigt, und das Cience Strafgericht verurtheilte Pero, Sebestyen, Paktory und Silássy zum Tode durch das Rad und zum Viertheilen (April 1736). Der achtzigjährige Kapetan Pero, der eisensesse von wildführem Aussiehen, starb mit einem Muthe, der jede Vitte und jede Reue ausschloß; die übrigen Verurtheilten baten um Gnade. Drei calvinische Masguaren (Natula, Szabó, Szántó) hossten durch Katholischwerdung sich retten zu können.

Alle diese Thatsachen zeigen unwiderleglich, daß der Aufstand des Jahres 1735 unter keinen irrigeren Gesichtspunkt gebracht werden könne, als unter den einer "serbisch-nationalen" Bewegung.

Wenden wir uns nun dem äußeren Staatsleben Desterreichs in den Schlußjahren der Epoche Karl's VI. zu. Den Mittelpunkt der Politik Karl's VI. bildete bekanntlich die provinzielle Unerkennung und die europäische Garantie der pragmatischen Sanction. Letztere Bürgschaften hatten allerdings 1738 ihren allseitigen Abschluß gefunden;\*) aber das französische Cabinet, welches durch eine deutsche Feder in den "Betrachtungen eines deutsichen und unparteisschen Patrioten über die verlangte Garantie" die pragmatische Sanction als den Grundgesetzen des deutschen Reiches

<sup>\*)</sup> Die Garantieen ber pragmatischen Sanction ersolgten in nachtehenber Reihensolge: 1725—1726 Spanien, Preußen, Mainz, Trier, Pfalz, Köln und Bayern (lehere zwei durch Beitritt zum österrespan. Vertrage) und Rußz land; 1728 Preußen (nochmals); 1731 England, Hannover und Holland; 1732 ber beutiche Reichstag; 1733 Sachsen; 1735 Frankzeich und sämmtliche paciscirenben Mächte bes Wiener Friedens; 1738 das Königreich beider Sicilien.

als auch den Vorrechten der Erbländer insbesondere widerstreitend ansechten ließ (1731), dachte trotz seiner spätern Garantie auch dann nicht viel anders über diesen Punkt, und der bedenkliche Widerspruch Kurbayerns, Kölns und aller drei pfälzischen Linien gegen die pragmatische Sanction (obschon sie 1726 dieselbe garantirt hatten) konnte wohl durch das Reichsgutachten der großen Mehrheit der Stände (11. Januar 1732) zu Gunsten der deutschen Reichsgarantie abgelehnt, aber nicht in Zustimmung verwandelt werden; schlossen doch Bayern und Sachsen 4. Juli dieses Jahres das Dresdener Freundschafts- und Schutzbündniß auf drei Jahre. Sachsen unter seinem neuen Kurfürsten und Wahlkönige Polens August II. hatte wohl jetz Unstalten gemacht, der Reichssgarantie beizutreten; Kurpfalz, Kurdayern und Köln bewiesen aber ihre seindselige Gesinnung in dem Ankämpsen gegen den "Reichsskrieg" mit Frankreich (1733—34).

Die Mlianz und Subsidienverträge Bayerns und Frankreichs von 1727, 1732 und 1738 bieten dazu den Schlüssel. In den Geheimartikeln des Ersteren heißt es, daß vom Augenblicke des Todes Karl's VI. dies Bündniß in Kraft und Thätigkeit trete und der bayerische Kursürft sich alle Mühe geben werde, die drei geistlichen und den Kursürsten von der Pfalz in's Bündniß zu ziehen.

Rur-Bfalg-Reuburg fühlte fich burch bie vom Wiener Sofe aus politijden Grunden erfolgten Zusagen an Preußen - in Unsehung ber leibigen julid'iden Erbfrage - ichmer gefrantt. Und boch hatte auch gwifden Wien und Berlin trot, ja gerade feit ber Prager Entrevue bes Raifers und Konigs (Commer 1732) eine merkliche Spannung Plat gegriffen, benn Friedrich Wilhelm mar burch bie Saltung Defterreichs gegenüber seinen immer weiter greifenden Unfprüchen feineswegs befriedigt; ihn machte bie Unnaberung bes Raifers und Franfreichs feit bem Biener Frieben (1735) fehr beforgt, und als ber Raifer ben julich'ichen Erbhandel, ber ihm die ärgften Berlegenheiten beichieden, mit Gulfe Franfreichs, Englands und Sollands als ber "concertiren= ben Mächte" ichlichten laffen wollte (1737-38), trat ber Rurfürft von Sachfen als Grbichaftswerber gegen Pfalg-Reuburg und Preußen, ja fogar ber Bergog Karl Friedrich von Solftein-Gottorp mit Ansprüchen in Dieser Richtung auf. Breußen suchte jedweber Unterhandlung auf ber vermittelnden Grundlage ber concertirenden Mächte auszuweichen und half ben öfterreichischen Sof in ben ruffifcheturfifchen Rrieg verwideln. Bartenftein, bis gu ben letten Jahren Karl's VI. mit Preußen auf gutem Fuße, bann aber gleichfalls miß= tranisch geworben, außerte sich später in seinen "traurigen Gebanten über ben Buftand bes Saufes Cefterreich": "Und weillen ber König von Preußen nicht gufrieden ware, daß ber hiefige Sof mit minderen Berluft, als Er nicht vermuthet, sich aus bem fürstlichen Krieg mit Frankreich herausgewickelt, so ware (fr bebacht, burch ben gang Ime ergebenen und in Rufland viel vermogenden Grafen Ofter: mann, entweder ihn, den hiefigen hof, in einen neuen Krieg zu verwideln ober mit Ruftland gerialten zu laffen."

Der Zwiefpalt ber "concertirenben Madte", bewirft burch ben feit 1739 entichiedenen Bruch Englands mit Spanien und die Coalationsperfuche Großbritanniens gegen bie bourbonischen Boje, verwidelten noch mehr bie Sachlage. Cesterreich murbe von bem Londoner Cabinete für ein Bundnift ju geminnen gefucht, wobei man ihm bie Ruderoberung Reapels und Siciliens in Ausnicht ftellte; aber es wich bem aus, ba es fich immer enger an grant= reich ichton, wie ber erfte faiferliche Bertrag vom 13. Januar 1739 barthut. In biejer lebereintunit murbe ber provijorifche Befit ber gesammten julich'ichen Lande auf zwei Sahre bem Pfalg-Renburger zugesagt. Es war bies eine bittere Enträufdjung für ben Preugenkönig, welcher nicht lange porber bem finanziell bebrangten Raifer 1,200,000 Thaler für bas Bergogthum Berg und beifen Gewährleiftung hatte antragen laffen. Daber naberte fich auch Preugen ber frangofifchen Rrone und fuchte neue Berftandigungen mit bem Biener Cabinete (Januar 1740), beifen Botichafter Gurft Liechtenstein in Berjailles bem Unmuthe ber öfterreichischen Regierung über gebeimes Ginverftanbniß Preugens mit Banern lebhaften Ausbrud gab. Defterreid, ahnte aber noch nicht, bei allem gegründeten Miftrauen wider bie Gefinnung Rurbayerns und Rurfachfens, wie fehr Beibe, bie öfterreichische Monarchie als fünftige Beute im Auge, Gublung mit bem wohlmastirten "Friedensminifter" Carbinal Fleury, als bamaligen Dirigenten ber europäischen Politif, suchten und fanden.

Jedenfalls sollte für Desterreich die Hand am Schwertgriff besser taugen als das vertrauensselige Festhalten der papiernen Garantieen der pragmatischen Sanction.

Aber die kaiserliche Armee, die Wehrkraft eines Staates von 10,075 Quadratmeilen und zwanzig Millionen Einwohnern, betrug im Todesjahre des letzten Habsdurgers in den officiellen Ausweisen nur 135,000 Mann, darunter 12,000 Grenztruppen. Thatsächlich gab es nur 98,000 Mann, von denen 30,000 auf die deutscheböhmischen Erblande, 40,000 auf Ungarn, 16,000 auf Italien und 12,000 auf die Niederlande entsielen; der Geist dieser Armee war durch den unglücklichen Türkenkrieg gesunken. Die wohlthätigen Reformen des Prinzen Eugen in dem Geereswesen erlahmten bei der bitteren Finanznoth; dies zeigte auch der klägliche Zustand der Festungen und das Schicksal der eine Zeit lang aufstrebenden Kriegsmarine und Handelsflottille Desterreichs, Gegenstände der besonderen Vorliebe des Kaisers.

Aber düster mußten sich vornehmlich die Aussichten gestalten, wenn man Umschau hielt unter den Kriegshäuptern Desterreichs, unter der Generalität des Kaisers, und nach dem Manne suchte, der an der Spitze des Ganzen stehen und gewissermaßen die Erbsichaft des großen Savoners übernehmen sollte.

Der bedeutenoste Waffengenoffe des Prinzen Eugen, Guido von Stahremberg, war mitten im Türkenkriege ben 7. Märg 1737. im Allter von 78 Jahren geftorben; feit dem Schluffe des spanischen Erbfolgekrieges nicht wieder in Berwendung. Lebhaft bedauert dies der Benetianer Foscarini in seiner werthvollen Geheimgeschichte ber öfterreichischen Zustände vom Jahre 1735. Tief verbittert verfolgte der übrigens wackere und im Verkehre mit dem Verwandten gemüthliche, liebevolle Kriegsmann bas weitere Keldherrn= geschick bes Prinzen mit scharfem Kritikerauge; diefe Stimmung war es, die ihm bei deffen Erfolgen im Türkenkriege die Neuße= rung: "das ist ein impertinentes Glud!" entlockte. Bis in fein höheres Alter geiftesfrisch und darin seinem größeren Nebenbuhler überlegen, wurde er nur einmal, und zwar nach dem unglücklichen Feldzuge in Italien (1733), aber im strengsten Geheimniß, confultirt, bamit Pring Gugen barin feine Krantung erfahre. Secken= borf, Königsegg und Wallis waren seit dem letten Rriege von der öffentlichen Meinung verurtheilt und sämmtlich Talente zweiten und dritten Ranges. Der Fähigste war noch der Erstge-nannte, aber zum Feldherrn mangelte auch ihm der große Blick, und in feinem Berhältniß zu bem Generallieferanten Sarracher foll er sich die Sände nicht rein gehalten haben. Sein Gegner Samuel von Schmettau, ein Schlesier und friegswissenschaftlich gebildeter Kopf, bereits mit 35 Jahren (1719) Generalquartier= meister, war in der hämischen Kritik fremder Fehler bedeutender als in den eigenen Leistungen, habsüchtig und ohne festes Gefühl der Treue. Reipperg, der Diplomat des unseligen Türkenfriebens, follte sich später auch nicht als Weldherr bewähren. Kheven= hüller ward erst später in seinem Werthe erkannt. Unter ben Männern, die gleichfalls erft fpäter in den Bordergrund traten, gebührt ber erfte Plat dem Grafen Ferdinand von Traun (geboren 1677), der seine Kriegsschule junächst als Freiwilliger in branden= burgisch-preußischen Diensten gemacht hatte und dann als General= adjutant Guido's von Stahremberg beffen Liebling ward, ein vorzüglicher Strategifer, bem wir beim Ableben Rarl's VI. Commandanten der öfterreichischen Armee in Italien begegnen. Ihm reiht sich an der bedeutend jungere Uluffes Browne de Camus (geboren 1715), Sprößling eines irijden Abelsgeschlechtes. Schon fein Vater trat in kaiserliche Kriegsbienste. Der junge Browne, schon mit 29 Jahren Oberst, that sich in Italien und im letten Türkenkriege hervor, ein Mann von militärischer Bildung, Berufstreue und hochherziger Tapferkeit. Der jüngere Daun und Liechtenstein standen noch weiter im Hintergrunde.

Die ersten Persönlichkeiten am Sofe, die beiden Lothringer, der Schwiegersohn des Kaisers Franz Stephan und bessen Brusder Prinz Karl, hatten nichts von dem Feldherrngeiste Karl's, ihres Großvaters, obschon dem Zweiten die Zufunft die wichtigsten und schwierigsten Ausgaben der obersten Heeresleitung beschied.

Unter dem Eindrucke trüber Erlebnisse hatte Kaiser Karl VI. das Jahr 1740 begonnen. Im vergangenen Herbüe, zur Zeit, als der Türkenkrieg seinen unseligen Ausgang nahm, schried er an seinen Bertrauten Bartenstein: "Dies Jahr nimmt viele Jahre meines Lebens weg." Seine älteste Tochter und Thronerbin, Maria Theresia, Gattin des Lothringers, Großherzogs von Toskana, gebar ihm die dritte, kurzledige Enkelin. Die Sorge, auch seiner Tochter sollte die Geburt eines männlichen Erben versagt bleiben, drückte ihn schwer; dazu traten die schlimmen Uhnungen der Stürme, die der pragmatischen Sanction, trot aller theuer erkaufter Garantieen, drohten. "Er verwand alle diese Kränkungen der letzten Jahre ohne Klage, aber sie brachen ihm das Herz", schrieb der prensisse Gesandte Borke.

Gine Erfältung bei ber Jagb, feiner Lieblingserholung, rief ein tödtliches Nebel bervor. Bald sprach man von dem nahen Tode des schwer franken Raisers. In der Favorita bei Wien schied den 20. October 1740 der lette Habsburger aus dem Leben, nach zweistundiger Besprechung mit dem Schwiegersohne. Seine Tochter. abermals gesegneten Leibes, fab er nimmer in der Todesstunde; hätte er ahnen können, daß sie den lang ersehnten Enkel unter bem Herzen trug, jo wäre ihm das Scheiden leichter geworden. Kräftigen Leibes, Freund ber Jagd, des Reitens, aber auch ber Bücher und ber Musit, die ihm jo manche Stunde versufte, ein Serricher von regem Gemuthe, bas trot der Borliebe für Die jpanisch= fteife, riefige Summen verschlingenden Hofetiquette boch zu Tage trat, unbestechlich im Gewissen und Rechtsgefühle, aber auch vertrauensselig und kurzsichtig in politischen Dingen, gablte Karl VI. zu den Herrschern, welche der Last ihrer Aufgabe und der Bucht feind= licher Verhältniffe ein redliches Wollen, aber nicht ben Geift gu beren Bewältigung entgegen bringen.

Lon selbst brängte sich schon ber bamaligen Welt ein Vergleich zwischen Karl VI. von Habsburg und bem Hohenzollern Friedrich Wilhelm I. († 31. Mai 1740) auf, ben beiden Herrschern, die

ziemlich aleichzeitig den Thron bestiegen und in einem Jahre zu den Todten versammelt murden. Beide begleiten ihre Staaten an die Schwelle einer neuen mächtig bewegten Reit, welche bas gange Staatensnftem Europa's einer anderen Gestaltung guführt, Beide bereiten den äußern und innern Umschwung des eigenen Staates por, ohne deffen Tragweite zu ahnen, Beide werden von der Ber= sönlichkeit ihrer Thronfolger an Geltung und Namen in der Geschichte perdunkelt. Während aber ber Preußenkönig am Ende seiner Tage ein Reich ohne äußere Feinde, volle Kaffen, ein geordnetes Staats= einkommen, Heer und Bevölkerung in mehr als verdopvelter Stärke bem genialen Sohne hinterlaffen konnte, ihm, ber ben Staatsmann und Keldherrn in sich vereinigt, mußte der Herrscher Defterreichs feine in ihren Grundfesten und Silfsmitteln erschütterte, von Keinden umringte und planmäßig bereits getheilte Monarchie seiner Tochter, einem Weibe hinterlaffen, beffen klares Auge und starkes Herz die Mittel der Rettung erft mühiam zu beschaffen sich gezwungen sab.

## Achtzehntes Buch.

### Die Zeiten Maria Theresia's (1740 bis 1780).

Das äußere Geschichtsleben Desterreichs.

#### Allgemeine Literatur:

A. Sammelwerke. (Lgl. die allg. Lit. 3. XVII. Bude, IV. Bd. & 1-3 und zwar: Europ. Staatstanzlei (dis 1759), Neue europ. Fama (dis 1756), Europ. Staatsiecretarius (dis 1748), Mercure hist. et polit. (dis 1782) Rousset. Recueil historique . . . . (à la Haye 1728—1755) (Echl. mit de 21. Bde.); Roch & dötl (dis 1815); Marteus (dis 1799); Ghillany. — Die Relat. d. Botich after Penedigs über Ceherreich, h. v. Arneth (dis 1793); — Boh i. o. — Außerdem: La storia degli anni 1731—1789 (Amsterdam; Jahrduch); J. J. Mojer, Bersuch des neuesten europ. Bölkerrechtes, vornehmstich aus den Staatshandlungen s. 1740. (1777—1780, 10 Bde.); Repertoire de traités de paix, de commerce, d'alliance . . conclus entre toutes les puissances du glöbe. principalement dépuis la paix de Westphalie jusqu'à nos jours, (mit Zugrundelegung Dumont's u. anderer Cammlungen), h. v. Zétôt, Paris (I. partie chronologique 1493—1866; II. p. partie alphabétique, 1493—1867).

Peutschland: Reichstagsbiarium 1752—1797 (Regensburg 16. 28.); Wend, Codex juris gentium recentissimi (Leipzig 1781—95, 3 286.) i. d. 3. v. 1735—1772; Häberlin, Staatsarchiv (62 H. in 16. 2801.) Henniedt-Leipzig. (1796—1807.) Preußen: Rlette, Quellenfunded. (Beich, d. Breuß. Staates. (Berlin 1858—61); Requeil des deductions, manifestes, déclarations, traités, autres actes et écrits publics, qui ont été redigé et publiés par la cour de Prusse, depuis l'année 1756 jusqu'à l'année 1778 par le ministre d'état, comte de Hertzberg. Layern: Aretin, Chronologisches Verzeichniß der bayrischen Staatsverträge (v. 1503—1819, Passan, 1838.)

Desterreich: Requeil des traités et conventions conclus par l'Autriche avec les puissances étrangères depuis 1763 jusqu'à nos jours. Par Leop. Neumann (Leipzig 1855-59, 6 Bbe.). Besque v. Büttelingen: a) in Zeitschriften: Desterreichs Staatsverträge mit seinen beutschen

Nachbarstaaten Preußen, Bayern und Sachsen, von Ferdinand I. angesangen (österr. Zeitschr. f. Rechts- und Staatswiss. Jahrg. 1847. I. Bb.). Neberssicht ber Staatswerträge zwischen ben regierenden Hänsern von Testerreich und Savoyen, v. J. 1630 angesangen (ebda J. 1849, I. Bb.); b) Hauptwert: Resgesten zur dipsomatischen Geschichte Desterreichs. Nebers. d. österr. Staatsverträge v. Maria Theresia (1740) bis auf die neueste Zeit, mit hist. Erlänt. (Wien 1868).

Ntalien = Desterreich: Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques, concernant l'Autriche et l'Italie; par le comte d'Angsberg, 1703-1859 (Baris 1859).

Savoye avec les puissances étrangères, depuis la paix de Château-Cambresis (1559) jusqu'à nos jours...publ. par ordre du roi à S. M. par le comte Solar de la Marguerite, prémièr secretaire d'état.... (ojfis. Cammiung), (Turin 1836—1844). (6 Bbc.).

B. Memoiren und Briefwechsel (welche ben gangen ober boch einen großen Theil bieses Zeitraumes betreffen):

Zwei Dentschriften ber Kaiserin Maria Theresia (aus ben 3. 1751 u. 1756—1757), behandelnd die ganze Sachlage seit dem Abseben Karl's VI., h. von Arneth im 47. Bbe. des Arch. f. österr. Gesch. (1871)

Die Briese Maria Theresia's und Joseph's II. bei ben betreff. Zeitzabschnitten.

Minifiers Vartenstein Denkschrift (umsassend bie ganze Gpoche Karl's VI. und die ersten 14 Jahre der Regierung Maria Theresia's dis zum Austritt Bartenstein's aus dem Staatssecretariat; den Schluß bilden: eine Charakteristik der inneren Staatslage dis 1762 und Rathschläge über bezügliche Resormen) veröss, von Arneth als Beilage seiner akad. Abh. u. Bartenstein (s. o. S. 72 bis 214) u. d. I.: "Traurige getreueste vud diensteifrigste, von der Kanserin und apostol. Königin Majesiät allergnedigst abgesorderte Gedancken über den gegenwärtigen Justand des durchlauchtigsten kön. Erzhauses, insoweit mir derselbe seit meinem Austritt aus dem Staats-Secretariat von voriger Zeit her bekannt seyn kann. Dat. Wien den 13. Maji als dem glorr. Gedurthstag der kans. apost. Königin Mayestät 1762."

R. Friedrich's II. gesammte Werfe. Oeuvres posthumes 1. A. 1788, n. A. 1846 si. in 5 Abtheilungen: a) Histoire de mon temps; b) Histoire de la guerre de sept ans; c) Mémoires de 1763 jusqu'à 1775; d) De ce, qui s'est passé depuis l'année 1774, jusqu'à 1778; e) Mémoires de la guerre de 1778 (n. A. I.—VI. Bd.). Seine Briese: Correspondance de Fredéric II. roi de Prusse. (Oeuvres posth. n. A. XVI—XXVII. 12 Bde. Berlin 1850—1856.) (B. v. Cogniazo ober Cugniazzo — ungar. Edelmann?) Geständnisse eines österreichischen Beterans in politischer und mistärischer Hinds die Verhältnisse wischen Desterreich und Preußen (4 Bde., Breslau 1794), vertreten durchaus den preußischen Standpunkt des Verjassers.

Extraits des mémoires rélat, à l'hist, de France dep. 1757 jusqu'à

ja revolution, par Aignan et de Norvins (2 Vol., Paris 1824); (8 é orgel, Mémoires (Paris 1817, 6 Bbc.)

C. Bearbeitungen bes gangen Beitraumes ober bes größten Theiles beffelben. Webetind, Chronologiiches Sandbuch b. neueren Geichichte v. 1710 bis 1507 (Lüneburg 1808); (M. Ranfit) Genealogischefift. Radrichten von den allernenenen Begebenheiten, welche fich an europäischen Soien jugetragen . . . .; Reue geneal-hift. Rachr. und fortges. Reue geneal-hift. Rachr. 35 Bbe. in vielen Theilen. (Leipzig 1739-1771); Biriching und Grnefti, Bin liter. Sandbuch berühmter und bentw. Perjonen, welche im XVIII. Jahrh. genorben find (14 Bbe. Leipzig 1744-1810); für Cefter'reich feit diefer Beriode bas reichhaltige, ber Bollendung nahe biogr. Lericon von G. v. 28 ur 36 ach; Ségur, politique de tous les cabinets de l'Europe pendant les règnes de Louis XV. et Louis XVI. (Paris 1801. 2 Bbe.); Tlaffan, Hist. de la diplom. française. 5. 6. u. 7. Band; & chloifer, Geich, bes XVIII. Jahrh. (j. XVII. Buch, (Gint, Lit, Ueberi.); F. v. Raumer, Beitr. 3. neuern Geich, aus bem britt, u. frang, Reichsarchiv. (5 Bbe., Leipzig 1836—1839. 1. 2. Friedrich II. 1740—1769, 3.-5. Europa v. 1763-1784); Gfroerer, Geich. b. 18. 3ahrh., fortg. v. Beiß (3. 4. Bb.); Gore, Hist. of the house of Austria (3. A.) 3. Bb., beutiche Ausgabe 4. Bb.; Majlath 5. Bb.; Mennert 5. Bb.; A. Bolf, Cenerreich unter Maria Thereifa (Wien 1855); Arneth (A. R. v.), Geschichte Maria Therena's. (Das hauptwerf über Geich. Maria Therena's und ihrer Beit in 4 Mbth., Wien, 1863-1877, bis jest 8 Bbe.); Geb. Brunner, Der Humor in b. Diplomatie und Regierungsfunde des 18. Nahrh. (2 Bbe., Wien 1872.)

### D. Biographien Maria Cherefia's:

Tie älteren Werke (bis 1800 erichienen) verzeichnet Weber in j. Lit. b. bentich. Staatenkunde I. S. 160—165; wgl. auch die Schr. über die pragmat. Sanction und ihre Varantieen. S. 187—192 (Nr. 841—870). Bgl. die bibliogr. Berke v. Cettinger. Bon den neuern find: außer Kormanr's Plutarch 12 Ih. (1807), das von Duller (1843—44, Wiesbaden) und Schimmer (Wien 1844—45) eben nur urwähnen. In der Cefter. Gesch. s. Bolt, welche für die neuere Geschichte Ceherreichs zwischen dem Bändchen von Jahn (1648—1699) eine Lücke zeigt (1700—1740), behandeln 3 Bändchen (13.—15. beard. von Weis, Iwo i und Schwister, erich. Wien 1863—1871) die Epoche M. Theresia's; Behse, Gesch. des österr. Hoss und Adels und d. österr. Tiplom. 7. S. Thl. (1852). Bgl. Gesch. des preuß. Hoss "Hoss, Calent. Bürremberg, Paden und Hessen. 1. Thl. (1853)— in Einzel heiten brauchbar, im Ganzen unvertäßtich.

Bgl. i. d. Weich. Preußens die Geichichtswerfe: Preuß (Fried. d. Gr. j. Lebensgeichichte. 4 Bde., Bertin 1832—34); v. Ranke, (Reun Bücher preuß. Geich. 3. Bd., reicht dis 1750); Tropfen (G. d. preuß. Pol. V. 1. 2. auch u. d. T. "Friedrich d. Gr." 1. 2. 1874—1876 erichienen, reicht dis 1746); ferner die englischen Werte von Cartyle' (London 1858 if.; überi. v. Neuberg und Athaus) und Macaulay (überi. in's T., Halle 1857) über Friedrich II. (Lgl. gegen Macaulay den Aufi. v. Häuffer in d. hit. Zeitschr. v. Thell I. Bd. 1859); W. A. Schmidt, Geich. d. preußischentichen Unionse

bestrebungen s. b. Zeit Friedrich des Großen. Nach authent. Quellen im biplomatischen Zusammenhange dargestellt (Berlin 1851). Den antipreußisch en Standpuntt verritt am schärssten: D. Klopp, Der König Friedrich II. v. Preußen u. d. deutsche Nation . . . (Schafshausen 1860). (Die 2. A. 1867). und: Tseener Brief an H. Prosesson Hausen 1862). (Die 2. A. 1867). und: Tseener Brief an H. Prosesson Hausen Bannover 1862 (als Antwort auf: L. Häufser K. Friedrich II. v. Preußen. Hannover 1862 (als Antwort auf: L. Häufser, Jur Beurth. Friedrich's d. Gr., Sendschr. an Dr. D. Klopp. Heidelberg 1862). Bgl. auch Klopp: Die preuß. Politif des Fridericianismus nach Friedrich II. (Schasshaufen 1867); Sugenheim, Frankreichs Einfluß auf und Bezieh. 3u Deutschland (II. 1856) u. Rußlands Einfluß auf und Beziehungen zu Teutschland II. (1856) (stoffreich, oft pamphletistisch).

Die Specialliteratur am betreffenden Orte.

## Inhalts = Aleberficht.

1. Maria Theresia's Jugenbleben und die äußern Verhältnisse des Staates bei ihrer Thronbesteigung. 2. Die beiden schlesischen Kriege und der österzreichische Erbsolgefrieg (1741—1748). 3. Die Politif der Friedenssahre 1748—1756 und Kaunis als Staatsminister. 4. Der sieben jährige Krieg (1756—1763). 5. Joseph II. als deutscher Kaiser und Mitregent. 6. Die erste Theilung Polens (1769—1772). 7. Der banerische Erbsolgestrieg (1777—1779). 8. Die europäische Stellung Lesterreichs um 1780.

#### Guropäische Regententafel (1740-1780).

Deutsches Reich. Kaiser: Kuriürü Karl Albrecht von Layern als Karl VII., 24. Jan. 1742 gew., 12 Kebr. gefr., † 22. Jan. 1745. Franz I. (Stephan, einü Herzog v. Lostana) 13. Sept. 1745 gew., † 18. Aug. 1765; Joseph II., röm. König 27. März 1764; Kaiser I8. Aug. 1765. Preußen: Friedrich II., d. Gr., 1740—1786. Bavern: Karl Albrecht 1726—1745; Marimilian III., Joseph, 1745—1777; Aussterben der wilhelminischen Wittelsbacher Linie; Nachfolge der rudolphinischen Pialzschlichen Littelsbacher Linie; Karl Theodor (Kuriürü von der Pialz i. 1742), 1777—1797 (Vereinigung der Länder der der bayerischen Vittelsbacher). Sach Friedrich August, 1733—1763 (j. Polen); Friedrich Christian, 1763; Friedrich August III., 1763—1827. — Hannover: Georg II., August, 1727 dis 1760; Georg III., 1760—1820 (j. England). — Würtemberg: Karl Friedrich, 1737—1793. — Baben: Karl III., 1709—1746; Karl Friedrich, 1746 dis 1811.

Italien. Päpste: Benedict XIV. (Lambertini), 1740—1758; Glemens XIII. (Mezzonico), 1759—1769; Glemens XIV. (Manganelli), 1769 bis 1774; Pius VI. (Braschi), 1775—1709. — Königreich Sarbinien: Karl Emanuel III., 1730—1773; Victor Amabens III., 1773—1796. — Königreich beiber Sicilien: Span. Bourbons: Karl III., 1735—1759; Ferdinand IV., 1759—1799. — Großt. Tostana: 1738—1765 Franz Stephan (v. Lothringen), 1765 s. Sohn Leopold II. v. Habsburg: Lothringen. — Modena: Franz III., 1737—1780. — Parma: Piacenza: 1745 v. Spanien erobert, 1748 v. Sestereich sammt Guastalla abgetreten, an die spanischen Bourbons: Philipp 1745 bis 1765; Ferdinand 1765—1802. — Der völlige Niedergang der Republiken Benedig und Genna (1746 von den Sesterreichern besetzt und wieder versloren) bereitet sich vor.

Frankreich (Bourbon): Lubwig XV., † 1774; Lubwig XVI., 1774 bis 1792.

Spanien (Bourbon) Philipp V., + 1746; Ferbinand VI., 1746-1759; Karl III., 1759-1788.

Bortugal (Braganza): Johann V., † 1750; Joseph I., 1750-1777; Maria I., 1777-1816 (Gemahl: ihr Cheim Bebro).

England (Haus Hannover): Georg II., † 1760; Georg III., 1760 bis 1820.

Holland: Wilhelm IV., Generalerbftatthalter, 1748-1751; Wilhelm V., 1766-1795.

Schweben (Haus Gessen-Kassell): Friedrich VI., † 1751 (Haus Sthenburg, Linie Holstein-Gottorp): Abolph Friedrich, als Fürstbischof von Lübeck zum Thronjosger erwählt 1743, reg. von 1751—1771; Gustav III., 1771 bis 1792.

Dänemarf (Hans Stenburg): Chriftian VI., † 1746; Friedrich V., 1746—1766; Chriftian VII., 1766—1808.

Polen (s. Sachsen): August III., † 1763; Stanislaus II., Poniatowsti, 1763—1795. (1772 erste Theilung Polens.)

Rußland (Haus Braunschweig): Jwan, 1740—41, Sohn Anna's von Braunschweig. Haus Romanow: Etisabeth Petrowna, 1741—1762. Olbenburg, L. Holftein-Gottorp: Peter III., 1762; Ratharina II. (s. Gemahlin, geb. Prinzzessin Sophie v. Anhalt-Zerbst), 1762—1796.

Türfei: Mahmud I., † 1754; Söman III., 1754—1756; Mujiaja III., 1756—1775; Abdul Hamid, 1775—1789.

# 1. Maria Therefia's Jugendleben und die äußern Verhältnisse des Staates bei ihrer Thronbesteigung. 2. Die beiden schlessichen Kriege und der öfterreichische Erbfolgefrieg (1741—1748).

Literatur (vgl. die allgemeine): Die ältere Lit. b. Weber a. a. D. S. 192—198, Nr. 871—915. Insbesondere: (Dlenschlager) Gesch. des Interregni nach Absterden K. Karl's VI. (4 Bde. If. 1742—46); Richter, Lebens= und Staatsgeschichte der Kaiserin M. Theresia mit unparteisscher Feder beschrieden. 5 Thle. (1746); Hannans= pindler, Neuerössen und Friegd= und Friedensarchiv u. s. w. (3 The. 1740—1748); Havercamp, Staatsgeheimen van Europa. (Amsterdam 1741—1750. 22 Th., reicht dis 1748); (Jäsch) Gesch. d. östere. Erbsolgeste. 1740—1748. (Dresden 1787); Abelung, Pragm. St.-Gesch. Europens v. dem Absteden K. Karl's VI. dis auf die gegenw. Zeiten. 9 The. (1762—1769, reicht dis 1759); (Mauvillon), Histoire de la dernière guerre de Bohème dep. 1741—1746. (2. A. Ft. 1756); Rich. Rolt, Impartial representation of the conduct of the severals powers of Europe in the late general war 1739—1748. (London 2. edit. 1754); Bonamici Castruccio: Commentarii de bello Italico. (Leyden, eigentlich Genua, 1751), beutsch v. Rohr, nebst bessen uch . (Pressau 1756.)

Bon ber Memoirentiteratur insbef. die Berte K. Friedrich's II. (Mémoires pour servir à l'hist. de l'Europe depuis 1740—1748.) Berichte bes preuß. Gesandten Gr. v. Podewils über den Wiener Hof, h. v. A. Bolf i. d. Situngsd. d. Wiener Atad. 5. Bd. (1850); Mémoires des negociations du Marquis de Valori ambass. de France à Berlin. (Paris 1820, 2 Bde.); Mém. polit. et milit. du Duc de Noailles, h. v. Mittot; die Memoiren von Maréchal de Saxe (Moriz von Sachsen). Paris 1797, (vgl. R. v. Beder's Monographie über ihn. Leipzig 1863); Argenson und die

Mémoires sur les compagnes des pays-bas en 1745, 1746 bes Prinzen v. Walbed, h. v. Heeren. (Wittingen, 1803); Wagenaeer, Vaterlandsche-Historie. (Amiterdam 1759.)

Reue Literatur: Cefter. Milit. Btidr. 1819 (II.), 1828 (IV.); 2. v. Erlich, Geich. ber ichteffichen Rriege (2 Bbe., Berlin 1841); Jonge, Geschiedenes van de Diplomatie gedurende den öösterijkischen successie oorlog, (Lenden 1852); Grünhagen, Friedrich b. Gr. am Rubifon (biit Richt. v. Enbet 1876, 2.); R. B. v. Echoning, Die fünf erften Sahre b. Reg. Friedrich's d. (Br. (Berlin 1860); Beigel, Der öfterr. Gebiolgeftreit und bie Raijermahl Rart's VII. (Rördlingen 1877) (vgl. Beigel, Die Uniprüche bes Ri. Rarl Albert auf die öfterr. (Grbfolge. Rördlingen 1874); Dubit, Die Preußen in Mahren 1742 nach gleichz. Aufzeichnungen mitgetheilt (Arch. f. R. öfterr. (8. 40. 28. 2. 1869); Rittel, Correjponden; ber von ber Ctabt Eger (1742) an bas Hojlager Karl's VII. nach Frankfurt abgeordneten: 30h. (6hr. v. Bruich und Joh. Trampeli mit bem Rathe ber Ctabt. Gin Beitrag ; Geich. bes öfterr. (frbfolgefrieges (ebba 56. Bb. 5. 5. 1877); A. Beer, Solland und ber öfterr, Gebiolgefrieg, und: Bur Geich, bes Friedens von Machen i. 3. 1748 (zwei wichtige Abh. von allgemeiner Bebeutung, ebba. 46., 2. u. 47., 1. Bb., 1871). Die altere Lit. ber Rriegsgeschichte b. Weber a. a. D., C. 195—198 (Deutich Centerreich); €. 430—432 (Böhmen), vgl. auch €. 482 3. Dr. 901, 902), vgl. auch bie Lit. ber Sanbbucher ber Provingial= und Stabte= Weichichte ber ganber Defterreich, Mahren und Bohmen. Urneth a. a. C. 1 .- 4. Bo.; Rante, Reun Bucher preuß. Geich. III.; Dronfen V. 1. 2. Bb.

Die Ansprüche Preußens und Kurbayerns Maria Theresia gegensiber beschäftigten die Febern für und wider vollauf. (Bgl. darüber im Kurzen Schmidt Milbitter, Reuere G. d. D. 13. Bd. und die österreichische Abwehr in Schrötter's Abh. aus dem österr. Staatsrechte smit reichem Urfundensanhanges insbes. 5. Abh. und in Lehmann, Bersuch einer Gesch. d. österreichischen Regenten u. i. Berhältnisse gegen d. deutsche Reich. Frantf. 1795; Arneth I., Rante III., Heigel a. a. D.).

Speciell über die Zunände Schlestens vor und seit der preuß. Groberung: Rundmann, Heimiuchungen Goties über das Herzogthum Schlessen (Leipzig 1742); (Rlöber) Bon Schlessen vor und nach dem J. 1740 (2 The., Freiburg 1785); Kahlert, Breslau vor 100 Jahren. Ausz, aus e. hojchr. Chronif (Steinberg's Tagebuch), Breslau 1840; H. Wutte, K. Friedrich's d. Gr. Bestügergreifung von Schlessen und die Entwicklung der öffentt. Berhältnisse in diesem Lande bis z. J. 1740 (I. 1. 2. Leipzig 1842); (Fruenhagen, Breslau nach d. preuß. Beschung (Berlin 1867).

Literaturangabe f. Gingelheiten am betreffenden Orte.

Das Jugendleben Maria Therefia's begleitet breiundzwanzig Jahre die Herrscherzeiten des letzten Habsburgers. Die besten Gaben des Weibes waren der ältesten Tochter Karl's VI. eigen; blühende Gesundheit, körperliche Schöne, ein reiches und starkes Gemüth, das,

gläubig und nach Selbstachtung ringend, Freuden und Leiden gc= nießen und ertragen fann, ohne überschwänglich oder verzagt zu werden, - flarer praftischer Berstand, der Bieles rasch erfaßt und durchdringt, und wo er nicht ausreicht, an dem richtigen Gefühle einen Bundesgenoffen befitt; ein fraftiges Wollen, das der Launen= haftigkeit und auch der heftigften Regungen, der Kränkung und Sifersucht Meister wird, und vor Allem jene liebreizende Natürlichkeit und Anmuth, welche das früh entwickelte Hoheitsbewußtsein, den Chrgeiz, die weib= liche Haft und frauenhafte List der späteren Berricherin auf dem schwierigsten Throne adelt und mildert, und die um so unwider= stehlicher wirkt, je ungefünstelter sie in Wort und Geberde erscheint.

Wir kennen die Leiter und Lehrer der Jugend Maria Theresia's. die Gegenstände, in denen sie unterrichtet wurde; - aber es muß uns genügen, ber Oberhofmeifterin, Gräfin Fuchs, als eigentlichen Seele ber Erziehung, einer Dame von bleibendem Ginfluß, zu gedenken und die Thatsache festzuhalten, daß die Thronerbin im Deutschen, Frangöfischen', Lateinischen, Stalienischen und Spanischen geschult, die beiden erstgenannten Sprachen am liebsten und fertigsten hand= habte, daß Geschichte ihr Lieblingsstudium war, Musik und Tanz ihre liebste Erholung. Auch die Büchse verstand sie zu gebrauchen, und auf feurigem Rosse einherzusprengen, bot ihr Genuß; es war das lleberschäumen gesunder Lebenslust, die, ohnedies in strenger Rucht gehalten, fich bann immer beffer und bewußter in ben Schranken echter Weiblichkeit und fürftlichen Berufes zurechtfand.

Wie wenigen Fürstentöchtern war es Maria Theresia vergönnt, durch die Wahl eines Gatten nach ihrem Serzen, das stärkste und edelste Gefühl des Frauenherzens zu befriedigen und den festen Halt in einem glücklichen Familienleben zu finden. Der lothringische Heirathsplan, bemgufolge ichon 1723 ber jest älteste Cohn Berzogs Leopold von Lothringen, Prinz Clemens, als Candidat der Berlobung mit Maria Theresia bei Hofe galt, trat nach deffen frühem Tode in eine neue Phaje, als der nächstältere Sohn S. Leopold's, Frang Stephan, bereits feit August 1723, im 15. Lebensjahre, Zögling bes Wiener Hofes, und bald Erbe bes Baters, nach längerer Abwesenheit (Ende Mai 1732) wieder nach Wien zu= rückfehrte und, auf dem Wege, ju Breslau, von der faiferlichen Bestallung zum Statthalter Ungarns ereilt, in die innigsten Beziehungen zu Karl VI. und seiner Familie trat. Bald wußten die Hofleute und Diplomaten, daß ihm das Herz der Raisertochter gehöre. Der schöne, stattliche, gemüthliche und leichtlebige Mann von geselligen Talenten, der, allem steifen Zwange abgeneigt, dem

Ernie des Lernens und der Geschäfte am liebiten aus dem Wege ging, — erweckte, wie so oft, die lebhafte Reigung eines ihm an Geist und Stärke des Gefühles überlegenen Weides, das diese Mängel über jenen Vorzügen unbeachtet und durch lettere sich gerne fesseln läßt. Vald schried der gute Kenner der damaligen Sachlage, Sir Thomas Robinson (Lord Grantham), Englands Gesandter, aus Wien die bezeichnenden Worte über Maria Theresia: "Trob ihrer starken Seele hegt sie eine zärtliche Liebe zu dem Kerzoge von Lothringen. Des Nachts sieht sie ihn im Traume, am Tage unterhält sie ihre Hossdamen nur von ihm, so daß es nicht wahrscheinlich ist, daß sie den Mann jemals vergessen wird, den sie für sich geboren glaubt. Und nie wird sie benjenigen vergeben, welche sie in die Gesahr brachten, ihn zu verlieren."

Zu diesen Männern, welche die Staatsraison und der Einfluß verschiedener Bewerdungen einer andern Heirath der Thronerdin geneigt machte, gehörte vor Allen der Liebling Karl's VI., Bartensftein; er nußte sedoch vor der einander begegnenden persönlichen Neigung des Kaisers und seiner Tochter zu dem sohringischen Erdscher Judererseits brachte die von Bartenstein in die kategorischen Worte: "Keine Abtretung, keine Erzherzogin!" gesaßte Forderung: Lothringen=Bar an Frankreich für den Zukunstsdesit Tochter in eine harte Zwangslage; denn das Gesühl seiner Mutter, mehr noch als die eigene Empfindung sträubten sich gegen dieses Tauschspiel der Diplomatie. Es kam zunächst nur zu einer mündlichen, bedingten Zustimmung. Den 21. Zanuar 1736 fand

Saus Lothringen : Baubemont [begründet von Friedrich I., † 1415, bem 2. Sohne Johann's I. v. Lothringen († um 1391) und Margaretha, Erbin von Banbemont und Joinville († 1416)] in feinen letzten Austäufern:

Aarl IV., Leopold, geb. 1643, † 1690. 2. Gem.: Eleonore Maria, Schwester R. Leopold's I., verwittw. Polenkönigin.

Ceopold Joseph Hnacinth, geb. 1679, † 27. März 1729; Gem. j. 25. Setbr. 1698: Etijabeth Charlotte, E. Herz. Philipp's v. Srteans, geb. 1676, † 1744.

(8.) Leopold Clemens Karl, (9.) Franz Stephan, Harl Aler. Emanuel, geb. 1707, †4. Juni 1723 geb. 8. Dec. 1708. geb. 12. Dec. 1712. in Nancy.

Die genealog, Lit. s. b. Schmit-Tavera, Bibliogr. b. österr. Geich. I. 1., vgl. Huhn, Gesch. Lothringens. 1. Bb., ber jeboch die Abtretungsfrage etwas vergreift.

die feierliche Werbung Frang Stephan's um die Sand der Erg= herzogin statt: einen Monat später unterzeichnete die Braut eine Urfunde zu Gunften der pragmatischen Sanction und der Thron= folgerechte eines etwaigen männlichen Sprößlings Karl's VI., und hald barauf folgte (12. Kebruar) die pruntvolle Vermählung der Hohnburgerin mit dem Lothringer. Aber ichon zwei Monate fpater wurde der junge Gatte zu der peremptorischen und bedingungslosen Abtretung Lothringen = Bars gedrängt, ba Frankreich auf ber bezüglichen Erfüllung des Wiener Friedens vom Jahre 1735 bestand. Daß trot seines leichten und beweglichen Sinnes dieser Schritt ihn einen harten Rampf kostete, bezeugt der frangösische Gefandte du Theil in seinem Berichte über die Scene der Unterzeichnung des Ceffionsvertrages (11. April 1736). Die Mutter Franz Stephan's perwand dies weit schwerer. Bald barauf ernannte der Kaiser den Herzog=Schwiegersohn in einem geheimen Bertrage zum "Statthalter der Niederlande". Doch erschloß biesem ber Tod bes Letten vom Haufe der Medici (9. Juli 1737) unmittelbar darauf den Besitz des Großherzogthums Toskana, \*) wohin sich nun das junge Chepaar begab (December 1738) und im April 1739 wieder an den Wiener Sof zurückfehrte.

Die Stimmung der Desterreicher und vor Allem der Wiener, schon durch die leidige Aussicht auf die Thronfolge einer Frau gebrückt, war auch der lothringischen Heirath Maria Theresia's nicht hold; um so stärker waren die Sympathieen für den Kurfürsten von Bayern, der sie auch zu nähren verstand und bald mit seinen Erbansprüchen auf die österreichischeböhmischen Lande — der pragmatischen Sanction zu Troz — hervortrat. Der unglückliche Türsenkrieg, in welchem der Gatte der Thronerbin keine Gelegenheit sand, mit den kaiserlichen Generälen Wassenglück und Ruhm zu theilen, andererseits die Geburt dreier Prinzessinnen nach einander, verdüsterte noch mehr die erregte Stimmung. Luch in den andern Ländern Deutsch-Desterreichs herrschte das drückende Gefühl der Ungewisheit vor, was die Zukunft bringen werde; sociale Nebelstände, wie örtliche Bauernausstände Innerösterreichs regten sich; fühl zuwartend war die Stimmung in Böhmen, und jenseits der Leitha,

<sup>\*)</sup> Neber Toskana unter ben Medici und jeit 1737 bas beste Wert: Reumont, Geich. Toskana's s. bem Ende bes florent. Freistaates (2. Theil: Haus Lothr. Habburg 1737—1859. 38. Bb. der Heeren-Utert-Giesebr. Geschichtsbibl. (Gotha, 1877), 1. A. Bgl. d. älteren Werke v. Galuzzi (Florenz 1781, 5 Bbe.) und Zobi (1737—1848). 5 Bbe. (ebba. 1850—52).

in Ungarn, war noch keine Sympathie für die Kaisertochter zu verspüren. Im Landvolke Riederösterreichs schürten bayerissche Emissäre die ohnedies durch den landessürstlichen Wildbann verbitterte Stimmung zu Gunsten ihres Herrn.

Als der lette Habsburger die Augen schloß, und Maria Theresia die Huldigung der obersten Behörden am Todestage des Laters entgegennahm, war die alte Garde der Minister sorgenvoll und kleinlaut. Denn gleich nach dem Ereigniß, das auch der französische Gesandte nicht ohne Hintergedanken dem Cardinalminister Fleury meldete, hatte der Lertreter Aurbayerns, Graf Perusa, den Conserenz-ministern sowohl als den fremden Botschaftern officiell angekundigt, daß sein Herr die Kaisertochter als Thronsolgerin nicht anerkenne, bis zum Austrage der bayerischen Erbansprüche Alles sistirt wissen wolle und auf der endlichen Herausgabe des Testamentes K. Ferzbinand's I. bestehen müsse.

Kaffen wir des Zusammenhanges willen die bagerischen Beziehungen zum Wiener Hofe seit dem Ende des fpanischen Erbfolgefrieges in's Auge. Der Bater des Rurfürsten, Maximilian Emanuel, Rarl's VI. Schwager, hatte 1714 mit Desterreich den Rastatter Frieden abgeschloffen, ber die Wiederherftellung feiner bagerifchen Herrichaft betraf und in einer Rlaufel des 18. Octobers die Eventualität eines Ländertaufches mit Defterreich offen hielt, für welchen sich auch in Bezug ber Nieberlande ber Rurfürst fehr empfänglich zeigte; 1715 übernahm der Graf von Braifina Bavern aus ben Sanden ber faiferlichen Behörden. Es liefen nun seit 1716 äußerlich freundschaftliche Beziehungen zwischen bem Wiener und Münchener Hofe, den intimeren Verhältniffen zwischen Bavern und Frankreich parallel. Jene fanden an der Beirath des Kurpringen Karl Albrecht mit der jungeren Tochter Joseph's I., Maria Amalia (1722), einen Halt, aber auch eine gefährliche Klippe. Denn nun trat zu den bagerischen Erbansprüchen alteren Datums ein neuer, den man trot des Heirathsreverses geltend zu machen entschlossen war. In dieser Beziehung ist es von Bedeutung, daß der am 25. October 1726 ratificirte Vertrag, ber die pragmatische Sanction anerkannte, nur auf zwei Jahre geschlossen und nicht wieder erneuert wurde. Später versuchte Bayern, wie wir wiffen, immer entschiedener um die hand Maria Therefia's zu werben, und dieje Werbung hatte bei Hofe und in der öffentlichen Meinung ihren Anhang als schein-bar beste Bürgschaft der Zukunft Desterreichs; 1738—39 sollte die Sand der jungeren Pringeffin Marianne für den bayerischen Rur= prinzen gewonnen werben.

174

Bene alteren Erbanfpruche Banerns fußten aber: a) auf bem Bergicht= briefe ber Tochter R. Gerbinand's I. als Gattin Bergog Albrecht's V. von Bavern (1546, 14. Juni, 5. Juli), wonach ihr und ihrer Nachsommen Erbrecht bezüglich Sesterreichs zur Geltung fommen jolle, "jo ber männliche Stamm (Gerdinand's I.) abginge und es zu Töchtern fame"; b) im Ausammenhange bamit auf ber banerischen Copie bes Testaments und Cobicills Ferdinand's I, vom 1. Juni 1543 und 4. Februar 1547, nach welcher bas Teftament befagte: "Begabe fich, baft alle unfere Cohne ohne mannliche Leibeserben mit bem Tobe abgingen, jo joll aus unseren verlaffenen Tochtern Gine die Königreiche Ungarn und Bohmen, fammt benselben anhängigen Landen, als rechte Grbin inne haben und besiten", mas bas Cobicill zu Bunften ber alteften Tochter genauer normirte Anna war nun aber feit bem Tobe ihrer Edmeiter Glifabeth faeftorben 1546] die alteste Tochter Verdinand's I.); c) Banern machte aber jogar Rechte auf Cefterreich und bie Borlande aus ber Sinterlaffenichaft bes letten Staufen Conradin (gestorben 1268) geltend! 3m Sintergrunde hielt man überdies ben (thepact Albrecht's V. und ber (Friherzogin Marie vom Jahre 1534 (1535, April) bereit, ber aber feinerlei Berwirtlichung fand. Peruja machte jedoch am 3. November 1740 in Gegen= wart des preußischen, ruffischen und anderer Gesandten die unangenehme Bahrnehmung, baß im Wiener Sriginale bes Teftaments, wie migtrauifch und forgiältig er auch fpater, am 17. November, Schrift und Vergament unterfuchen mochte, ber Ausbrud eheliche und nicht männliche Leibeserben zu finden war; und babei blieb es. Daß feine begugliche Ralichung bes Biener Driginals ftattfand, galt bamals ichon als ficher und wird auch in ber Gegenwart von ber banerifchen Geschichtsforidung anerfannt. Sormant's Berbächtigung Beffel's und Underer als Galicher ift eine der unbegrundeten Wehaffigfeiten bes jum Renegaten geworbenen Beriaffers ber "Anemonen aus bem Tagebuche eines alten Pilgersmannes" (I. 160).

Wie schwach begründet nun auch die bayerischen Erbansprüche erschienen, so setzte doch Bayern, das Erbsolgegesetz Karl's VI. ignorirend, alle Hebel juristischer Beweise zu ihren Gunsten in Thätigseit; Perusa hielt seinen Protest gegen die Succession Maria Theresia's ausrecht, und die öffentliche Meinung war die in die Wiener Hospiphäre hinauf diessalls getheilt. Dennoch ist es erwiesen, daß selbst Frankreich officiell die Unstatthaftigseit der bayerischen Unsprüche anerkannte. Der sächsische Gesandte Bün au schrieb nach Hause, die "schlecht begründeten" bayerischen Prätenssionen fände man in Wien nur aus einer geheimen Abrede mit Frankreich erstlärlich; Perusa sei "ebenso dreist als ungewöhnlich, wie mit einer Lärmglocke" ausgetreten, und Preußens Bertreter, von Borcke, äußert sich: "Es bleibt nicht der mindeste Zweisel über die Schtheit (des Testamentes) übrig. Mithin ist auch kein Wort mehr darüber zu verlieren, daß Bayern sich gewaltig verrechnet hat, indem es

Uniprüche auf dieses Testament und Codicill begründen wollte, die nicht das Mindeste zu seinen Guniten enthalten."

So war es denn vorauszusehen, daß nicht mit Rechtsgründen, sondern mit Soldaten der Streit um die Erbsolge Lesterreichs werde ausgesochten werden müssen. Es wiederholte sich wie immer die leidige Wahrheit der Worte des Enea Silvio Piccolomini, womit er, allerdings den umgesehrten Fall im Auge, das Jahr 1458 der Geschichte M. Friederich's III. und die Historie Böhmens schloß: "Wir sind überzeugt, nicht durch Sahungen, sondern durch Wassen würden Reiche er worden" — (Nobis autem persuasum est, non legibus sed armis regna acquiri), und behauptet, müssen wir hinzusesen.

Un die Erbin des letten Sabsburgers trat bald die Rothwen: bigkeit beran, ben Rampf für ihr Recht einer halben Welt gegen= Wasner, ein Cohn bes Karntner Landes, über aufzunehmen. aus Millftadt, früher Privatfecretar bes Grafen Goeg, bann im Staatsdienne, bem Freiheren von Bentenrieder beigegeben, feit 1740 immer mehr verwendet, einer ber beften Kopfe ber öfterreichischen Diplomatie, in beren Reihen er als bürgerlicher Emporkömmling feine Wege machte, ichrieb als Stellvertreter Liechtenftein's, bes faiserlichen Botichafters zu Berfailles, an den Soffanzler Ginzendorf bereits am 12. November 1740: "Es zeige fich jedoch immer mehr und mehr, daß die Rönigin ihr größtes Bertrauen nebst Gott in eine gute Armee und in zweckmäßige Bortehrungen in ihren eigenen Erbfönigreichen und Landen zu setzen habe. Dadurch werde sie am ehesten im Stande sein, ihrer Feinde sich zu erwehren, ihre Freunde aber fich zu erhalten." Daß diese wohl erwogenen Worte ber fluge Diplomat von Frankreichs Boben heimschrieb, ift bedeutsam. Denn noch spielte ber "Friedensminister" Cardinal Fleury seine Romodie bes Wohlwollens ber Raisertochter gegenüber und täuschte bis in das Frühighr 1741 den Wiener Hof, vor Allem die Minister Sinzendorf und Bartenstein, - mahrend er schon früher bem preußisichen Gefandten Camas auf bessen Bemerkung, daß die Klaufel in ber Garantie ber pragmatischen Canction burch Franfreich vom Jahre 1735: "unbeschadet der Rechte eines Dritten (salvo jure tertii)" den Vertrag eigentlich vernichte, - erwiderte: "Aber das verfteht sich ja von felbst." Es war dies ziemlich zur felben Zeit, als ber Premierminifter Ludwig's XV., von der gleichen Ueberzeugung wie ein späterer Standes: und Amtsgenosse — Tallegrand — beseelt: bie Sprache fei ba, um bie Gebanten zu verbergen, mit Bayern über die Subsidienzahlung feilschte und andererseits auf die Meußerung Liechtenfteins, Bayern scheine Die Schwäche feiner Rechtsansprüche

felbst einzusehen und sie fallen zu lassen, mit einem "es scheint mir auch jo und es ist jo besser," zu antworten sich beeilte. Die Legende von ber Friedensliebe bes greifen Staatsmannes und feinem Rummer über die Rriegspolitif des Marichalls Belleisle's muß nunmehr ber erwiesenen Thatsache weichen, daß Fleurn das Gleiche anstrebte, nur verdeckter, geräuschloser, wohlfeiler — mit dem vorsichtigen Ab= wägen und Sparen des Alters.

Dieses Hinterthurchen, diese Klausel vom Unbeschadetbleiben Rechte eines Dritten, durch welche Frankreich zu Gunften Bayerns und der andern Schützlinge feiner Politif jeden Augenblick den papiernen Vertrag mit R. Karl VI. durchlöchern zu fönnen glaubte, ericheint auf Seiten bes bayerischen Sofes bem Bater Maria Theresia's in der Antwort auf dessen abmahnendes Schreiben (vom 30. September 1740) als zweifellofer Rechtsanfpuch offen entgegen gehalten worden; ber Bergicht ber Gattin (Tochter Jojeph's I.) zu Gunften der pragmatischen Sanction fei bindend nur für sie, nicht für den furfürstlichen Gatten, der eben seine beson= bern Unsprüche aufrecht zu halten entschlossen bleibe.

Schon ruftete fich auch der zweite Bourbonenhof, das Ma= driber Cabinet, mit feinen Ansprüchen auf die deutsch-öfterreichischen Länder hervorzutreten, indem es, feine Garantie ber pragmatischen Sanction vom Jahre 1725 und 1735 bei Seite schiebend, burch die Fiction, in alle Ansprüche der habsburgisch= spanischen Linie eingetreten zu sein, auf die Erbschaftsklausel des Ber= trages ber Letteren mit ben Deutsch-Habsburgern vom Jahre 1617 zurückgriff, ber zu Folge beim Aussterben bes Mannsstammes Ferbinand's I. das Saus Karl's V. in den genannten Ländern nach-Bufolgen hatte. Und bas mit Desterreich verschwägerte Sachfen, zugleich Träger der Krone Polens, in erbrechtlicher Beziehung auf gleicher Linie mit Kurbayern, wog noch zögernd ab, wann und wie es sich gegen die Rechte Maria Theresia's auf Kosten Desterreichs stellen und den alten Trieb nach Ländererwerbung befriedigen könne, der sich am besten in den Projecten Friedrich August's I. abspiegelt. Daß Cavonen : Cardinien nicht stille figen und die feit geraumer Zeit auf Mailand gerichteten Pläne gegebenen Falles aufgreifen würde, zeigte bald die Zukunft.

Frankreich war der Mittelpunkt der großen Action gegen Maria Theresia's Erbfolge, und dies gang im Ginklange mit seiner traditionellen Politik. Wenn es nicht bloß die deutsche Kaiserkrone dem lothringischen Gatten der Tochter Rarl's VI, fernhalten, sondern Desterreich's Berfall herbei= juhren wollte, so erscheint uns dies ganz begreiflich, und das Berbict eines spätern Geschichtschreibers der französischen Politit: "In diesem Kriege stritt der Hof von Bersailles gegen Berträge, gegen seine Shre und die gute Meinung" — eben nur als Ausdruck einer durch das schließliche Fiasko Frankreichs in diesem Kriege gegen eine hochberzige Frau geweckten Ausdruche. Die Misstimmung des französischen Bolkes bei dem Ausdruche der Feindseligkeiten wurzelte in dem von der Staatspolitik grundverschiedenen Gefühle einer gewissen Ritterlichkeit und in dem Bewustsein, neue unabsehdare Opfer an Menschen und Geldkraft bringen zu müssen.

Daß jedoch Fleury, ber Premier Frankreichs, mit Amélot zur Seite, so lange die räthselhafte Sphing spielte, daß er durch die Begrüßung der neuen Herrin Desterreichs als "Königin Böhmens und Ungarus" das Wiener Cabinet im verhängnißvollen Jorthum befangen hielt, — darin stat die Verlogenheit der Vourbonenpolitik, und sie vor Allem war Ursache, daß die Entschließungen des österzreichischen Hofes den preußischen Ansprüchen gegenüber rundzweg ablehnende wurden.

Es ist über die schlesischen Forderungen Friedrich's II. gewiß nicht viel weniger geschrieben worden als über den ganzen Streit um die pragmatische Sanction. Sie waren alten Datums, ebenso widerspruchsvoll als die bezügliche Politik Desterreichs und Brandenburg-Preußens und betrasen die Fürstenthümer Jägerns dorf, Liegnit, Brieg und Wohlau.

Jägernborf (vgl. I. Bb. C. 429) hatte 1523, 15. Mai, ber Martgraf Johann Georg von Brandenburg : Unipady bem bisherigen Trager biefes bohmifden Rroulehens abgefauft. 1603 protestirte jedoch Kaifer Rudolph II. als Rönig Böhmens gegen bie eventuelle Erbfolge ber furbrandenburgijchen Linie in biejem Lande. 2013 1621 ber genannte Martgrai als eifrigfter Unhänger des Pfalzgrafen und Königs Böhmens (j. III. Bb. 431, 443) geächtet wurde (und bald ftarb), erichein Karl von Liechtenftein als Bergog von Troppan burd faijerliche Enade auch mit Jagerndorf belehnt. Rurbrandenburg erflarte jedoch jein (Grbverbruderungsrecht auf bas genannte Bergogthum durch jene Mechtung für nicht erloschen und hielt biefen titularen Unipruch feit. Die Pratenfion auf Liegnit, Brieg und Wohlau wurzelte in bem Grbverbruberungsvertrage bes Kurfürften Joachim II. mit bem Gerzoge der drei vereinigten Lande, Bergog Friedrich II. von Liegnit (aus bem Sahre 1507), wonach bieie Lande trot bes uriprunglichen Lebensvertrages mit ber bohmijden Krone ein mahres und veraukerliches Erbeigenthum geblieben feien. Die bohmifchen Eranbe erflärten jedoch im Sabre 1547 bieje Grbeinigung als ungultig, und bie Bergoge von Liegnit felbit bequemten fich biejem Standpunfte an. 1675 fiel benn auch Liegnig mit Brieg und Wohlau als erledigtes Rronlehen Bohmens an bas

Hand Testerreich. Der Berliner Hof verhehlte sich deshalb selbst nie die juridische politischen Schwierigkeiten, die seinen schlessischen Ansprüchen gegenüberstünden, und deshalb sand sich Kursürst Friedrich Wilhelm bewogen, 1686 einen Bertrag mit K. Leopold I. abzuschließen, worin er den kurdrandenburgischen Bertrag mit K. Leopold I. abzuschließen, worin er den kurdrandenburgischen Binjerüchen auf alle vier Herzogthümer entsagte und dasür den Schwiedussenst gugesichert erhielt. Gleichzeitig versuchte jedoch der österzeichzische Botschoheit zugesichert erhielt. Gleichzeitig versuchte jedoch der österzeichzische Botschoheit zugesichert erhielt. Gleichzeitig versuchte jedoch der österzeichzische Botschoheit zugesichert erhielt. Gleichzeitig versuchte jedoch der österzeichzische Botschoheit Juschließen von Freitag, dem Kurprinzen (nachmals Kursürst Friedrich III. und König Friedrich I.) einen Revers abzulocken, demzusolge er bei seinem Regierungsantritte den Schwiedusser Kreis wieder an Testerreich zurückgeben sollte; er that es dann auch für die Summe von 100,000 Thalern.

Rach den Grundfäten des Vertragsrechtes waren, wie man fie auch betrachten mag, die schlesischen Unsprüche Preußens nicht zu halten; aber sie wurden als traditionelle auch dann nicht aufgegeben, nur daß sich unter Rurfürst Friedrich Wilhelm die Be= ftrebungen Preußens mehr der Jülich = Berg'schen Anwartschaft zuwandten. Der junge König, der gleichzeitig mit Maria Therefia den Thron bestieg, von ehrgeiziger Thatenlust erfüllt, — wie er selbst sagt — im Tode K. Karl's VI. den Ausgangspunkt für die friegerische Angriffspolitik Preußens gewahrte und die naturgemäße Erweiterung Preußens, der neuen Großmacht, in dieser Richtung suchen zu müssen überzeugt war, faßte nun diese Unsprüche mit der einen Hand als diplomatisches Ruftzeug, während die andere bereits die Marschordre für die Truppen schrieb. Er war entschlossen zu handeln, wie ein altes spanisches Sprüchwort lehrt: "Zuerst nehmen, bann fordern", - und bedurfte nicht erft zu diesem Entschluffe der Kenntniß von der Thatsache, daß sein Urgroßvater, der "große Rurfürst", ichon 1670 ben Plan begte, eine Occupation in Schlesien durchzuführen; es war dies zur Zeit, als die Möglichkeit eines Aussterbens des Mannsstammes der Habsburger in beiden Linien den europäischen Söfen vorschwebte.

Den ehrgeizigen Gebankenflug und die vorschauende Alugheit Friedrich's II. hatte wohl schon Prinz Eugen von Savoyen geahnt, als ihm der gelegentlich ausgesprochene Plan des damaligen Kronprinzen von Preußen, sich um die Hand Maria Theresia's zu bewerden, hinterbracht wurde, — aber Friedrich's II. geniale Thatskraft, getragen von der Gunst der Umstände, ließ sich nicht vorher berechnen. Über eben so wenig läßt es sich in Abrede stellen, daß erst mit dem Glück der Ersolge die Kühnheit der Entwürse Friedzich's II. wuchs, und daß die Vefriedigung seiner schlesischen Unsprüche

durch den Wiener Hof, im verhängnißvollen Spätjahre 1740, anderersfeits eine Niederlage Friedrich's II. bei dem ersten Zusammenstoße die Reugestaltung Preußens zur Großmacht wesentlich verzögert hätte.

Wenn die undankbare Mühe der Diplomatie, für jede Handlung ber Politif einen Rechtstitel aussindig zu machen, Gines wenigstens bezeugt, das Bewußtiein von der ideellen Gewalt des Rechtes, jo ipricht das, was wir die zwingende Macht des Erfolges nennen, für die unbewußte Unerfennung der tiefliegenden, treibenden Kräfte und Gefete des Staatenlebens, welche eben erft in ihren Wirfungen anichaulich werden. Der öfterreichische Erbfolgefrieg, und insbesondere bie beiden Rampfe um Schleffen, bas "Duell zwischen Defterreich und Preußen", regen unwillfürlich zu dieser "Geschichtsphilosophie" an. Es war ein reinigendes Gewitter für die mit unlauterem biplomatischen Dunft und Nebel angefüllte Atmosphäre Europa's; es maßen fich zum ersten Male im offenen Rampfe zwei Mächte, die feit 1648, allen Verträgen zu Trot, in mißtrauischer und eiferfüchtiger Saltung, einander gegenüberstanden, und für unseren Staat wurde dieser Rampf um sein Dasein, und sein Recht ein innerer Läuterungsproceß, feine Wiedergeburt; er mußte feine Rräfte finden. jammeln und verwerthen, seine vielgliederige Unbeholfenheit beichwingen lernen, und die Rothwendigkeit der Gelbsthülfe, die bittere aber beilfame Urzenei ber Gelbsterkenntniß wurde gum Quell feiner Rettung, zur Grundlage feines Beiterbestandes. Das "öfterreichische Glüd", das "österreichische Wunder", ziemlich abgebrauchte Sprüche zweifelhaften Werthes, wie alle folche "fliegenden Worte", reichten da nicht aus.

Wir können hiese Einleitung des österreichischen Erhsolgekrieges nicht besser schließen, als wenn wir das Wort den zwei bedeutendsten Persönlichkeiten des solgenden Zeitraums überlassen, der bezüglichen Tenkschrift Maria Theresia's und den Auszeichnungen Friederich's II. über die damalige Stellung der Mächte und die staatliche Existenz Desterreichs.

Der Vortritt gebührt den Letzteren, denn es sind Gedanken, welche der geistreiche Gegner an der Schwelle der Ereignisse und mitten in ihrem Gange aussprach, während jene als Rückschau auf das Erlebte und Neberwundene zu gelten haben.

Die Depeiche des Preußenkönigs vom 5. November 1740 an Borcke, seinen Gesandten in Wien, enthält aus der Feder Podewils' das diplomatisch abgeschwächte Urtheil des Königs über das damalige Desterreich. "Der Kaiser ist todt, das Neich, wie das Haus Cesterreich ist ohne Oberhaupt, die Finanzen Desterreich's sind zerrüttet, die

Armeen heruntergekommen, seine Provinzen durch den Krieg, Seuchen und Hungersnoth wie durch die furchtbare Steuerlast, die sie bis jum heutigen Tage tragen mußten, ausgesogen. Dazu treten bie sattsam bekannten Prätensionen Bayerns und Sachsens, die zur Zeit zwar noch unter der Asche glimmen, aber jeden Augenblick aufflammen können; die geheimen Anschläge Frankreichs, Spaniens und Savonens, die gar bald zu Tage treten werden! Wie ist es ba nur möglich, daß man in Wien folder Sorglofigfeit fich bin= giebt und gar nicht der Gefahren achtet, die sich in so fürchterlicher Unzahl wider jenes unglückliche Haus aufthürmen werden, und wie können so viele klar sehende Männer, die noch im Rathe der Krone fiken und die keine Schuld an der Verwahrlosung des Staates aus früherer Zeit tragen, sich zum Nachtheile der Rettung diefer Groß= macht vor heillosem Untergange der Täuschung hingeben, zu glauben, Alles werde auf Befehl für die ungeschmälerte Aufrechthaltung der Erbfolge mit ganzem Bergen in den Krieg ziehen?" Der übrige Theil der Devesche, welche begreiflicherweise eine Pression auf das Wiener Cabinet ausüben foll, ergeht fich bann in einer Erörterung der ganz isolirten Stellung Desterreichs. — In den wichtigen "Ideen", die der König selbst seinem Minister, dem arbeitstüchtigen Lommerländer Podewils, zur rückhaltlosen Erwägung und Beantwortung zusandte (6. November), findet sich der Antrieb für den König, noch por bem Winter Schlefien zu occupiren, durch die Bortheile ber Sachlage bes Augenblicks begründet. Man durfe nicht warten bis Bayern und Sachsen den Krieg anfingen, benn jede Bergrößerung Sachsens ware gegen Preugens Intereffe; England und Solland könnten auf die Erwerbung Schlesiens durch Breußen nicht eifer= füchtig fein, und die Allianz mit England sei schon zufolge beffen Rivalität mit Frankreich möglich. Fände man aber seine Rechnung mit den Seemächten nicht, so würde sie um so sicherer bei Frankreich gefunden werden. Da die übrigen Mächte vor dem Frühling Breußen nicht angreifen könnten, fo bliebe nur Rugland übrig; wolle dies aber gegen Preugen losschlagen, so bekame es Schweben auf den Hals. Die Krankheit der Kaijerin (Unna Jwanowna), Biron's Privatintereffen und nöthigenfalls einiger "Regen ber Danaë" auf die ruffischen Minister, andererseits die Möglichkeit bes Todes der Raiferin machten ein solches Auftreten Ruglands un= wahrscheinlich. In den darauf folgenden Erörterungen der Bedenken des vorsichtigen Ministers wird vom Könige die Besorgniß vor ben Folgen zweier Eventualitäten besonders widerlegt. Wollte sich nämlich Desterreich Frankreich in die Arme werfen und die Rieder=

lande preisgeben, so würden das die Seemächte nicht dulben, und beeilte sich der Wiener Hof, Bavern zu befriedigen, so wäre dies eine bedenkliche Schwächung seiner Macht und würde nur Sardinien beraussordern, das man nicht vergessen dürse.

in der politischen Umschau aber, welche der Rönig den "Memoiren feiner Zeit" einverleibt, findet fich die Rangstellung ber damaligen Sauptmächte erwogen. Denan werden Franfreich und England gesett; dann folgen vier Mächte, "bie sich ihnen anreihen fönnen, aber in gewiffer Weife von ihnen abhängig find": das bourbonifche Evanien, im Rielwaffer Frantreichs, Bolland, ber Rads= treter Englands, bann Defterreich und an vierter Stelle Breufen. "Das Saus Desterreich, an Menschen reicher als Spanien und Holland zusammengenommen, aber durch seine schlechte Finanzverwaltung ichwächer als sie, steht ihnen noch um Vieles mehr baburch nach, baß es feine Marine hat; es fann mit Auflagen und Anleihen ein paar Feldzüge aushalten, aber mitten im Lauf, entfrästet und athemlos, kann es seine Kräfte ohne fremde Hülfe nicht bewegen und wird auf solche Weise abhängig; die Feindseligkeit zwischen den Häusern Bourbon und Desterreich wird dauern, so lange sie bestehen, weil die Bourbonen ihre ichonften Eroberungen auf Roften Defterreichs gemacht haben, weil Frankreich unaufhörlich dahin arbeitet, das Haus Desterreich weiter hinabzudrücken und die deutsche Freiheit gegen bessen Tyrannei vertritt, so lange es nicht stark genug ist, ihm das kaiserliche Diadem zu entreißen." — Wenn auch der König von Breufien ben Staat Desterreich in seiner Qucht und Zähigkeit unterschätzte und in Bezug der deutschen "Libertät" und der habs-burgischen "Despotie" etwas in die ausgefahrenen Geleise der alten "Reichsopposition" geräth, so hat er doch in Manchem Recht, und wir begreifen, daß er, die ersten Ersolge hinter sich, schon im Mai 1742 in der Note an Andrié, seinen Gesandten in England, dem brittischen Cabinete die Alliang mit Desterreich mit ber politischen Doctrin zu verleiden bemüht mar: "es fei ein Borurtheil, ein chimärijder Gebante, wenn England glaube, daß bas europäische Gleichgewicht die Erhaltung der ungetheilten Macht Cesterreichs erheische"; — beijen universalmonarchische Tendenz habe Europa immerbar in Uthem gehalten; es sei immer protestantenfeindlich, egoistisch und Schleppträger bes Katholicismus gewesen. Gine andere, Frankreich die Wage haltende Macht fei fortan nöthig, auf welcher das Gleichgewicht Europa's bafire. Wir zweifeln nicht, daß Friedrich II. dabei ichon an Preußens Beruf dachte; jedenfalls aber beherrichte den praktischen Englander noch weiterhin jenes "Borurtheil", und die Geschicke Europa's solgten noch längere Zeit den älteren Geleisen, welche sich eben nicht zwangsweise vorrücken lassen. Immerhin aber bahnte Friedrich II. der Geschichte Preußens ein der Lausbahn Desterreichs paralleles Geleise, und von der universalmonarchischen Tendenz des Habsburgerstaates konnte nicht mehr die Rede sein.

Stellen wir nun den Anschauungen des Gegners den Inhalt der beiden Denkschriften Maria Theresia's gegenüber, welche, den Jahren 1750—56 entstammend, namentlich die erstere, unter unmittelbarer Einwirfung der Kaiserin entstanden; dem geistvollen Angriffsplane und Umblick die Bekenntnisse eines starken, vielges prüften Hersens.

Maria Theresia, von welcher Robinson noch als Anwärterin des Reiches bedeutsant fagte, "daß sie die Borzüge ihres Baters bewundere, aber sein Verhalten table und ihn beinahe nur als Ber= walter des Reiches betrachte, das sie dereinst besitzen solle", erwähnt junachit, daß sie, bis jum Tobe des Kaifers von den Staats: geschäften völlig entfernt, die Regierung im schlimmsten Augen= blicke antreten mußte, ganglich unbekannt mit beren großen und schwierigen Aufgaben, "ohne Geld, Truppen und Rath". Ihre Borfahren hätten allzu freigebig die Güter und Gelder des Staates verschwendet, und damit die Geistlichkeit und den Abel über die Maagen bedacht. Erstere noch mehr zu bedenken, wäre nicht bloß nicht löblich, sondern sogar sträflich, da sie einer Ber= besserung ihrer Tage nicht mehr bedürfe und ihre Besitzthümer auch feineswegs jo anwende, wie sie sollte. Aus dem Kreise des höchsten Abels feien überdies regelmäßig die Minister genommen worden; diese hätten die irrige Meinung, daß Freigiebigkeit zu den rühmlichsten Eigenschaften der Fürsten gable, zu eigenstem Vortheile ausgebeutet und, in den einzelnen Ländern mohr gefürchtet und geehrt als die Landesfürsten felbst, die Souverane gespielt. Zwischen ihnen wären jedoch ewige Zerwürfniffe und Giferfüchteleien an ber Tages= ordnung gewesen, so daß es insbesondere zwischen den Ministern der deutschen und czechischen Rationalität zu förmlichen Kehden fam und diefer lähmende Kriegszuftand bis auf den letten Subalternen der Amtsfanzleien sich erstreckte. Dazu trat noch der Uebelstand, daß die Kanzleivorstände, als von den Landständen bezahlt, sich von diesen in größerer Abhängigkeit als von den Landesfürsten selbst befanden, was den Landes ministern bei allen Rothlagen des Staates den Muth benahm, von dem betreffenden Lande eine höhere Leistung als die gewöhnliche zu begehren. Als sich M. Friedrich II. von Preußen zum Angriff auf Schlessen gerüset habe, hätten seine "füßen Worte und frästigsten Berivrechungen" die Conserenzminister, voran den Höftanzler Sinzens dorf, irre gemacht. Dies Vertrauen in Preußen, "danm meine Unsersahrenheit und guter Glauben", sagte die Raiserin, "waren Ursach, daß die Desensions-Veranstaltungen in Schlessen, nicht minder die Nachruckung derer nächst gelegenen Regimentern größtentheils neglizgiret, andurch aber dem König in Preußen frege Hand gelassen wurde, des Herzogthum Schlessens sich binnen 6 Wochen zu bes mächtigen."

Interessant ist das, was Maria Theresia über das Berhalten ihrer Ministerrathe zu den Unerbietungen Preußens mittheilt; wir werden barauf andern Orts guruckfommen. Ihrem Bergen aber macht es Chre, daß fie Bartenftein's Gifer und Treue im Dienfte anerfennt, obichon fie "gegen beme anfänglich recht übel präveniret ware", und daß sie diese Erklärung nicht als "eine Inade", sondern als "Schuldigkeit" ansieht. Bartenstein sei ber Ginzige gewesen, der die Beirath M. Theresia's mit dem spanischen Bringen hintertrieb, welches Project Sinzendorf pouffirt habe. Er, Gundafer von Stahremberg und (Fried. Leop. Graf von) Berberftein, Oberit= hofmeister M. Theresia's und Conferenzminister, seien ihre wackersten Rathgeber geworden. Auch der Treue und "Ehrlichfeit" Grafen Philipp's Kinsky, bes bohmischen Oberburggrafen, vergift fie nicht, wie nachtheilig auch fein "Temperament, Behemenz, Paffiones und Patriotismus (b. i. ber bohmische Landespatriotismus)" auf ben Geschäftsgang und die Rriegsbereitschaft einwirften.

Und noch eine Tenkschrift aus kundiger Feder, Bartenstein's "traurige, getreueste und diensteifrigste Gedanken", über Verlangen Maria Theresia's um 1762 abgefaßt, kennzeichnet ziemlich unverblümt die Sachlage nach dem Tode Karl's VI. Auch sie spricht von der völligen Erschöpfung der Erbkönigreiche und Länder an Geld und Kriegsvolf und davon, daß sie dem Keinde offen ständen. Aber sie gedenst auch des die Anspannung ihrer übrigen Kräste lähmenden Mißbehagens und der Untriebe einer Gegenpartei. Irrthum und Abneigung beherrschten die Gemüther. "Durch einen übertriebenen Religionseiser" (Bartenstein, der Conwertit, kannte am besten die leidige Katholisirungsmanie) "war die Anzahl der Mißvers gnügten in Schlesien sehr groß, und wenige Truppen zu bessen Verwahrung vorhanden, da man teinen Einfall allda besorgte. In Nieder Deiterreich und Tyrol hatte Kurbayern, in Böhmen aber nebst Kurbayern auch Kursachen großen Unhang."

Auch in Ungarn war man entschlossen, manche Zugeständnisse ber neuen Herrscherin abzunöthigen. Ueberhaupt wären Biele über den Inhalt des Testamentes Ferdinand's I. im Unklaren und glaubten, das von Bayern Behauptete stände wirklich darin.

Das Spätjahr 1740 ist die Zeit der Vorbereitung des großen, europäischen Krieges um die österreichische Erbsolge, der dann die Jahre 1741—1748 ausfüllt und bald einen großen Länderfreis von der apenninischen Halbinsel die tief in die Niederlande hinein und von Frankreich die in die Landschaften an der mittlern Donau, an der Elbe und Oder ausfüllt, denn mit ihm verknüpsen sich die beiden Kriege unseres Staates mit Preußen um Schlesien.

## Chronologische Nebersicht der gleichzeitigen Greignisse des österreichischen Grbsolgefrieges (1741—1748) und der beiden schlesischen Kriege (1741—1746).

1740. October: 17. Tob Anna Jwanowna's, Kaiserin von Rukland.
20. Tob K. Karl's VI. 29. Conserenz Friedrich's II. mit Podewils und Schwerin; Entschluß zum Ginrücken in Schlessen. Seit Ende October Beginn der Unterhandlungen mit dem Wiener Hose. Kovember: 8. Marschbesehl an die preußischen Truppen. December: 4—14. Marsch an die schlessiche Grenze.
11. Abgang des Königs von Preußen von Berlin.
16. Neberschreitung der ichteischen Grenze.
17. 18. Borcke's und Gotter's Anträge an den Wiener Hos.
27. Erneuerung der preußischen Allianzverträge. Cardinal Minister Fleury beantragt einen Congreß zu Kürnberg.

1741. Januar: 1. Gotter's und Borde's neue Unterhandlung in Bien. 3. Gingug Friedrich's in Brestan. 9. Erfter Zusammenftog mit ben Defterreichern bei Ottomachan. Eröffnung bes erften ichlesischen Rrieges. Browne's Mudjug aus Schlefien gegen Leipnit in Mahren. Februar: 8. Der preufische General be la Motte befest ben Jablunfapaß. Märg: 1. Eröffnungstag ber Berhandlungen über die deutsche Raisermahl. Gintreffen Belleisle's in Frantfurt. Schlefifcher Rrieg. Angug Reipperg's. (13. Geburt bes öfterreichifchen Rronpringen Jojeph II.) April: 10. Schlacht bei Mollwis. Rundreifen Belleisle's an ben bentichen Sofen. 22. Belleiste in Brestan bei R. Friedrich II. Mai: 7. Botichaft ber Befimächte an ben Preugenfonig in's Lager bei Strehlen. Franfreich's Gegenanstrengungen. 18-29. Abmadjungen Bagerns, Spaniens und Frankreichs auf dem bagerischen Luftichloffe Rymphenburg. Juni: 5. Prengijdefrangöfifder Alliangvertrag. 20-25. Maria The: refia's Krönungsreife nach Ungarn, Jnauguralbiptom und Rrönung. Juli: Borbereitungen Bayerns jum Feldzuge gegen Cesterreich. Ende Juli: Bordringen gegen Baffau. Auguft: Reipperg's Aufbruch gegen Brestau. 10. R. Friedrich II. nimmt von Brestan formtich Befit. 16. Frangofifche baneriider Enbiibien- und Eruppenvertrag; bie Frangoien überidreiten ben Rhein. September: Maria Thereifa jum zweiten Male in Bregburg. 7--11. Die Borbereitung ber ungariichen Injurrection. 12-30. Die Banern und Frangoien nach Cher- und Nieder: Cefterreich. Friedrich's II. vergeblicher Bormarich gegen Reipperg. (19. Bauerijch iachiricher Bertrag. 27. Sannovers Rentralität.) Cetober: 9. Mlein Ednellendorfer Cepa: ratiriede gwijchen Preußen und Cenerreich. Rufffiche Ruftungen; Sollands Rentralität. Rovember: 1. Preußens Beitritt gum Theilungs. tractate ber Rymphenburger Alliirten gegen Sefterreich. 4. Wieberaufnahme ber Frankfurter Bahlverhandlungen. 7. Die baveriich: frangoniche Urmee überichreitet die bohmiiche Grenge; Cachien und Preußen in Böhmen. Die Spanier beginnen ben Rrieg in Stalien. 24-25. Sturg ber ruffifden Regierung 3man's III. und Anna's von Braunichweig. Raiferin (Bliabeth (Betrowna). 25-26. Erftürmung Prags burch bie baneviich: frangoniche Urmee. Rudzug ber öfterreichischen Urmee unter grang Stephan und Pring Rart von Lothringen von Beneichau nach bem Guben Bohmens. (Maria Therefia in Pregburg.) December: 7. Karl Albrecht von Bayern proclamirt fich als Konig Bohmens. 19. Prager Guldigung. 20. Belleiste nach Grantfurt, Broglie an feine Stelle. 19-26. Schwerin's Preugenarmee von Troppan gegen Mabren; Olmus capitulirt. Beginn bes mahriiden gelbjuges griebrich's II. und ber Rymphenburger Berbundeten. Bring Rarl erhalt ben Oberbejehl in Bohmen. Frang Stephan in's Beerlager Rhevenhüller's. Rhevenhüller überichreitet bie finns und giebt gegen Ling, ben Baijenplat ber Bapern Frangojen unter Cogur. Rampie ber Cefterreicher um Pifet in Bohmen mit Broglie.

1742. Januar: 7. Rhevenbüller bringt in Bagern ein. 24. Wahl bes Bagernfürften gum beutiden Raifer (Rart VII.). Ling und Paffan capituliren an bie Defferreicher. 28. Friedrich II. in Olmun. Februar: 1. Englisch = farbinifcher Subjibienvertrag. 13. Cefterreichisches Maffenauigebot in Schleffen und Mahren. Gleichzeitige Bejetung Munchens burch bie Defterreicher. 15. Die Preußen bejeten Iglau. Stur; bes englischen Friedensminifteriums Balpole. Darg: Bobepuntt ber feindlichen Grfolge in Mahren; Belagerung von Brunn burch bie Gachien. April: Wendepuntt bes mabrifden Geldzuges ber Berbundeten - Beginn ihres Rudzuges. 25. Elmus von ben Preußen geraumt; Pring Rarl von Lothringen, Königsegg und Lobfowic folgen ihnen gegen Böhmen. Mai: 17. Gieg ber Preufen bei Gaslau ober bie Chlacht bei Chotufic. Juni: 11. Brestauer Pratiminarfriede mit Breugen. Proglie's Rudzug por ben Cefterreichern gegen Prag. 27. Frang Stephan's Midzug in's Lager vor Prag. Juli: 28. Breslauer Praliminarfriede mit Preußen gu Berlin formlich abgeichloffen. Enbe bes erften ichlefischen Rrieges. - Italien. Augunt: 19. Rarl, R. von Reapel, burch bie engliiche Glotte gur Reutralität gegen Denerreich gezwungen. - Deutschland. Angug bes Gran: Bojenheeres unter Maillebois gegen Bohmen. September: 12. Anihebung ber Belagerung Broglie's in Prag burch bie Raiferlichen. October: Rudgug Maillebois' von Böhmen. 27. Broglie verläßt Prag, Belleisle an seiner Stelle. Winterquartiere ber Franzosen bei Stranbing, der Bayern bei Brannan und ber Desterreicher bei Schürding. December: (11. Englischernstiffe Desensorallianz.) 16-27. Abzug der Franzosen aus Prag und Böhmen.

1743. Januar: 14. Russischer preußischer Bertrag. 29. Tob bes Carbinal Ministers Fleury. — Ptalien. Februar: 8. Sieg ber Lesterreicher muter Traun über die Spanier bei Camposonto am Tanaro. — Peutschland. April: 12. Die englischolländischerreichische (pragmatische) Armee überschreitet den Rhein. Mai: 9. Sieg Rhevenhüller's über die Bayern und Franzosen bei Simbach und Braunan. 12. Krönung Maria Theressia in Prag. 26. Sieg der pragmatischen Armee bei Dettingen über Roailles. Juni: 27. Der bayerische Kämmungstractat von Schönseld (österreichische Scupation von Bayern). August — Sctober: Rheinseldzug der pragmatischen Armee. (Preußen arbeitet in Frankfurt und Russland gegen Sesterreich.) September: 12. Wormser Tripelallianz zwischen Sarbinien, England und Desterreich. December: 20—30. Der sächsisch österreichische Bertrag. (Coalition gegen Preußen.)

1744. Stalien. Reapel bricht die Reutralität gegen Defterreich. - Deutsch= land. 15. Marg - 26. April: Frantreichs birecte Kriegserflärung an England und Defterreich. Mai: 2. Die Bertragsentwürfe Preugens mit Franfreich. 22. Frantfurter Union jum Coute R. Rarl's VII. gegen Cefterreich. Juni: (Der frangofische und preußische Ginfluß in Ruftand fintt). Migerfolge ber Defterreicher in Italien. Pring Karl von Lathringen über ben Rhein. Juli: Preußens Rriegsbereitschaft gegen Böhmen. Browne in Italien bei Belletri. 28. Friedrich's II. Aufbruch nach Bohmen. 3meiter ichlesischer Rrieg. Geptember: 16. Prag capitulirt an Die Preußen. Zweite Guldigung an Karl VII. Preußische Groberungen im fublichen Bohmen. Aufbruch bes Pringen Karl aus bem Elfaß, Marich gegen Bohmen, Ablatus Traun. Die Frangofen im Breisgan. Borbereitung ber frangofifden Campagne in ben Rieberlanden. October bis Rovember: Bereinigung ber Sachjen und Cefterreicher. (23. October R. Rart VII. nach Manden gurud.) Die Breugen aus Bohmen binaus: manoverirt. (26. November Brag geräumt.) December: Manifest Maria Therefia's an die Schlefier. Vordringen ber Defterreicher gegen biefes Land. (Sturg des englischen Ministeriums Carteret.)

1746. Januar: 7. Sieg ber Desterreicher über die Bayern bei Amberg S. Barschauer Quabrupelallianz Sesterreiche, Englands und Sachsen Polens, Holland eingeschlossen. 20. Iod R. Karl's VII. Februar: Friedrich II. wehrt die Sesterreicher von Schlessen ab. März: 6. Französischer Kriegsplan. 11. Sieg ber Franzosen unter Moris von Sachsen in den Riederstanden bei Fontenay. April: 22. Füßner Friede mit dem Sohne Karl's VII., Mar Joseph von Bayern. Rückstellung Bayerns von Seiten Sesterreichs. Mai: 1. Bündniß der drei Burbonenhöse zu Aranjuez, unter Beiziehung der Republik Genna. Mai-Juni: Entschebende Kämpfe zwischen Sesterreich und Prenken. 4. Juni Sieg Friedrich's II. bei Hohen:

friedberg. Zeptember: 13. Raiferwahl Aran; Stephan's von Lothringen. 30. Sieg der Preußen über die Leitereicher bei Sohr. November — Lecember: Preußens Ginnarich in Sachien. Lecember: 1. Aucht des fächischen hofes nach Prag. 15. Sieg Preußens über die Sachien bei Reifelsdorf. 19. Italien: Die Spanier bejegen Mailand. 25. Friede zu Lresben. Schluß bes zweiten schleisischen Krieges. --

Die drei letten Sahre bes öfterreichischen Grbfolgefrieges.

1746. Niederlande. Februar: 21. Brüjiel von den Franzosen einsgenommen. — Italien. März: 8. Ter österreichische General Leutrum erobert Mit. Entiats von Alessandia. 26—27. Ter österreichische General Lrowne erobert Guasialla. Juni: (2. Testerreichische russischer Allianztractact; eines der Motive des nachmaligen siedensährigen Krieges). 15. Browne siegt bei Piacenza über Mailledois und Gages. September: 4. Die Desterreicher occupiren Genua. Browne gegen Nizza. — Niederlande. October: Sieg der Kranzosen bei Naucour. — Italien. Rovember: 30. Die Kaiserlichen und ihre Berbündeten über den Var. December: 4. Ginschließung von Antides. Expedition gegen Toulon. 5—10. Ausstand der Genuesen gegen die Sesterreicher unter Botta, Piccolomini und Rheil.

1717. Italien. Januar — 18. Juli. Gernirung und Belagerung Genna's durch die Kaiserlichen. Kebruar: 3. Mückzug der Allierten über den Bar. (12. Juni. Mussischen glischer Allianztractat; 30. November tritt ihm Holland bei.) — Niederlande. Juli: 2. Sieg der Kranzosen bei Laveld. — Italien. Juli: 19. Savoyer und Leiterreicher wersen die Kranzosen am Col' d'Assische Juria. Schluß der Kämpse in Italien. — Niederstande. September: 16. Sieg der Kranzosen bei Bergen op 300m.

1748. April: 30. Niederlande. Die Franzosen erobern Mastricht. (Juni: Antunit des ruffischen Gulfsheeres unter Repnin an der öfterreichlichen (Grenze; 18. zieht es durch Olmus "von Maria Theresia und ihrem Gatten besichtigt". Juli: Die Russen machen in Franken Halt. Repnin ftard 10. August.) October: 18. Nachener Friede. Ende des österreichischen Erbiolgefrieges.

Während die vorangeschickte synchronistische Uebersicht der friegerischen und diplomatischen Ereignisse dieser verwickelten Epoche den Verlauf des Ganzen schematisch andeuten sollte, stellt sich das Folgende die Ausgabe, in möglichst flaren Umrissen die Stellung Testerreichs zu den europäischen Mächten, den Gang der bezüglichen diplomatischen Actionen, die Hauptmomente des Krieges und die bezüglichen Vorgänge in den Ländern der österreichischen Monarchie zu veranschaulichen.

Es war am 21. October, am Tage nach dem Sinicheiden bes Baters, als Maria Therefia die erste Sigung mit ihren Conferens-

188

ministern: Singendorf, Stahremberg, ben beiden garrach und Köniasega abhielt; es war thatfächlich eine "alte Garde" von Räthen der Krone, die sie umgab, und da wogen dann auch die Unschauungen des Alters, das gabe Festhalten an dem Bergebrachten in der Politik des Hauses Defterreich, ängstliches Abwägen und Bedächtigkeit in Entschließungen vor. Die jungeren Elemente bes Conseils, wie Bartenstein, Berberstein und der bohmische Oberst= burggraf Kinsky, treten auch bald in Thätigkeit, nur mußte sich der Erstgenannte den Plat im Vertrauen der jungen Monarchin erst Denn, von vielen Seiten als Emporkömmling und als einflufreichfter Günftling des verstorbenen Herrschers scheelen Auges betrachtet, als vermeintlicher Urheber ber letten Unfälle des Staates Desterreich von der Wiener Bevölferung gehaßt, ja mit Insulten bedroht, fühlte Bartenstein nur zu fehr, daß Maria Theresia feine Bekampfung bes lothringischen Beirathsprojectes, ihrer Bergens= angelegenheit, nicht verwunden habe, — und er wollte bei dem Thronwechsel seiner Abdankung durch die Bitte um Enthebung von seinen Aemtern zuvorkommen. Kalt und herb, aber einer Herrscherin würdig, lautete die Antwort Maria Theresia's: "Jest sei nicht der Augenblick, in welchem er abdanken dürfe; er follte es sich angelegen fein laffen, jo viel Gutes zu thun, als er vermöge; Bofes zu ver= üben, werde sie ihn schon zu hindern wissen." Die Thronerbin Karl's VI. hatte das Richtige getroffen, wenn fie, barin von Stahrem= berg und Herberstein berathen, Bartenstein nicht bei Geite ichob: fie erhielt fich eine Arbeitskraft ersten Ranges und durfte auf dankbare Treue eines Mannes rechnen, der umfassende Kenntnisse, Geist und festen Willen besaß.

Eine wichtige Staatsangelegenheit und zugleich Herzenssache für Maria Theresia war die Ernennung ihres Gatten zum Mitregenten, Führer der böhmischen Kurstimme und Großmeister des Lließordens. Die Mitregentschaft und die deutsche Kaisersfrone sollte dem Manne ihrer Liebe einen Wirfungskreis an ihrer Seite erschließen, den ihm das Großherzogthum Toskana nicht ersöffnen konnte. Nicht bloß Bedenken der Staatsraison, Besorgnisse vor dem Proteste der Ungarn, sondern auch persönliche Abneigung gegen den Einfluß des Mitregenten und Gatten der Herzicherin als Ersten im Rathe der Krone, mochten die Conferenzminister zur ansänglichen Einsprache bewogen haben; doch hatte sie begreislicherweise seine Wirkung, und so wurde denn am 21. November Großherzog Franz Stephan zum Mitregenten "unbeschadet der pragmatischen Sanction" ernannt. Sein Eintritt in das Confeil ließ die Minister

bald den versöhnlichen, leidenschaftslosen und besserer Einsicht zugänge lichen Fürsten an ihm schätzen, dessen Fügsamkeit der Gattin und Monarchin gegenüber sebem ernstlichen Zerwürfnisse der Meinungen in Staatssachen die Spitze abbrach.

Tags barauf wurde die Hulbigung ber Stände Nieber sösterreichs entgegengenommen. Hatte Maria Theresia die burch ben landesjürstlichen Wildbann aufgeregte und von banerischen Emissären gelenkte Stimmung der Landbevölkerung durch Abschießenslassen gröbere Wildbestände zu beschwichtigen versucht, so mußte sie gegen gröbere Vrdnungsstörungen militärisches Sinschreiten ausbieten. Die Unzusriedenheit wog in allen Schichten vor; noch stand die Tochter Karl's VI. den Desterreichern fremd gegenüber, sie mußte sich die Achtung und Liebe der Unterthanen in gemeinsamer Schule bitterer Ersahrungen gewinnen, erobern.

Ilm diese Zeit waren ichon die Bersuche bes Preußen= königs, Desterreich auf biplomatischem Wege zu ben bewußten schlesischen Gebietsabtretungen zu bewegen, im vollen Buge, während seine Truppen ben Grenzen Schlesiens naheruchten. Der österreichische Sendbote, Marcheje Botta d'Aborno, ber Cohn eines verbannten Gennesen, war über das Soldatengewühl nicht wenig verwundert, das ihm auf dem Wege nach Berlin entgegen= fam. Bevor die entscheidenden Unträge Friedrich's II., durch feinen Gefandten v. Borde und ben außerordentlichen Bevollmächtigten, Grafen Gotter, an den Wiener Sof herantraten, hatte er bereits "den Rubicon überschritten", das Gebiet Schlesiens mit den Waffen in der hand betreten; ber Neberfall Schlesiens war vollendete Thatsache geworden. So sollte boch die leicht genommene Warnung bes öfterreichischen Residenten in Berlin, Franz von Demeradt, Recht behalten. Man hatte die Rüftungen Friedrich's II. auf Jülich. Cleve, auf Nürnberg, gebeutet, man hatte geglaubt, er wolle nur nach Art seines Baters "ben Hahn spannen ohne loszudrücken". benn noch ahnte die Welt die Macht feiner Begabung, feines Chrgeizes ebenjo wenig als die Stärke der Seele Maria Therefia's.

In Schlesien\*) sah es aber so aus, daß die protestantische Preußens macht leicht zugreisen tonnte. Zunächst bot das Land (einst in mehr als ein Dugend piastischer Theilfürsenthümer zersallend) noch immer den Anblick einer bunten Musterkarte von territorialen und politischen Berhälts

<sup>\*)</sup> Bgl. über bie territoriale Bergangenheit, insbesondere bes mittelalterlichen Schlesiens, I. Bb. S. 423-438 und über bie bezüglichen Berhälmisse vor 1740: Berghaus, Deutschland vor hundert Zahren (1859) I. 2. 377 ff.

niffen. In einem Gebiete, bas auf beiläufig fiebenthalbhundert Quabratmeilen im Bangen an 182 Städte, Städtchen und Markte, 4760 Dorfer gablte und mehr als 2300 abelige Grundbesitzer, darunter 135 graffiche und 205 freis berrliche Geschlechter unter ben 112 Millionen Ginwohnern aufwies, gab es funf Fürftenthumer: Brestauer Gurftbisthum, Cels : Bernftabt, Troppau-Sagerndorf (Liechtenstein), Sagan (Lobtowic), Munfterberg-Frankenstein (Auerspera); fechs Standesberrichaften und eine gablreiche Ritterichaft. Trei Oberbehörden (bas Brestauer Oberamt, bas Oberamt gu Glogau und die Oberschlesische Regierung) vertraten die landesfürftliche Gewalt. Der faule, bureaufratische Schlendrian, Die Unduldsamfeit bes fatholischen Regimes, die schlechte Kinanzwirthschaft einer Amtsverwaltung ohne wirkliche Controle hatten das Land in der leopoldinischen Epoche heruntergebracht. Unter Joseph I. und Karl VI. hörte die frühere Sarte der Religionsbedrückung auf, ber Sandels: verfehr, bas Manufacturmesen kamen in ein besseres Geleise; aber es fehlte nicht an Unzufriedenheit der Protestanten, die Landesfinanzen lagen noch ziemlich im Argen, und wie verlottert die Administration ber Domanen blieb, beweist Die Thatsache, baf fie unter Rarl VI. faum 100,000 Thaler Reinertrag lieferten. Dagegen war die Landsteuer von ber leopoldinischen auf die farolinische Zeit von 11'2 Millionen Thater auf 21/2 Millionen angewachsen, ohne daß sie wirk= lich einfamen, benn es fehlte an ber nöthigen Ordnung und Strenge, und fo gab es fehr bedeutende Rudftande.

Der Vertheibigungszustand des Landes ließ viel zu wünschen übrig, denn obschon unter Leopold I. Breslan, Brieg, Neisse und Glogau neu besestigt wurden, waren jest bloß noch die Festungswerke von Breslau und Neisse in leidlichem Zustande, die von Glogau, sowie die von Glat halb versallen; der regelmäßige Truppenbestand zählte nicht viel über 2000 Mann. Erst in den letzen Novemberwochen ließ man ein paar Regimenter dazu stosen; immershin gab es auch im Augenblicke des Einmarsches der Preußen nicht mehr als 7000 Mann im Ganzen. Preußen konnte auf protestantische Symspathieen rechnen, es hatte seine Parteigänger und Sendlinge im Lande, die es an Rührigkeit nicht fehlen ließen.

Bevor die Heeresmacht Friedrich's II. die Grenze überschritt, hatte er ein Beschwichtigungsmanifest an die Schlesier vers breiten lassen.

"Weil es zu besorgen stände", heißt es da, "daß diejenigen, die auf die Erblande des Erzhauses Desterreich Anspruch machten, sich dieses Herzogthums ebenfalls durch die Gewalt der Waffen zu einer Zeit bemächtigen möchten, da es schiene, daß man mit einem allgemeinen Arieg bedroht würde, so hätte sich der König entschlossen, seine Truppen daselbst einrücken zu lassen, um es gegen allen Eingriff und Einfall sicher zu stellen. Es sey des Königs Meinung und Absicht gar nicht, die Königin von Ungarn zu besleidigen, sondern wünschten vielmehr eiferigst mit ihr eine genaue

Freundschaft zu unterhalten und derselben mahres Beste und Conservation zu befördern." . . . .

Wie seltiam auch die Befräftigung biefer Freundschaftsverficherungen aussah, nämlich : ein Preußenbeer von beiläufig 27,000 M. (mindeftens 22,000 M.) mit 86 Balb = Rarthaunern, bem das Gerücht weitere 25,000 folgen ließ, - wie richtig auch die Furcht vor dem mahren Sinne dieser Occupation in den fatholischen Areisen Schlesiens sich erwies und in der Panik der Alöster, in der Flucht zahlreicher Familien zum Ausbruck kam, — so verfuchte der Preugenfonig diese Maste bem Wiener Sofe gegenüber festzuhalten. Er hatte sich gegen Botta beim Abgange gur ichle= fiichen Urmee geäußert: "Er ware ein beständiger Freund vom Hause Desterreich, welches er seinem Sofe referiren tonnte", und die Untrage Friedrich's II., welche Borde und Gotter in feinem Ramen unmittelbar nach dem Ginfalle in Schlesien dem Kronrathe Maria Therefia's, in erfter Linie ihrem Gatten, bem Großherzoge, überbrachten, betrafen: 1) die Garantie Preußens zu Gunften aller Besitzungen des Hauses Desterreich auf deutschem Reichsboden und deren Vertheidigung gegen alle Angreifer, 2) den bezüglichen Entsettle Settgetonjung gegen due Angretier, 2) den bezuglichen Entsichluß des Königs, sich mit dem Wiener Hose, mit Rußland und mit den "SeesPotenzien" (England und Holland) "in eine genaue Allianz" einzulassen, 3) seine Zusage, "allen Credit" für die Kaiserwahl Franz Stephan's anwenden zu wollen und sie wider alle Gegner zu halten und 4) an baaren Gelde zwei Millionen Gulden dem Wiener Hofe vorzuschießen, "um ihn in gute Gegenwehr zu setzen." Dafür fordere der König eine "convenable Versicherung zur Ersetzung des Verlustes und der Gefahr, der er sich unterziehen will."

Die spätere Denkschrift Maria Theresia's über diese Anträge Gotter's, welche Hand in Hand mit der Forderung gingen, "seinem Herrn ganz Schlesien abzutreten", besagt: "Einige meiner Minister hielten es rathsam, sich mit dem König in Tractaten einzulassen, und zwar Sinzendorf, Harrach (Graf Friedrich) und Kinsky, der andere Theil des Ministerii: Stahremberg und Bartenstein, deme ich beigefallen, behauptete, samb (wie) die Abtretung eines Stuck Landes, wenn solches auch nur aus einigen Fürstenthümern bestünde (bezieht sich auf die nächste preußische Forderung: Jägerndorf, Liegnis, Brieg und Wohlau) der pragmatischen Successionsordnung um so präsudicirlicher wäre, als hierdurch alle Puissancen als deren Garanteur sich zu einer sernern Garantie um so weniger verbunden achten würden, weilen

man hiesigen Ortes sothane unzertrennliche Erbsolgen burch ben angestoßenen Tractat mit Preußen selbst unterbrochen hätte! Der König auch, sobald er einen Theil Schlessens durch Convention erhielte, das übrige, oder doch wenigstens dessen größten Theil pro indemnisatione seiner nach deren Maß zu leistenden Hülfe an sich ziehen dürste. — Die Werke haben es auch gezeigt daß wir Recht hatten und dem König es umb gang Schlessien zu thun ware."

Daß in der That König Friedrich II. durch Gotter die Abtretung des ganzen Schlessen anstrengen ließ, beweist die Depesche vom 24. December 1740, worin er, unter dem Eindrucke der entschiedenen Zurückweisung seiner Werdung durch den Gemahl Maria Theresia's und andererseits zusolge der vielseitigen Bedenken seiner Umgebung, Podewils' vor Allem, des gekränkten Fürsten Leopold von Dessau u. A.— "voll Erbitterung und harter Ausdrücke" seinen Vollmachtsträger anweist, in Wien zu erklären: daß, "obgleich er die Abtretung von ganz Schlessen verlangt habe, sich dennöch zu einer Ermäßigung verstehen wolle", wosern es der Königin von Ungarn gesiele, sich mit ihm "in einen billigen und aufrechten Vergleich einzulassen" und ein "genaues Bündniß" zu beiderseitigem Interesse eingehen würde. Gotter erschien um Neujahr 1741 mit diesen neuen Unerdietungen bei dem Viener Hose.

Wir mußten hier etwas umftändlicher sein, um ein unbefangenes Urtheil über die verhängnifvolle Sachlage zu ermöglichen. Wer das Ergebniß der beiden schlesischen Kriege, den Berluft Schlesiens bis auf einen Bruchtheil — und der Graffchaft Glat, das harte Ringen Desterreichs mit den anderen Gegnern der pragmatischen Sanction, andererseits jene Anerbietungen Preugens zusammenhält, und als den persönlich bedeutendsten Wiedersacher den Breugenkönig anerkennen muß, — findet sich sicherlich veranlaßt, die Zuruchweisung dieser Anträge und Forderungen als Kurzsichtigkeit zu bedauern. Aber abgesehen davon, daß der Wiener Sof damals über Frankreichs Saltung noch im Unklaren war, auf die rasche und werkthätige Bundesgenossen= schaft der Seemächte mit Sicherheit gahlte, ließ sich ebenso wenig die Grenze der nachträglichen Forderungen und 28 ünfche Preußens als das Ergebniß des erften schlesischen Feldzugs ermeffen, und schwerwiegend erscheint vor Allem die Frage, welche Rückwirkung Dieses Selbstpreisgeben der Integrität der Monarchie auf das staat= liche Bewuftfein der Bevölferung, auf die Gegner und Freunde der Criftenz Desterreichs geübt haben wurde. Richt in ber "Ber= blendung" und "Kurzsichtigkeit" des Wiener Hofes, in der Laune

des Zufalls, sondern in tiefer liegenden und treibenden Kräften lag die Geburt des ersten schlessischen Krieges. Dem starken und richtigen Gesühle Maria Theresia's, für die Einheit und moralische Widerstandsfraft des Staates eintreten zu müssen, stand der geniale Friedrich II. gegenüber, entschlossen, allen Bedenken zu Trot das kühne Spiel der List und Gewalt zu wagen und der Welt zu beweisen, daß seine Entwürse zu Gunsten der Machtzufunst Preußens nicht "chimärenhaft" seien.

Es galt nun, Echlefien gegen ben leberfall zu vertheidigen. Bier hatte die ichwierigste Aufgabe unter ben schlimmften Berhält= niffen der wackere Graf Mar Uluffes Browne de Camus au lojen. Der Spröfting einer schottischen Familie, die wegen ihrer Unbanglichkeit für das Haus Stuart die Beimath opfern nufte, geb. im Jahre 1705, mit 29 Jahren bereits Oberft, fonnte biefer friegs: wiffenschaftlich gebildete und tapfere Soldat auf feine Saltung in bem letten italienischen und türkischen Kriege mit Gelbitgefühl gu= rückblicken. Mit 7000 Solbaten sollte nut aber ein halb wehrloses Land vertheidigt werden, beffen Borort Breslau fich entichieden geweigert hatte, öfterreichisches Militär aufzunehmen und schon am 3. Januar 1741 einen ichlau eingefähelten Besetzungsvertrag mit bem Preußenkönige einging. Begreiflich erscheint es, daß unter folden Umitanden - nach ber Capitulation Thlan's und bem ersten Zusammenstoße mit den Preußen bei Ottomachau - Browne gezwungen murbe, fich auf die Linie Leipnit-Sternberg im mährischen Weiente gurudguziehen, daß die Feinde bald barauf einen Borftoß bis an den Jablunfapaß machten, um einen Truppenanmarich aus Ungarn abzuwehren, und Ende Kebruar die Lesterreicher von den Reftungsorten bloß noch Glag, Brieg (Comm. Biccolomini), Glogan (Comm. Wallis) und Reiffe (Comm. Roth) inne hatten. Dazu fommt, daß der neue Oberstcommandirende im schle= fiichen Feldzuge den Unmuth und die Ungeduld Browne's durch un= aufhörliche Weifungen, die Truppen zu schonen und durch sein Zögern, auf dem Schauplate zu ericheinen, auf's Bochfte fpannte.

Maria Theresia hatte gleich nach ihrer Thronbesteigung die unglücklichen Keldherren des letten Türkenkrieges, Seckendorf und Wallis, ehrenvoll rehabilitirt; Gleiches geschah mit Neipperg, der überdies bald als Schützling und Berather des Großherzogs und Mitregenten Kranz Stephan erscheint. Es bestärkte dies Vorgehen die öffentliche Meinung in der Unnahme, das Thronfolgerpaar habe aus Besorgnissen vor der Zukunft, ohne Wissen K. Karl's VI., gesheime Weizungen an Neipperg ergehen lassen, den Abschlich des

Türkenfriedens um jeden Preis fertig zu bringen; eine Annahme, beren thatsächlicher Kern bislang als unerwiesen, aber durchaus nicht als endgültig widerlegt angesehen werden muß. Neipperg war bei aller militärischen Bildung und Ersahrung eine kleinliche, selbstzgesällige und an fremdem Verdienste nergelnde Natur, ein Alleszund Besserwisser, von kurzem Blick, schwerfällig und unsücher. Es war bedauerlich, daß, als er und Graf L. Andreas Khevenhüller (Vicepräses des Hostriegsrathes), der Enkel Montecuculi's von mützterlicher Seite, 1734—35 in Italien, unter Mercy und Königsegg, und auch im Türkenfriege beschäftigt, in Vorschlag gebracht wurden, — der Legtere, troß vorgerückten Alters ein Mann mit hellem Auge und sesten, ein wackerer Kriegsmann, als welcher er sich bald bewährte, — dem Grafen Neipperg weichen mußte.

Maria Theresia's Denkschrift äußert sich barüber folgenbermaßen: Khevenhüller forderte "viele Regimenter und gesicherte Gelber zu beren richtigen Bezahlung; Reipperg wurde von dem böhmischen Sberüfanzler (Kinsky), mithin von demzienigen portiret, so die Armee zu versorgen ibernommen hatte, welcher mit Khevenhüllern gar nichts zu thun haben wollte" . . . "Neipperg begnügte sich mit wenigen und sehr schwachen Regimentern, welche Er nebst denen Generalen sich selbst aussucher, und eben dahero erfolgete, daß theils sehr entsernte Regimenter commandiret, weit nähere aber zurückgelassen wurden."

Also wie so oft sollte die unzeitigste Deconomie, die Antipathie und das verblendete Sparen des böhmischen Landesministers und der Wahn Neipperg's, "mit 14,000 Combattanten auszulangen", sich ditter an dem Ganzen rächen. Trot der beruhigendsten Depeschen des damaligen Nesidenten Desterreichs bei der Pforte, Anton Corsiz, Grafen von Uhlefeld, wollte die Negierung auch nicht die ungarischeroatische Grenzvertheidigung schwächen und viele Truppen heraufziehen, und endlich unterschätzte man die bisher in einem Kriege von Bedeutung noch nicht erprobte Kampfestüchtigkeit der Preußen. In der That schienen auch die starfen Desertionen in der königlichen Armee (Februar) dagegen zu sprechen.

Friedrich II. war zum zweiten Male auf dem Kriegsschauplatze erschienen und stand Ende Februar an der Wartha. Der Unschlag, ihn zu überfallen, den der Adlatus Neipperg's, Lentulus, im Auge hatte, wurde durch die voreilige Hitze der österreichischen Husaren unter Komáromy (27. Februar) vereitelt. Unerträglich langsam rückte Neipperg heran, Ende März erst stand er bei Freudenthal im Troppauer Gebiete; einige Wochen früher hatte Glogau an die Preußen capituliren müssen. Jest aber, Ansangs April, hatte er sich von Neisse gegen Chlau, zum Entsatze des

belagerten Brieg zwischen bas preußische Hauptheer, unter dem Könige und Edwerin, und das Corps des Herzogs von Holfiein geichoben, und bei Mollwis kommt es den 16. April 1741 zur Schlacht. Berlauf und Ende berielben find viel beidrieben worden. Der Nebermacht und den Borgügen unserer Reiterei hielt das besiere Geschütz, die trefflichere Waffe und Echulung ber weit zahlreicheren Injanterie Preußens die Wage. Aber nach bem ersten Treffen aab Friedrich II. die Schlacht verloren, er ritt gegen Dyveln und übergab Schwerin das Commando: der nachmalige Kriegsmeister "floh vor feinem erften Siege", benn ihn gewann erft nach langem blutigen Ringen Schwerin, und mit großen Verlusten, nachdem der tapfere Reitergeneral Desterreichs, Johann von Römer, gefallen. Aber er war gewonnen, und diese Hiobspost verwandelte zu Wien die von abenteuerlichen Gerüchten beschwingte Siegeshoffnung in bitteres Leid. Reipperg bedte nun die Linie an der Reiffe, mährend Friedrich II. das Lager bei Etrehlen bezog.

Wir muffen nun ben Blid auf bie übrige Cachlage richten, junächst auf die Saltung ber ich mankenden Gegner und zögernden Freunde Defterreichs.

Bu den erfteren gablte, abgesehen von Cavonen: Cardinien, beijen divlomatische Haltung wir anderorten beivrechen werden, bas Rurhaus Cachjen; drei Personen erscheinen da mangebend, ber Rurfürft und zugleich Ronig Polens, feine Gattin Marie Josepha, Confine der Herrscherin Desterreichs und — der allmächtige Staats minister Brühl, schlecht berufen als Lebemann und ränkeliebender Träger einer Politik ohne Rraft und Folgerichtigkeit, ein Mann ber Zögerns und vergriffener diplomatischer Künste. Roch im Jahre 1740 hatte Sachien mit Rufland einen Tractat zur Aufrechthaltung ber pragmatischen Sanction geschloffen; man hatte dem Wiener Hofe biesbezüglich die ichoniten Zusicherungen gemacht; bald aber trat ber Kurfürst = König mit dem Proteste gegen die Mitregentichaft Frang Etephan's und gegen feine Führung der bohmischen Rur= ft imme - bei der bevorstehenden Raiserwahl - hervor. Durch erstere sei bereits die pragmatische Sanction verlett; sie sei aber auch an sich ungültig, benn ber Familienpact vom Jahre 1703 habe seine Kraft um so weniger verloren, als bei dem Erbrechts= verzichte der Kurfürstin-Königin fein leggles Berfahren beobachtet worden fei. Wenn überdies geltend gemacht wurde, Friedrich August habe weit ältere Rechte auf Desterreich und Steiermark als Sabsburg, denn er ftamme von einem Nachkommen der Babenbergerin Constanze ab, jo gehörte das zu den jogenannten "historisch=juristischen Rechtsdeductionen um jeden Preis", an denen es nie Mangel hatte. Sachsen rüstet, weist das Verlangen Desterreichs um hülse gegen den Preußenkönig ab, und der Wiener Hof versucht durch den Grasen Hanns Rhevenhüller als außerordentlichen Bevollmächtigten, neben dem alten Gesandten Grasen Vratislaw, und mit hülse des russischen Botschafters Kanserlingk auf Brühl und den Vertrauten des Regenten, den Jesuiten Guarini, einzuwirken. Der Ueberfall Schlesiens durch Friedrich II. rust das alte Mißtrauen gegen die preußische Nachbarmacht und die begreifliche Sisersucht auf deren Vergrößerung wach; es kam ein Moment, in welchem Sachsen-Polen bereit schien, in ein Vündniß gegen Friedrich II. einzutreten, wenn es dabei seine Rechnung fände.

Für diefes Bundniß, welches Desterreich, Rukland, England und Sachien, wohl auch Holland und Dänemark umfaffen follte, hatte 2Balvole, ber brittische Staatsleiter, im Februar 1741 einen Entwurf durch den öfterreichischen Diplomaten Grafen Oftein nach Wien abgesendet, und gerade diese Thatsache beweist, daß es sich um einen bloßen Schrectichuß gegen Friedrich II. und nicht etwa um das Programm eines ernstlichen Vernichtungskriegs aegen den Breußenkönig handelte. Denn trot der Barlamentsrede R. Georg's II. vom 29. November 1740 ju Gunften ber Intearität und europäischen Nothwendigkeit des Staates Desterreich lag ber Schwerpunkt ber englischen Cabinetspolitik in dem Gedanken: die englisch-öfterreichische Allianz gegen die Bourbonenmacht, wie einst in den Tagen des spanischen Erbfolgekrieges, wieder in's Leben gu rufen. — Aehnlich wie damals in den Wiener Hof gedrungen wurde, das Rakoczy'iche Ungarn um jeden Preis zu pacificiren, um die Hände gegen Frankreich ledig zu haben, predigte man bald durch ben Gesandten Robinson die außerfte Rachgiebigkeit gegen die schlesischen Forderungen Preußens. Diese Aufgabe hatte bann auch der außerordentliche Vollmachtträger, John Carmichael Garl von Syndford, ein gewiffenhafter, eifriger Diplomat, beffen Brivatmeinung allerdings dahin ging: "es muffe ber Grundgedanke englischer Staatskunst sein: das Saus Brandenburg zu erniedrigen; jo lange diesem ehrgeizigen und unersättlichen Fürsten (Friedrich II.) Die Flügel nicht beschnitten seien, werde er für die Freiheit Deutsch= lands und die Ruhe Europa's jo gefährlich fein wie felbft Frant= reich." Dem preußischen Gefandten erklärte Georg II. im Februar 1741, "obgleich ihm die Forderungen Preußens viel zu groß vorfämen, so wolle er doch seine auten Dienste in Wien anwenden, um denselben Genugthuung zu verschaffen." Dieje Haltung Englands,

bes wichtigften ber "jögernben Freunde" Desterreichs, ber mit diplomatischen Pressionsmitteln arbeiten wollte, mußte Angesichts des schlesischen Krieges den Unmuth Maria Theresia's erregen.

Der zweite dieser zögernden Freunde mar Holland, feit vielen Decennien der politische Schildknappe Englands, so weit es die sinanciellen und mercantilen Interessen der "Sochmögenden" eben zuließen. Run hatte Holland allerdings fein geringes Interesse an der Sicherheit Schlesiens, denn seine reichsten Leute besaßen sehr viele schlesische Sopothefarscheine der öfterreichischen Regierung, und andererseits war man - seit der oranischen Erbsrage und der junast vorgefallenen Beriftaller Execution bes neuen Preugenkönigs im Lütticher Gebiete — nicht gut auf den Berliner Sof zu sprechen; aber, trotdem sich der holländische Legationssecretär Hallon in Wien, die rechte Sand des staatischen Gesandten Burmania, alle Mühe gab, die hochmögenden Berren im Baag für ein raiches Bundniß mit dem bedrohten Cesterreich zu erwärmen, so ging das nicht so schnell, und auch der Februarvorschlag Georg's II., jenes schon angedeutete Cffensiv= und Desensiv=Bündniß einzugehen, konnte im Hag nicht recht Wurzeln sassen. Allerdings wurde erklärt, man geit bereit, im Falle dies auch England thäte, die durch den Wiener Vertrag vom Jahre 1735 zu Gunsten der pragmatischen Sanction eingegangene Bürgschaftspflicht durch die Ausstellung von 4000 Mann zu Fuß und 1000 Reitern zu erfüllen; vor der Hand möge man sich jedoch auf Vorstellungen bei dem Hose von Berlin beichränken und die von England beabsichtigte Drohung fallen laffen. Der König von Preußen jolle seine Truppen aus Schlesien zuruckziehen und andererseits der Königin von Ungarn Huste versprechen, "io weit es seine Kräfte erlauben". Mit einer so verbrämten Motion konnte doch keinem der streitenden Theile gedient sein! lleberdies wollte es Holland beileibe nicht mit Frankreich verderben, und die französisch gesinnte Partei im Haag ließ es an Rührigkeit nicht sehlen. Diese Politik ängstlichen Lavirens hielt die Hollander noch längere Zeit im Garne.

Um ruffischen Hofe Jwan's III. und seiner Mutter Anna Karlowna (Elijabeth), Herzogin von Braunschweig-Lüneburg-Bevern, Schwester der Königin von Preußen, bekämpsten sich, nach dem Sturze des Günstlings der verstorbenen Czarin Anna Zwanowna, Biron's, Herzogs von Kurland, der preußische und österreichische Einsstluß, jener durch Mardeseld, dieser durch Botta, die Gesandten beider Mächte, vertreten. Münnich, jest Cabinetsminister, war preußenfreundsich, Oftermann, der Generaladmiral, wenn auch nicht Freund Cesterreichs, so doch schon als Nivale Münnich's antipreußisch. Marbeseld besaß jedoch an dem französischen Gesandten La Chetardie einen guten Verbündeten, so daß die Bemühungen Englands, die russische Regierung in ein Bündniß gegen Preußen zu ziehen, nur halbe oder, eigentlich gesagt, seine Wirkung hatten. Daran änderte auch die Entlassung Münnich's (1741, 3. März) nicht viel, denn Frankreich und Preußen fanden an dem wieder hervorbrechenden Ariege Rußlands mit Schweden den besten Alliirten. So währte noch geraume Zeit der diplomatische Kampf am Czarenshose, und wir werden später seiner nochmals gedenken.

Kehren wir nun wieder dem Gange der großen Ereignisse seite Ende April 1741 unsere Ausmerksamkeit zu. Erst jest zeigte sich die wahre Physiognomie der französischen Politik, denn die täuschende Maske ließ sich nicht länger sesthalten. Wenn Fleury noch fürzlich von 10—12,000 Mann gesprochen hatte, die er "zum Schutz der pragmatischen Sanction, aber wie immer: "unbeschastet der Rechte eines Dritten" (!), ausbieten wolle", wenn er von Friedrich II. als einem "malhonetten Menschen", einem "Schelm" (fourbe) sprach, von dessen schlessischen Ausprüchen er, so alt er sei, noch nichts gehört habe, so war dies Heuchelei und theilweise Verdruß über das Hervortreten Preußens auf eigene Rechnung und Gesahr. Der Cardinal="Friedensminister" wußte doch längst recht gut, es entzünde sich bald "das große Feuer", das weit um sich fressen und nicht so leicht wieder gelöscht sein werde", der Krieg, bessen vermeiben zu wollen".

Schon waren 150,000 Mann für die deutsche Campagne zusammengezogen; der rechte Mann, Alles in Bewegung gegen Desterreich zu setzen und dessen Zerfall herbeizusühren, drängte den zögernden Cardinal-Premier vorwärts und besand sich bereits, nach seiner Rundreise an den deutschen Höfen, seit 22. April im Lager des Preußenkönigs. Es war dies Karl Ludwig Fouquet, Graf von Belleisle, dessen "Denkschrift über die gegenwärtige Lage Europa's von einem, den wahren Interessen Frankreichs ergebenen Minister" als Aufgabe hinstellte, man müsse die Kaiserwahl des Gatten Maria Theresia's hintertreiben, die Macht des Hauses Haus burg für alle Zeiten brechen und auf diesem Wege das Haus Bourdon zum Herrn und Schiedsrichter Suropa's bleibend erheben. Der Theilungsplan, dem zusolge die Monarchie Habsburg auseinandersallen und die Karte Europa's eine neue Gestalt gewinnen

follte, wies folgende Benteitücke zu: die österreichischen Niederlande mit Luremburg an Frankreich, Böhmen mit der Raiserkrone Deutschlands an Bavern, Schlessen an Preußen; Toskana, Parma und die Combardei sollten Erwerbungen Spaniens und Savoven: Sardiniens abgeben. Maria Theresia möge Königin von Ungarn bleiben und "durch Gnade Frankreichs" das Erzherzogsthum Desterreich behalten. Jedensalls zeigt dieser Theilungsplan noch starke Lücken, die sein ebenso energischer als phantasiereicher Autor, "Marschall Einbildung" (Maréchal Imagination) wurde er später spottweise genannt, auszussüllen sich vorbehielt; erzählte man sich doch, er sei einmal im tiesen Brüten versunken gewesen und habe, darüber befragt, geantwortet, es mache ihm Sorge, wer Mähren erhalten solle.

— Jedensalls nusste auch bald an Sachsen gedacht werden, welches (Juli — September) langsam seine Schwenkung zu den Gegnern Maria Theresia's vollzog.

Es ist von Interesse, zu sehen, wie Sachsen-Polen, an dessen Gewinnung für die gemeinsame Action dem Minister Fleury sehr gelegen war, von der Eisersucht auf Preußens und Bayerns Ausssichten beiselt, die eigenen Ansprüche schärfer betont: das nähere Erbrecht auf die österreichische Monarchie, das Verlangen nach Garantie dessen, was nach dem Aussterben der Descendenz Maria Theresia's als Königin von Ungarn fällig würde, zu eigenem Gunsten; Mähren, ja auch Böhmen, oder doch das böhmische Gebiet am rechten Elbufer, will Sachsen herausschlagen, da man mit Belleisle's Angebote: Dberschlessen, nicht zufrieden war.

Das Lager Friedrich's II. in Schlesien war nun der Kampfplatzweier diplomatischer Strömungen, Frankreichs und Englands. Zunächst wollte Belleisle den Preußenkönig in's französische Schlepptau bringen, fand jedoch an ihm den überlegenen Meister, der die Politik der freien Hand vorderhand festhielt; dann erschien Hyndsford als Vertreter der englischsösterreichischen Interessen und bald darauf wieder der französische Gesandte Lalory. Aber noch eine dritte diplomatische Strömung ist bemerkdar; die geheime Mission des Vegleiters Hyndsord's, des Herrn von Schwichelt, welcher den englischen K. Georg II. als neutralitätsbedürstigen "Kurfürsten von Hannover" vertrat.

Der Schwerpunkt ber nächsten Ereignisse lag jedoch in den Nymphenburger Mai-Verhandlungen Frankreichs, Bauerns und Spaniens. Es ist jest allerdings ziemlich erwiesen, daß der berüchtigte Rymphenburger Vertrag vom 18. oder 22. Mai zwischen den

beiden erstgenannten Mächten in der und überlieferten Fassung nicht eristirte.\*) Diesem angeblichen Tractate zufolge sollten für die Maffenhülfe Frankreichs gegen Maria Therefig (12,000 Reiter und 60,000 Mann zu Kuß), Ludwig's XV. Mitwirfung zu Gunsten der Raiserwahl des Bavernfürsten und für die Subsidienzahlung monat= licher 2 Millionen Livres, - ben Franzosen alle Länder und Städte (am rechten Rheinufer), welche sie besetzen würden, zufallen. Das Gleiche habe bezüglich der Niederlande und der Barrierenpläte zu gelten, wenn der König einen Feldzug dabin für nothwendig fände; endlich follte Spanien und das bourbonische Königreich Sicilien in Diese Allianz einbeariffen sein und zu Behuf des Angriffes auf Testerreichische Italien 12,000 Mann banerischer Truppen zur Unterstützung erhalten. Wenngleich nun aber der Bertrag in diefer Form nicht existirte und somit in die Reihe der actenmäßig concipirten Gerüchte ober Combinationen zählt, wenngleich erst den 16. August unter andern Modalitäten ein Vertrag zwischen Bayern und Frankreich auf Grundlage des Tractats zu Fontainebleau vom 12. November 1727 festgesett erscheint, Frankreich nur als Sulfs= macht Bayerns auftritt, und nur das Rymphenburger Abkommen vom 28. Mai zwijchen Spanien und Bayern actenmäßig ficher gestellt ist. - so trugen boch die Nymphenburger Berathungen zwischen Belleisle und Karl Albrecht, an dessen Hofe Marichall Törring die Kriegs-, ber Kanzler Unertl die Friedenspartei vertraten, den Geist jenes apofryphen Bertrages in fich.

Denn daß der bayerische Kurfürst fortan ein Schleppträger und Werkzeug französischer Politik wurde und blieb, beweist die Geschichte, dieselbe Geschichte, welche überhaupt herzlich wenig von der Uneigennützigkeit der Politik zu erzählen weiß.

In Wien, woselbst nun die Note Fleury's vom 2. April 1741 durch ihre dürre Erflärung: Frankreich sei an die pragsmatische Sanction nicht gebunden, denn ihr sehle die Garantie des deutschen Reiches (!); auch verleze sie die Rechte Dritter; es könne nur den Besitz Toskana's dem (Großherzoge garantiren

<sup>\*)</sup> Bgl. die bezüglichen Bemerkungen bei Aretin, Chronolog. Berz. d. baner. Staatsverträge (S. 65) und die aussührlichen Erörterungen in dem neuesten Werte über den österreichischen Erbsolgetrieg in seiner ersten Phase von Heigel a. a. S. S. 135—141 und Notenanhang S. 351—355. Bemertense werth bleibt, daß Rante in der neuesten Auflage seiner "Zwölf Bücher preußischer Geschichte" IV. S. 443 sich noch jest nicht entschließen zu können erklärt, den bewußten Tractat für unecht zu halten.

- die letten Echleier luftet, welche die Politif des "greisen Friedens= ministers" verhüllten, gab es nun einen harten Meinungsfampi, zwiichen denen, die für die von England verfochtene Rachgiebigfeit gegen Preußen und den anderen, welche für die Integrität der Monarchie unter allen Umitänden eintraten. Sinzendorf, Stahremberg, bie beiden Harrad, Ronigsegg und -- insgeheim der Großberzog - bildeten die eine, Maria Therejia felbit, Bartenftein und jest auch Rinsky die andere Partei. Fortwährend gedrängt, willigt die Königin in Unterhandlungen. Ms man aber in Wien erfuhr, der Preußenkönig habe den 4. Juni den gebeimen Bundnifvertrag mit Frankreich abgeschloffen, "da", ichrieb Robinson nach London (2. Juli), "fielen die österreichischen Minister leichenblaß in ihre Etuble gurud; nur Gin Berg blieb ftandhaft: es war das der Königin selbst." Mit äußerster lleberwindung läßt sich Maria Theresia zu Anerbietungen gegen Preußen herbei, - sie schreibt in diesem Gefühle an Kinsky, "sie musse ihre Minister täuschen", sie fürchte, Friedrich II. werde ihre Angebote bezüglich ichlesischer Abtretungen annehmen, und bas mache sie untröftlich. Es ichien dann, als athme fie formlich auf, da der Preugenkönig durch feine Befigergreifung von dem überraschten Breslau das nuploje diplomatische Gewebe der englischen Diplomatie durchriß.

Weit lieber ließ sich Maria Theresia mit Bayern in Unterhandlungen ein, welche Sinzendorf durch den päpstlichen Runtius in Franksiurt, Monsignore Doria, durch den ehemaligen Reichsvicekanzler Grasen Andolf Colloredo, Schwiegersohn Gundaker's von Stahremberg, durch den israelitischen Bankier Wolf Wertheimer in München und schließtich durch die Wittwe Kaiser Zoseph's, Amalia, als Schwiegermutter des bayerischen Kurfürsten, in die Hand genommen wurden. Man bot die österreichischen Rurfürsten, in die Hand genommen wurden. Wan bot die österreichischen Riederlande, oder Lesterreichischen Bestungen an. Bayern aber erklärte nur in den letzteren, vor Allem aber in dem Lande ob der Enns, einen annehmbaren Preis erblicken zu kömmen; überdies hing es sest in der bourbonischen Allianz, und seine Blicke slogen höheren Zielen zu.

Wenn Maria Theresia im Frühjahre 1741 ihrer lothringischen Schwiegermutter schrieb, sie fände kein ruhiges Plätschen, ihre Entebindung abzuwarten, so schrieb sie wahr. Wohl besand sich bereits seit dem 13. März der ersehnte männliche Thronerbe Joseph unter den Lebenden, ein wahrer Lichtblick für die Mutter und Alle, deren Herz noch am Habsburgerstaate hing; aber die weitere Zukunft war immer düsterer geworden, — eine dumpse Stimmung herrichte in den Landen, und die Ergebnisse der Krönungsfahrt nach

Ungarn\*) boten noch feinerlei Bürgschaften für die Opferfreudig= feit jenseit der Lejtha, zum Besten des Großen und Ganzen.

Bohl iehlte es ber Erbin Karl's VI. nicht an ergebenen Anhängern im Ungarnvolte. Der entichiedenfte unter ihnen war der greise Johann Palffy, besien Küße schon wantten, bessen Herz aber sest war. Er, als damaliger Judex Curiae. welcher schon am 29. Januar 1741 ein Rundschreiben zur Bewassnung für die Königin erließ und auch ein Ausgebot zu Stande brachte, das im schlesischen Lager Reipperg's sich einsand, sodann der Primas Emerich Exterházy, Johann und Joseph Exterházy, Paul Révay, Emerich Zay, Weorg Erdödy, Baron Gillányi, Ihomas Berényi, der Personal Anton Era Kaltovics u. A. waren loyale Leute ersten und zweiten Ranges; aber im Eroßen und Ganzen blied die Stimmung zuwartend, den deutschen Ministern in Wien abgeneigt und dem Regimente einer Frau wenig besrenndet, deren Borzüge man noch nicht kannte, deren vermeintliche Schwäche man sedoch zu Eunsten der Autonomie Ungarns auszunüßen entschlossen nicht sehlte.

Die Königin hatte am 27. Mai der ungarischen Deputation die Wahrung der Rechte und Freiheiten des Reiches und ihre baldige Ankunft in Aussicht gestellt. Am 20. Juli an der Landesgrenze als "Herrin und unjer König" (rex noster!) begrüßt, machte die schöne beredte Frau zu Presidurg in der Ständeversammlung des nächsten Tages den günstigken Eindruck. Aber schon die Frage der Mitregentschaft Franz Stephan's rief Stürme wach, und als diese der kluge Personal Graßalkovics mit Mühe beschwichtigte, kam die Kernsrage, die neue Gewährleistung der Autonomie Ungarus, auf die Tagesordnung, die Ausnahmsstellung des "Reiches" senseit der Leitha den übrigen Erd-"Provinzen" gegenüber.

<sup>\*)</sup> lleber die ungariichen Berhältnisse vergleiche: Maria Theresia in successionali bello ab omnibus sorti suae relicta..... heroica virtute vita et sanguine Hungarorum throno et regnio servata (ed. Podhradczky) (Budae 1859); Urneth, Benet. Relat. Bericht Capello's v. 3. 1744 (a. a. D. 3. 258 ff.); Rotinovics, Nova Hungariae periodus anno primo gynaecocratiae Austriacae inchoata, sive comitiorum generalium Posonii anno 1741..... II. IX. narratio. Edit. M. G. Rovachich (Budae 1790); Ratona, Histor. crit. Hung. XXXIX. Bb. 1740-1780 (1804); Reffler 8. 9. Bb. (bie neue Bearb. v. Rlein ift fur biefen Theil noch ausständig); Raffics' Enchiridion s. extractus benignarum normalium ordinationum regal, sub regimine Caroli III. et Mariae Theresiae (3, Voll. Pest 1825); Horoath, Magyarorsz, tort. 5. Bb. (Sandbuch b. G. b. Magnaren in benticher Bearb. Best 1852, 2. Bb.1. Gin origineller Berjuch, die Geschichte Maria Therefia's und Ungarns als hiftorifden Roman zu behandeln, ift Locmaria, Marie Therèse en Hongrie (Paris 1861). Bal. überdies: Mrneth, Maria Therefia's erfte Regierungsjahre, I. Bo.

Die Wahl des alten Paliffn zum Palatin war jedenfalls die beite Etütze für die Sache der Königin, aber eben nur eine periöntiche Bürgichait, und obichon die Mehrheit der Stände sich zuiriedengab, als die Regentin, einem neuen Inauguraldiptom ausweichend, auf das Wenügende der bezüglichen Sabungen der Reichsbecrete von 1715 und 1723 verwies, jo wollte man doch mindeitens die Zuiage vom 27. Mai darin punttweise einverleibt wissen. Als dies Maria Theresia vollinhaltlich gewährte, überzeugt, daß jest das Marken und Keilschen um Nechte nicht zeitgemäß sei, gab dies der lonalen Stimmung allerdings einen mächtigen Ruck.

Mit dem ganzen historischen Prunke ging am 25. Juni die Krönung der Königin oder richtiger des weiblichen "Königs" vor sich. Die Schönheit der Fürstin, das Wundersame des Eindrucks, als sie schließlich den üblichen Ritterschlag austheilte, dann den Krönungshügel hinanritt und das Schwert des ersten Ungarntönigs nach allen Weltgegenden schwang, um anzudeuten, daß sie das Reich zu vertheidigen entschlossen sei, riß die bewegten Gemüther zum stürmischen Jubel fort. Das Bezaubernde des Eindrucks der gefrönten Königin schildert nach der Aussage von Augenzeugen der Engländer Wrayall. Heftige Gefühle mochten damals ihr Herz bewegen, hohe Freude, schwere Sorgen, ernste Mutterpslichten und das erhebende (Vefühl des Herrschwanzens; vielleicht suchte auch ihr Auge den Vatten, dem als Privatmann in dem ganzen Festgepränge keine Rolle zugewiesen war.

Aber dem rauschenden Jubel des Krönungssestes folgten wieder bittere Stunden; in der Ständeversammlung wurde heftig über das Krönungsgeschenk, über die völlige Sonderstellung Ungarns gestritten. Andererseits trat wieder der confessionelle Streit in heftigen Scenen an den Tag; wollten doch die Katholischen die Andersegläubigen in den Berathungen des Krönungslandtages nicht zu Worte kommen lassen. Um so begreislicher erscheint deshalb die entschiedene Berwahrung gegen die Incorporation von Seiten des vorzugsweise griechischen in chtunirten Serbenvolkes im Banate und in Slavonien. In gedrückter Stimmung verließ die Königin Ungarn; noch war der Augenblick nicht gekommen, der das Reich der Stephanskrone für die Monarchie unter Wassen sah.

Und schon dringen die Bayern und Franzosen gegen Passau vor, der Kurfürst besetzt die Stadt (31. Juli) und nähert sich der Marken Oberösterreichs. Hier aber sind die Stände wenig wiederstandslustig, sie sträuben sich gegen jede Aufnahme von Berstheidigungstruppen; dann allerdings ergeht ihr Hilfegesuch an die Königin. Um 10. September übergiebt ein Trompeter des Kurfürsten

204

bem Collegium der ständischen Verordneten eine 50 Bogen starke Erläuterung seines österreichischen Erbrechts und ein Schreiben, das die Huldigung gebietet. Vier Tage später zieht Karl Albrecht in Linz ein, ein Theil seiner Truppen besetzt diese Stadt und den wichtigen Grenzpunkt des Landes, Enns. Zu Linz huldigen dem Kursfürsten, der an den Grasen Seeau und an dem Freiherrn v. Weichs eistrige Agenten besaß, 14 Landherren und sämmtliche Prälaten, mit Ausnahme des Abtes von Schlägl, der sich durch Krankheit entschuldigte. Daß man jedoch dabei nur dem Zwange der Umstände wich, bezeugt die Thatsache, daß, als gerade beim Toaste Weichs' auf den neuen Landessürsten ein neues Huldigungsverbot Maria Theresia's eintras, dem Kanzler Sinzendorf die vollbrachte Thatsache auf vertraulichem Wege mit dem beigefügten Wunsche notificirt wurde, bald wieder unter die "mildeste Herrschaft des Hauses Desterreich" zu kommen.

Es war einer der gefahrvollsten Augenblicke unseres Staates. Ende Juni hatte ber Breufenkonig feinen Berbundeten einen Kriegsplan vorgeichlagen, Karl Albrecht follte den Stoß in's Berg der Monarchie des letten Habsburgers führen. "Man muß das Kriegs= theater nach Desterreich, Mähren, Ungarn verlegen; indem man Wien nimmt, durchschneidet man die Macht Desterreichs in ihren Wurzeln; Böhmen, das so aut wie ohne Truppen ift, fällt dann von felbst." Bald barauf (Anfang August) erscheint in München Schmettau, ber Sohn eines preußischen Geheimrathes und Diplomaten, der an demselben Tage, an welchen ihn Maria Theresia zum Feldmarschall ernannte, als Mann ohne Charafter und Treue das finkende Schiff Desterreichs verließ, nicht ohne manche bedeutende Summe aus den Urmeegeldern ungenau verrechnet zu haben, und, im Besite vorzüglicher Terrainkenntnisse, der Frucht seiner mehrjährigen kartographischen Arbeiten, mit seinem Bruder preußische Dienste suchte. Er follte neuerdings dem Kurfürsten an's Herz legen: mit Wien werde er zugleich Böhmen gewinnen, die Festungswerke der Stadt seien nur für die Türken ftark; habe er Wien, jo trenne er die gangen Streit= fräfte der österreichischen Monarchie.

Es war der Moment der schwersten Lebensprüfung Maria Theresia's. Nicht bloß, daß ein französisches Heer mit bayerischen Farben, "zur Beruhigung des deutschen Reiches", seit Mitte August vom Ilheine her dem Kurfürsten Karl Albrecht zugeeilt war; ein zweites unter Maillebois zog nordwärts, um die Holländer und Hannover im Jaume zu halten, dessen Fürst bald zeigte, daß er in seiner Person den König Englands verleugne.

Schon stand der Teind an den Marken Nieder: Desterreichs; bayerische Agenten schürten den Geist des Miktrauens in den längst verzagten und mikgestimmten Gemüthern; nur zwei Regimenter und 6000 Mann Bürgermiliz, die dann mit Studenten und Kandwerkern versärft auf 11,000 anwuchs, waren zur Vertheidigung Wiens vorshanden; aber man vermikte nicht die rastlose Thätigkeit in den Vertheidigungsarbeiten, deren Leitung als Vicepräsident des Hoftriegszraths Ludwig A. Khevenhüller in die Hände nahm. Hinaus und hinein stutheten Menschenmassen, ähnlich wie einst im drangvollen Jahre 1683, während der Hof theils nach Graz, theils nach Prefiburg seine Zustucht nahm.

Hierher, auf das Pregburger Königsschloß, hatte ein richtiges Borgefühl die Berricherin des bedrohten Staates am 7. September geführt; alle Bebenken der Wiener Minister mußten Angesichts der Entscheidung zurücktreten. Am 7. und 10. September fanden die vorbereitenden Magnatenconferenzen statt und ihnen schloß sich die Ständeversammlung vom 11. September an, ein rühm= liches Blatt in der Geschichte Ungarns, ein 'erhebendes Gedenkzeichen in den Jahrbüchern Desterreichs. Als der Ansprache des ungarischen Hoffanzlers Ludwig Batthiany und ber Antwort des Primas die Worte der Königin folgten, lateinische Worte von einer Frau gesprochen, deren wahrhaft königliche Ericheinung im Trauergewande Chriurcht und Mitgefühl an fich bannte, in beren Antlig Schönheit und ichmerzliche Bewegung zum unwiderstehlichen Zauber sich er= ganzten, beren flangvolle weiche Stimme von all' bem Leid erzitterte. was über die Herrscherin und Mutter des Thronerben in einer halben Welt feindlicher Gewalten hereingebrochen war, und das sich schließ= lich in Thränen löfte, als fie die rettende Sulfe "bes tapfern und treuen Ungarnvolks" für ihr gutes Recht, für die Krone Ungarns und ihre Rinder beschwor, — da riß die Gewalt des Augenblicks nicht bloß das Berz des alten treuen Palify und seiner Gesinnungs= genoffen, fondern auch Hunderte von vorher fproden Gemüthern in begeisterter Aufwallung mit fich fort, und Hunderte von Stimmen einigten sich in dem stürmischen Ruse: "Leben und Blut für unsere hohe Frau, die Krone und das Laterland!" Unter dem Gindrucke biejes unvergeßlichen Augenblicks, beffen einziger Mifton: - Fluchworte gegen die verhaßten, "pflichtvergeffenen" beutschen Minister der Königin und Einen (Sinzendorf?) — insbesondere beim Abgange Maria Theresia's, bald verhallte, wurde das Schreiben des bayerischen Kurfürsten als Prätendenten der ungarischen Krone geächtet, und binnen zwei Tagen arbeitete der ständische Ausschufk

die Vorlagen für das Massenaufgebot der Personalinsurrection und die Aufstellung der Comitatsbanderien aus.

Nicht so schnell ging es begreiflicherweise mit der Marschbereitsschaft der Truppenmassen und ihrer Ausrüstung, und die in Aussicht genommenen 100,000 Streiter verringerten sich in der Wirkslichkeit; zunächst traten die Grenzer, die leichten Schaaren der bald gefürchteten Croaten und Pandurmilizen auf den Kriegsschauplatz, aber die rettende That war im Gange; ihr thatsächliches Gewicht bald ebenso bemerkdar, als ihr moralischer Sinfluß auf die bedrängten deutschen Erbländer.

Die früheren grellen Mißtöne im Berhältniß der Krone zu den Ständen zeigten sich verwischt oder doch gemildert. Die Worte des Palatins, des Primas, des Baron Gillánvi und des Personals Graßalkovics brachten am 20. September die Mitregentschaft Franz Stephan's zuwege, und auch jetzt verstand es die Fürstin, deren Wort den Stein in's Rollen gebracht, die allgemeine Stimmung warm zu halten, indem sie Tags darauf den von Graz herübergebrachten Thronerben, den sechs Monate alten Joseph, mit dem freudigen Stolze der Mutter den Ständen auf ihrem Arme zeigte, als Schat, den sie Ungarns Ständen weihe.

Richts ist bezeichnender für die Bedeutung aller dieser ungarischen Vorgange als die Thatsache, daß sich sobald in der Ueberlieferung eine historische Legende ausbildet, welche die Ereignisse feit der Krönung Maria Theresia's bis zum 21. September gewissermaßen in Ginen Augenblick zusammendrängt, der uns die flüchtige Königin im Trauergewande vor den Ungarn erscheinen läßt, den Thronerben auf den Armen, rührende Worte auf den Lippen, deren Inhalt hunderte von Säbeln aus der Scheide und den stürmischen Ruf aus dem Munde Hunderter lockt: Moriamur pro rege nostro Maria Theresia (Lasset uns sterben für unsern König Maria Therefia!). Wie jede historische Legende behält auch diese ihr Recht, benn in ihr ruht ein geschichtlicher Kern bedeutungsvoller Ereignisse. Aber auch in Berichten fremder zeitgenöffischer Diplomaten verräth sich der makaebende Eindruck all' dieser Vorgänge. Der venetianische Botichafter am öfterreichischen Sofe, Cappello, wird im Gegen= fate ber nüchternen Erwägungen feiner Vorgänger und Nachfolger zum Lobredner der loyalen Opferwilligkeit des — wie er fagt — bisher verkannten Ungarns. In der That ftand es den andern Erbländern — insbesondere Böhmen — gegenüber im glänzendsten Lichte.

Der benkwürdige ungariiche Serbitlandtag des Jahres 1741 ichloß den 29. October; seine Ergebnisse zeigen jedoch, daß Ungarn auch seinen ftändischen Winschen Rechnung zu tragen verstand, daß, wie das dritte Rescript Maria Theresia's vom 7. October nachweist, die Königin gekommen war, nicht bloß um zu nehmen, sone dern auch um zu geben.

Aber die erhebenden Empfindungen bei dieser Opferwilligkeit Ungarns bannten nicht die schweren Befümmernisse des Augenblicks. die Sorge Maria Therejia's um Desterreichs Kernland und um Mien. Alles lag ihr baran, Reipperg's ichlesische Urmee für biefe Rettungsaufgabe frei zu machen; beshalb mußte fie bem Drängen Englands nach Abfindung mit bem Preußenkönige zuneigen. Friedrich II., ber an ben vergeblichen Bormarich (8-10. September) gegen Reipperg einen neuen Angriff reihte und voll Ungeduld auf ben Stoß ber Bayern-Frangoien gegen Wien martete, andererfeits aber den übergroßen Profit der Berbundeten nicht wünschte und über die Richterfüllung ber bayerischen Zusagen für seine Bemühungen zu Gunften der Wahl. Karl Albert's auf den beutschen Thron erbittert mar, ließ sich am 9. October zu einer perfonlichen Beiprechung zu Rlein- Conellendorf, auf einem Stahremberg'ichen Echloffe bei Reiffe, mit Reipperg, Lentulus und bem unverdroffen unterhandelnden Lord Syndford herbei, wobei er sich ungemein verföhnlich und freundlich benahm und fogar die branden = burgifche - bem Bayernfürsten bereits versprochene Ruritimme - bem Gatten Maria Theresia's in Aussicht stellte. Sier tam nun ber geheime Ceparatfriede in bloger Protocollsform zwischen ihm und Maria Theresia, von dem englischen Sendhoten versonlich niedergeschrieben, zu Stande. Er gewährte bem Preußenkönige gang Niederschlesien, Reisse und das Gebiet jenjeits der Ober bis an die Grenze von Oppeln. Reipperg räumt bis jum 16. October gang Schlesien, mahrend von den preußischen Winterquartieren Teichen, Troppau, bas Land zwischen ber Oppa und bem Gesenke und die Herrichaft Hennersdorf ausgenommen bleiben.

Daß der nüchterne politische Blick des Preußenkönigs von dem Köhlerglauben an das Geheimbleiben geheimer Verträge ebenso wenig als von der naiven Vorstellung, sie halten zu müssen, getrübt wurde, daß andererseits Desterreich aus dem Bekanntwerden der KleinsSchnellendorfer Abmachungen einen moralischen Gewinn ziehen konnte und wollte, erscheint unzweiselhaft. Jedenfalls war der praktische oder handgreisliche Gewinn des Preußenkönigs bedeutender, denn er

sicherte das Eroberte und verschaffte ihm eine leichte Eroberung Reisses (31. October); er wirkte jo gewaltig auf die Rymphen= burger Alliirten, daß sie fortan Alles aufbieten mußten, um den in seiner Wichtigkeit erft recht erkannten König für ein neues Bundniß zu gewinnen. Der Born Friedrich's II. über die Indiscretion Desterreichs war jedenfalls mehr diplomatischer Natur, und sein Unbehagen, den Rymphenburgern gegenüber compromittirt zu sein, fand weniger in dem Erfolge der Ableugnung jener haltlosen Convention vor der divlomatischen Welt als vielmehr in den weiteren Errungen= schaften reichliche Vergütung. Und wie sehr er in der Kunst der diplomatischen Sprache dem Wiener Cabinete voraus war, beweisen feine Entschuldigung, dem abziehenden Heere Neipperg's nicht folgen zu fönnen, sein Glückwunsch an Karl Albert zur Ginnahme Wiens und Prags, und ein Brief, datirt vom Tage ber Rlein-Schnellen= borfer Uebereinkunft, worin er sein Bündniß mit Frankreich und beffen hoben Beruf zum europäischen Schiederichteramte in ben ichmeichelhafteften Ausbrücken pries.

Man hat die auffällige Thatsache, daß Karl Albert mit feinem bayerisch-frangösischen Beere in ber langen Zeit vom 15. September bis Ende October nicht gegen Wien vorbrach, sondern erft am 11. October sein Hauptquartier in Abbs aufschlug und dann um den 20. des letteren Monats, nach dem Kriegsrathe zu Krems, in zwei Corps nordwärts nach Böhmen abschwenken ließ, verichieden gedeutet. Beforgniß vor dem Anmariche Reipperg's, Diß= trauen gegen Sachsens Gelüste nach Böhmens Befite, endlich mili= tärische Kurzsichtigkeit, galten und gelten als die maßgebenden Motive. Wenngleich nun dies Alles nicht bedeutungslos erscheint, so liegt benn boch ber Hauptschlüffel zur Erklärung bes Sachverhalts in ben Unschauungen ber frangofischen Politik, ber Berrin und Meisterin des furfürstlichen Willens; Belleisle und ber Bevollmächtigte ber frangösischen Krone im Hauptquartiere Karl Albert's, Marquis von Beauveau, vertraten fie in diefem Bunfte embellig. Der Bittelsbacher, bald reich an bitteren Erlebnissen und Enttäuschungen, sprach dies später selbst aus in den charafteristischen Worten: "Die Franzosen wollten es immer mit ber Geis halten und dem Rohl nicht weh' thun laffen, sie wollten felbst nicht, daß ich Herr von Wien werde; ihr Princip war: den Einen durch den Andern schwächen, um schließlich die Theilung des Löwen vornehmen zu können."

Seit dem 7. November standen die Bayern nicht mehr auf österreichischem Boden, sie waren in Böhmen eingebrochen, das

jo gut wie seine Hauptsadt und das wichtige Eger — nach der früheren Mittheilung des Kürsten Christian Lob kowiß — vollkommen wehrlos genannt werden konnte. Es war dies zur Zeit, als Friedrich II. den Klein-Schnellendorser Vertrag für abgethan ansah, dem Partagetra ein eines Bündniß einging, worin diesem Böhmen, Oberösterreich, Inrol und Vorderösterreich, dem Preußenkönige dagegen ganz Niedersichlessen mit Glaß und volle Souveränitätsrechte Preußens von Seiten des künstigen deutschen Kaisers gewährleistet erscheinen. Schon früher war ein drittes bayerisch sprazischiedes Heer Umberg aus der Oberpfalz eingebrochen und Ende November erschienen auch 21,000 Sachsen unter Rutowssi, dem Halbbruder des mitanwesenden Kriegshelden der Zukunst, Moritz von Sachsen. Auch preußische Truppen fanden sich ein.

Gebrückt war die Stimmung der Bevölkerung Böhmens, der Bauern, der Bürger und des Adels, an dessen äußerste Widerstandseleistung der böhmische Oberstanzler ohne sonderlichen Ersolg appellirte. Der Commandant Prags, Feldzeugmeister Graf Ogilvy, harrte voll Sorge des Entsaßes, denn er versügte bloß über 2500 Mann; rühmenswerth war die Kampflust der Studentenschaft wie einst im Jahre 1648; selbst die Juden zeigten den besten Willen. Daß der Feind am 23. November schon vor dem Weißem Berge stand und drei Tage später Prag mit Sturm nahm, war die Folge der bestlagenswerthen Langsamseit des Entsaheeres Neipperg's von Mähren aus; das Eintressen des Großherzogs Franz Stephan und seines Bruders Karl mit ungarisch-österreichischen Truppen vor Inaym, im Lager Neipperg's, und die Vereinigung aller dieser Truppen mit Lobsowiz bei Neuhaus in Südböhmen hatte diesen Fehler nicht verbessert.

Als man im Lager vor Beneschau die schlimme Kunde vom Falle Prags erhielt, die dann später das Heresia's in Preßburg schwer traf, kam es zu einem vielköpfigen Kriegsrathe, zum Verzetteln der Streitkräfte und spät erst (December) zu Concentrirungsversuchen vor Pisek, wo der französische Marschall Broglie befehligte.

Prag war verloren; am 7. December ließ ber bayerische Kurfürst sich als König Böhmens "nach göttlichem und menschlichem Rechte" ausrusen. Zum Hulbigungsacte (19. December) erschienen 400 Mitglieder der Ständeschaft, auch der Erzbischof, einer aus dem Hause der Grafen von Manderscheid, und leisteten Sidchwur und Handfuß; Graf Kaiserstein wurde zum Leiter der böhmischen Hof-

kanzlei, Philipp Graf Kolowrat zum Präses der Landesdeputation erwählt. Dem gegenüber glänzt die unerschütterliche loyale Treue des Kreishauptmanns von Kaudim. Mladota, den auch die Prager Kerkerhaft nicht beugte; vielseitige Fürbitte rettete ihn vom Schaffot.

Während aber das böhmische Königthum des Bayernfürsten mit märchenhafter Leichtigkeit in Scene ging, und Belleisle, der politisch-militärische Lormund Karl Albert's, nach Franksurt entboten, trot seines Sträubens den Besehl in Böhmen an Broglie, den starren und schwerfälligen Militär, abgeben mußte, um selbst in der Stadt am Main die letzte ordnende Hand an die Kaiserwahl zu legen, — zog sich auch schon das Gewitter über das eigene Land des Kurfürsten zusammen. Desterreich begann zum Rücsichlage auszuholen, und unter der Oberanführung Khevenhüller's, des wackern Haudegens ohne Furcht und Tadel, sammelten sich die aus Italien eingetroffenen Soldaten und die buntgemischten Schaaren der Grenzer, Landuren, Kroaten, "Tolpatschen", welche bald, gesführt von einem Menzel und Franz von der Trenck, den Schrecken des Krieges tief nach Bayern tragen sollten.

Höher als die beiben genannten Freischaarensührer steht Bärenklau, Sohn eines faiserlichen Tragoner-Lieutenants; hatte er es doch schon 1739 zum Generalmasor gebracht und stets als schneidiger Soldat von Berusstreue gegotten.

Menzel, Sachse von Geburt, Sohn eines Leipziger Pulverhändlers, aus polnischen und russischen Tiensten, in denen er der slavischen Sprache mächtig wurde, in österreichische als Commandant der TheißeMaroscher Grenzer gerathen, versügte über ebenso viel Unerschrockenheit als schlauen, gewaltthätigen Sinn. Trenck, Sohn eines kaiserlichen Obristlieutenants, 1710 zu Reggio in Galabrien gedoren, ein wildverwegnes Soldatenkind von riesiger Kraft und männelicher Schönheit, die, selbst durch starke Blatternnarben im Gesichte zerstört, ihr Anziehendes für die Frauenwelt nicht versor, war so recht das, was man einst eine "Kriegsgurgel" nannte. So wie das Leben seines Betters Friedrich von der Trenck, des Spsers der Strenge Friedrich's II. von Preußen, ist auch das Leben Franz' von der Trenck, der aus russischen Diensten wieder in österreichische zurücktrat, ein Roman von Abenteuern des undändigsten Naturells.\*)

<sup>\*)</sup> Lit. über Franz v. b. Trenck. Leben und merkw. Thaten bes weltberühmten H. Franscisci Frhr. v. b. Trenck (Frantf. 1745); Schubart, Franz v. b. Trenck, Pandurenobrift (Stuttg. 1788—1790); Wahrmann, Leben, Thaten, Abentheuer, Gefangniß und Tob des Franz Krhr. v. b. Trenck (Leipz. 1837); vergl. v. demf. Die Trenck's (Leipz. 1837) (halb belletristisch).

Ueber Trend und die Anderen vgl. auch Hirtenfeld Mennert, Desterr. Milit.: Convers. Lericon (1850—53); Schweigerd, Desterr. Helden und heersführer v. Mar I. bis auf die neueste Zeit in Biogr. u. Charaft. 4 Bbe. (1852—1855); Arneth, a. a. D. I. Bb.

Gerade in der Wende der Jahre von 1741 und 1742 brach Khevenhüller gegen Theröfterreich auf, um es den Bayern zu entreißen und dann den Krieg in Feindesland hinüberzuspielen. Der französische Besehlshaber Ségur war nicht der Mann, das kaum gewonnene Land zu behaupten. Bald trasen die schlimmsten Nachrichten das Thr des Bayernfürsten, der Ende December den Weg nach Hause auf Umwegen, über Sachsen, antrat, den 3. Januar in München eintraf und, selbst hier schon bedroht, nach Franksurt eitte, um daselbst die Kaiserkrone, die verhängnißvollste Gabe des Schicksals, sich auf das Haupt seben zu lassen.

Mehr als ein Sahr war verfloffen, feit bie Buruftungen gur Raiferwahl unter frangonicher Objorge im Bange maren. 3m October 1740 ging bas bestimmte Wernicht, ber junge Preugentonig wolle fich um bie Raiferfrone bewerben; cs verfrummte wieder; dagegen arbeitete ber Wiener Sof auf die Beichleunigung ber Bahl ju Gunften bes Gatten Maria Therefia's los. Balb ftanden vier Stimmen gegen ben Aufichub ber Bahl: Maing, Trier, Cachjen und Braunschweig (Sannover), und gleich viele für benfelben : Rurpfalg, Bayern, Brandenburg (Preugen) und Roln. Der Mainger Rurergtangler, Graf Philipp Rarl von (13, ichien entichieden öfterreich-freundlich; er hatte auch die Wahl= ausichreibung an den Großherzog Frang Stephan als "Abminifrator ber bohmijden Rur" gelangen laffen; besgleichen glaubte man in Wien auf ben Erierer, Grang Georg, Grafen von Schönborn, rechnen gu konnen, beffen Bruber, ber Inhaber ber Bisthumer Burgburg und Bamberg, Friedrich Rarl, fid, vor Allem als ergebener Freund bes Erzhaufes Desterreich gebehrbete und auch in Diejem Ginne wirklich thatig war. Der hannoveranischen Rur meinte man am ficherften gu fein, und ebenfo gablte man anfänglich auf Cachien. Dagegen war Glemens August von Roln, ber Dheim bes Bayern= fürsten, im starten Edmanten. Um entichiebenften aber trat gegen Defterreich bie Rurpfal; auf, und jo jand wirtlich jener Aufichub bis jum gebruar 1741 ftatt.

Dies war die erste Schlappe des Wiener Hofes in der Wahlfrage; bald solgte die zweite in der Angelegenheit der böhmischen Kur. Wir müssen die Ausdaner und Energie des mit ihrer Führung betrauten Botschafters Sesterreichs, Reichshofraths Hillebrand Frhr. v. Prandau anerkennen. Brandenburg, Bapern, Psalz und Köln erklärten aber rundheraus, diesmal keine böhmische Wahlgesandtschaft zulassen, zu können, und Belleiste, der mit dem Auntius Monignore Doria und dem spanischen Gesandten Graf v. Montizo einzgetrossen war, arbeitete in gleicher Richtung. Kurmainz allein hielt noch eine Zeit lang sest; Hannover schwantte, und die Rundreisen Belleiste's an die beutschen Höse, das wachsende Ungläck Desterreichs wirkten so nachhaltig, daß die endlich seit 16. Schober 1741 ausgenommene eigentliche Wahlhandlung in der "Reunerstube" der kursürstlichen Gewaltträger eine ganz veränderte Physiognomie der Sachlage zeigte. Schon daß der Wahltag auf den 4. November,

ben Tag bes "heiligen Karl", angesetzt wurde, erscheint als Ausmerksamkeit bes Mainzer Kursürsten für ben Bapernherzog Karl Albrecht. Alle Proteste bes Frhrn. v. Prandau werden ad acta gelegt. Wieder verschleppt sich die Kaiserwahl, und noch nach Neujahr 1742 macht Maria Theresia (3. Januar) den Bersuch, die Wahl des Bapernfürsten durch einen Protest und durch die Thätigkeit des vormaligen Neichskauzlers Schöndorn abzuwehren. Auch die Ersolge der österreichischen Wassen sielen dabei in die Wagschale. Dennoch kam es den 24. Januar 1742 zu der verhängnisvollen Kaiserwahl Karl's VII., des zweiten Wittelsbachers, dem es vergönnt war, den beutschen Kaiserthron einzunehmen. Es war ein Danaärgeschent des Schicksals, denn diese Krone, an sich ein hohles Machtzeichen geworden, schmäckte ein schwaches Haupt, bessent, Hand wir schlechter Finanzwirthschaft und Lebemannsucht, ein Erbtheil des Baters, Hand in Hand ging. Die Verse eines Schmeichlers:

"In Deutschland wirst Du mehr als Karl ber Große sein, Und Böhmen bilb't fich Karl ben Bierten wieber ein",

sollten in dem raschen Gange der Thatsachen eine grausame Verhöhnung finden. "Der ersten Scene: das Brüllen des Bayernlöwen", schreibt ein bayerischer Zeitzgenosse schon am 10. Januar 1742, "ist schnell eine andere: das weinende Bayern, gesolgt."

Um Tage der Wahl Raiser Karl's VII. wurde Ling der be= beutenoste Haltvunkt der banerischen Berrichaft in Oberösterreich, dem großsprecherischen Commandanten, Grafen Segur, und seinen 15,000 Soldaten von den Belagerungstruppen ohne Kampf, durch Capitulation entriffen; und das gleiche Loos erfuhr Laffau. Längst aber waren schon die Reiterschaaren Rhevenhüller's unter Trend und Menzel in Bapern eingebrochen, und der Fall Schär= ding's hatte diefer "Sturmfluth" den Weg frei gemacht. Der von Böhmen herbeieilende General Törring wurde (17. Januar) nach tapferm Widerstande von Bärenklau geschlagen. Wir wollen die Barbareien diefer in Keindesland guaellosen Schaaren Desterreichs unter ihren tollfühnen und gefühllosen Führern nicht bemänteln; Rheven= hüller, eine würdige Kriegernatur, that Alles, um sie hintanzuhalten, aber er vermochte es ebenso wenig, wie größere Feldherren in ähn= licher Lage. Manches wurde wohl auch arg übertrieben.\*) Unbotmäßigkeit solcher Leidenschaften ist immer stärker als das Pflichtaefühl des Soldaten; vor Allem ailt dies von solchen Freischaaren. Dazu kam die Aufbietung des baperischen Landsturmes,

<sup>\*)</sup> Dies gilt insbesondere von den haarstränbenden Schilberungen in der "Relation" des bayerischen Jesuiten Hart an Karl VII. über die Drangsale Münchens, abgedruckt im Jahre 1805, als Bayern seine Truppen zu dem Heere Napoleon's stoßen ließ.

was die Rriegswuth nur noch steigern mußte. Wiffen wir doch auch, baß ichon im Rovember 1741 nothleidende Enroler Bauern auf eigene Fauft in das banerische Rachbargebiet einfielen (wie Freiherr v. Prandau aus Innsbrud 24. November an Ginzendorf ichreibt) und ihrem alten Saffe gegen den Feind des Saufes Defterreich gleichwie der Beutelust gewaltsamen Ausdruck gaben. Am 10. Februar brach auch von Rigbühel aus eine gemischte Colonne: Jugvolf, Reiter und Bauern in's Bayerland ein; vier Tage später standen die Desterreicher ichon vor Traunstein, bald gab es in Niederbayern nur Einen festen Blat noch in bagerischer Band: Straubing, und ichon erreichten die Sufaren Menzel's das Farthor Munchens, das, von Törring aufgegeben und wehrlos, bald capituliren muß. Maria Theresia's Vertrauen auf Rhevenhüller hatte sich glänzend bewährt, ihr begeisterndes Schreiben an ihn (21. Januar), sammt ihrem und dem Bildniffe Joseph's im Lager ju Bilhering übergeben, einen stürmischen Bubel unter ben Soldaten erweckt, ihre Unhang= lichkeit an den alten, geliebten Führer befeuert. Als Rächer der Staats: und Kriegsehre betrat er der Erfte mit bedeutenden Erfolgen den Rampfplat.

Best, da Oberöfterreich ber bayerischen Herrschaft entrissen war, und bessen Stände, über Fürsprache Bartenstein's, die Grafen v. Seeau und ben Freiherrn v. Weich's ausgenommen, Berzeihung für ihren Hulbigungsact an Bavern erlangt hatten; aus Böhmen pon den Vertretern der Herrichaft Karl's VII. die dustersten Botschaften über die allgemeine Stimmung, die Erbitterung des Land= volkes gegen die Fremdherrichaft und ob der Erpressungen des französischen Intendanten Grafen Sechelles, einliefen, — fonnte nur der Preußenkönig ber halb verlorenen Sache des Wittelsbachers Rettung bringen. Schon Mitte Januar erging ber Sulferuf an ihn, und daß er ein Erstarten Desterreichs nicht ruhig hinnahm, erscheint begreiflich. Ohnehin war er längst wieder zum Angriffe über= gegangen, Schwerin von Troppau gegen Dlmüt aufgebrochen und herr der Stadt geworden. Friedrich II. suchte nun das nach Böhmens Besitz lüsterne Sachsen einzuschüchtern und in den Krieg zu drängen. Ende Januar erichien er felbit in Olmut und ber mährische Feldzug Preußens, Sachjens und Frankreichs begann, dem Desterreich durch neue Anträge an Friedrich II. vergeblich entgegenarbeiten ließ.

Das Massenaufgebot Maria Theresia's an die Mährer und Schlesier konnte unter solchen Umständen das Verhängniß nicht abwehren; Iglau fällt in Feindeshand, Brünn wird belagert,

bis auf das niederösterreichische Marchfelb streifen preußische Reiter, als sollte Wien abermals den Feind vor den Mauern sehen; das war aber auch der Höhepunkt der Erfolge der Verbündeten, unter denen kein gutes Einvernehmen herrschte. Die Sachsen hielten so gut wie die Franzosen die Eroberung von Iglau für das Ziel der gemeinsamen Campagne, und der Preußenkönig war nicht gewillt, die Hauptlast des Krieges für fremde Rechnung zu tragen.

Wir kennen jest ziemlich umfassende Aufzeichnungen über die Feindeswirthschaft im Mährenlande, hauptsächlich von dem einheimischen Zeitgenossen, dem
fleißigen Geschichtssammler und Geschichtschreiber B. Ulman handschriftlich
hinterlassen. Sie beweisen, daß die feindliche Invasion nahezu ganz Mähren
umspannte und Olmütz, Iglau, Znaim mit Klosterbruck, Treditsch, Rangern bei Brünn, Wischau, Hradisch, Brerau, Beistirchen, Neutitschein, Leipnit und Hohenstadt als Tangenten oder Knotenpunkte derselben zu gelten haben. Ihre Chronik,
vom 23. December 1741 bis zum Schluß Aprils 1742 reichend, zeigt am besten,
wie groß die Zwangslieserungen an Naturalien, die Brandschatzungssummen waren. Nach Gränelthaten von Belange suchen wir jedoch vergebens.

Die Erbitterung des schwer geprüften Landvolkes, welche den Feind zwang, jedes Lager gut zu verwahren und immerdar auf der Hut zu sein, mischte sich mit der freudigen Hoffnung auf Entsat des bedrängten Mährens. Schon zeigten die Bewegungen der Preußen, Sachsen und Franzosen, daß sie dem Anmarsche der Desterreicher unter Karl von Lothringen, Esterhäzy u. A. keinen ernstlichen Widerstand entgegenstellen würden. Als Prinz Karl von Znaim gegen Brünn außbrach, gab der Feind die Belagerung auf, und als er ihm bis Olmütz folgte, räumten bald die Preußen den wichtigen Platz. Die Sachsen hatten bei diesem unfruchtbaren Feldzuge fürchterlich gelitten; Friedrich II. war voll Aerger über die Unseinigkeit der Heersührung; er schalt die Franzosen "Narren" und die Sachsen "Berräther".

Preußens König suchte an Chrubim im süböstlichen Böhmen einen festen Halt, und Broglie fand einen solchen an Eger, das der wackere Oberst Dössing mit seinen 809 halbinvaliden Desterreichern nicht lange halten konnte (2.—22. Upril). Jedenfalls lag in Böhmen die Entscheidung und es ist wahrscheinlich, daß der Gebanke Browne's, man sollte sich statt nach Mähren, nach Böhmen auf Broglie wersen, ihn erdrücken und dadurch Friedrich II. und die Sachsen nöthigen, das Land Mähren zu verlassen und Böhmen sern zu bleiben, besseren Gewinn geboten haben würde. Wieder lag der Schwerpunkt der Ereignisse wie zu Ansang des Krieges in der Schwerpunkt der Ereignisse wie zu Ansang des Krieges in der Entscheidung zwischen Preuße nund Desterreich, und wieder

wurde wie damals mit den Waffen in der Hand das Spiel der Diplomatie getrieben. Auch das neue englische Ministerium Car= teret, obichon friegeriicher als fein Borganger, hielt bezüglich Preugens an bem früheren Drangen Cefterreichs gur außerften Nachgiebigfeit gegen Friedrich II. fest, um Maria Theresia Frankreich gegenüber fampiestüchtiger zu machen. Dabin zielte die Thätigkeit Robinjon's, Sundford's und des neuen Unterhandlers Yord Stair, neben welcher Die Miffion des Olmützer Domberen Grafen Giannini, einer Bertrauensperjon des Großherzogs Frang Stephan, einherlief. Rudhaltlojer waren die Sympathieen des englischen Volkes, insbesondere ber Frauenwelt für die Königin von Ungarn. Alles Unterhandeln erwies jich aber als zwedlos, benn, obichon Friedrich II. durch das Migglücken des mährischen Feldzuges etwas unsicher geworden war, und den von Desterreich aufgefangenen Freundschafts= versicherungen zwischen Breußen und Frankreich wenig Gewicht beimeffen durfte, - die Forderung des Königs (Ende April 1742), der gegenüber Hundford und Robinson die österreichische Bollmacht überschritten: Glaz, der Röniggräßer Kreis und die Berrschaft Bardubic - ober: gang Cher-Schlessen - fonnte von Maria Theresia nicht zugestanden werden, und Syndford's Brief vom 8. Mai an Podewils zerriß den Faden der unfruchtbaren Berhandlungen.

Die Schlacht bei Chotusic, nahe bei Czaslau, zwischen dem Prinzen Karl von Lothringen, als Oberbesehlshaber der Lesterreicher, und dem Preußenkönige, den Fürsten Leopold von Dessau, zur Seite, geschlagen, war ein "theuer erkauster Sieg", so theuer erkaust, daß er ganz entgegengesette Gerüchte wachries, aber immerhin ein Sieg, welcher das Geer Desterreichs zum Rückzuge zwang. England setze num alle Hebel in Bewegung, um den Frieden zu Stande zu bringen, und Friedrich, durch die schweren Opser seines Ersolges bedentlich gemacht, die wachsende Ebbe seiner Kriegsssinanzen ermessend, und entschlossen, sich Frankreichs, des lästigen Bundesgenossen, vor Allem zu entschlagen, andererseits mit England auf guten Fuß zu kommen, ging auf die Unterhandlungen zu Breslau ein, welche Hyndsord in die Hände nahm. Der Preußenkönig konnte mit dem Gebotenen zufrieden sein. Bald sollte sich auch der Schleier dieser Geheier dieser

Der Brestauer Präliminarfriede vom 11. Juni 1742, in 12 Artiteln, unterzeichnet von Podewils und Hyndiord, überläßt dem Preußentönige Riedersund Sberichlesien, mit Ansnahme der Fürstenthümer Troppan und Teichen, welche sammt den jog. mährijchesichen Enclaven Maria Theresia behält, serner die Grafichaft Glaz (§ 5). Die tatholische Religion

in Schlesien bleibt in ihrem Bestande gewährleistet (§ 6). Eingeschlossen in den Frieden erscheinen: England, Hannover, Dänemark, Holland, Wolsenbüttel und der Polenkönig als Kurfürst von Sachsen, unter der Bedingung, daß er längstens binnen 16 Tagen seine Truppen von der französischen Armee trenne und aus den Landen der Königin von Böhmen und Ungarn zieht (§ 11). Die Ratisication ersolgt binnen drei bis vier Wochen.

Schweren Herzens, aber gefaßten Muthes ratificirte Maria Therefia die Breslauer Bräliminarien, denn es galt mit diesen Opfern die Bundesgenoffenschaft Englands, die Erfolge gegen Bayern festzuhalten und Böhmen vor Allem aus den Händen der französischen Hülfstruppen zu winden; bald sollte sich dies vollziehen. schmerzlichem Ingrimme sah Belleisle die Früchte des Jahres 1741 schwinden und Preußen vom Bunde abfallen. Am 18. Juni schrieb Friedrich II. an Fleury: "Ich habe mich zu meinem tiefen Bedauern aus einem unvermeidlichen Schiffbruch retten und ben Hafen fuchen muffen." Der Cardinalminister war wuthend, ber "Dupirte" des Preußenkönigs geworden zu sein. Schon am 13. Juni zieht Broglie sich fluchtartig gegen Brag zurud; am 27. Juni findet sich ber Großberzog Franz Stephan im Lager ber Desterreicher vor Prag ein; Broglie ift nun eingeschloffen. Die Versuche Belleisle's, mit Königsegg über den freien Abzug der französischen Armee, gegen Räumung Böhmens, schlüffig zu werden, scheitern, und die Beforgnisse Friedrich's II. vor einem Nichtvollzuge des definitiven Friedens durch Desterreich schwinden. Zu Berlin finden wir das Ende des ersten schlesischen Krieges besiegelt; Preußen giebt ben Bayernfürsten K. Karl VII. preis, entgegen dem Vertrage vom 4. November 1741.

Der Berliner Friede vom 28. Juli 1742, in sechszehn Haupt- und einem Nebenartikel, enthält die Breslaner Präliminarien. Er räumt Maria Theresia und ihren Nachkommen den Titel "sonveräner Herzoge von Schlessen und Erasen von Glaz" ein (13), wogegen sie die böhmische Oberlehnsherrlichkeit über diese Gediete aufgeben (10), gewährt Austwand von derungsfreiheit allen auf jeht preußisch gewordenem Gedieste seschaften Schlessen (3), regelt die Grenze genau (9) und bestimmt bezüglich der auf Schlessen lastenden fremden Hopothefarschulben, Preußens Uebernahme der englischen und holländischen Forderungen. (Die Gesammtsumme der fremden Hopothefarscheine betrug über acht Millionen Thaler, wovon über 1,300,000 englischen, 2,600,000 holländischen und 2,100,000 brabantischen Ursprungs waren.)

Die Breslau-Berliner Friedensartitel find abgedr. b. Wend I. 734—748; der Grenzreceß v. 6. Dec. 1746 ebda. 748 f. Das Wesentliche in Gillany's Gurop. Chr. I. 263—266. Bgl. den Klein-Schnetlendorfer Tractat b. Roufset XVIII. 473.

Seit dem 22. Juli reifte auch der Ausgleich Cesterreichs mit dem längst ernüchterten, aber noch immer berechnenden Sach fen; er vollzog sich als Wiener "Friedenserklärung" vom 23. Juli, der aber erst Ende September die Dresdner folgte.

Frankreich ging einer harten Demüthigung auf dem böhmischen Schauplate entgegen, einer noch härteren Kaiser Karl VII. als "König von Böhmen." Wohl war ein neues Franzosenheer, 30,000 Mann start, unter Harcourt, beordert, die Cesterreicher aus Bayern und dann aus Böhmen zu drängen; Khevenhüller ließ am 28. April München räumen, aber schon neun Tage später war es wieder in seiner Gewalt. Zwischen Broglie und Belleisle bestand ein tieses Zerwürsniß, des Ersteren starrsinnige Beschränktheit verweigerte lange die Uebergabe des Oberbesehles an Belleisle, der sich wirklich als Mann von Geist und Muth benahm und die Verstheid ung des vom Hunger bereits geängstigten Prags mit starker Seele lenkte.

Run foll Maillebois mit 40,000 Mann vom Riederrheine her Rettung bringen; er vereinigt sich auch am 19. September mit den Franzosen in Bapern, die nun an Stelle Sarcourt's Morig von Sachfen befehligt; am Bohmerwalbe fteht ein Beer Ludwig's XV., an 60,000 Mann ftark. Aber ber Gegenzug bes Hauptheeres ber Defterreicher unter bem Gatten und Schwager Maria Therefia's, combinirt mit dem Mariche Rhevenhüller's, drängt diese feindliche Macht wieder zurück. Brag, inzwischen von Festetics und feinen Reitern beobachtet, foll nun vom Fürsten Chriftian Lobkowit mit 20,000 Mann eingeschloffen werden. Diefes Belagerungsheer konnte das Entweichen Belleisle's mit dem Gros der arg decimirten Besatzung und mehr als 4000 Kampfunfähigen in furchtbarer Winterfälte — nach Eger — nicht hindern. Co war ein entsetlicher Rückzug. Chevert, in Brag mit einiger Mannichaft zurück= gelaffen, ichien gang ber Mann, feine Drohung, fich mit der Stadt in die Luft zu sprengen, mahr zu machen; Lobkowit bewilligte ihm daher freien Abzug und Bägen für die Kranken nach Eger (26. December), überdies Straflofigkeit der Unhänger Bagern-Frankreichs; aus eigenem Untriebe, ohne ausbrückliche Lollmacht. Cger war und blieb bis zum 7. September 1743 der lette Haltpunkt der Franzosen im Lande Böhmen.

Egers Leibensgeschichte knüpft sich an ben 19. April 1742, an welchem Tage es nach tapferer Gegenwehr in die Hände Karl's VII. und ber Franzosen siel. Damals jollte es binnen zehn Tagen 200,000 Gulden Constribution ausbringen. Die Hälfte wurde ihm — trop aller Bemühungen am Frank-

furter Hofe — abgepreßt. Die österreichische Commission (1. October 1743) verstand es aber, in energischer Beise ben Rückersatz bieser Summe seitens Frankreich anzubahnen. Bgl. Kittel's Ubh. a. a. D.

Und nun ging Maria Theresia daran, das rückeroberte Rronland Böhmen ber alten Ordnung entgegenzuführen. 3hr tiefer Unmuth insbesondere über die illonale Haltung des im Hofund Staatsdienste Desterreichs so bevorzugten böhmischen Abels bestimmte sie, die Prager Capitulation nachträglich gu beschränken, oder richtiger gesagt in dem Bunkte politischer Straflofiafeit aufzuheben. Die Untersuchungskommiffion begann ihre Arbeit. Auffällig genug finden wir an ihrer Spite ben Oberstburgarafen Graf Schaffgotsche, deffen Sohn aus Rückfichten für den Güterbestand der Familie zur Huldigung an den Bavernfürsten entsendet worden war. Außer den compromittirenden Acten boten insbesondere die Aussagen eines gemissen Ferdinand Schindler die gerichtlichen Unhaltspunkte. Als öffentlicher Ankläger erscheint der Kammerprocurator Johann Christian von Strolz, als Bertheidiger Dr. Joseph U330ni. Besonders ftart war der Prager Erzbischof compromittirt, dem seine geschickte Bertheidigung bennoch fehlschlug; bagegen gelang bem Grafen Philipp Rolowrat seine Rechtfertigung, Stephan Ringky fand wirksame Protection, Graf Chotek rehabilitirte sich bald im vollen Vertrauen der Regentin; die Meisten des Adels und der Bürgerschaft wurden wieder zu Gnaden anfgenommen. Die Strafen bestanden in ber Ausweifung vom Appellationsgerichte und vom größern Landrechte, in Landesverweisung und Kerkerhaft; letteres Loos traf nur wenige Schwercompromittirte. Der flüchtige J. 28. Raiferftein, Dberft= Hoffammerer des frühern Regimes, wurde in contumaciam zum Tode verurtheilt, erlangte aber 1746 seine völlige Rehabilitirung. Der einzige Karl David, ein charafterloser Rabulift, fich beim Berhöre gang erbärmlich benahm, machte ben Weg zum Blutgerüfte (14. Juni 1743), wurde jedoch am Richtplate begnadigt. Es fand baber teine Sinrichtung statt, wie später lügenhafte Berichte ausstreuten. Die Brager Juden= ichaft, die sich noch mehr als ihre Glaubensgenoffen im übrigen Böhmen durch ihre geschäftliche und staatsbürgerliche Haltung stark compromittirt hatte, wurde zu Gelvitrafen verurtheilt. Diese Haltung war es auch, die eine tiefe Abneigung Maria Therefia's gegen die Fraeliten befestigte und die bezüglichen Ausweifungsbefehle erklärt.

Ende April des Jahres 1743 hatte Maria Theresia den Boden Böhmens betreten, es war ihre Krönungsfahrt. Noch beherrschte

bie Königin eine tiefe Erregung, die erst allmählich wich, und zahlereichen Gnadenacten für die in schlimmen Tagen Treugebliebenen Plat machte. Den 11. Mai huldigten die Stände; Tags darauf setze der Clmüter Bischof die Krone auf's Haupt Maria Theresia's, denn der Prager Erzbischof muste sich während der Anwesenheit der Königin der Stadt serne halten. Un diesem wichtigen Tage, den die historischen Feierlichseiten des Krönungsactes ersüllten, traf die Nachricht von dem entscheidenden Siege der Desterreicher über die Banern ein; es war ein Augenblick, dessen erhebende Hossenungsspülle auch der venetianische Gesandte Cappello in seiner Finalrelation bezeichnet, als "Triumph des Rechtes auf Seiten der legitimen Souveränin".\*)

Wenden wir uns dem banerischen Kriegsschauplate zu. Hier führten im Sommer und Herbste 1742 die überlegenen Streitsfräste der Franzoien unter Morit von Sachsen und der Banern unter Seckendorf (der, trot seiner Rehabilitirung durch Maria Theresia, nach der Raiserwahl Karl's VII. die damals noch bedrängte österreichische Fahne verließ und sich der banerischen zuwandte), ferner der Anmarsch Maillebois' gegen Böhmen einen ungünstigen Rücks

<sup>\*)</sup> Bergleiche über bie bohmischen Greignisse bas gleichzeitige Bert: Belantis (Pfeudonym), Merfwürdiges Undenten aller von Seiten bes von Rurbagern ujurpirten Bohmens und ber unter bem frangonichen Jode gestanbenen Prager Etadte vorgefallenen Begebenheiten (Leipz. 1743-11. 2 Eb.). 2115 antionerreichiich hat ju gelten: Rochegang von Jecern (Biendonnm; b. eig. Autor: 3. Chrenir. Zichafwig; auch Sat. Mojer wurde für ben Berfaffer gehalten), Biftor. u. geogr. Beider. bes Kon. Bohmen (Grantf. 1746. 2. Ehl.); auch u. d. besondern Titel: Beschr. u. allerneuste Geich. b. Kon. Bohmen von bem Tode M. Rart's VI. bis auf ben heutigen Tag. Das Buch vertritt Bohmens Charafter als ben eines 28 ablreichs. (es murbe, wie wir aus (Riegger's) Mater. 3. Weich, u. Stat. Böhmens I. 56 ff. erfahren, confiscirt und verbrannt. Bas angeblich b. Memoiren ber bohm. Grulanten v. R. Rart's VII. Partei an ben Machener Congres v. 3. 1748 (Gorm. Tajdenb. 1832 C. 86 f.) ergahlen und Behje 7. Bb. C. 159 ff. nachichreibt, enthalt in ber Phraje, es feien 21 Ropie gefallen, die bie Geschichte nicht nennt, eine ftarte Unwahrheit. Richt minder bedentlich find die anderen Angaben über Fortur, Gaffentehren, Sträflingsarbeit im Spinnhaufe, Ordinari-Brugel, Auspeitidung n. j.-w. Bgl. Urneth, M. Th. erfte Reg. 3. II. 7. Cap. 3. 220 if. Chenjo wenig find wir im Stande, bie Angabe jenes Memoriales von ber Fortbauer ber icharfen Inquifition "bis daß bie Preußen in Bohmen eingerudet (1744), benen übrigen Protestanten herausgeholfen und die Inquifition aufgehoben", burch glaubmurdigere Belege ju unterftugen.

schlag herbei. Die Desterreicher mußten München räumen und sahen sich im October auf Passau und Schärding beschränkt.

Im Kriegsjahre 1743 wendete sich das Blatt; Prinz Karl, bessen Feldherrngaben Maria Theresia's Wohlwollen leider nur allzu sehr überschätzte und sein Adlatus Khevenhüller, die eigentliche Seele des neuen bayerischen Feldzuges, erstürmen das verschanzte Lager der Gegner unter General Minuzzi bei Simpach; mit wachsender Sorge hört Karl VII. in München von den Fortschritten der Oesterreicher, dagegen von der Unthätigkeit des eigensinnigen Broglie und seines Genossen Conti.

Bald muß der Wittelsbacher seine Landeshauptstadt verlassen, während Maria Theresia zur Huldigungsfahrt nach Linz rüstet, und die Binde fällt ganz von seinen Augen, als Broglie, der sich wie überall schlecht bewährt, von Donauwörth aus ihm entbieten läßt: er werde mit seinem Heere den Rückmarsch antreten.

Seckendorf muß nun Unterhandlungen mit dem Prinzen Karl anknüpfen, denen dieser ausweicht, bis endlich bei der Hoffnungslosigskeit der Sache Karl's VII. die entscheidenden Verhandlungen zwischen Khevenhüller und Seckendorf im Kloster Niederschönfeld bei Nain eröffnet wurden und zu dem Evacuationstractate\*) führten, der ganz Bayern in die Hände Desterreichs auslieserte. — Im September ließ sich Maria Theresia von den bayerischen und oberpfälzischen Ständen huldigen und bestellte zu München als Statthalter den Grafen Goeß. Die Dinge lagen so wie im Jahre 1706, und Recht sollte der bayerische Kanzler Unertl behalten, als er zur Zeit des verhängnisvollen Bundes zwischen Frankreich und Bayern dem Sohne des gewißigten Maximilian Emanuel's von Bayern die treuherzige Mahnung zurief: "Gnädiger Herr, gedenken Sie Ihres seligen Herrn Baters!"

Zu Frankfurt mochte Karl VII., der Kaiser ohne Macht, der Fürst ohne Land, dieser warnenden Worte kummervoll gedenken. Das Maß seiner Demüthigungen schien voll zu sein.

Diese Ereignisse, welche ihren starken Schatten auf die Kriegsehre Frankreichs warfen, erlebte der alte Cardinalminister Frankreichs, der seine Staatskunst halb zu Schanden werden sah, nicht mehr. Fleurn war schon zu Anfang des verhängnisvollen Jahres 1743 gestorben, und die Kriegspartei, der Alles daran lag, die geschwundene politische Vorherrichaft Frankreichs mit den Waffen wiederherzustellen,

<sup>\*)</sup> Ders. findet sich i. d. Neuen europ. Fama 97. Ihl. u. i. d. Staatssichr. u. Karl VII, 3. Ihl. abgebr.

brauchte nun nicht weiter mit dem lavirenden, dem Kriege abgeneigten Premier zu rechten. Weder Amelot, noch dann Argenson dürfen aber als Erben seines Sinflusses, seiner Bedeutung gelten.

Es ichien, als jolle Frankreich auch auf dem Festlande ben Bortritt bem britifden Staate einraumen, der Desterreichs Bormund zu fein ichien, und iene Friedensahmachungen Maria Therefia's mit Friedrich II. gewiffermaßen dictirt hatte, feit welchen Barten = ftein, allerdings mit lebertreibung, die "Dependenz Desterreichs von England ähnlich der Abhängigfeit Baverns von Frankreich" beflagte und icheelen Anges aniah. England war es, welches von K. Karl VII. um Bermittlung angerufen, von Sachsen umworben, von Friedrich II. in der Regel zuvorkommend behandelt und geschont, in Rußland burch Bestuschem gegen den französischen und preußischen Einfluß arbeiten ließ. Dänemark gegen Schweden ftutte, mit feiner Flotte den kriegsluftigen Bourbonen Karl von Reapel zwang, vor der Hand neutral zu bleiben und Savoyen : Sarbinien in das Bündniß mit Defterreich gegen Frankreich herüberzog. Maria Theresia fühlte bas mitunter Drückende des britischen Ginflußes, besonders in Augenblicken, wo ihr nicht diplomatische Künste, auch nicht der Geldsack Albions allein genügten und fie bewaffnete, tractatenmäßige Hulfe erwartete. In jolden Augenbliden, die auch später wiederkehrten, wünschte die Königin fich mit Frankreich auf befferen guß ju stellen, und Bartenstein, die rechte Sand Uhlefeld's, des neuen Hoffanglers an Singendorf's Stelle, hatte bies unter gunftigen Berhältniffen gern gefördert. Bei ihm gab es feinen grundfat= lichen, gemiffermaßen mit der Zeit "versteinerten" Franzosenhaß, wie ihn 3. B. ein Gundafer von Stahremberg begte.

Nun war endlich bennoch die englisch shannoveranische Armee aufgebrochen, um sich mit den Desterreichern unter Neipperg, den Fürsten Aremberg und Salm an der Mainlinie zu vereinigen. K. Georg II. trat persönlich an die Spize dieser vereinigten Armee, die gemeinhin die pragmatische heißt, den Herzog von Cumbersland, seinen Lieblingssohn, und Lord Stair zur Seite. Die Franzosen erleiden unter Marschall Noailles zur Zeit der Entscheidung in Bayern die empsindliche Niederlage im Maindesilee zwischen Detstingen und Klein-Dstheim. Ueber dem Siegesjubel der Engländer vergaß man, daß der Hauptstoß gegen Noailles von den Desterreichern ausgesührt wurde; und wenn wir die weitere Unthätigseit Georg's II., seine Hanauer Unterhandlungen mit K. Karl VII., gewahren, so begreisen wir Maria Theresia's Unmuth und die Berssuchung zu Annäherungen an Frankreich, das Ende Juli durch den

Straßburger Unter-Intendanten Hatsel an Bartenstein Bündniß-Anträge mittheilen ließ, deren Hohles allerdings leicht durchschaut werden konnte.

Endlich raffte fich bennoch über Drängen Defterreichs Georg II. aus seiner zweidentigen Haltung auf, Bring Rarl schickte Ber= stärkungen der pragmatischen Armee zu, welche Ende Juli den Marichall Roailles zum Rückzuge über den Rhein zwang. Im August erichienen Pring Karl von Lothringen und Rhevenhüller aus dem Bayerischen am Rheine, aber bis in den September verschleppte sich der beabsichtigte Rheinübergang, denn Bring Karl war mehr Mann des Lebensgenuffes als energischer Kriegsführung, und die erfte Colonne ber hollandischen Sulfsvölker Englands zeigte sich erft jett. Das Ergebniß dieses Neberganges bei Biberich (8. September), bessen Abwehr der französische Marschall Coigny über sich hatte, war, unangesehen die Streifungen der öfter= reichischen Reiterschaaren unter Menzel, Baronnan und Trips in das innere Frankreich, ebenso erfolglos, als das Vordringen von Worms gegen Spener. Dem Rückzuge schloß sich die Belegung der Winterquartiere an; es war ein ruhmloses Ende der Unternehmungen der praamatischen Armee.

Damit bietet sich ein Ruhepunkt, uns dem italienischen Kriegsichauplate guzuwenden.

Hier wollte Spanien Meapel schon 1740—41 losschlagen; es unterhandelte mit Sardinien und mit dem Papste Clemens XIV. erfolglos; erfolgreicher mit dessen Nachfolger Benedist XIV., der 1742 Spanien begünstigte und immer heraussordernder gegen Desterreich sich benahm. Bald blied dies nicht ohne Wirfung auf Karl Emanuel, besonders als im November und December 1741 spanische Transportschiffe landeten. Königin Clisabeth von Spanien, Philipp's V. Gattin, athmete Krieg und Eroberungslust; denn sie war "stolz wie ein Spanier, hartnäckig wie ein Engländer, sein wie ein Italiener und lebhast wie ein Franzose", schreibt von ihr Friedrich II. in seinen Memoiren. Parma, Piacenza und Mantua sollten ihrem zweiten Sohne Don Philipp zusallen als nächstes Beutestück; auch Tostana lag im Bereiche dieser Wünsche.

Die gefährlichste Macht für Desterreichisch-Italien war jedoch das nachbarliche Sardinien, das der Benetianer Capello (1742, 6. Januar) treffend mit Preußen vergleicht. Der Leiter des sardinischen Cabinets war seit 1732 der begabte Bincenzo Ferrero Marchese d'Ormea, entschlossen, für die italienische Zukunftspolitik

Savonens die Wege zu finden, jener Politik, die, wie schon Victor Amadeus zu fagen beliebte, Italien "wie die Artischofe, Blatt für Blatt, ipeijen jollte". Zavonen umwarben Frankreich und Epanien und fiellten ihm die Lombardei bis an die Abda in Ausficht; das Wiener Cabinet hinwieder, vertreten durch den General= Lieutenant von Schulenburg, bann burch Bartolommei, wollte es in eine Liga mit Defterreich, Benedig und Rom ziehen, und, da beide letteren Mächte dafür nicht zu gewinnen waren, für bas engere Bundniß geneigt machen. Cardiniens Besorgniffe vor bourbonischer Uebermacht in Italien und der Reiz müheloser Ge= bietserwerbungen hielten einander die Wage; wenn ihm Desterreich lettern bot, so war es biesem Bundniß geneigt. Gleichzeitig ver= handelt (Januar 1742) Ormea mit Wien und mit Paris; hier reicht er einen doppelten Theilungsplan ein, der aber dem spanischen Cabinete miffällt, da barin Savonen bas Mailandische vom Po bis zur Adda und zu den Alpen — oder die ganze Lom= bardei und Piacenza in Anspruch nahm, und im ersteren Falle: Mantua, Cremona, Barma und Biacenzia, im zweiten: Mantua, Parma und Sardinien - Spanien zuwies. Aber auch ber zwei= beutige Bertrag vom 1. Februar 1742 von Ormea mit Schulen= burg und Bartolommei abgeschlossen, worin fich Savonen die Geltend= machung aller Unjvrüche gegen einmonatliche Unmeldungsfrift vorbehielt. konnte an betreffendem Orte nicht sehr beruhigen.

Immerhin konnte nun Karl Emanuel, dem Desterreich einen Theil des Gebietes von Vigevano, Piacenza, den größten Theil vom Gediete Pavia's und die eigenen Prätensionen auf die Grafichaft Finale zugestand, als Bundesgenosse Desterreichs gelten, und der neue Botschafter, Kauniß, der Mann einer größeren Zukunft, hatte seit 8. August 1742 die schwierige Aufgabe, sein diplomatisches Talent für die Festhaltung Savonens im Bündnisse aufzubieten. Vor Allem aber drängte England, gerade so wie in der schlesischen Frage, das Wiener Cabinet zu den weitgehendsten Zugeständnissen an Savonen, das nun um so höher in seinen Anssprüchen stieg. Das Obercommando in Desterreichisch-Italien lag in guter Hand, in der des Feldmarschall-Lieutenants Grasen Traun. Schon im Sommer 1742 drang er, seinem an Truppen weit stärkerem Gegner, dem Spanier Montemar, als Stratege überlegen, durch den Kirchenstaat gegen Neapel vor.

Traun mußte jedoch, da die Spanier unter Ghimes und las Minas im Savonischen übermächtig zu werden begannen und Karl Emanuel unter solchen Umftänden keine Unterstützung bieten konnte, an den Po zurückweichen. — Im nächften Frühjahre (1743) schlug er jedoch im Vereine mit dem savonischen Commandanten Leutrum die Spanier unter Gages bei Camposanto am Panaro und verlieh so den Laffen Desterreichs das Uebergewicht. Um so des dauerlicher war es, daß der tüchtige Stratege als Obercommandant und Statthalter kein guter Finanzmann war, in der Bestallung des Feldmarschalls L. Grafen Pallavicini als Armees Intendanten eine Nebenbuhlerschaft erblickte, und durch sein verdrossenes Stilleliegen dei Carpi Bartenstein's Project, den ziemlich unsähigen Lob kow it mit dem Obercommando in Italien zu betrauen, zur Reise besörderte. Traun vertauschte nun Italien mit dem mährischen Landes-Generals Commando.

Der Sommer und der Herbst des Jahres 1743 brachten die öfterreichische bayerische und die österreichische fardienische Compensationsfrage, andererseits den engern Bund Desterreichs, Savonens und Englands in Gang. Ormea war es, welcher, um einerseits die Bourbonen aus Italien hinauszudrängen, andererseits Desterreich dem Welschlande thunlichst fern zu halten und so der Zukunft Savonens vorzuarbeiten, das Tausche project vorschlug, es möge Bayern die Entschädigung Habsburgschtringens für den Verlust Schlessens abgeben und das kursusstlich bayerische Haus nach Toskana übersiedeln. Nach einer Seite entsprach dies allerdings den Wünschen Oesterreichs, das thatsächlich von Bayern Besig ergriff, und in diesem Sinne mag sich auch Kaunit, wie er meinte, schon früher als Ormea mit diesem Projecte beschäftigt haben.

Bayern aber wies begreisticherweise diese durch Wasner nach Hanau überbrachten Compensationsvorschläge zurück, und Eng-land war ihnen, mit Rücksicht auf das Mißtrauen Preußens, noch mehr entgegen. Um so entschiedener griff das englische Cabinet den wachsenden Territorialforderungen Karl Emanuel's unter die Arme und erweckte so den Aerger Desterreichs, dis nach endlich langem Markten und Feilschen der wichtige Wormser Bundesvertrag, gezeichnet von Wasner, Carteret und Ossorio, zwischen Desterreich, Sardinien und England zu Stande kam.

Seine offenen Artifel besagen als Zwed: die Sicherung Italiens und der österreichischen Landschaften baselbit vor den ungerechtjertigten Angrissen der Bourbonen Spanien-Reapels. Karl Emanuel garantirt die pragmatische Sanction und entsagt den Ansprüchen seines Hauses auf Mailand. Dagegen sichert ihm Pesterreich: Stadt und Gebiet von Vigevano, alles Land am rechten User des Lago Maggiore und des Tessin, das Gebiet Pavia's

am linten Poellier sammt Bobbio und Piacenza mit seinem Gebiete bis an die Nera, überdies die Abtretung der Rechte auf idas von Genua beanipruchter Kinale als Guischädigung zu. Testerreich und Zardinien stellen vereinigt die Landmacht, England die Ariegsschiffe und Zubsidien im Betrage von 2000,0000 Piund, wofür ihm beide Mächte Handelsfreiheiten zusichern. In den geheimen Arriteln erscheint als Hauptpunkt des Zusammenwirtens aller drei Mächte: Die Bertreibung der Bourbons aus Italien und im Falle des Gestingens die Anwartichaft Sardiniens auf die stati degli presidi und Testerreichs auf Reapel.

Dagegen tonnte Testerreich die bestimmte Zusage seiner Entschlegien auf deutschem Boben bei England nicht durchieben; während es Wasnern in einer Nachtragsconvention glücke, die Summe der Subsidien auf 300,000 Pf. emporzuschrauben. (Den Wormser Tractat s. b. Wend, I. 677. Bgl. auch Traités de la maison de Savoie, III.)

Friedrich II. fonnte feinen Hugenblick zweifeln, bag Maria Therefia den Verluft Schlesiens nicht verschmerzt habe; diese Wunde ihres Herzens vernarbte nie. Er fannte die Verhandlungen über die Compensationsfrage, und sie beunruhigte ihn; ber Wormser Tractat vollends und die Wiener Defensiv-Alliang Cachfen = Polens mit Maria Theresia von Ende 1743 erhöhte seine lebhaftesten Besorg= niffe, die Gifersucht, die sich seiner gleich bei den Erfolgen Desterreichs in Böhmen und Banern bemächtigt hatte. Er fah die öfterreichischen Rüftungen wider sich gefehrt, er behauptete das Borhandensein eines Schreibens Georg's II. an Maria Therefia, worin ihr begug= lich ber Rückeroberung Schlesiens Andeutungen gemacht worden feien, bas aber nie jum Borichein fam und bei ber ent= schiedenen Saltung Englands in dieser Frage auch nicht gut benkbar ist: er bezeichnete ben Wormser Tractat und das sächsisch = ofter= reichische Abkommen als ein Angriffsbundniß, obichon bas Berhalten Englands in bem Ersteren und bie Stellung des damals mit Breugen noch befreundeten Rugland gu dem Letteren folche Behauptungen wenig ftüten.

Ihn selbst aber drängte es zu einem starken Gegenbunde wider Desterreich, und die Möglichkeit neuer Eroberungen in Böhmen und Oberschlessen lockte ihn mächtig. Er bietet Frankreich die Hand, welches im Frühjahre 1744 mit der Kriegserklärung an Desterreich und England Ernst macht; an die Allianz mit Frankreich (Mai) schließt sich die Franksurter Union mit K. Karl VII. mit der Pfalz und mit dem Schwedenkönige (als Landgrafen von Hessen), bald auch (24. Juli 1744) ein besons derer Vertrag, dem zusolge Karl VII. (wie er später gestand — höchst ungerne) dem Preußenkönige Böhmens Gebiet am rechten

Elbeufer abtritt. Der Preußenkönig las gewissernaßen zwischen ben Zeilen ber gegnerischen Bündnisse das, was er als Grund seines neuen Losschlagens gegen Desterreich der Welt gegenüber hervorhob, um den eigenen Angriff zu rechtsertigen.

Gewiß hatte das Märg=Manifest Maria Therefia's an die Ungarn, worin der neuen Anschläge ihrer Gegner gedacht murde, mehr Realität, als die Erklärung des Preußenkönigs und fein Manifest an die europäische Diplomatie, wonach er die Waffen mir "aus Pflichtgefühl und Theilnahme" erhebe, "um dem deutschen Reiche die Freiheit, dem Raiser den Besitz seiner Würde, Europa aber den Frieden zu erringen." Jedenfalls hatte er den Augenblick gut gewählt, denn in Italien standen Desterreichs Angelegenheiten nicht gut, Reapel hatte die Neutralität gebrochen, und die leider uneinige pragmatische Armee Desterreichs, Englands und Hollands, feit dem Frühling unter Führung des Herzogs von Aren= berg, Wade's und Morigens von Nassau, zu welcher dann Karl von Lothringen mit Trann, als Nachfolger bes leider verstorbenen Khevenhüller und Adlatus des Prinzen, Ende Mai mit neuer Truppenmacht stießen, um dann Ansangs Juli den Rheinüber= gang zu bewerkftelligen und erfolglose Versuche gegen Lothringen anzustellen, war nicht die rechte Heeresmacht, um rasche und wuchtige Streiche gegen Frankreich, Breußens Berbündeten, zu führen.

Allerdings zeugte die ganze Langsamkeit, das aufsallende Zögern Karl's und Traun's im Anmarsche gegen den Rhein von dem Mißtrauen des Wiener Hofes wider Preußens Anschläge. Daß überhaupt dieser Marsch, der im fritischen Augenblick die Erbländer Oesterreichs bloßstellte, zu Gunsten der englischen Action gegen Frankreich vor Allem unternommen ward, ist sicher und sindet nur in der Abhängigkeit Desterreichs von den britischen Subsidien seine Erklärung. Noch in dem Vertrage vom 11. August zwischen Maria Theresia und Georg II. wird ausdrücklich bedungen, daß Prinz Karl mit seiner Armee im Essaß bleiben solle. Es war dies zur Zeit, da Friedrich II. bereits als "Kämpfer sür die Sache des deutschen Kaisers" den Marsch durch das wehrlose Sachsen land gegen Böhmen erzwungen hatte, er glaubte auf die Jusicherungen Frankreichs dauen und hoffen zu können, das starke Heer Ludzwig's XV. werde die ganze pragmatische Armee sessthalten.

Mit den Waffen in der Hand und mit dem Patente: Böhmen seinem rechtmäßigen Herrn, dem deutschen Kaiser, zurückzugewinnen, betrat Friedrich II. das Elbeland und eröffnete so das böhmische

Vorspiel des sog. zweiten schlesischen Krieges. Was sollten nach dem Gesechte bei Beraun zwischen Hafes und Batthnány die Beschlehaber in Prag, Cgilon und Harich mit ihrer Handvoll Leute gegen die große Preußenarmee? Schon nach zwei Wochen mußte die Capitulation Prags ersolgen. Dann aber brach Friedrich II. nach dem Süden Böhmens auf, während die Cesterreicher unter Prinz Karl und Traun seit dem 23. August über den Rhein zurückmarzichirend, so eilig als es eben ging, herbeikamen. Der tressliche Kriegsplan des Letteren, jeder Schlacht auszuweichen und — seit 22. October mit dem sächsischen Corps vereinigt — den König aus Böhmen hinauszumanövriren, sollte sich glänzend bewähren und auch die volle Anerkennung des seindlichen Kriegsmeisters sinden. Es war dies ein Lichtblick des Kriegslooses für Maria Theresia, der ohnedies dann die Ersolge Frankreichs im habsburgischen Breisgau, insbesondere dann die Capitulation des belagerten Freiburg an die Franzosen (Ende Rovember 1744) — durch Unbedachtsamkeit des sonst tapfern Vertheidigers Damit — schwer auf's Serz siel.

Hatte Friedrich II. schon an der jetzigen Haltung der böhe mischen Stände keinerlei Sympathieen für die bayerische und die eigene Sache verspürt, so machte ihm das Benehmen des böhe mischen Bauers, dessen Haß und Widerstand gegen die "Brandensburger" viel zu schaffen. Bald in der schlimmten Lage, muß er an den Rückzug aus Böhmen benken, den er auch bald, nach der besohlenen Räumung Prags durch seinen General Einsiedel, am Jahresichlusse unter großen Berlusten bewerftelligt. Seine ganze Berechnung schlug sehl, die Stimmung der Armee war gedrückt; er hatte ohne eine eigentliche Schlacht eine Kette kleiner Niederlagen erlitten, welche schwer in's Gewicht fielen.

Das war der Moment, in welchem Maria Theresia ihr Gesühlt nicht länger bemeistern konnte und die Rückeroberung Schlessiens beginnen hieß. Den Ausgangspunkt der bezüglichen diplomatischen Action bitdet der sogenannte Warschauer Vertrag vom 8. Januar 1745, der uns Maria Theresia, Sachsen, England und jeht auch schon die immer mehr vorwärts gedrängte Republik Holland verbündet zeigt. Den Grundsähen Englands und Hollands entsprechend, konnte er Preußen gegenüber nur als Desensivellianz und hauptsächlich als Rüstung gegen Frankreich gelten. Wenn andererseits Sachsen Desterreich gegenüber auf der Forderung Sagan's, Glogan's und Janer's bestand, sobald es zur Rückeroberung Schlesiens käme, so war dies dann zwischen beiden Mächten Gegenstand geheimer Separatartitel, welche zu Leipzig

(18. Mai) ihre Feststellung fanden. Sie erst setzen somit die eventuelle Theilung Schlesiens auf die Tagesordnung.

Die Warschauer Vertragsmächte waren bestrebt, Rugland in

bie Quabrupel=Alliang zu ziehen.

Dies nöthigt uns, auf die Phasen ber politischen Berhaltniffe Defterreichs gu Rufland feit Elijabeth's Thronbesteigung \*) summarifch einzugeben. Bertreter Defterreichs in Petersburg war, wie bereits angebeutet, Botta b'Aborno. Die Anzeige eines hochverrätherischen Complots gegen bas Leben ber Raiferin Elijabeth und bie Berhaftung ber Bestuschems, in beren Papieren fich jeboch nichts Compromittirendes porfand, stand mit ber burch Rnutenhiebe erpreften Denunciation gegen Botta als Theilnehmer in Berbindung. Geine Betheiligung an biefem unaufgeklarten und problematifchen Complote, bas ber ruffifche Gefandte in Bien, Lancginsti, felbft als ermiefenes Beiber= geträtich bezeichnete, ift nie ermiesen worben und tonnte ichlimmften Falls nur eine indirecte und private fein; ber Charafter Maria Therefia's ließ eine Beichulbigung bes Wiener Sofes in biefer Richtung nicht auftommen. In ihrer Ant= wort auf die ruffifche Satisfactionsforderung tritt diefer Charafter in würdevoller Art gu Lage. Die preußische Diplomatie mußte bies Greigniß als bie Sandhabe eines entscheidenden Sieges über den öfterreichischen Ginfluß in Petersburg begrußen. "Jest ober nie", fchrieb Friedrich II. an feinen Gefandten Marbefeld, "ift ber Moment, um Rugland für immer zu gewinnen." Friedrich II. beeilte fich nun, nach Betersburg feine höchfte Entruftung über bas "verruchte Complot" fundzugeben, Botta's angebliche Meußerung, er wollte Friedrich II. für bies Complot gewinnen, als lächerlich und verabscheuungswürdig zu erklären, und mit Rathschlägen, wie fich Glijabeth noch beffer vor ben Umtrieben ber vorigen, (ohnebies im tiefften Unglud ichmachtenben) Regentenfamilie bewahren fonne, Die Rundgebung verbinden, daß er bei dem Biener Sofe, in beffen Auftrage Botta jebenfalls handeln mußte, seine bundigfte Bermahrung gegen diese Berfon eingelegt habe. Durch feinen Botschafter in Bien erklärte er jeboch, Botta habe gegen ihn nie bas Geringfte von bem angebeutet, beffen man ihn gu Betersburg beschuldige!

Maria Theresia mußte nun, um den unversöhnlichen weiblichen Groll Elisabeth's zu beschwichtigen, Botta zum "diplomatischen Sündenbock" machen, ein Untersuchungsgericht über ihn bestellen, ihn (Mai 1744) auf den Grazer Schloßberg gesangen setzen und durch den neuen außerordentlichen Botschafter, Grasen Rosenberg der Gzarin erklären lassen (Rovember), daß die Berzlängerung der Haft Vottal's für ein solches "verabscheuungswürdiges Verbrechen"

<sup>\*)</sup> Ueber diese Angesegenheit, insbesondere die "Botta'sche Sache", vergl.: Marten's Guide diplomatique II., 1002 f.; Schmidt=Phiselbeck, Mater. 3. russ. Gesch. III.; Moser, Bersuch des neuesten europ. Bölterr. IV.; Abelung, III. IV.; Bernoulli, Arch. 3. neuern G., Geogr. u. s. w. II.; Herrmann, Gesch. Rustands, V. Bd. 70 ff.; Sugenheim, Rustands Ginssus, I. 249—252; Arneth, I. 320 s.; Dropsen, V. 1. 149 ff.

von ihrem Belieben abhinge. Erft jest gab fich Elijabeth zufrieben. Botta aber wurde insgeheim noch mahrend ber haft zum General ber Infanterie befördert, und io bem Scheine genügt.

Aber langu (Juni 1744) war ein neuer Umichwung eingetreten; bem Graien Aleris Befinichew gelang es, bie Jutriguen des frauzöffichen Botsichafters, La Chetardie, des Preußen Marbeielb, Lepocq's Bestechung und die damit zusammehängende Thätigkeit Sophiens von Anhalts Zerbu, der durch Friedrich II. procurirten Braut des Großiürsten Fronfolgers Beter von Holteins Gottorp (nachmals Ratharina II.), mit meisterhafter Schlauheit aufsinspürren und zu enthüllen; La Chetardie wurde verbannt und mit Bestuschem seitet Juli (Großfanzler), den England nun in Sold nahm, gelangte der engslische und mit ihm der österreichische (sinfluß zur wachsenden Geltung.

Rehren wir nun wieder zu dem Ausbruche des zweiten schlessischen Krieges zurück. Die diplomatische Protestation Friedrich's II., er habe nur als "Reichsstand und Verbündeter des Kaisers gehandelt und wollte die Freundschaft mit der Königin nicht brechen", wurde von Wien aus mit einem geharnischten Manifeste an die Schlesier beantwortet. Aber auf diesem Boden sollte Friedrich II. batd seine Neberlegenheit bewähren, der zweite schlessische Krieg die Scharte der böhmischen Campagne auswehen. Seinen Beginn erlebte nicht mehr der Wittelsbacher, der unselige Träger der Kaiserkrone, Karl VII., der es geschehen lassen mußte, daß der Reichstag am 26. Juni 1744 die Forderung Maria Theressia's nach Erfüllung der Anerkennung der pragmatischen Sanction zum Dictatur nahm.

Roch einmal gewährte ihm das Geschick die Freude, am 23. October 1744 in das von den Desterreichern unter Batthiann geräumte München einzuziehen und ben Jubel seiner treuen Bagern zu hören. Alber durch all' das Erlebte an Leib und Seele mude, gebrochen und frank, mit den Franzosen im Zwiste, die ihn auch jett ihren bundes= genöffischen Sochmuth empfinden ließen, ftarb er ben 20. Januar, erft 48 Jahre alt. "Das Unglud wird mich nicht eher verlaffen. als bis ich es verlasse", hatte er ahnungsvoll gesagt. — "Er blühte ohne Frucht, und verblühte ohne Trauer", fchreibt ein Zeitgenoffe von diesem deutschen Kaiser. Das war der Augenblick, wo der Rampf ber Frangosen= und Antifrangosenpartei am Hoflager seines Erben Max Joseph, das Wirrfal der Bermittlungs= und Com= pensationsprojecte aller Welt vor sich ging, bis Desterreich, freier Sände gegen Breußen bedürftig und die neue Kaiserwahl im Auge, mit den Waffen in der Sand ben jungen Wittelsbacher für ben Friedensichluß ftimmte, welchen Colloredo und Gurftenberg gu Ruffen in's Reine brachten.

Den 22. April in den Präliminarien unterzeichnet, den 2. Mai zu Salzburg ratisieirt, enthält der Füssener Friede den endlichen Ausgleich mit dem bayerischen Hause der Wittelsbacher. Maria Theresia anerkennt das Kaiserthum Karl's VII. (§ 1) und verzichtet endgültig auf Bayern. Dagegen bietet Mar Joseph die Anerkennung der pragmatischen Sanction durch das gesammte Haus Wittelsbach für alle Zeiten und desgleichen des böhmischen Kurrechtes Maria Iheresia's. Er sichert seine Stimme bei der nächsten Kaiserwahl dem Gatten Maria Theresia's zu.

(Die Lit. dieses Friedensichlusses vol. bei Aretin, a. a. D. S. 66, insbej. Bend, H. 130. Bal. Gillany, Gur. Chr., 270-271.)

Wir wollen gerne glauben, daß der Füssener Friede eine schlimme Botschaft für Friedrich war und seinen mit Frankreich im März 1745 verhandelten Kriegsplan gewaltig störte, wir mögen auch die Aengstlichkeit Podewils' Angesichts der Entscheidung begreistlich sinden, denn dieser Minister des Königs war in jeder solchen Lage ein Schwarzseher; ja wir gestehen zu, daß die kriegerische Stimmung Englands, troß des Sturzes des Ministers Carteret (December 1744) nicht nachließ und Preußen in Rußland bereits den Boden zu verlieren begann, — aber die Aeußerung des Preußenkönigs, er stehe vor dem Verderben und müsse um seine Existenz kämpsen, scheint ums dennoch zu emphatisch, — denn seine Wassenmacht war den ganzen versügdaren Streitkräften Desterreichs und Sachsens ebensbürtig, England durch das überlegene Heer Frankreichs in den Niederslanden in Schach gehalten, Rußland noch entsernt von einem sesten Bunde mit Desterreich.

Vor Allem aber war es die militärische und strategische Neberlegenheit Preußens, dessen Truppen besser disciplinirt und besser geführt erscheinen. Neben dem Prinzen Karl stand nicht mehr Traun als Adlatus; der neue tüchtig angelegte Feldmarschallzeieutenant Graf L. Daun mußte erst an Einsluß und Erfahrung gewinnen, und der Commandant der Sachsen, Herzog von Weißenzsels, war unbedeutend. So entschied die Schlacht von Hohenzfriedberg, bei Striegau, gegen die Erwartungen Maria Theressia's, mit dem Siege des Preußenkönigs.

Und nun begann "mit dem Gewehr bei Fuß" ein sieberhaftes Arbeiten der Diplomatie. Wohl war Maria Theresia sest entschlossen, den Krieg um Schlessen weiter zu führen und Friedrich II. nicht minder beharrlich es zu behaupten; Sachsen einzuschüchtern und anzugreisen. Er durfte seinen sorgenden Ministern Muth zeigen und sagen, "was Ersolge im Kriege giebt, ist die Tapserseit der Truppen und ihre gute Führung, nicht die hohlen und thörichten

Chimären der Diplomaten". Richts beito weniger war er bereit auf Frankreichs Borschläge einzugehen, das den nach der Kaiserkrone lüsternen Kursürsten König von Sachsen: Polen gewinnen und mit Desterreich entzweien wollte; jest insbesondere, da die neue Kaiser wahl vor der Thür stand und andererseits Rußland immer mehr der Quadrupel Allianz zuzuneigen schien. Andererseits war das Franzsosenheer unter Conti, das die Kaiserwahl beherrschen sollte, zum Rückzuge vor den Desterreichern — unter dem Großherzoge F. Stephan und Traun als Adlatus — gezwungen worden, und mit den Subssidien Frankreichs an Preußen ging es nicht vorwärts.

Neberdies machte England alle Anstrengungen, Maria Theresia und Friedrich II. noch in der zwölsten Stunde zu vergleichen, wie das bezügliche Project des Preußenkönigs vom 5. August und der hannoverisch preußische Geheim Bertrag vom 26. August an den Tag legen. Aber die preußischen Forderungen: Jägerndors, Troppau u. s. w., hätte Maria Theresia nie bewilligt; seit 29. August hatte sie die engere Allianz mit Sachsen geschlossen und die Freude über das Ereignischer Wahl ihres Gatten zum Kaiser, trotz der Einsprache Preußens und der Pfalz\*) von Seiten aller übrigen Kursimmen, erschien ihr als ein unblutiger Sieg Desterreichs von günstigster Vorbedeutung (13. September).

Zwijchen die Wahl nud die Krönung Franz I. (4. October), bei welcher Maria Theresia ihrer Herzensfreudigkeit und frohen Laune jenen ungefünstelten Ausdruck verlieh, der dem Volke so gefiel, und dessen Erwägung sammt dem Zeugnisse von dem bezauberns den Eindrucke ihrer Schönheit auf die Männerwelt in Goethe's Autobiographie als Tradition seiner Jugendjahre eine reizende Episode bildet, — schof sich aber bereits der Kampf um Schlessen.

Seit Ende Juni stand der Preußenkönig schon im östlichen Winkel Böhmens, zwischen der Metau, Abler und Königgrät, unsermüblich in kleinen Scharmützeln; nun (30. September) warf er sich aber plötlich bei Sohr, ober Burkersdorf, in der Gegend von Trautenau, auf die Armee Karl's von Lothringen, die ihn umsschlossen hielt, und schlug sie in blutiger Schlacht. Die schlimme Nachricht empfing Maria Theresia mitten im Frankfurter Krönungsziubel; sie brach nicht ihren Muth, ihre Angriffslust. Wußte sie doch,

<sup>\*)</sup> Die minnter sehr sabenscheinigen Gründe gegen die Wahl Franz Stephan's in: Avis impartial d'un patriote germanique aux Electeurs n. s. w. und Lettre d'un Professeur en droit publique concernant la voix de Bohême (1745 i. d. neuen Sammlung v. Staatsschr. I. Ihl. 154 ii.)

daß Rußland aus seiner Rolle des bloßen Zuschauens hervor= zutreten willens sei, daß es sich anschicke, Sachsen die tractaten= mäßige Hülfe zukommen zu lassen.

Stärker trat an sie jetzt die von Sachsen betriebene Versuchung heran, sich zu Frankfurt mit Frankreich, dessen Botschafter Blondel war, zu verständigen. Allein der Marschbefehl für die 12,000 Russen (22. October) blieb, wie Mardefeld sehr gut wußte, nur ein Scheinmanöver, eine Fanfarronnade Bestuschen's. "Sin Hund, der bellt, beißt nicht"; die Kaiserin selbst wolle Frieden, man habe nicht Geld, nicht vollzählige Truppen, schrieb der Botschafter Preußens nach Hand mit den Franzosen kam es zu keinerlei Abkommen, denn d'Argenson (Amêlot's Nachsolger 1744) war der Ansicht, "daß je mehr Desterreich dafür biete, Schlessen zu erhalten, desto mehr dafür Frankreich sorgen müsse, es Preußen zu sichern; das sei die beste Fessel Desterreichs."

Dem Kriegsplane Defterreichs und Sachfens, dem es vor Allem an Sinheit und Zähigkeit gebrach, kam der Preußenkönig zuvor, indem er sich auf Sachsen stürzte (Ende November) und so den Dresdner Hof zur Flucht nach Böhmen zwang.

Die Schlacht bei Kesselsborf entschied die Riederlage der Sachsen, mitverschuldet von der Unthätigkeit des Prinzen Karl von Lothringen.

Und auch jett noch war Maria Theresia nicht entschlossen, bem siegenden Gegner die Hand zum Frieden zu bieten. Harrach hatte vielmehr Vollmachten zu Unterhandlungen mit Frankreichs Vertreter in Dresden, Vaulgrenant, und erst wenn diese sehlschlügen, sollte er mit Preußen abschließen. Da aber die Franzosen ihre Forderungen zu Gunsten des Infanten Don Philipp in Italien immer höher spannten, brach Harrach ab und begann nun seit 22. December zu Dresden mit Podewils, Tags darauf mit Friedrich II. selbst das Friedensgeschäft abzuwickeln. Der zweite schlessische Krieg fand sein Ende mit dem Christage des Jahres 1745 im Dresdner Frieden. Der ebendort abgeschlossene Tractat Friedrich's II. mit Sachsen ging ihm voran.

Die Grundlage des Dresduer Friedens bildet in der Territorialfrage der Berliner Tractat. Prenken anerkennt die Kaiserwahl Franz' I. und die böhe mijde Kurstimme Cesterreichs. Beide Mächte garantiren sich gegenseitig ihren Besitsstand. England wird Bürge dieses Friedens, in welchem Sachsen-Polen, Heisen-Kassel und die Pfalz eingeschlossen werden, welche letztere in allen ihren Besitzungen wiederhergestellt erscheint; — auch Holland und das deutsche Reich sollen ihn gewährleisten. (Wend II.; Gillang, Gur. Chr., S. 273—276). In der That konnte der Preußenkönig mit seinem Erfolge zufrieden sein; in diesem Gefühle schried er an Ludwig XIV.: "Ich besorge nichts von den Desterreichern, sie fürchten meine Armee und mein Glück; ich din überzeugt, daß sie mich während des Dugend von Jahren, die mir vielleicht noch vergönnt sind zu leben, unanzgesochten lassen werden; und Sachsen habe ich außer Stand gesett, mir zu schaden." Glaubte er wirklich daran, so unterschäpte er den unversöhnlichen Gegensatz seiner und der Politik Maria Theresia's und die Kräfte des Gegners.

In Desterreich aber sah man in dem Dresdner Vertrage ein unvermeibliches Nebel, eine bittere Enttäuschung, ein schweres Opfer, das man mit Mühe verwand, um — an der Kette der englischen Allianz — den Kampf gegen die Bourbonenmächte mit freieren Händen zu Ende zu fechten.

Seit dem Dresdner Frieden gewinnt die geschichtliche Betrachtung des österreichischen Erbsolgefrieges vereinsachte Wege; wie verzweigt auch noch immer der Kriegsschauplat ist, wie sehhaft auch das Notenspiel der europäischen Diplomatie fortdauert, Sine Staatsaction ersten Ranges und zwar die meist entscheidende, Desterreichs Kampf mit Preußen, war nun ausgetragen.

Wie weit er seine europäischen Kreise zog, beweist die von der venetianischen Diplomatie im Sommer 1744 bezeugte Mission eines preußischen Agenten an den Diwan, bei welcher Bündnisanträge mit Rücksicht auf Ungarn als Theilungsobject zur Sprache gesommen seien, von der Psotte jedoch abgelehnt wurden. Imwieweit dies mit der ausstachelnden Thätigkeit des Todseindes Desterreichs bei der Psotte, des Renegaten Bonneval, zusammenhing, läst sich nicht seistellen. Immerhin ist der Antrag der Psotte zur Friedense vermittelung (April 1745) an Sesterreich und Holland, den das Wiener Cabinet als Wirfung preußischer Ginflüsse Unstand gegenüber zu betonen sich beeilte, so aussällig, daß wir in der Weisung des Königs an Mardeselb, das Ganze als "arabisches Märchen" zu brandmarken, keinen stichhaltigen Gegensbeweis erblicken können.

Wenden wir uns zunächst den Nieberlanden zu. Sier lag nunmehr der Schwerpunkt der Entscheidung, der Kampf mit Frankreich.

Maria Theresia hatte an die Vermählung ihres Schwagers, Karl von Lothringen, mit ihrer nunmehr einzigen Schwester Marianne (7. Januar 1744) die llebertragung des Gouvernesments der Niederlande an dieses Shepaar geknüpft. Kaunik, der ob seines starken Zerwürsnisses mit dem sardinischen Minister Ormea in Turin als Resident "unmöglich" geworden, mußte, wie sehr er

fich auch sträubte, als Obersthosmeister und eigentlicher Ablatus bes Statthalter-Paares (23. Februar) die Reise nach Brüffel antreten.

Die Campagne Ludwig's XV. in die Niederlande wurde durch den Angriff der pragmatischen Armee auf Frankreich, namentlich durch den Einbruch in den Clsaß, in ihren Wirkungen gestaut und vereitelt. Dann kamen die Versuche einer diplomatischen Verständigung mit Frankreich an die Reihe, bei welchen Chavigny und der dem Ausgleiche beider Mächte vor Allen geneigte Marquis Choiseul de Stainville, der spätere Premier Frankreichs und Gegner d'Argenson's, eine Rolle spielten. Die Erzherzogin-Statthalterin starb jedoch bereits den 16. December 1744; sie erlebte nicht mehr die schlimmen Ergebnisse der nächsten Kriegsjahre.

Denn ber nächste Krieg sollte Recht behalten. Das Frühjahr 1745 zeigt ein ftarkes Franzosenheer unter dem genialen Moris von Sach fen im vollen Unmariche gegen die öfterreichifchen Nieberlande. Unter den Augen des Königs Ludwig XV. und des Dauphins (Ludwig XVI.) sollte es Lorbeeren ernten und es gewann sie auch nach dem Anariff auf die Barrierenfestung Tournay in der blutigen Schlacht bei Fontenan (10. 11. Mai), in welcher die pragmatische Urmee England : Hannovers und Hollands, barunter 8000 Mann Defterreicher unter Königsegg, nach langem Ringen und schon bem Siege nabe, am zweiten Schlachttage eine entschiedene Rieder= lage erlitten. Lavinenartig gestalten sich die Erfolge Frankreichs; fein langeher geschwundenes Kriegsglück fehrt wieder: Tournan, Gent, Brügge, Dudenarde, Dendremonde, Oftende, Rienport, Ath fallen in feine Sand. Bruffel gittert vor dem nahen Keinde, und fleinlaut werden und friedensbedürftiger als je die Hochmögenden in Haag, über deren Laubeit Maria Therefia oft genug Klage führte.

Aber and auf dem Boden Italiens wiegen nun die Erfolge der Bourbonenmächte vor, seitdem der Hausvertrag von Aranjuez (1745, 1. Mai) die volle Sinigung Frankreichs und Spanien Meapels vollzog, und in denselben auch der Seestaat Genua, gefränkt durch die Zuweisung Finales durch Desterreich au Karl Emanuel, den lauernden Gegner der tiefgesunkenen Republik, gezogen wurde.

An die Stelle Lobkowit, der nach Böhmen abberufen wurde, trat Graf Schulenburg als Obercommandant der Desterreicher, an der Seite Savoyens. Franzosen und Spanier halten Alessandria eingeschlossen, während die Desterreicher und Sarden in Casale Stellung nehmen und die englische Flotte das Genuesische bedrängt, einen Aufstand der Corsen gegen die Republik wachruft. Aber die österreichische

Lombardie ist schwer bedroht. Teldmarschall Kürst Liechten stein, der vom 15. October ab den Oberbeschl überninunt, schildert ihre schlimmen Bertheidigungsverhältnisse, den trostlosen Proviants und Löhnungsjammer der schwachen, rings eingeschlossenen und abgeschmittenen Truppenmacht. Ihm lag Alles daran, Mailand zu decken, aber Karl Emanuel hielt ihn an seiner Seite sest, und so ersolgte gegen Ende des Kriegssahres der Einmarsch der Spanier unter Don Philipp und Gages in Mailand, unter dem wohlseilen Jubel der Bürgerschaft, während Maillebois mit seinem Franzosenheere Desterreicher und Sarden seithielt, und Karl Emanuel, keinen Augensblick zögernd, dem eigenen Vortheile Desterreichs Allianz zu opfern, mit dem als "Abbé Roussel" verkappten Sendboten des Premier d'Argenson, Champeaux, in Turin unterhandelte.

b'Argenson, Spaniens Gegner, wollte Savonen in der Lombardie, Venedig im nördlichen Mantuanischen zum Erben Desterreichs machen; Parma, Piacenza, Cremona, Mantua — Don Philipp zu weisen. Die Entrüstung der spanischen Königin darüber, das Zögern Ludwig's XV., den von Karl Emanuel schon am 26. December 1745 in den Präliminarien unterzeichneten Wassenstillstand zu bestätigen, und das Ausbrechen der Desterreicher zur Wiedereroberung der Lombardie — bewog den vorsichtigen Sardenkönig, dem Wormser Verstrage wieder anzuhangen. Bald wußte er auch, daß Minister

d'Argenson dem Sturze nahe sei.

Während im Kriegsjahre 1746 Frankreichs Feldherr Moris von Cadifen feine Eroberungen festhielt und Bruffel, ben Saupt= fits der öfterreichischen Herrschaft (21. Februar), besetzte, sollte der Waffenerfolg der Bourbonen in Italien einen empfindlichen Rückschlag erleiden. Liechtenstein und vor Allem Browne mit Bärenflau, mader von Leutrum unterftütt, retten das Raftell von Aleffandria vor unvermeidlicher Aushungerung; bald flüchten Die Spanier aus dem Mailandischen und die (seit April) ver= einigte Desterreichermacht schlägt bei Piacenza (15. 16. Juni) im mörderischen Rampfe, später auch bei Rottofredbo bie Spanier und Frangojen. Dieje Echläge und ber Regierungswechfel in Epanien, die Thronfolge Ferdinand's VI., des Stieffohnes Glifabeth's von Parma, dem die Bufunft feiner Stiefbruder, Carlos und Philipp, wenig am Bergen lag, fühlt die Rriegsluft Spaniens ab. Aber auch die Uneinigkeit der französischen und spanischen Kriegs= führung tritt immer mehr zu Tage.

Und nun sollte bald auch Genua sein spanisch französisches Bündniß bereuen. Der Unwille Maria Theresia's und Englands, der

alte Groll Karl Emanuel's trafen da zusammen: die beiden erst= genannten Mächte einigten in bem Plane ber Bejetung Genua's durch die Desterreicher. Botta d'Adorno, ber uns schon befannte Diplomat und General, felbst Genuese, Cohn eines verbannten Batriziers, murde als Vollmachtträger des öfterreichischen Sofes auserfeben: die Stadt mußte fich fügen.

Run aber begann ein harter Meinungsfampf zwischen ben Wormser Verbündeten. Desterreich wollte sich auf Reapel fturgen und es, als Entschädigung für den Verluft Schlesiens, er= obern, während England, von Sardinien fecundirt, auf einer Er= pedition gegen Toulon bestand; ganz so, wie vierzig Jahre vorher, in den Tagen des spanischen Erbfolgekrieges. Defterreich mußte sich, wie jo oft, dem geldmächtigen Albion fügen, ohne daß es wie damals einen Stoß gegen Neavel ausführen konnte. Browne marschierte nun auf Nizza los, und am 30. November überschritten die Allierten den Bar, um in die Provence gegen Antibes vorzu= bringen. Sie sollten ihre Entwürfe nicht gelingen sehen.

Bur Zeit als bieje folgenichweren Greigniffe auf dem Boden Italiens fich vollzogen, hatte ber Krieg auf dem Boden der Nieder= Lande auch länast begonnen. Bier standen den 124,000 Franzosen unter ihrem siegreichen Führer 50,000 Hollander und Engländer und 17,000 Desterreicher unter Batthiany und Grünne gegenüber, benen bann Lobfowit Berstärfungen guführte, fo bag nun 76,000 Mann Verbündete unter bem Oberbefehle Karl's von Lothringen bem Marichalle Morit von Sachien die Spite boten. Aber weder Antwerpen, noch Charleroi und Namur fonnten gerettet werden, und bei Raucour siegte (11. October) die Uebermacht und das Talent bes Beerführers auf frangösischer Seite.

Das war der Zeitpunkt, in welchem der von Holland mit frampihafter Friedensliebe verhandelte Congreß in Breda eröffnet wurde. Hierher begab sich mit Bartenstein's umständlichen Inftructionen der jüngere Sarrach, Landmarichall Nieder-Defterreichs, als Vertreter Desterreichs, um nach längeren Schwierigkeiten, welche die Zulaffung betrafen, mit feinem englischen Collegen, dem 27 jährigen Lord Candwich, mit ben hollandischen Diplomaten 28 affenaer und Gilles und mit dem französischen Bevollmächtigen, Marquis von Bunfieur, einem etwas hitzigen Staatsmanne, in - unfrucht= bare Verhandlungen zu treten. Gie gestalteten fich nicht beffer, als nach bem Sturge d'Argenson's, eines ber entschiedensten Gegner Defterreichs, Bunfieur fein Nachfolger wurde und du Theil Ende Februar 1747, an feiner Statt sich in Breda einfand und hier mit

bem Bertreter Spaniens, bem geistvollen, erfahrungsreichen Don Mielchor de Maccanas, einem Greife von 77 Jahren, zusammentraf.

Sandwich und Maccanaz strebten mit allen Kräften einen Separatsrieden Englands mit Spanien an. Sonst ergab sich feine Möglichkeit fruchtbarer Verständigungen, denn inzwischen waren Ereignisse vorgefallen, welche vor Allem die französische Kriegspartei, Morip von Sachsen an der Spipe, obenan brachten.

Der von Frankreich klug geschürte Volksausstand in Genua wider die österreichische Occupation (December 1746), dem gegenziber Botta, als gehaßter "Bedränger der eigenen Vaterstadt", seine Geistesgegenwart verlor, beraubte die Verbündeten eines wichtigen Haltpunktes, der troß neuer Anstrengungen (Januar dis Juli 1747) nicht wieder gewonnen wurde. Schon zur Zeit der Schneeschmelze des nächsten Frühjahres traten die Alliirten den Rückzug über den Var an; der Schlag gegen Toulon war vereitelt.

Co fand benn ber Congreß zu Breda fein Ende; bie Rriegserklärung Frankreichs gegen Solland erfolgt, und bie 28 ahl des Draniers Morit von Raffau-Dieg, bisher Erbstatt= halters von Friesland und gewählten Statthalters von Gelbern und Gröningen, des Sidams Königs Georg II., zum Generalstatthalter, Generalcavitan und Oberadmiral von Holland, also zum Regenten der Generalstaaten, mit nabezu königlicher Gewalt (2. Mai), - besiegelte ben ernften, letten Rampf, auf bem Boben ber Rieberlande, benn hier follte der Krieg von acht Jahren ausgefochten werden. Es galt bie Eroberung Mastrichts, eines Plates ersten Ranges in ben Riederlanden. Dit ichlechten Hoffnungen ging Batthiann, als Waffengenoffe des tapfern aber hipigen Herzogs von Cumberland und der Hollander, in den Rampf mit den neu verftärften Frangofen unter Morits von Sachsen und Löwendahl. Die Schlacht bei Laveld, die Eroberung von Bergen : op : 30 om (Juli bis Cep: tember 1747) entschied für Frankreich.

In Italien hatte der große Krieg ausgetobt, nur im savonischen Gebirge schlugen sich noch Desterreicher und Savoner mit den Franzosen herum; Spanier und Franzosen hielten Ventimiglia fest.

Ilm so tiefer fühlten aber endlich Alle das Bedürfniß nach Frieden. Frankreich kommt England entgegen; Holland, im Herzen bedroht, bietet nun Alles auf, um durch einen Separatfrieden Ludwig's XV. und Georg's II. nicht isolirt zu werden. Träger dieser Mission nach England, das auf sein Sonderinteresse bedacht erscheint, wird Graf William Bentinck, einer der bedeutendsten Staats-

männer Hollands; seine Anstrengungen in London haben keinen gedeih= lichen Erfola: aber auch England und Frankreich fteben noch dem Ausgleiche fern. Gin neuer Kriegsplan der Verbündeten für das Sahr 1748, den Batthiann entwarf, follte 186.000 Mann ben Franzosen entgegenstellen; eine ziemlich unwahrscheinliche Berechnung. wenngleich England zufolge des Vetersburger Allianzver= trages mit Rußland (12. Juni 1747) auf 30-35,000 Mann Sülfstruppen von dorther rechnen konnte. Das Ganze mehr eine militärische Demonstration gegen Frankreich, um bas= felbe dem Frieden gegenüber murber zu machen. Bundeshülfe unter der Führung Repnin's an die Grenze Defter= reichs gelangte\*) (Juni 1748), war längst bereits der Machener Friedenscongreß im Gange. Die Zustimmung Englands zu bem Congresse war 7. September 1747 erfolgt, und Morit von Sachsen hatte Recht, als er im April 1748 die Belagerung von Maft richt mit der Losung eröffnete: "In Mastricht liegt der Friede!"

Englands Vertreter, Sandwich, und Hollands Bevollmächtigter, Bentinck, bessen Staatsschriften eine Hauptquelle für die Geschichte des Aachener Congresses und seine Folgen abgeben, brachen ihm Bahn. Schon Ende December 1747 erhielt Kaunit die von Bartenstein's weitwendiger Feder stammende Instruction, deren Vorzaussetzungen jedoch manche Enttäuschung sinden sollten.

Die Ersten zu Aachen am Plate waren Lord Sandwich und Graf Chavannes, ber Vertreter Savonens, benen sich dann Raunis, sväter Bentinck und Hasselager (überdies Graf Wassenger, Baron Broffele und Onno Zwier de Haren) von Seiten Hollands auschloffen. Länger ließen auf sich ber Franzose Graf St. Severin und am längsten die Vertreter Spaniens (3. Masones de Lima y Cotto= mayor), Modena's (Graf Monzone) und Genua's (Franc. Doria) warten. Dem langen Streite über bas Ceremoniel folgten bann die schwierigen Verhandlungen. Von Sachsen beeinflußt und sich burch die Saltung der Seemächte isolirt findend, neigte Desterreich (Januar bis Februar 1748) immer mehr dem Einverständniffe mit Frankreich zu - noch bevor der Congreß zu Aachen in Gang fam - und verständigte davon nur Rugland, beffen Freundschaft man festhalten wollte; aber Frant= reich that sprode. Nichts desto weniger bot es von ferne die Hand, denn die Entzweiung Defterreichs und feine bisherigen Alliirten, Englands

<sup>\*)</sup> Im Juli machte es im Frantischen Galt; hier ftarb auch Repnin (10. August), und bas Corps blieb bem Schauplate seiner Bestimmung fern.

voran, war ihm ecwänscht, benn Kaunit war entschieden gegen die Ansvüche Savonens und auch denen Ton Philipp's nicht geneigt. Holland naherte sich insosern dem österreichischen Hose, als es gegen die von England vertretene (Varantie Schlesiens für Preußen war, sonst aber ging es in der italienischen Frage Hand in Hand mit England. Vor Allem suchte Ventinck seder Uedereilung des Friedens durch das brittische Cabinet zu steuern. Nichts desto weniger schloß am 30. April 1748 England mit Frankerich ab, während St. Severin Kaunit täuschend hinhielt, und spielte so Mastricht den Franzosen in die Hände.

Kaunit protestirte gegen die Präliminarien, Chavannes sträubte sich; endlich bequemten sich Beide, später auch Modena und Spanien, dem Friedensentwurse, und St. Severin näherte sich scheindar nun immer mehr dem österreichischen Vosschafter, um hinweg über die Schwierigkeiten der Compensationen zum Abschlusse zu kommen; sie schwanden langsam erst nach mancher Woche der unerquicklichsten Wechselssälle. Um die Realisirung des Friedens erward sich Bentinck fein geringes Verdienst; am 18. October unterzeichneten alle Mächte, Desterreich ausgenommen; erst am 23. trat es — zögernd — bei, denn es mußte sich die Garantie Schlessens und Glaz für Preußen gefallen lassen.

Die 24 Saupt- und 2 Separatartitel bes Nachener Friedensichluffes in ihren Beziehungen auf Cesterreich rehabilitiren ben Besithtand ber Raiferin in ben Riederlanden (6), enthalten ben Bergicht Maria Therefia's auf Parma, Piacenga und Guaftalla gu Gunften bes Infanten Don Philipp (7), mit Porbehaltsrechten Defterreichs und Sardiniens. Garbiniens neuer Befitzitand wird auf Grundlage bes Wormfer Tractates vom Jahre 1743 festgestellt (12). Mobena (Frang III. v. (fite) wird restituirt (13). Alle gegenwärtigen Mächte garantiren ber Raiferin bie öfterreichischen Länder auf Grundlage ber prag= matifden Canction, ausgenommen die durch den Friedensichtuß getroffenen Beranderungen; andererfeits bem Konige von Breufen Schlefien und Glag (21. 22). Das Hachener Friedensinftrument b. Wend, II. Bb.; Martens, II. . . .; bas Wesentliche auch b. Gillang, Gur. Chr. 280-283; Glaffan, Hist, de la dipl. fr., V. Bb. Die wichtigste neue Specialarbeit ift bie von M. Beer, 3. Geich. bes Friedens v. Machen, Ard. f. n. G., 47. Bb., C. 1-197, mit gahlr. Actenbeilagen (1871); vergl. die Abh. besf. über Solland und b. ö. Grbi .. Rr., ebda., 46. 28b.

## 3. Die Friedensjahre 1748-1756 und Kaunik als Staatsminister. 4. Der siebenjährige Krieg 1756-1763.

Literatur 3. 3. Abidn. (vgl. 1. 2. Abidn.) Quellen: Die venet. Relat., a. a. D. (Capello 1744, Contarini 1746); Gr. Podewils' (preug. (Bri.) Berichte über ben Wiener Sof 1746-1748, h. v. U. Bolf im 5. Bbe. ber Situngsber. b. Wiener Afad. hift. ph. Rt. (1850); Groffangler von Fürft (als preuß. Bevollm. 1754 in Wien): Ueber Maria Therefia, ihren Staat und ihren Sof (Rante, hiftor. 3tidr. II.); (G. F. Gf. Vitthum v. Edftabt) Die Geheimnisse des fachfischen Cabinets, G. 1745 bis G. 1756, 2 Bbe. (Stuttg. 1866. 1867). Bal. b. Polemit bagegen von Schäfer (hift. Zeitschr. v. Sybel, XV. Bb. 116 f., XVI. 114 f.). Bgl. Graf Lynar (banifcher Diplomat), Sinterlaff. Staatsichr. (Samburg 1793); C. le Vitzthum d'Eckstädt (jachfijder Staatsmann), Maurice de Saxe et Marie Josephe de Saxe dauphine de France. Lettres et documents inédits des archives de Dresde (Leipzig 1867); Aufzeichnungen bes Grin. Bentind über M. Therefia (1749. 1750), mit einer Ginl. u. die ö. Politif in b. 3. 1749-1755 v. A. Beer (Wien 1871); Dentichr. bes gurften B. Raunit = Rittberg (a. b. 3. 1755, 1756), h. v. A. Beer i. Arch. f. R. ö. G., 48. Bb. 1. S. 1872, S. 1-163). Bgl. bie Dentidr. Maria Therefia's, h. v. Arneth, a. a. D. n. Arneth's Abh. über Bartenstein. Bgl. auch Reichstagsbiarium, 16 Bbe. (Regensburg 1752 ff.) u. J. J. Mofer, Teutsches Staats : Archiv. 13 Th. (1751-1757).

Monographieen und Abhandlungen. Arneth, M. Theresia, 4. Bb. (auch u. b. T. Maria Theresia nach bem Erbsolgekriege [Wien 1870]); A. Beer, Die österr. Politik i. b. J. 1755 u. 1756 (hist. Z. 27. Bb. 1872); Ranke, Der Ursprung des siebenjährigen Krieges (Leipzig 1871); Zur Gesch. D. Desterreich und Preußen zwischen den Friedensschlüssen zu Aachen und Huberts-burg (Leipzig 1875); Schäfer, Der Ursprung des 7jähr. Krieges, nach den Acten des österr. Archivs (histor. Ztschr. 1870, 367 st.). Bgl. d. Ginl. z. s. I. Bde. der Gesch. des 7jähr. Krieges 1867 und den Ausst. Graf Brühl und Friedrich d. Gr. (ebda. 1866, S. 114—126); Karajan, Maria Theresia u. Graf Sylva Tarouca (Almanach d. kaiserl. Ak. d. B. 1859).

Literatur 3. 4. Abschu. (vgl. die Allg. Lit.) a. Memoiren (vgl. 3. Abschu.): 1) preußische: Friedrich II., Histoire de la guerre de sept ans (1788, 1. A.); Oeuvres compl., 3. 4. Bb. (vgl. die Briefe dis 26. Bb. d. Oeuvres compl., 1850—1856.); Gf. v. Herberg (preuß. Staatsminister), Recueil de deductions, manifestes, traités etc. qui ont été redigés et publiés par la cour de Prusse dep. 1756—1778, 3 Voll. (1778); E. Cauer, leber die Flugschr. Friedrich's d. Gr. aus d. Zt. des 7jähr. Krieges (Potsdam 1865). Eine der wichtigsten ofsic. Flugschr. ist die: Mémoire raisonné sur la conduite des Cours de Vienne et de la Saxe u. s. w., auch deutsch als Gegründete Auz. u. s. w. ersch. aus der Feder Herzberg's (Berlin 1856).

— 2) sächsische: Gf. Lynar (sächs. Staatsmann), Hintersass.

(hamburg 1793): (Graf von ber Edulenburg, fonigl. jadi. Minifter): Ginige neue Actenitude u. Die Beraul, Des Gabr. Rrieges u. Die in Folge besi. entitand. Alliangen, a. ben Pap. e. Staatsm. (Beipzig 1841); bes Gein. Brühl Correip, mit bem grh. v. Riedeiel; Beitr. 3. Geich, bes fjahr. Rrieges, b. v. M. v. Gelting (Leipz. 1854); (Graf G. &. Bisthum v. Genadt: ) Die Webeinmille des jächnichen Cabinets Ende 1745 bis Ende 1756 (Stuttg. 1866. 67, 2 Bbe., eine diplomatische Bertheidigung des fachfischen und Antlage bes prengifden Sofes aus Acten bes jadfifden Staatsardivs, bes Bigthum'ichen Samilienardivs ju Wöltan, Correspondengen Rutowsti's u. A.; vgl. die Polemit gegen bieje Bublication von preng. Geite bei Cchafer, Geheinniffe bes fachi. Cab., bift. Bifchr. v. Sybel, 15. 16. Bb.); Vitzthum d'Eckstädt (furfürft. iadi. General-Lieutenant). Maurice comte de Saxe et Marie Josèphe de Saxe dauphine de France. Lettres et documents inéd. des arch. de Dresde (Leipz. 1867). - 3) englische Memoirs and papers of Sir A. Mitchell envoy extraord, and min. plenip, from the court of Great Britain to the court of Prussia from 1756-1771 by Andr. Bisset (Yondon 1850, 2 Bde., unvollft. und nicht nach ftreng bipl. Grundi, berausa.). - 4) frangöjijche: Memoires du marêchal de Saxe (1794 her.); Mr. le duc de Choiseul, écr. par lui même . . . 1778 (1790 her.); du Maréchal de Richelieu (1790-1793 v. Coulavie compilirt; reichen bis 1774); Marg. de Montalembert. Briefwechfel 1757-1761 (beutich b.: Breslau 1780, 3 Bbe.), Danamar le comte; lettres écrites en Allemagne pendant la guerre de sept ans (Paris 4 Boll. o. 7.). Bgl. Flaffan, Hist. gen. de la dipl. fr. 5. Bb. (1811). - 5) ruffifche Bublicationen, vorzugsw. f. b. Geich. Ratharina's II. als Großfürstin und Raiferin, h. im Urchiv b. faifert. ruff. hift. Gejellich., I. (1867), VII. (1871, Corr. 1744-1764), XII. (1873, engl. Botich. : Rel. 1762-1769). XVIII. (1876, Berichte bes Gin. Mercy d'Argenteau an Raij. M. Ther. u. ben Reichstzl. Gin. Kaunit; Januar bis Juli 1762).

b. Bearbeitungen: 1) altere: von (Genfart) 1759-66; Llonb (engl. 1766, beutiche Bearb. v. Remer 1776; beffere Bearb. u. Fortf. v. Tempelhof 1794-1801); 3. G. Tielfe (1775-81 milit. Ctanbp.); Archenhol; (1. A. 1793; 6. A. 1860 v. Potthaft, Berlin) u. Repow (1804). Die ichon o. cit. Geftanbniffe eines öfterr. Beteranen (Cugniaggo) vertreten ben preußischen Standpuntt. Bgl. auch: Jufti G. v., Die Chimare bes Gleichgewichts von Europa u. Richtigkeit u. Ungerechtigkeit biefes zeith. Lehraeb. b. Staatstunft (Altona 1758). - 2) neuere öfterreichische: Sauptwerf: Urneth, M. If., 5. 6. 28., 1756-1763, auch u. d. Litel: Maria Therejia u. d. fjahr. Krieg, 1. 2. Bb. (Wien 1875); Wolf, M. Th., a. a. D.; B. Richter, Defterr. Boltsichr. u. Boltstieber i. fjahr. Kr. 12Bien 1869, vgl. Defterr. Revue, 6. Beit); A. Beer, a. a. D.; G. v. Janto, Leben des Gelom. Laudon (Wien 1869). Bon fachfifcher Geite: j. b. Bubl. von Bitthum, a. a. D.; ferner: After (f. jachj. Oberft), Beleuchtung ber Rriegs= wirren gw. Preußen-Sachsen v. E. Aug. bis G. Oct. 1856. . . . (Dresben 1848). Borwiegend v. preußisch em Standpuntt: Thielen (1839), Stuhr, Forich. n. Erläut. ü. Sauptp. d. Geich. d. Tjahr. Rr. (Samburg 1842, 2 Ih., benutte

b. franz. Arch.); Schöning, D. Tjähr. Krieg, nach b. Orig.-Corr. Friedrich's b. Gr. mit dem Prinzen Heinrich u. s. Generalen beard. (3 Bde., Potsdam 1851—1852, 2. A. 1856); Huschberg: Wuttke, Die 3 Kriegssahre 1756, 1757, 1758 in Dentschland, aus dem Nacht. hirschberg's, h. v. Wuttke (Leipz. 1856); Eelking, Leben u. Wirken des herzogt. braunschw. Gen.-Lient. Frh. A. v. Riedesel (mit zahlr. Actenst., Leipzig 1856, 3 Bde.). Das Haupt-werk: Arn. Schäfer, Gesch. d. Tjähr. Krieges, 3 Bde. (Verlin, 1867—1874) (vgl. die wichtigen Abh. dess. i. d. histor. Zeitsichr. 1866, 1869, 1870, 1871 siber einz. Momente der Gesch. d. Tjähr. Krieges, insbes. 1870, 2 (367 st.); der Ursprung d. Tjähr. K. nach den Acten d. österr. Arch.; ferner die Abh. von Bernhard, Duncker, Hirschafe, ebda. J. 1864, 1868, 1872. . . . .

In militärischer Beziehung: Warnery (früher preußischer Oberst, gestorben 1788), Campagnes de Fréderic II.; Hendels v. Donnersmark, Milit. Nachlaß, h. v. Zabeler (Zerbst 1846, 2 Bbe.); Jomini (Paris 1818, 3. Aust.); Gesch. b. Tjähr. Kr., bearb. v. ben Off. bes gr. Generalstabes, 8 Bbe. (Berlin 1827—47, neuere thlw. Bearb.), Schels, milit. pol. Gesch. Desterreichs; Majlath, 5 Bb. (S. 49 sj., theilw. nach e. Mifr. v. Heller).

Die acht Friedensjahre, die sich dem Kriege um die österreichische Erbfolge anschließen, bilden einen wohlthuenden Ruhepunkt für das von so viel Kriegsgetümmel ermüdete, von dem Gewirre widersspruchsvoller "Haupt- und Staatsactionen", von dem offenen und geheimen Spiele abgebrauchter und neuer diplomatischer Künste abgespannte Auge des Geschichtsfreundes. Nichts desto weniger bot dieser Kanuff europäischer Staatsfräfte, dessen Ergebniß das alte Staaten= und Gleichgewichtssighten unseres Festlandes in einer neuen, bedeutungsvollen Entwicklungsphase begriffen zeigt, ein erquicklicheres Schauspiel als es die vorangehende Spoche eines faulen Friedens, vereinzelter, langathmiger Kriege ohne durchgreisende Erzfolge und ungesunder Spannungen geboten hatte.

Die Epoche der Geschichte Desterreichs von 1748—1756 hat ihren Schwerpunkt in dem mächtigen Zuge innerer staatlicher Reugestaltung. Wir werden in einem späteren Buche die Erzebnisse dieser Resormepoche, die das eigentliche "theresianische" Desterreich, ein neues Desterreich, schuf, im organischen Zusammenhange mit den älteren Zuständen würdigen. Hier möge nur die Andeutung Platz greisen, das die durchgreisendere Gentralization der obersten Verwaltungsbehörden, das Ergebnis der Urbarialresormen, des neuen Systems der Grundlasten und indirecten Steuern, das staatliche Sinzgehen auf die Bedürsnisse von Gewerbe und Handel, ebenso wie die Militärresorm und die beginnende Neugestaltung des Unterrichtswesens, — Desterreich, den Staat der Gegensäße und schwerfälliger Verwaltungssormen, zum Bewustsein und wirksamen Gebrauche seiner

gebundenen Rräfte — und bem Auslande gegenüber auch die Rege: nerationsfraft Desterreichs zu Shren brachten.

Bur Beit als der Nachener Friede ben Rampf von naben acht Sahren ichloß und die Gegenstrebungen der europäischen Mächte für furze Beit zur erfünstelten Rube brachte, hatte Maria Theresia ihr breißigstes Lebensjahr überschritten und stand in dem reiferen Alter weiblicher Schönheit; bereits zum zehnten Male Mutter geworden. ohne daß die schweren Bürden des weiblichen Looses, die Mühen und Pflichten des Familienlebens und die harten Sorgen der ersten Regierungsjahre den Zauber der Frauenschönheit von den üppiger gewordenen Kormen und aus den icharfer und strenger gewordenen Zügen verwischen konnten. Die gehaltvollsten diplomatischen Berichte über den Wiener Hof jener Tage aus gewiß unbestochenen Gebern icharfer Beobachter, wie des preußischen Botichafters Grafen Beinrich von Podewils (1746-1748) und des außerordentlichen Geichaftsträgers, bes foniglichen Groß-Ranglers Baron Fürft (1755), rühmen die Borguge leiblicher Anmuth und geiftiger Stärfe Maria Therefia's, natürlicher Grazie und leutseliger Bürde; gleiches Lob fpendet ihr ber englische Gefandte Gir Charles hamburg Williams (1753).

Solchen weltläufigen Beobachtern konnte auch das tiefe Gemüth der Herrscherin, ihre innige Liebe zu dem Gatten und zu den Kindern ebenso wenig entgehen, als ihr aufrichtiges religiöses (Vefühl und der warme Trang, jeden Tienst fürstlich zu belohnen und in lebendiger Erinnerung festzuhalten.

Hinter ihr, der Tochter des letzten Habsburgers, lag eine boje Zeit; sie konnte sich der Erhaltung der Monarchie, der Erringung der Kaiserwürde sür ihren Gatten rühmen; die Tage waren vorbei, da ihr Wort: "Ich bin eine arme Königin, aber ich habe das Herzeines Königs", die Ungarn rührte. Dies Hochgefühl gab dem Bewußtsein von ihrer Lebenssiellung und deren schwierigen Aufgaben einen mächtigen Schwung, und ebenso wie sie mit liebender Giserssiucht ihr eheliches Leben zu hüten beslissen war, wahrte sie immer strenger ihre Herzicherrechte; sie wollte der Welt deweisen, das die Habsdurgerin den bedeutendsten Männern von Herrscheruse nicht nachstehen wolle. "Fast scheine es, als bedauere sie, nicht als Mann gedoren zu sein", sichreibt Pode wils, der auch erwähnt, wie wenig Sorge sie der Pflege ihrer Schönheit und den Künsten der Toilette zuwende. Alles an ihr athmete Leben, Bewegung, Thätigsfeit; aber auch die gereiftere Lebensersahrung, welche klüger nud

herber, berechnender und verschlossener macht, wo es gilt, den Kampf mit der Welt aufzunehmen, machte sich geltend.

Maria Theresia war bedeutender angelegt als ihr Gatte, Franz Stephan, ber ber Regierung Defterreichs mehr nur als erfter Rathgeber im Ministerconfeil Maria Theresia's, benn als eigentlicher Mitregent oblag, und in seiner leutseligen, jedem ceremoniellen Zwange abholden Benehmungsweise weder den Großherzog von Tos= fana noch den deutschen Raifer hervorkehrte. Seine liebste Ge= jellichaft außerhalb des Familienlebens bildeten Verfönlichkeiten aus der lothringischen Vergangenheit, darunter auch der Wallone Rosières, der Fre Ogara; Jago und hohes Spiel waren feine Erholung. Auch für die Frauen am Hofe empfand er manchmal wärmer, doch führten jolde Störungen des ehelichen Glückes keinen tiefer gehenden Bruch berbei. In diesen Reigungen, besonders aber in der Vorliebe für die Freude heiterer Zechgelage berührte fich mit ihm Bring Karl, jein Bruder, deffen gutmüthiger Frohfinn der Kaiferin fo wohl that und seine Schwächen verzeihlich erscheinen ließ; ein Mann, ber fvät erft einsah, daß er nicht berufen sei, das Kriegsgluck an Defterreichs Fahnen zu fesseln. Un militärwissenschaftlichen Kenntnissen und werkthätigem Interesse für die Runft seinem Bruder überlegen, fand ipater Pring Karl in ber nieberländischen Statthalter= ich aft einen behaglichen Friedensposten, der ihm die Pflege eines gemüthlichen Epikuräismus möglich machte. Er wurde ein beliebter Repräsentant ber öfterreichischen Berrschaft, ein "guter, lieber Berr" mit dem Grundsate: Leben und leben laffen!

Die ersten Hofämter Maria Theresia's bekleibeten damals als Obersthosmeister Graf L. Dom. Königsegg, zugleich Conferenzminister; und bald nach dessen Tode (1751) Graf Corsit Uhlefeld, aus der Familie des bekannten dänischen Ministers König Christian's IV.; als Oberstkämmerer (1747—1765); Johann Joseph Graf Khevenshüllers Mätsch, seit 1764 der erste Fürst dieses Hauses, ein treuer und begünstigter Hofmann, dessen Aufzeichnungen ein interessantes Spiegelbild des Hossebass für die Zeit von 1752—1767 darbieten; als Obersthosmarschall: Karl Philipp Fürst von Dietrich stein.

Zu ben einflußreichen Personen in der nächsten Umgebung der Kaiserin zählten die Obersthofmeisterin Maria Charlotte, verwittwete Gräfin Fuchs, als "Special-Favoritin" seit den Jugendjahren Maria Theresia's, ferner der Cabinetssekretär (seit 1747) Hofrath J. E. von Koch und der Beichtvater Jan. Kamplmiller aus dem Orden der Gesellschaft Jesu; während als Favoriten des Kaisers sein Obersthofmeister (seit 1753) J. Wilhelm Graf von Trautson

und insbesondere der Oberste Stallmeister Heinrich Fürst von Auers perg, seit 1755 Gatte einer der schönsten Frauen, Wilhelmine, Tochter des Grasen Neipperg, zu gelten haben.

Im Ministerconseil ober in ber sogenannten "geheimen Confereng" war von der alten Garbe - feit dem Tode des Hoftanglers Cinzendorf, beffen einstiger College Graf 3. F. von Cailern ient das Braffdium ber oberften Justigstelle, eines neuen Umtes, übernahm, ohne ihm wegen vorgerückten Alters und großer Schweriälligfeit gewachsen ju fein, und bes greifen Rammerpräs fidenten Gundaker von Stahremberg († 1745) - nur noch Bartenstein übrig, ber als rechte Sand bes beschränften und arbeitsichenen Sof: und Staatskanzlers Uhlefeld (Sinzendorf's Rachfolgers) ben eigentlichen Minister bes Meugern abgab. Bu ben jüngeren Conferenzministern ber ersten Regierungsepoche Maria Therefia's: Grafen Philipp Ringfy, ber nach Nebernahme bes Soffammerpräfibiums an Stelle bes hingeschiedenen Stahremberg ben Poften eines böhmischen Oberstfanglers raumte, und Grafen Friedrich Sarrach, dem neuen Oberftfanzler Bohmens, einem Cavalier, beffen Begabung Podewils rühmt, ber aber, mit Bartenftein auf ichlechtem Tuße, eben jo wie fein vorgenannter College als Berfechter provinzieller und ständischer Autonomie mit den centralistischen Reformplanen ber Raiferin balb in lebhaften Widerfpruch gerieth, - traten bald drei neue Perfonlichkeiten, beren eine, der Convertit Graf F. W. von Saugwit, die Neugestaltung ber innern Verwaltung Defterreichs übernahm und über feine Gegner Kinsky und Harrach († 4. Juni 1749) bald ben Sieg bavon trug, die zweite, der bohmische Cavalier Graf Rudolf Chotek, mit Haugwit im Finangfache zusammentreffend, beffen begabtefter Rivale wurde, während die Perfönlichkeit ben eigentlichen Hauptträger bes neuen Staatswesens barftellt und als folder vor Allem eine neue Epoche ber Politik Defterreichs anbahnt; es ist bies Graf Wenzel Raunit, beffen Lebensgang am rechten Orte feine turge Würdigung finden foll. Roch muffen wir eines perfonlich einfluß: reichen Staatsmannes gebenken; es ift bies ber ichon anderorten genannte Graf Sylva=Tarouca, Präsident des niederländischen und später auch zugleich bes italienischen Staatsrathes, beffen welt= männischen Rathschlägen Maria stets williges und freundliches Gehör aab.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. außer bem hauptwerte von Arneth, Maria Theresia nach bem Erbfolgefriege (1870), auch A. Wolf's Publication: Aus bem Gofteben M. Th.

Wenden wir uns den drei land schaftlichen-Hauptgliedern zu, deren Verhältnisse zum Körper des Gesammtstaates das Selbständigste war, in denen die ständische Autonomie am stärksten wurzelte; es sind dies Ungarn, Italien und die Niederlande. Wir müssen an dieser Stelle ihrer politischen Physiognomie und der maßgebenden Regierungsmänner gedenken.

Beginnen wir mit Ungarn. Seine Insurrection zu Gunften der Königin im Kriege um die öfterreichische Erbfolge hatte begreiflicher= weise ein stolzes Selbstgefühl ber abeligen Nation wachgerufen, bas in der Folgezeit nur noch gesteigert wurde. Dieser Umstand und bas damalige Begünstigen der autonomistischen Unichauungen und Büniche bes herrichenden Bolfes in Ungarn von Seiten ber bedrängten Königin — mußte jenseit der Leitha die Anschauung: die österreichische Monarchie sei ein Doppelstaat, aus ben beutsch=böhmischen Erb= ländern und den Ländern der ungarischen Krone zusammengesett, und die Autonomie Ungarns ein unantastbares, den Gingriffen aller Neuerungen unzugängliches Gut, zur Geltung eines politischen Glaubensfates erheben. Wenn Maria Therefia 1748 (13. Juli nach bem Siege ber öfterreichischen Rheinarmee bei Lauterburg) an den Balatin schrieb: "es gabe nichts, was sie für Ungarn mit dank= barem Herzen zu thun unterlassen könnte", wenn Palffy Angesichts bes böhmischen Rrieges im Spätsommer dieses Jahres die Comitate unter Waffen rief und in seinem Rundschreiben des "großen Ruhmes und Namens Ungarns", andererseits der "Liebe seiner Königin zum Reiche" gedachte, so mußte sich der adelige Ungar in seinem Werthe doppelt fühlen. Läßt sich doch auch der gleichzeitige venetianische Botichafter in Wien. Andrea Cavello, zu einer Lobrede auf die longlen Tugenden Ungarns berbei.

Aber immer wieder mußte das perfönliche Eingreifen der Königin die Opferwilligkeit des ungarischen Abels in Fluß bringen. Auf das Insurrectionsrescript vom 30. März 1744 antworteten 30 Comitate mit allgemeinen Redensarten, 13 mit geringen Angeboten. Erst als Maria Theresia am 10. August nach Preßburg kam, machte ihr Erscheinen, ihr Zuspruch, aber auch die Anwendung huldvoller Zusagen, andererseits der aufregende Eindruck des Palatinalschreibens, das die Kriegsgräuel der Preußen in Schlesien mit den kräftigsten Farben ausmalte, dem Zuwarten, Zögern und Ablehnen

Nach den Memoiren des Fürsten Khevenhüller (Wien 1858). (Das Tagebuch d. J. 1752—1754, 1758—59, 1764—67 umf. sand sich in e. Handschr. des ungar. Nat.-Museums in Pest vor.)

ein Ende, und die Situngen des Presidurger und Pester Comitates (18. 26. August) gestalteten sich zu begeisterten Rundgebungen der Loya-lität. Der englische Zeitgenosse Tindalschrieb unter dem Eindrucke dieser Ereignisse die tressende Bemerkung nieder: "Diese überwältigende Sinitimmigkeit eines sonst in sich sehr zerklüsteten Bolkes, wie ein solches die Ungarn besonders in Hinsch der Glaubensbekenntnisse sind, konnte nur durch die Gewandtheit Maria Theresia's herbeigestührt werden. Wie Elizabeth von England besaß sie das Geschick, aus jedem Unterthanen einen Streiter für ihre Sache zu machen."

Der bittere Nachgeschmack der im Jahre 1741 von der Gewalt der Umstände abgedrungenen Zusagen an die Ungarn ließ nicht lange auf sich marten, ba feine Nation Defterreichs feit jeher ein io lebhaftes Gefühl für bie eigene Geltung offenbarte, als bie ungarische. Mit dem unlengbaren Geschief im parlamentarischen Leben ging eine ritterliche Haltung Hand in Hand, welche in allen Staats- und Standesfragen der rückfichtslofen Berfechtung des eigenften Bortheiles das Feld raumte und feine nationale Gegenströmung auffommen ließ. In diesem fraftigen Cavismus lag der Grund der nationalen und politischen Erhaltung ber magnarischen Abels: republik. Als daher biesseit ber Leitha mahrend ber benkwürdigen Friedensjahre 1748—1756, im Wettkampfe mit der gleichartigen Regierungsthätigkeit Friedrich's II., Maria Theresia's Staats: re form ihre wachsenden Kreise gog und ein "verjungtes Desterreich", die "neuen Desterreicher" bem zweiten großen Kriege entgegenführte, - hütete man sich in Wien, die bezüglichen Reuerungen auf das "Reich jenseit der Lejtha" zu übertragen; wie die eigene Leußerung Maria Theresia's aus jener Zeit besagt: "Mit dem Königreich Ungarn allein habe keine Menberung vorzunehmen für dienlich er= achtet, weilen außer einem Landtag nach denen Gesetzen des Landes etwas jolches zu tentiren nicht rathfam ware, nicht minder bei Sungarn besondere Umstände, jo in Unsehung berer Folgen fehr häcklich sind, in Consideration fallen". Und der wohl unterrichtete venetianische Diplomat Diedo bemerkt (29. Juni 1748): "Ungarn allein ist ausgenommen von jeder Reuerung; man ließ einige Un= beutungen gegen etwelche Vertrauenspersonen diefes Reiches fallen, aber beren Antwort war furg: Wir haben unfer gnäbiges Regu= lament" (Habemus nostrum benignum regulamentum).

Die magnarische Nation begnügte sich aber nicht bloß mit dem passiven Widerstande und activen Einspruche gegen etwaige Neuerungen, sondern sie beharrte in der kroatischen und serbischen Frage entschieden auf dem Standpunkte ungarischer Reichseinheit und magn= arischer Hegemonie, und schien barüber ber gesetlichen Autonomie Kroatiens, der serbischen Privilegien ebenso vergessen zu wollen, als der Thatsache: daß die gute Hälfte ihres Wassenaufgebotes für die Sache Maria Theresia's aus Kroaten und Serben bestand, daß fortan die Grenzertruppen einen wichtigen und maßgebenden Theil der österreichischen Armee ausmachten.

Schon auf dem wichtigen Reichstage vom Jahre 1741 hatte es heftige Reibungen zwischen den Vertretern des "dreieinigen Königreiches" Kroatien-Slavonien-Dalmatien und den Magnaren abgesett. Zunächst geschah dies bei der Erörterung der Frage: "Db die Krogten geborene Ungarn (Hungari nativi) feien, oder nicht?" - als näm= lich der Erlauer Bischof Barkoczy bemerkte: "wenn die Kroaten im eigentlichen Ungarn begütert wären, follten sie ungarisch sprechen lernen, und dann werde man sie ohne Weiteres als geborene Ungarn anerkennen, fonft aber nicht". Der Kronhüter Graf Georg Erbobn. ein magnarisch gefinnter Kroate, ober, wie später die kroatische Nationalpartei zu sagen beliebte, ein "Madjaron", bezeichnete das Königreich Kroatien kurzweg als Bestandtheil Ungarns. Besonders aufgebracht waren jedoch die Kroaten und Slavonier, als die beiden Stände= tafeln ...im Namen des dreieinigen Königreiches" bessen Truppen= stellung ohne Beiteres becretirten. Die Biener Regierung wollte und konnte nicht, abgesehen von dem Standpunkte der ge= sammtstaatlichen Intereffenpflege, ber für sie ber höhere und maß= gebende jein mußte, das froatische Selbstgefühl franten, zu einer Zeit, da man an deffen Opferwilligkeit gewiesen war. Die Königin bestand barauf, daß die Gebiete: Syrmien, Pozsega und Berocze mit Kroatien-Slavonien vereinigt und von der ungarischen Berwaltung ausgenommen bleiben follten; fie holte auch die nach= trägliche Bewilligung jenes Truppenaufgebotes nach. Noch unerquick= licher fpitte fich die Serbenfrage zu. Das Magyarenthum hatte feit dem sogenannten "Raizen = Aufstande" des Jahres 1735 die Staatsgefährlichkeit ber politisch-militarischen Ausnahmsstellung zum Stichworte erforen. Der Aufruhr ber Ofner Gerben vom Jahre 1739, politisch ebenso bedeutungslos als der Versuch eines kroatischen Bauernaufstandes im Jahre 1726, - von Maria Therefia bei ihrer Thronbesteigung richtig abgeschätt, und daher als Procefigegenstand fallen gelaffen, - bot dem Judex curiae Unlaß zu einem gehäffigen Ausfalle gegen die "Befe des Serbenvolkes". Die Wurzel der späteren Verwicklungen bildeten jedoch die der Krone ab= gezwungenen Diätalartifel 18 und 46 bes Reichstages vom Jahre 1741, gewissermaßen die schlimme Erbschaft der Epoche Karl's VI.

Juiolge berielben sollten die serbischen Grenzer der Bacska und der Geipanichaften: Bodrog, Ciongrad, Arad, Csanad und Jarand in andere Gegenden auswandern, wenn sie sich nicht als Unterthanen der ungarischen Grundberren betrachten und behandeln lassen würden. Andererseits wären sämmtliche nicht unirte Serben zur "Union", das ist Katholischwerdung, zu verhalten und widrigenfalls auszuweisen, desgleichen ihre firchlichen Stiftungen, vor Allem das "schismatische" Hauptkloster Marcja, der römischen Kirche zu überweisen.

In diesen durch die Macht der Verhältnisse erzwungenen Zusagen der Krone trasen politische Zwangsmaßregeln und religiöse Unduldsamkeit Hand in Hand mit Rechtsverlebungen zusammen. Die Bedenklichkeit der Aussührung Erstever leuchtete selbst den ungarischen Regierungsmännern ein, daher ihre Durchführung auf "ruhige Zeiten" vertagt wurde. Leichter schien die Verwirklichung der kirch lich en "Unionshandlung", denn darin begegneten sich die Wünsche der Ungarn und Kroaten, welche letzeren durch den Protonotar Nansiè am Landtage 1741 gegen die Duldung der Richtunirten Protest erhoben, während das Ugramer Comitat wider die Zukassung von vier schismatischen Bischösen in der Militärgrenze durch den Hoffriegszrath eine geharnische Einsprache erhob. Aber auch der traditionnelle Standpunkt des Wiener Hob. Aber auch der traditionnelle Etandpunkt des Wiener Hob.

Maria Theresia war jedoch entschlossen, sich der loyalen Gefinnung der Gerben ju versichern, einmal durch die Bestätigung ihrer Privilegien (27. April 1743), allerdings mit der schon im Bestätigungsbriefe &. Rarl's VI. enthaltenen, bedenklichen Rlaufel: .. unbeschadet ber Rechte eines Dritten," was der ungarischen Sofcanglei Unlag gab, im Gegenfage zum Wiener Ministerium die möglichste Ginschränkung dieser Freiheiten anzustreben; - sodann burch die Einberufung eines ferbischen Rationalcongresses im Jahre 1744, dem die "Raizen= oder illyrische Nation" mit großen Hoffnungen entgegensah. Sette fich jo die Wiener Regierung mit ben Zujagen der Rönigin in einen schwer löslichen Widerspruch, fo entstand derselbe auch zwischen ihr und den Gerben selbst in der Glaubensfrage, wie dies die Geschichte jenes Congresses zeigt. Denn hier iprachen die f. f. Commiffare: Baron Engelshofen und Graf Patadich, den "ernstlichen Willen" ber Monarchin dabin aus, es folle "das Raizische Bisthum zu Severin ober Marcja (Mácja) in Kroatien gänzlich unterbrückt und aufgehoben werden." Deffen= ungeachtet kamen die Deputirten des Serbencongresses im Jahre 1748 abermals auf die Besetung dieses kroatischen Bisthums zurück. Dagegen schien eine andere Regententhat Maria Theresia's den Bestand und die Sicherheit der privilegirten Stellung der Serben Ungarus verdürgen zu sollen, und dies um so mehr, als die im Wiener Ministerrathe angeregte Reorganissirung der kroatischesslavonischen Grenzmiliz "auf deutschem Fuße," wie jede solche Neuerung, böses Blut gemacht und im Karlstädter Generalate einen Aufstand erregt hatte (1746). Es war dies die Schöpfung einer eigenen Hosbeh dich die politischessirchliche Südslavenfrage Desterreichs in der unerquicklichsten Schwebe, und dazu traten die Frrungen mit dem ungarischen Protestantenthum und mit der griechischenunirten Ruthenenkirche.

Die Verhältniffe des Protestantenthums Ungarns hängen mit dem Geschicke ihrer spärlichen Glaubensgenoffen Inneröfter= reich's zusammen, und beren kann an biefer Stelle furz gedacht Die Maßregeln, welche biesfalls unter K. Karl VI. erariffen wurden, setten sich in burchgreifender Weise fort; mit bedauerlicher Särte wurden allerdings zur Verhinderung von Auswanderungen in das Ausland zwangsweise Nebersiedlungen. oder Transmigrationen protestantischer Bauern, vorzugsweise aus Rarnten nach Siebenburgen, in Scene gefetzt und boten ben protestantischen Mächten des Auslandes einen willkommenen Anlaß zur Ginsprache, den Bertretern des evangelischen Körpers am Regens= burger Reichstage die Sandhabe zu Gegenerklärungen, zu Ginmischungen (inbesondere seit 1753), wider welche Maria Theresia entschieden Berwahrung einlegte. Die Regentin, welche auch ber katholischen Kirche gegenüber den Einfluß der Staatsgewalt, die landesfürstlichen Rechte in geiftlichen Dingen geltend zu machen bestrebt war, und jedenfalls die Miggriffe der geistlichen und welt= lichen Vollmachtträger in jenen Maßregeln nicht selbst veranlaßte, durfte fremde Einmischungen nicht gestatten, welche umgekehrt auch fein protestantischer Staat ruhig hingenommen haben würde.

Besonders mußte aber die Lage des Protestantismus in Ungarn bei der Masse seiner beiderseitigen Bekenner drüben die Intervention des Auslandes heraussordern.

Seit dem Ausgange der Rákoczy'schen Insurrection war beinahe ein Menschenalter verflossen, und die katholische Hierarchie Ungarns hatte, verbündet mit der Gesellschaft Jesu, nicht geseiert, um die Stellung der Protestanten als Religionspartei möglichst einzuengen, dem Abfalle vom Katholicismus vorzubeugen und -- vorzugsweise im obern Lande die Gegenreformation durchzuführen.

Die Regierung Karl's VI. hatte Mühe genug, den unduldsamen Gifer der katholischen Actionspartei zu beschwichtigen und grellen Rechtsverletzungen vorzubeugen; noch weniger durste Maria Theresia einen solchen Glaubenszwist und schreiende Verletzungen vrotestantischer Rechte aufkommen lassen. — Es war dies in der Kriss der Jahre 1740—1748 ein selbstverständliches Gebot der Staatsklugheit und entsprach auch dem richtigen Gesühle der Hervicherin. Die Protestanten Ungarns, unter denen sich auch schon Auswanderungszgelüste zu regen begannen und in deren Mitte, wie der venetianische Diplomat Capello bemerkt (1741 October), es nicht bloß zahlreiche Gegner des Wiener Ministeriums, sondern auch einzelne Preußenfreunde gab, glaubten daher am besten zu thun, mit Umgehung des ihnen ungünstigen königlichen Statthalterrathes ihre Veschwerden und Wünsche unmittelbar der Person der Königin zu unterbreiten.

Gin jolder Berjuch geschah ichon im Commer 1742. Maria Therefia's Mandate (vom 24. December 1742 und 28. Juli 1745) enthielten allerdings bie Bernicherung ihrer landesmütterlichen Fürforge und Guld alten Unterthanen gegenüber, welchen Befenntniffes fie auch fein mogen; aber mit biefen allgemeinen Zunicherungen, welche an dem Angriffsinfteme ber herrichenden Rirche nichts anderten, war in ber Sache wenig geholfen; die Protefianten bachten nun immer mehr an einiges Zusammenstehen und an fraftige Borstellungen bei ber Krone, und als der Versuch der Lutheraner (1743), in Eperies eine Ennode gu Stande zu bringen, burch ben fatholischen Magiftrat verhindert murbe, warb fie ju Rasmart eröffnet. Maria Therefia gestattete auch ben von Gperies ausgewiesenen evangelischen Predigern Die Rudtehr, und fo fühlten fich bie Protestanten in ihrem Auftreten ermuntert, und bas Glaubensgegante nahm an Seftigfeit zu. Ueberdies bot ein unliebsamer Zwischenfall, bas Pamphlet bes Predigers ber protestantischen Clavengemeinde in Eperies, Martin Bafil, gegen ben Ratholicismus, jeine Berhaftung und Glucht (1747) nach Breslau ben Unlag zu einem Schmerzensichrei bes ungarischen Protesiantenthums im Auslande, ba Bafil eine Tlugichrift in die Welt jandte, um darin jeine Weichide und die heimathliche Protesiantenhete in den wirtsamsten Karben bargustellen.

R. Friedrich II., der den orthodoren Protestantismus vom Standpunkte der Staatsraison ähnlich so ansah — wie Maria Theresia den Ratholicismus aus religiöser leberzeugung, sand einen willsommenen Anlaß, sich als Beschützer seiner Glaubensgenossen in Ungarn zu gebehrben. Er wollte durch den Breslauer Bischof, Grasen Schafgotsch, der ungarischen Hepressalien ankündigen lassen; dieser aber erklärte, das Wirksamste wäre die Bekanntmachung des königlichen Schreibens an den römischen Stuhl. In der That

ließ Papst Benedict XI. dem Nuntius in Wien bezügliche Winke für den ungarischen Hochflerus zukommen. Maria Theresia wurde jedoch durch die Haltung der Akatholiken, ihr Bestreben, mit der Regentin persönlich zu verhandeln, und die ungarische Behörde zu umgehen, in eine unangenehme Lage versetzt, andererseits durch diese Beziehungen der ungarischen Protestanten zu dem Preußenkönige verstimmt.

2116 fich baber 1749 bie ftattliche Botichaft ber Evangelischen und Reformirten, 11 Berjonen, barunter Gabriel Bronan, Mer. Bobmanidn und Stephan Sgirman als Guhrer ber Lutheraner, - Abraham Ban und Gebnon Raban als Sprecher ber Galviner - in Wien einfanden, mußten fie nicht blog von bem Soffangler Grafen Leopold Rabasbi harte Borte boren, fondern auch von der Raijerin den Tadel über ihre Taftif: die Bertreter protestantischer Mächte vorzuschieben — entgegennehmen. Andererseits war die Regentin fern bavon, ber fatholijden Undulbsamfeit bas große Wort zu gestatten und auf ihre Schultern Die bezüglichen Borwürfe bes Auslandes zu nehmen. Als baher ber Befiprimer Bijchof Martin Biro, veranlagt burch bie Protestantenbeputation, ein ichneidiges Buchlein (in latein. Sprache) herausgab unter bem Titel "Sandbuch von bem Glauben, von Erzfebern und ihren Unhangern; überhaupt von Abtrunnigen, von ben Verordnungen und Gefeten ber Raifer und Ronige wiber bie Storer ber fatholischen Kirche; ben in Ungarn wohnenben Richtfatholischen, welche sich in Sachen ber Religion an Maria Therefia gewendet haben, ftatt ber Untwort, aus driftlicher Liebe (!) bargeboten", - und in biefem Pamphlete nicht nur ben Altfatholischen nahetrat, sondern auch ber Regierung verstedte Siebe austheilte, erhielt ber Bischof eine Bermarnung; fein Buch murbe confiscirt und verboten. Ueberdies fand eine zweite Protestantenbeputation im August 1750 bei bem neuen ungarifden Softangler Frang Egterhagn und bem Secretar Sabencan eine mobimollende Aufnahme und bei ber Raiferin gutiges Behör. Dennoch ließ es Maria Therefia nicht an ernften Abmahnungen fehlen, welche gegen Unruhestiftung, Proselytenmacherei und Vereinbarungen mit bem protestantischen Muslande gerichtet waren; Die ungarische Statthalterei follte fortan nie umgangen, sondern — im Falle von Rechtsverweigerung — Die Sache ber Protestanten burch Agenten ober Anwälte, nicht burch Deputationen, bei ber Krone vorgebracht werden.

Jedenfalls blieb der protestantischen Kirche in Ungarn das Loos der "streitenden" und "bedrängten" zu Theil, und in ihren Augen mußte die Strenge der Hofresolution vom Jahre 1749, welche einen förmlichen Jnquisitionsproceß gegen den Abfall vom (katholischen) Glauben (Apostasie) festsetze, im grellen Gegensatze erscheinen zu der ersolgreichen Rührigkeit welche im Bekehren zum Katholicismus die herrschende Kirche in Ungarn, besonders die geistlichen Gesellschaften (társaságok) des h. Stephan, des h. Joseph, der gesternten Abelsgenossen von Kis-Dömölk, als Filialen der römischen Congregation

zur Verbreitung des Glaubens (de propaganda fide), und der Jesuitenorden entwickelten. Der Convertitensond soll um das Jahr 1743 bereits 168,000 Gulden ausgemacht haben.

Huch die firchlichen Zustände unter den Ruthenen Ungarns zeigen fich in brückender Unficherheit und graer Berrüttung. Bunächst muß bemerkt werden, daß die ungarischen Ruthenen ein vorwiegend armes und geiftig verwahrlostes Bolt, ähnlich wie die ungarischen Rumänen theils unirt, theils nichtunirt waren und an ihrem Alerus Führer besaßen, die selbst großentheils mit Armuth, Familienelend und geringer Bildung behaftet erscheinen. Der faiserliche Freiheits= brief vom 23. August 1692 sollte die griechisch-unirten Ruthenen vor grundberrlichen Glaubensbedrückungen ichüten, ihre Geistlichkeit als gleichberechtigt mit der fatholischen erflären, die Sohne der Popen vor dem Zwange der bäuerlichen Leibeigenschaft bewahren, andererseits aber auch die Union der Schismatifer ober griechischen Afatholifen mit ber römischen Kirche burch solche Begunstigungen fördern. Wenn nun auch von den hunderten ruthenischer Kirchengemeinden nicht wenige "schismatisch" waren und viele bloß zum Scheine unirt wurden, thatjächlich aber nichtunirt blieben, so war doch die Sauptmaffe des Ruthenenthums griechifd; fatholifd, geworden, besonders feit dem Jahre 1649, in welchem der Munfacfer Bijchof Barthe= nius Betrovie (1648-49) mit feiner Diocefan-Geistlichkeit ben Unionsact feierlich begangen hatte, und durfte nicht bloß auf bas leopoldinische Diplom, sondern auch auf die lonale Saltung in den Rakoczy'schen Wirren pochen, welche die damaligen firchlich= politischen Führer der Ruthenen Oberungarns: Johann Joseph a Ramelis, ein in Rom gebildeter Grieche und Schütling bes Primas Rollonich, als Bijchof von Munkacs (1689-1707), und der Pfarrer Hobrmarsty, fein "titularer" Rachfolger, zu wecken und geltend zu machen verstanden.

Hobrmarsky und seine Nachfolger waren jedoch bloße Titularsbischöfe von Munkacs; denn der katholische Hochklerus wollte sich keinerslei Verringerung seiner Diöcesangewalt und Diözesaneinkünste gesfallen lassen.

Die Erlauer Kircheniürsten Barfoczy und bessen Nachsolger Exterhazy, Zeitgenossen Maria Theresia's, die gang Stungarn ihrem Kirchensprengel wahren wollten, ignorirten vollständig die Muntacjer Bischöse und begünstigten die Thätigkeit des Unghvarer Zesuitencollegiums in der "Bekehrung" der Ruthenen zum "römisch-katholischen" Glauben. Es kümmerte sie wenig, daß Karl VI. und Maria Theresia das leopoldinische Diplom im Jahre 1720 (13. August) und 1741 bestätigt hatte; und ebenso wenig kehrten sich die Comitate baran, sondern legten bie k. Rescripte, wie so oft, "mit Respect" zu ben Acten. B. Bartoczy ließ 1747 beispielsweise die römisch-katholischen Pfarrer zur Erhebung von Gebühren bei den Bekennern des griechisch-unirten Glaubens ermächtigen.

Der Wiener Hof erkannte jedoch aus Rücksichten der Billigkeit und Politif bas Ersprießliche ber Celbständigwerdung bes griechisch = unirten Bisthums in Munkacs an, um jo mehr, als Bischof Manuel Oljavskin, seit 1746 als eifriger Agent der Regierung in Interesse der firchlichen Union der sieben= bürgifden Rumanen verwendet, die Zweckbienftlichkeit einer folden Makregel auch in dieser Richtung nahe legte; mit Grund für die misachteten Rechte des unirten Ruthenenklerus klagend und bittend einzutreten — und darzuthun nicht müde wurde, daß seine Diocese 839 Rirchen, 675 Pfarren und 119,107 Befenner gable. Aber er erlebte nicht mehr das Angestrebte in seiner Ber= wirklichung, denn erst nach einer Berhandlung von mehr als 20 Jahren mijchen ber Regierung und bem Bisthum Erlau brachte die Dring= lichkeitsvorstellung der Raiserin an den Papst Clemens XIII. (1766) Die Cache in's Geleise, und trot der hartnäckigen Ginsprache Bischofs Efterhagy in einem Schriftstücke von 113 Bunkten kam es endlich zur papitlichen Bulle vom 19. September 1771, welche Muntacs zur Bischofstadt mit Kathedrale erhob und die immune Gewalt des Munfacjer Bijchofs über alle unirten Griechen der Erlauer Diöcese feststellte.

Wir haben des Zusammenhanges willen in der ungarischen Ruthenenfrage zeitlich Weiterabliegendes herangezogen und müssen nun auf die politische Sachlage des ungarischen Reiches zur Zeit der Eröffnung des 1750ger Reichstages eingehen; es war nach zehnjähriger Pause der zweite in der Herrscherzeit Maria Theresia's, und er sollte die Erhöhung der Contribution um 1,200,000 Gulden andererseits die Lösung einiger schwebenden politischen Fragen herbeisühren.

Drei Wochen vor seiner Eröffnung im April 1751 erlitt die Krone einen namhaften Berluft durch den Tod des alten Palatins Palfin, des "Vater Palfin", wie Maria Theresia in ihrer herzengewinnenden Weise den greisen und tren ergebenen Regierungsmann zu nennen pflegte. Zunächst mußte für seinen Nachsolger gesorgt werden, und der disherige Hoffanzler (Braf Ludwig Batzthiany gelangte zu dieser Würde, ohne sedoch seinen Vorgänger in den Augen der Königin se ganz ersehen zu können. Zu den wichtigsten Persönlichkeiten der Regierungspartei zählten die beiden Erzdischöfe von Gran und Kalócja, Niftas Cjaky und Franz Klodusiczky unter dem Hochsterus; unter den Weltlichen vor Allen der begabte Emporkömmting Anton Graßalkovich, der es durch sein Talent vom Bettelstudenten zum k. Personal, endlich durch die Gunft der

Königin zum Sbergeipan des Reograder Comitates und Hoffammerpräsidenten brachte und, mit der Herrichait Gödöllö beschentt, das Leben eines Magnaten von sürstlichem Reichthum sühren tonnte, dei dem die Kaiserin gern zu Gate war. Ihm schließt sich der königliche Personal Georg Febete an, ein ungemein schlagsertiger Mann, den die Gunt der ertenntlichen Herricherin zum Sber gespan von Arad erhob; gesürchtet und gehaßt von der Sposstion, welche ihrem Unmuth in lateinischen Epigrammen siber Febete ("Schwarz"), "schwarz in der Aleidung, noch schwärzer in der Gesünnung, der sür zwei Pserde die Wahrheit vertause", Ausdruck gab. Auch die f. Protonotare der Hoffanzlei: Paul Ragy, Anton Brunszwit, Pēcip und insbesondere der begabte Leßenaf, der Vertreter des Fürsten Anton Esterhäzy (f. Feldmarschalls, f. Sberütämmerers und seit 1750 Gesandter in Neapel), boten zu solchen Stylsübungen willsommenen Stoss.

Die Landtagsseisson war sehr bewegt und das Urtheil eines Zeitgenossen über ihren Schluß: "so endete ein mit Verwirrung bezonnener Landtag in höchster Verwirrung" — sehr bezeichnend. Die Krone konnte unter heftigen Kämpsen nur etwas über die Hälfte der verlangten Summe (700,000 Gulden) herausschlagen, während die Stände auf's Hartnäckigste die Durchführung der verhängnißvollen Artikel 18 und 46 des Diätaldecretes von 1741 verlangten und gegen die Jnarticulirung der k. Freistädte Raab, Komorn, Jombor und Reusak (Ujvidék) zu Felde zogen. Maria Theresia vermied nunmehr ein ganzes Jahrzehnt die Einderusung eines neuen Landtages, suchte sich mit den Mandaten der Statthalterei zu behelsen und mit Geschief den Magnatenstand in seinen glänzendsten Verztretern an ihren Hof zu fesseln.

Die Durchführung jener ungarischen Gesetzartikel hatte ber Serbennation und dem griechischenichtunirten Glauben gegenüber bedauerliche Wirkungen, welche besonders namhaste Ginsbußen brauchbarer Nähre und Wehrkraft Ungarns zum Vortheile Rußlands herbeiführten und seine gefährlichen Einmischungsgelüste förderten.

Als nämlich die Theiß: und Maroscher-Wreuze (nach magyarischer Auffassung "dem Mutterlande entrissene Theile") ausgelöst wurde, stellte man den serbischen Greuzern die Wahl: entweder sich dem Loose der Grundunterthänigkeit zu fügen, oder an die türkische Greuze auszuwandern.

An 23 Dorfgemeinden zogen die Auswanderung vor, wandten sich — bezeichnend für die Zutunft solcher Maßregeln — nach Außtand, wohin sie die Betersburger Regierung eintaden ließ, und bezogen im Luellengediete des Bug eine Niederlassung, welche alsbald den Namen "Neu-Serbien" führte. Horvát und Tefelija (ein Neise Manto's) waren die Führer. 1758 zogen neue Schaaren unter Preradoviz und Scheviz dasin und wurden an

256

beiben Ufern bes Dniepr im Gouvernement Jefaterinoflav untergebracht. Gine eigene Softanglei fur Reuferbien murbe gu Betersburg errichtet. Taufenbe und Taufende ftarfer Urme wurden fo bem mit Arbeits- und Wehrfraft burftig bestellten Ungarnlande entfremdet; benn nicht bloß Gerben, auch Magnaren machten fich nach Rufland auf ben Beg; und wie bies Alles mit ben Berechnungen ber ruffifchen Regierung gusammenhing, zeigt am besten Die Thatsache, baf ichon 1742, 1744 bie öfterreichische Regierung auf frembe Emiffare in Ungarn bas Augenmerk richten hieß und 1752 auf bas Werben von Auswanderern harte Strafen fette; bag ferner ber Rarlowicer Metro polit, Paul Nenadovič, megen feiner Unftrengungen, die Emigrationsluftigen gurudgubalten, von Ruglands Emiffaren als Fregläubiger bei ben ungarifchen Gerben verbächtigt murbe, und Bartenftein, ber im Sahre 1760 ben Borgängern Graf Rolowrat (1746-1751) und Königsegg im Umte eines Präfidenten der illnrischen Hojdeputation gefolgt war, als gründlichster Renner Diefer Verhältniffe fich gedrungen fühlt, in feiner für den Ihronfolger bestimmten Schrift "über die Beschaffenheit ber illnrifden Ration in den Erblanden" nach= jtebende Erklärung abzugeben, welche am beften Ruglands Saltung und bie politijden Nachtheile ber gangen Angelegenheit abspiegelt: "Es habe Mihe und Arbeit genug gefostet, um nur in etwas die (über die Behandlung ber ungarischen Gerben entfiandene) große Ungufriedenheit bes ruffifchen Sofes ju ftillen und beffen auf eine größere, höchst schabliche Emigrationsgestattung abzielendem Berlangen zu begegnen, unterbeffen fich Breugen und England (als Betämpfer ber öfterreichischen Politif in Betersburg feit 1756) alle biefe ungunftigen Umftande trefflich zu Rugen gemacht haben." Das Wiener Cabinet mußte fich also die erfünstelte Entrüftung der Betersburger Regierung über die Behandlung jeiner "Stamm= und Glaubensbrüder" gefallen laffen, durfte nicht birect gegen bie Emigrantenfängerei Ruglands einschreiten, sondern mußte Alles aufbieten, um die launenhafte Kaiserin und deren unberechenbare Umgebung in der Allian; festzuhalten.

Mit den territorial-administrativen Magregeln gegen die Serben Ungarns gingen die firchlichen Unionsversuche Sand in Sand. Ihre bedauerlichen 3mangs- und Scheinerfolge zeigen fich am besten in ber bezuglichen Gefchichte bes Sichelburger ober Schumberter Grengbiftrictes, geographisch einer Enclave bes Rrainer Landes, und bes Rariftabter Generalates im Allgemeinen. General Graf Petazzi murbe feit 1753 ein übereifriger Bollftreder ber seit 1744 angefündigten Magregeln und Gonner ber Union, indem er die Monche des ichismatischen Klosters Marcfa mit Gewalt vertrieb und die Betehrungsarbeiten bes unirten Beiftlichen (nachmals Bijchofs) Balfovie unterftütte. Baron Scherzer und Obriftwachtmeifter Beneginger thaten am Sichelburger Diftricte bas Möglichste, um ben Nichtunirten bas Dasein zu verbittern. Bergebens war bie Ginfprache bes Karlftabter Bifchofs Satite, pergebens alles Suppliciren, vergebens auch feit 1760 bie freimuthigen Gegen= porftellungen Bartenftein's, ber vom richtigen politischen Standpunkte aus Die gange Angelegenheit beurtheilte; benn Betaggi und Scherger und bes Ersteren Rachfolger Frh. v. Bed trafen ba in ihren Anschauungen mit ber ungarisch en

Hoftanzlei zusammen, und bei dieser Sachlage konnte der beste Wilten der Kerricherin, das Richtige zu erkennen, weder Handhabe noch Boden finden. Trang ja doch auch Bartenitein als Präses der von der ungarischen Wegenströmung an die Band gedrückten illyrischen Gosdeputation mit ieinen gefunden Unsichten nicht durch, und in seinem Rachfolger (seit 1767), Franz Frh. v. Roller, machte sich mehr der Hoftalb der ungarischen Kanzlei, was dieser allerdings vorzügliche Beamte vorher war, als der Bertreter der serbischen Sonderrechte gettend.

Wir mußten den ungarischen Verhältnissen einen breiteren Raum gönnen, da ihre Wichtigkeit für die Erkenntniß des inneren Staatslebens und seiner künftigen Gestaltung dies erheischte.

Kürzer können wir uns über die politischen Zustände Desterreich: Italiens und der öfterreichischen Niederlande fassen.\*)

Die Lombardie hatte ebenso wie Parma, Piacenza und Euastalla manchen Schicksallediel im Waffengeräusche bes österzreichischen Erbsolgekrieges erlebt. Während diese Ländchen der Bourbonenherrschaft versielen und im Aachener Frieden ihr zugewiesen erscheinen, behauptete Habsburg-Lothringen die Herrschaft über das Mailändische und Toskana.

In der Lombardie war schon vor der bourbonischen Juvasion (im December 1745) eine der österreichischen Herrschaft abholde Partei thätig; an ihrer Spize sehen wir in Mailand den Fürsten Melzi, die Rezzonico della Torre, Bolognini, Oppizoni, und die Frauen: Gräfin Clelia Borromeo und die Fürstin Trivulzi, deren Erstere eine Hauptrolle spielt. Tochter des Genuesen Duca di Grillo, seit 1707 mit dem Grasen Giovanni Borromeo vermählt, der streng kaiserlich gesinnt als Neichscommissär, Licekanzler in Neapel und (seit 1735) als Statthalter in Parma erscheint, fand sich Gräsin Clelia als Wittwe durch eine Entscheidung Maria Theressia's gekränft (1743) und wurde nun eine erbitterte Gegnerin der österreichischen Herrschaft. Um meisten compromittirten sich sedoch

<sup>\*)</sup> Bgl. ü. b. ung. Berh. Kolinovics, a. a. D.; Katona, 39. Bb.; Horvath, 5. Bb.; Kufuljevid, Jura Croatiae, II. Bb. (Ugram 1862); insbesondere Arneth, a. a. D., Ueber die troatsserb. Frage; die Lit. III. Bb. S. 67 u. IV. S. 154; serner: Schnigter, L'empire des Tsars (Paris 1862), II. Bb., und Kurzgesaste Abhandlung über die Berdiense und Schicksale ber serbischen und raizischen Nation u. s. w. (Neusak u. Belgrad 1791). Ueber die Protesianten: und Ruthenenfrage: Krones, Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II. 1740—1790 (Graz 1871), I. IV. Abschitt.

ber Vertrauensmann ber Regierung: Graf G. A. Bianconi und ber Postbeamte Nainoldi von Lugano, ein durchtriebener Schlaufopf, der sich aus dem Hochverrathsprocesse und bessen Folgen unzgemein geschieft zu winden verstand und schließlich auch ungestraft ausging, während Bianconi (1746, 26. November) mit dem Kopfe für sein Treiben büste. Auch Marchese Belcred im Pavia zählte zu den Verschwornen. Die llebrigen, auch die Gräfin Borromeo, erhielten Verzeihung (1749).

Un der Svike des italienischen Rathes für die Lombardie stand bis 1750 Marchese von Villasor, Graf von Montesanto, bem dann Sylva=Tarouca, zugleich Präsident des Rathes ber Riederlande, in der Bürde folgte. Die Generalstatthalterschaft im Lande felbst bekleidete 1747-1750 Ferdinand Barrach; ihn löste Graf Johann Ballavicini (geboren 1697 zu Genua), seit 1733 in öfterreichischen Diensten, ab. Der eigentliche Träger ber Geschäftslast war jedoch der ebenso begabte als arbeitstüchtige Empor= fömmling Graf Baltrame Criftiani, als Großkanzler ber mailandischen Regierung, auf bessen Gefinnung die Raiserin bauen burfte. Criftiani war es, ber — feit ber Rückgabe Mobena's an ben bourbonischen Barteigänger Bergog Francesco III. Farnese im Aachener Frieden — bas Project einer Heirath ber Enkelin Francesco's, Maria Beatrice, der Tochter seines Sohnes und Nachfolgers Ercole Farnese, mit dem jüngern Erzherzoge Desterreichs, Leopold, entwarf. Die beiden Verträge vom 11. Mai 1753 stipulirten diese binnen 12 Jahren zu vollziehende Beirath und fetten fest, daß bis dahin ber regierende Herzog von Modena Generalcapitan Desterreich= Italiens und Statthalter der Lombardie sei, dann aber diese Bürden auf den Sohn der Raiserin, eventuell auf Ercole Farnese zu übergeben hätten. So bahnte sich auf Grundlage dieser Abmachungen unter veränderten Berhältniffen die Berbindung Modena's mit bem Saufe Sabsburg=Lothringen an. 3m Januar 1754 hielt Francesco Farnese seinen Ginzug in Mailand, und Pallavicini übersiedelte nach Wien; die Seele der Verwaltung der Lombardie blieb jedoch bis zu seinem Tode (1758) Cristiani, bessen Nachfolger dann der Welschtproler Graf Firmian wurde.\*)

Wenden wir uns den Niederlanden, dem Gebiete zu, allwo, wie sein älterer Geschichtschreiber Strada bemerkt, "der Kriegsgott

<sup>\*)</sup> Bgl. Arneth, a. a. D., und Cusani, Storia di Milano (1865), III. Bb.

Mars seinen Lieblingssit aufgeschlagen zu haben scheint", der bes brobtesien Provinz Cesterreichs. Lon ihm durch fremde Lande gestrennt, blieb sie ein tostbares Aleinod, zweiselhaften Werthes; die offene Bunde des vielgliedrigen Ländersostens Cesterreichs, in welche Frankreich jeden Augenblick seine feindliche Hand tauchen konnte.

Sier hatte als Statthalterin Erzherzog in Elija beth ben Tod ihres Bruders K. Karl's VI. nicht lange überlebt. Sie selbst starb am 26. August 1741. Schon vier Monate zuwor hatte Maria Theresia ihren Schwager, Prinzen Karl von Lothrigen, zum Mitregenten ihrer Tante ernannt; doch hinderte ihn der Feldherrnberuf, sein Ant anzutreten. Graf Harrach versah die Statthalterichaft die zur Ankunft der neuen Regentin Marianne, der Schwester Maria Theresia's, welche, wie wir sahen, 1744 die Gattin Karl's von Lothringen geworden. Das neue Statthalterpaar zog am 22. März 1744 unter dem üblichen Gepränge in Brüsselein, und Prinz Karl nahm am 26. April die eigentliche Hulvigung für Maria Theresia als Herzsgin von Brabant, Limburg und dem Lande an der odern Maas entgegen, indem er zugleich die "Blyde Intomst," die joyeuse entrée, das Verfassungsgeses Brabants, im Namen der Königin beschwor.

Den kurzen Friedenstagen, innerhalb deren Erzherzogin Marianne, die Neuvermählte starb (December 1744) und Graf Kaunitz ziemlich widerwillig das Amt eines bevollmächtigten Ministers und Statthalters übernahm, folgten Kriegsstürme; dald wurde das Land stückweise eine Beute der Franzosen. Seit dem Falle Untwerpens (1746), der Zusluchtsstätte der Regierung, zog sich Kaunitz über die Grenze nach Afen zurück und arbeitete immer dringlicher auf seine Entlassung hin, die ihm endlich zu Theil ward; Feldmarschall Graf Batthiany sollte nun den Rest der kaiserlichen Gerrschaft in den Niederlanden hüten.

Schwer lastete die Herrschaft Frankreichs auf den Belgiern, besonders seitdem (20. März 1748) Graf Morit von Sachsen als Generalgouverneur Frankreichs seine Bestallung erhielt, und der Generalintendant de Sechelles seine Erpressungssystem zu handhaben ansing. Da mußte denn der Nachener Friede eine wahre Erlösung für die Niederländer bedeuten; am 30. Januar 1749 übernahm wieder die österreichische Regierung ihre Amtswirtsamkeit, und drei Monate später stand Prinz Karl von Lothringen an der Spite der Verwaltung, auf die er sich später, nach Zurücklegung seiner Feldsherrnwürde, ganz beschränkte. Es kamen gedeihliche Friedenstage für Belgien, und die Uebereinkünste zwischen De sterreich und

Frankreich sollten mit ihren bedenklichen Folgen das wieder auf= blühende Land glücklicherweise verschonen.\*)

Unsere Umschau in den politischen Länderverhältnissen Desterreichs ist zu Ende, und wir stehen nun vor der Aufgabe, die Staatsactionen zu beleuchten, welche einen neuen großen Krieg herbeiführten.

Es giebt nicht leicht eine Phase ber österreichischen und gemeineuropäischen Politik, welche die Geschichtschreibung berart in Athem setzte, als es die Jahre 1749—1756 sind, die Zeit der "Vorbereitung des siebenjährigen Krieges"; denn es vollzog sich in ihr allgemach eine folgenschwere Umkehrung der continentalen Allianzverhältnisse. Zu der Grundverschiedenheit des Standpunktes, welchen den diplomatischen Thatsachen gegenüber der nationale Geschichtschreiber als Anwalt der Sache seines Volkes und Staates einnimmt, insdesondere zu dem scharfen Gegensaße der österreichischen und preußischen Geschichtsauffassung, tritt die thatsächliche Schwierigkeit, sich im Labyrinth der bezüglichen diplomatischen Actionen zurecht zu finden, das Chaos all' dieser geheimen Staatsactionen zu durchdringen und zu beherrschen.

In ben letzten abgelaufenen zehn Jahren wurde viel Verdiensteliches von verschiedenen Seiten aus geleistet, um das Zwielicht bieser Verhältnisse aufzuhellen; und wenn es auch undenkbar ist, daß jene Verschiedenheit des Standpunktes in völlige Uebereinstimmung sich auflösen, und andererseits das geschichtliche Material vollkommen durchsichtig sich gestalten werde, so ist man denn doch der historischen Vahrheit um Vieles näher gekommen, und Manches, was bislang als ausgemachte Thatsache galt, erscheint nunmehr als historische Legende.

Die österreichische Politik seit dem Dresdener Frieden macht drei Wandlungen durch; die erste liegt zwischen den Jahren 1746—1748, die zweite begleitet die Friedensepoche von 1749—1755, die dritte drängte sich in die Zeit von 1755—1756 zusammen.

Der Ausgangspunkt für die erste der angeführten Perioden, welche dem Aachener Frieden vorangeht, ist das Petersburger Bündniß vom 7. Juni 1746 zwischen Maria Theresia und Elisabeth von Rußland.

<sup>\*)</sup> Bgl. die oben cit. Werke ü. b. ö. Niederlande. Neberdies Kervyn de Lettehove, Hist. de Flandre, 1. A. 6. Buch; und Matthot van Ruckelingen, Belgien unter Maria Theresia, übers. v. d. M. v. Stubenrand, (Wien 1850); Arneth, a. a. D.

Es war ber korm nach eine Ernenerung der öfterreichsich russischen Allianz vom Jahre 1.76 und zunächst ein Tefensisbündniß, mit gegenieitiger Garantie des Beigstandes, welches nach dem Wortlaute des vierten Weheimartitets gegen Friedrich II. gerichtet war, jobald der Preußentönig Teiterreich: Rustand oder Sachien Polen angreisen würde. In diesem Falle wäre auch Maria Thereina der Berzichtleitung auf Schlessen und die Grafischaft Glatz ent bunden und berechtigt, den Beistand Außlands mit 60,000 Mann und jeiner Kriegsstotte anzusprechen. Taß wir jedoch in diesem Artitet fein verbecktes Angrisisbündniß annehmen dürsen, beweist die Thatjache, daß man ihn dem englischen Cabinete mit Zustimmung Außtands mittheilte, während dies bezüglich des (1753, 16. Juni) nachgetragenen "allergeheimien" Bunttes, betreisend das Wassenbündniß gegen die Pforte, sobald sie den Belgrader Frieden brechen und eine der beiden Mächte angreisen würde, nicht der Kall war.

Diesem wegen seiner Ausstachelung Preußens verhängnißvollen, aber in der Sachlage begründeten Tractate gesellte sich das gegen Frankreich gekehrte Subsidienbündniß Rußlands und England Sollands (12. Juni, 30. November 1747) bei.

Die Nachener Friedenshandlung gab dem Wiener Hofe mehrzfache Gründe, mit den Seemächten zu schmollen und die Gleichgültigteit dieser Alliirten anzuklagen. War schon Bartenstein langeher ein schwifer Kritiker der englischen Freundschaft und einer Verständigung mit Frankreich geneigt, so drängte sich das Ersprießliche eines bezüglichen Allianzenwechsels am entschiedensten dem jüngeren Staatsmanne auf, der seit dem Nachener Congresse am Steuer der Politik Desterreichs steht und bald als ihr vorzugsweiser Träger, von europäischem Anschen, die Geschiese unseres Staates lenkt; es ist dies Wenzel A. Graf von Kauniß, dessen Vorleben wir in wenige Züge zusammendrängen wollen.

Einer der jüngern Söhne der zahlreichen Familie des öfterreichischen Tiplomaten Grafen Max Ulrich, der unter K. Leopold I.
und dessen Söhnen verschiedene Botschafterposten bekleidete und seine
Tage als Landeshauptmann von Mähren schloß, und der Gräsin
Rittberg; Enkel des einflußreichen Staatsmannes Dominik Undreas
Kaunit († 1706), — kam' Wenzel A. Kaunit am 2. Februar 1711
in Wien zur Welt. Dem geistlichen Stande zunächst bestimmt, dann
aber zufolge des Todes mehrerer Brüder der weltlichen Laufdahn
zugewendet und für den Staatsdienst, durch Universitätssmbien
zu Wien, Leipzig, Lenden, gleichwie durch Reisen in die Riederlande, England, Frankreich und Italien geschult, gründete (1736)
Kaunit durch Vermählung mit der Gräsin Marie von Stahremberg

(† 1749) seinen Hausstand und erscheint als Staatsbeamter 1737 in der Eigenschaft eines Reichshofrathes, als Diplomat in der eines Mitcommiffars am Reichstage zu Regensburg, bann aber mit 29 Jahren im eigentlichen Fahrwaffer ber Staatskunft; nämlich seit 1740 als Sendbote in Florenz, Rom, und schließlich auf dem schwierigsten Posten, zu Turin, wo ihm der Minister d'Ormea das Leben sauer machte. Bon hier endlich abberufen, finden wir Kaunit 1744-1746 als Civilablatus des Prinzen-Statthalters in Brüffel. Ungern war er dahin abgegangen, ungern weilte er auf biefem "Bulcane"; die Vorwürfe von gegnerischer Seite, er habe fich mehr um die Vertheidigung und Verbreitung der als jansenistisch= verketzerten Schriften van Gipen's als um die Landesdefension gefümmert, find wohl übertrieben, wenn auch zugegeben werden mag, daß ihn die Hoffnungslosigkeit der österreichischen Regierung gegen= über Frankreichs Waffenerfolgen verdroffen machte und in seiner Thatkraft lähmte. Ueberdies bildete einen Grundzug seines originell und bizarr angelegten Wesens eine abenteuerliche Furcht vor Krankheit und Tod, die man an dem großen, wohl= und fräftig gebauten, hageren Manne mit blauen, groß und ruhig blickenden Augen und feinen Zügen, — mit blondem Haar, das schon früh von einer ge= waltigen Lockenperücke verbeckt erscheint, — an dem vollendeten Welt= menschen und genußliebenden Cavaliere, um so kleinlicher fand, je mehr man feinen tiefen, planreichen Geift und die ganze geistige Selbständigkeit seines Denkens und Wollens erkannte. Diese später zu einem formlichen Suftem der Lebensdiät entwickelte Sorge für fein leibliches Wohlbefinden, die ihm nicht wenig den Aufenthalt in den Niederlanden als Quelle halb thatfächlicher, halb eingebildeter Kränklichkeit verleidete, war eine Folge der verzärtelnden Erziehung seiner übertrieben änastlichen Mutter und entsprach den epifuräischen Lebensmaximen eines von französischer Bildung durchdrungenen Kalobioten und doch wieder deutschedächtigen ernsten und gravitätischen Staatsmannes, beffen Wahlspruch: Alors comme alors! (Kommt Zeit, kommt Rath) jeder Ueberstürzung im Sprechen und Handeln wehrte, eines Politikers, ben später sein großer Zeitgenosse Friedrich II. "ebenso frivol in seinen Reigungen als tief in seinen Gebanken" nannte.

Kaunit hatte vom December 1747 bis Februar 1748 ben wichtigen Botschafterposten in London bekleidet, dann mußte er gegen seinen Willen den Vollmachtträger Desterreichs am Aachener Congresse 1748 abgeben; er stand im 40. Lebensjahre, da sich ihm die Gelegenheit bot, als jüngster Conferenzminister seine Meinung in den wichtigen

Wiener Berathungen ausführlich zu entwickeln, welche die Kaiserin im Jahre 1749 (März) über das fernere politische System Destereichs anordnete.

In biefen Berathungen vertrat R. Frang I. am entschiedensten das Geithalten an der alten Politik mit Rufland und den beiden Seemächten, anbei bas Schonen ber empfindlichen Stellen ber Politif Preußens und Frankreichs; das war die vorherrichende Unschauung im Ministerrathe, insbesondere die Sarrach's, mahrend Barten = ftein, auf England ichlecht zu iprechen, ber Unnäherung an Frant= reich gern das Wort redete. Um so greller stad von der Bertretung ber traditionellen Principien das umfangreiche Gutachten bes jungften Conferenzmitgliedes ab. Raunit bezeichnet gleichfalls als die vier "natürlichen" Bundesgenoffen Defterreichs: England, Holland, Rugland und Sachsen, als Desterreichs Geaner: Die Bforte. Breugen und Frankreich, indem aber er das Ungenügende der Bürgichaften jener hergebrachten Allianzen mit ben Seemachten er= örtert, entwickelt er die Vortheile einer Gewinnung der bisher feindlichen europäischen Sauptmacht, Frankreichs, und indem er als ärgsten Feind Preußen bezeichnet und als Aufgabe: die Ruderoberung bes Berlorenen (Schlefien, Glag) betont, - trifft er mit den stärksten Empfindungen ber Raiserin gujammen. Denn in der That standen seit den beiden schlesischen Kriegen die bedeutendsten zwei Berricherversönlichkeiten ihrer Zeit in einem un= versöhnlichen Gegensaße. Maria Theresia gewahrte in Friedrich II. ben "bofen Mann", den König ohne Religion und Rechtsgefühl, welcher sich an ihrem Erbe vergriff und den Ruin Desterreichs wolle, und ber Preußenkönig fprach feine Meinung über die Gegnerin in den bezeichnenden Worten aus: "Um Alltare fonnte fie mir ichwören, meine Freundin fein zu wollen, jo wurde ich ihr nur jo lange glauben, als fie feine Gelegenheit und feinen aunftigen Mugenblick fände, um mir zu schaden." Aber auch unabhängig von diesen starken Antipathieen, war der Widerstreit zwischen den beiden Staatensystemen gegeben, seit dem bas Jahr 1740 eine weientliche Verschiebung ihres gegenseitigen Verhältnisses angebahnt und die Großmachtpolitif Preugens auf Roften Defterreichs einen in der That weltgeschichtlichen Anlauf genommen hatte.

Die Ausführungen Kaunit, welche die Eventualität eines Bündniffes mit Frankreich und eines Angriffskrieges gegen Preußen zur Rückgewinnung des Verlorenen behandelten, blieben nicht ohne Sindruck selbst auf Harrach. Am entschiedensten widersprach der Reichsvicekanzler Graf Rudolf Colloredo, ein sehr genußsücktiger

und verschwenderischer Cavalier, gewissermaßen als Organ des Kaisers, ber mit jeder Fiber einer Berbindung mit Frankreich abhold war.

Kaunit hatte in jenem Gutachten die Principien seiner späteren Politik klargelegt; diese Conferenzberathungen scheinen der Anlaß zur historischen Anekdote geworden zu sein, die erzählt, wie er mit absüchtlicher Zerstreutheit und Geringschätzung die Aussührungen der älteren Conferenzminister anhört, dann das Wort ergreift und endlich, zum gnädigen Handkuß der Kaiserin zugelassen, die Gewißeheit seines Sieges über alle Nebenbuhler davonträgt; eine Anekdote, die in ihren thatsächlichen Clementen noch am ehesten mit der später zu beachtenden Conseilscene vom 21. Juli 1755 zusammenshängt und weder mit dem Jahre 1749, noch mit dem Zeitpunkte der Rücksehr Kaunig' aus Frankreich 1753 in Verbindung gebracht werden kann.

Aber zwischen diesem Gutachten und der entscheidenden Wendung in der Politik Desterreichs liegen noch Jahre einer Staatskunst, die im alten Hamptgeleise sich zu bewegen strebt, wenn sie gleich die Fühlung mit dem neuen zu gewinnen sucht. Unwillkürlich drängt sich da die Analogie in dem Verhältnisse Friedrich's II. zu Frankreich und England (1750—1756) auf; und wenn der Preußenkönig in seinem Memoire vom Jahre 1752 schreibt: . . . . "obgleich wir durch den Krieg gewinnen könnten, ist mein gegenwärtiges System, den Frieden zu erhalten, so lange es mit der Ehre des Staates nur irgendwie vereindar ist", so stand er damals dem Entschlusse zum Kriege um kein Haardreit näher oder ferner als die Kaiserin; denn beide willensstarken Seelen mußten mit Verhältnissen rechnen, Antrieden folgen, die auch den stärksten Willen meistern.

Der französische Diplomat Blondel hatte schon Ende 1748 Kaunig als den "fähigsten" Mann für den Hoffanzlerposten bezeichnet, den der bequeme und unselbständige Uhleseld in der That schlecht ausfüllte; er wünschte ihn auch als Mittelperson zwischen Desterreich und dem Hofe von Bersailles, obsichon sich Kaunig gegen die Uebernahme des kostspieligen Postens gesträubt haben soll, da dieser dem Fürsten Liechtenstein dritthalb Millionen Auslagen verursacht habe. Die diplomatischen Beziehungen beider Reich gewannen nun seit der Uebernahme des Wiener Gesandtschaftspostens durch Haut fort (September 1750) und des Versailler durch Kaunig (1751—1753) den bedeutungsvollen Anfang.

Man hat in den huldvollen Auszeichnungen Hautefort's durch Maria Therefia, andererseits in den Bestrebungen des österreichischen Botschafters in Versailles: zwischen den Parteien am Hofe Lud= mia's XV. - Machault = Rouille und d'Argenion - mit bem beim Rönige beliebten Bringen Conti, andererjeits mit der all: mächtigen "Freundin und Rathgeberin" bes Bourbonen, Marquije Pompadour, damals Gönnerin Machault's und Rouille's, auf guten Buß zu kommen, - mit Recht einen Wendepunkt in der Politik beider Staaten erblickt; aber in voreiliger Weise das, was fich erft 1755-56 vollzog, bereits als fertig in die erwähnten Berhältniffe hineinaeleat, und von Raunits und der Pompadour als den rasch fich verständigenden Gevattern des österreichischefranzösischen Bündnisses und des siebenjährigen Krieges gesprochen. Man übersah, daß jene Zuvorfommenheit der Raiserin mit der Neberzeugung des ganzen Ministeriums, Frankreichs gute Laune musse gewonnen und geschont werden, zusammenhing; man beachtete zu wenig die Instruction Sautefort's, die gegen jede Revindicationspolitif Defter= reichs und auch wider die deutsche Königswahl des erzherzoglichen Thronfolgers gerichtet erscheint, und wußte oder wollte nicht wissen, daß Raunit, als er Paris verließ, noch nicht recht im Reinen mit sich war, ob man sich des Prinzen Conti oder der Pompadour ver= fichern follte; daß er feinem Rachfolger, Grafen Georg Ctahrem = berg, das weitere Studium der Sachlage und die Wahl zwischen beiden Wegen überließ.

Die Rückberufung Kaunit,' aus Paris hing mit dem Plane Maria Theresia's, eine wesentliche Lenderung im Hofund Staatsorganismus zu veranlassen, zusammen. Die von Khevenhüller aufgezeichnete Unterredung zwischen ihm und der Kaiserin (31. October 1752) bildet den Ausgangspunkt. Maria Theresia sprach den Entschluß aus, an die Stelle des in seinen geistigen und körperlichen Fähigkeiten herabgekommenen Ministers Uhleseld Kaunit zu setzen; Bartenstein, der sich unmöglich mit dem jüngern Vorgesetzen vertragen würde, zum sörmlichen Conserenzminister zu erheben und die Organistrung der Staatskanzlei ihrem neuen Chef ganz zu überlassen. Allerdings war auch von den Extravaganzen, Wunderlichkeiten und auch von der "schwachen Gesundheit" Kaunit," von der Abneigung des Kaisers gegen ihn die Rede, da aber Niemand sonst besser für den wichtigen Posten tauge, so müsse man das Alles in den Kauf nehmen.

Am 13. Mai 1753, bem Geburtstage ber Kaiserin, veröffentlichte Obersthofmarschall Fürst Karl Phil. M. v. Dietrichstein die folgenschweren Personalveränderungen. Uhlefeld erscheint als Obersthofmeister; Kaunit als Hof- und Staatsfanzler; Haug = wit als Oberstfanzler, provisorischer Präsident der obersten politischen Behörde oder des Directoriums, mit Managetta als Vicepräsidenten zur Seite; Graf Chotef gleichfalls mit dem Kanzlertitel als Chef des indirecten Steuerwesens, der Banco- und Commerzangelegenheiten; Bartenstein, den Kaunitz als Staatssecretär um keinen Preis an seiner Seite haben wollte, als Vicekanzler des Directoriums; die Grafen Korzenski, Breuner und Perger als Chefs in den Justizsachen; Botta als bevollmächtigter Minister für Italien; Cobenzl als Minister und Ablatus für die Niederlande.

Die Namen Kannig, Haugwig und Chotek bilden die wichtige Dreiheit der Männer der eigentlichen theresianischen Reformepoche nach den beiden Hauptrichtungen der äußeren und inneren Politik.

Den 14. Mai als Hof= und Staatskanzler beeibet, schuf sich Kaunitz eine ganz neue Staatskanzlei, ein Bureau der "öffent-lichen Angelegenheiten", in welchem er mit seinem Referendar und vier Officialen vollkommen Herr seines Geschäftes sein wollte und wurde. "Den Kampf mit dem Geschäfte wolle er aufnehmen, aber keinen Kampf mit der Geschäftsführung haben", war sein richtiger Grundsatz.

Baron Fürst, ber preußische Geschäftsträger, und seine Collegen merkten bald ben bebeutenben Unterschied zwischen Einst und Jetzt, die seste Hand in der Leitung und Versperrung der politischen Staatsgeheimnisse. "Es ist gewiß", schreibt Fürst, "daß Graf Kaunit mehr Geist, Fembeit des Betragens und Kenntnisse hat, als sein Vorgänger, Graf Uhlefeld; nur waren die Gesandten damals besser daran. Der Staatssecretär Bartenstein machte die Geschäfte: es war leichter, die Geheimnisse zu ersahren. Auch hatte man mancherlei andere Wege, zum Ziele zu kommen. Aber der Graf Kaunit ist nicht allein selbst unbestechlich und viel zu umsichtig, um sich zu verrathen; auch seine Subalternen sind beinahe unzugänglich"....

Die Stelle Bartenstein's unter dem Titel eines geheimen Staatsreferendarius erhielt der vertraute Freund Kaunig', der Sohn des Reichshofrathes und kaiserlichen Ministers dei dem niederrheinischwestfälischen Kreise, Friedrich Frhr. v. Binder (geb. 1708 zu Weglar). Kaunig, seit 1736 mit dem talentvollen Manne defreundet, dand ihn schon 1746 in der rücksichtsvollsten Weise an seine Person. Er besaß an ihm die gewandteste Feder für seine Gedanken.

Wir stehen jetzt an der Schwelle der großen europäischen Allianzenwandlung und müssen nun die diplomatischen Bershältnisse Oesterreichs allseitig würdigen, zunächst das zu den Boursbonenhöfen.

Früher als mit Frankreich fam man mit Epanien zu einem festen Abschlusse in den Berträgen von Madrid und Aranjuez (19. April, 14. Juni 1752), benen auch Reapel und Sarbinien beitrat. Bezüglich Frankreich's konnte Raunig erft im Sommer bes Jahres 1755 feine Plane ber Berwirflichung entgegenführen, benn bie Loderung der englisch öfterreichischen Beziehungen mußte vorangehen. Sie begann, als England (j. 1754) in Wien auf beffere Berforgung der niederländischen Barrierenpläte — gegen Frankreich brangen ließ, und jum Kriege mit Frankreich ruftend, Cefterreich als opjerwilligen Bundesgenoffen heranziehen wollte, andererfeits fich bes Auswanderungsrechtes der deutscheöfterreichischen Protestanten annahm. Immerhin ichien Desterreich noch in den großen Fragen Sand in Sand mit England zu geben; erft die Berbalnote vom 19. Juni 1755, welche Kaunit bem englischen Gesandten Mrs. Reith überreichte, ließ in ber Form eines Illtimatums auf die bundes= genöffischen Untrage bie Entfremdung berausfühlen. Denn mäh= rend England den Sauptton auf die Sulfe ber ganzen Macht Desterreichs gegen Frankreich legte, that dies Desterreich in Bezug ber brittischen Unterstützung gegen einen etwaigen Angriff Breufens, beziehungsweise Cardiniens; ber Ton ber Berbalnote bewies, daß man alles Hofmeisterns des Cabinetes von St. Zames mube fei und felbst Magnahmen vorschreiben wolle. Es war bies zur Zeit, als England durch Sir Samburn - Williams einen neuen Subsidienvertrag mit Rugland ichloß. Richts befto weniger hütete Kaunit seine französischen Allianzpläne so lange als thunlich vor den Augen Englands und hielt sich den Weg zur Festhaltung ber alten Bundniffe offen.

Denn die Verständigungen mit Frankreich, — das 1751 (2. Januar) einen Vertrag mit Preußen abgeschlossen hatte, an dessen Hofe ebenso wie am Wiener die traditionelle Politik eine antiösterreichische war, Belleisle und d'Argenson entsichieden derselben anhingen, der König eigene Politik neben der miniskeriellen zu treiben pflegte und schwer berechendar blieb, —

gingen langsam vorwärts.

Man erblickt traditionell in der Madame Pompadour und in ihrem Schildknappen, dem Abbe Bernis (seit 1755), die alleinigen Factoren des österreichischefranzösischen Bündnisses. Ihr persönlicher Haß gegen Friedrich II., Kaunig' und Stahremberg's Schmeichlerkünste, große Geschenke und ein eigenhändiges, an Freundlichkeiten überströmendes Schreiben Maria Theresia's an die Courtisane des Königs, worin ihr der Titel "Meine theuere Cousine" ertheilt worden,

hätten das politische Wunder bewirkt. Diese historische Legende muß an der Sand der Thatsachen richtig gestellt werden. Madame Pompadour war allerdings eine Hauptmacht am Hofe Ludwig's XV., aber ebenso wenig allgewaltig in volitischen Maknahmen, als so bornirt leidenschaftlich, um gegen alle anderen Stimmen einen diplo= matischen Saatsstreich beraufzubeschwören. Ihr Groll gegen ben Preußenkönig traf mit der Eifersucht des französischen Hofes und feiner Staatsmänner wider das hochstrebende, der bourbonischen Allianz 1742 und 1746 untreu gewordene Sustem der Politik Friedrich's II. zusammen, mit der Besorgniß Frankreichs vor Breufens Alliang mit England, welches lettere bereits im Seefriege mit Ludwig XV, begriffen war, und sie war klug genug, diesen Groll im rechten Augenblicke zu befriedigen. Stahremberg's Deveschen im Hochsommer 1755 beweisen, daß er noch weit vom Ziele der ersten Verständigung war, und wenngleich Raunit, nach Khevenhüller's Aufzeichnungen am 19. Juli d. J., seinen französischen Allianzplan vorlegen konnte, der gewissermaßen einen Anhana zu feinem Portrage an die Kaiserin vom 27. Juni 1755 bildet; wenn auch nach dem Eintreffen neuer Berichte Stahremberg's am 21. Juli jene Conferenzsitzung stattfand, von welcher Khevenhüller fagt, sie habe "eine ber epinöfesten und belicatesten Materien" behandelt, und dem Staats= fanzler Raunit Gelegenheit geboten, fein "genie superieur" neben "fleinen ridicules" zu zeigen, und Raunit am 28. August in einem weiteren Vortrage die Gefahr vor Preußen und die Vortheile einer französischen Allianz behandelte, - so war noch gar kein festes Abkommen mit Frankreich geschlossen. Denn in diesem Vortrage betont Kaunis, man folle dem Grafen Stahremberg durch Instructionen nicht allzusehr die Sände binden und bemerkt, es könnte ihm noch überdies ein Schreiben an die Madame Pompadour zugeschickt werden, um sich allenfalls berselben statt des Bringen Conti zu bem ersten Unwurf bei dem Rönia (Ludwig XV.) zu be= dienen. Stahremberg hatte also noch zwischen Conti und ber Pompadour bezüglich des ersten Antrages an den König zu wählen. Um 30. August hatte Stahremberg seine erste Zusammenkunft mit Madame Pompadour, die seine Mittheilungen wohlwollend aufnahm. Raunit erkannte aber bald aus den Meußerungen Frankreichs, daß es noch sein Bündniß mit Preußen festhalten, andererseits aber Desterreich zur Preisgebung seiner alten Alliirten veranlassen wolle; er war eben so vorsichtig wie der begabte Botschafter Stahremberg. Ende December 1755 zeigte sich Frankreich tractabler, aber erst die in Berfailles erbitternde Rachricht von dem zwischen England

und Preußen am 16. Januar 1756 abgeschlossenen Bündnisse schlug durch, und jett zeigte sich Minister Rouillé hisiger im Ersgreisen der österreichischen Allianz als der Abbe Bernis. Aber noch immer war das Bündniß nicht fertig. Weilte ja doch auch vom Januar dis März 1756 der französische Botschafter, Barbon Manscini-Mazarin, Herzog von Nivernois, mit neuen Anträgen und Vollmachten in Berlin. So kam erst am Beginne des Mai 1756 zu Joun (bei Bersailles) der österreichischsfranzösische Allianzvertrag, gezeichnet von Stahremberg, Rouille und Bernis, zu Stande, nachdem die Mission Nivernois' in Berlin gescheitert war, andererseits Desterreich des Bündnisses mit Rußland sicher wurde.

Die Pompadour spielte die Rolle der Bermittlerin der guten Beziehungen Desterreichs und Frankreichs im entscheibenden Augenblid: nicht fie machte die frangonische Politif: die Aufmerksam= feiten gegen fie, die Geschenke an fie spielen erft bann eine Rolle, als es fich darum handelte den bereits stipulirten Vertrag zu ver= wirklichen und vortheilhaft für Desterreich zu gestalten : also seit Mai 1756. Es ist begreiflich, daß einer Dame von folchem Cinfluffe, ber ber Preußenkonig das Fürstenthum Reuenburg angetragen haben foll, Derartiges geboten werden mußte. Der an = gebliche Brief Maria Theresia's an sie, der nie zum Vorschein fam' und den die Raiserin nachmals auch entschieden in Abrede stellte, konnte aans aut geschrieben sein, ohne daß er ein Unflage= zeugniß gegen den Charafter der Politik und der Berricherin Defterreichs abgeben bürfte, — benn ber sociale Charafter ber Pompadour, ihre von der ganzen Diplomatie anerkannte Stellung am Hofe Ludwig's XV. hat nichts Unftößiges auf dem Gebiete ber Politik, allwo eine Courtifane gerade jo viel Gutes und Schlechtes ftiften fann, wie eine ehrbare Berrichergattin; ihr moralischer Charafter ftand mindeftens auf der gleichen Sohe mit bem einer Elifabeth und Katharina II. von Rugland und fonnte das fitt= liche Gefühl einer Maria Theresia nicht stärker anekeln. Immerhin mußten wir das Unerwiesene dieses Schreibens insbesondere in der uns überlieferten Form betonen.

Längst hatte bereits Friedrich II. Stellung genommen. Gerade so wie im Jahre 1745 kam er mit seinen Rüstungen den Gegnern zuvor und ebenso mit der entscheidenden Mlianz.

Neber die Beziehungen Sachsens zu Rußland und Sesterreich suchte er sich burch den bestochenen Ministerialschreiber Fr. Wilh. Menzel Kenntniß zu versichaffen, der mit Hilfe von Nachschlüsseln, die ihm der preußische Geheimrath

Eichel von Potsbam durch Plesmann, den Secretär des Botschafters Friedrich's II. in Tresden, zumitteln ließ (December 1752), seit 1753 Depeschen diebstähle und Copirungen an dem sächsischen Staatsarchive verübte. Man hat diese gauzen Vorgänge ziemlich breit geschlagen und durch die Behanptung: Kaunit selbst habe, um Friedrich II. irre zu sühren, den echten Actenstücker salsche beimischen lassen und so Lift gegen Lift geset — noch abenteuerlicher zuspitzen wollen. In Verlin ließ sich der Bruder des österreichischen Geschäftssecretärs, Maximilian von Weingarten, nachdem er selbst früher von verzuchten Anträgen Gickel's an ihn dem österreichischen Botschafter Grasen de la Puebla Anzeige gemacht, sür Angebereien gewinnen, die allerdings wenig Belangreiches bieten mochten. Die preußische Regierung machte dann die Besmühungen des Wiener Hoses, des Flüchtlings habhaft zu werden, illusorisch.

Wir wollen nicht auf Menzel's Depeschendiehstahl und noch weniger auf Beingarten's Denunciationen ein großes Gewicht legen, und nicht auf das mußige und unberufene Moralisiren im Bereiche der politischen Händel und einlassen, das andererseits in der traditionellen Behandlung ber Geschichte bes öfterreichisch-frangösischen Bundniffes sich so widerlich breit macht. R. Friedrich II. bedurfte weder Menzel's noch Weingarten's, um das zu erfahren, was er zu er= fahren brauchte. Das englische Cabinet, sein Botschafter in Berfailles. feine Bartei in Petersburg — Großfürst Beter und beffen Gattin Katharina (Sophie) — konnten ihn besser bedienen; überdies stand Großkanzler Bestuschew in Englands Solbe. Friedrich II. fannte seine Gegner, wie sie ihn burchschauten, aber er hatte Alles früher fertig gebracht, und als zwischen Frankreich und Desterreich die näheren Stipulationen verhandelt wurden, der englische Gesandte Reith in Wien seine Absertigung erhielt und ber preußische Ge= fandte Klinggräf von Kaunit und der Kaiferin (18. Juli und 7. August) die Andeutung des Abbruches der diplomatischen Be= ziehungen wenig verblümt zu hören bekam, war der Preußenkönig entschlossen, bem verhaßten Minister Sachsens, bem bin und ber schwankenden Brühl, durch Maltahn das Meffer an die Reble zu setzen; er stand marichfertig gegen bas wehrlose Sachien und gegen - Böhmen.

## Ueberficht des fiebenjährigen Krieges.

1756. Januar: 16. (Bestminster) Bundniß Englands und Breußens. Mai: 1. Bertrag zwischen Cesterreich und Frankreich (Joun o. Bersailes). August: 22.—29. Ginruden ber Preußen in Sachsen; Besehung von Leipzig. September: Bordringen der Preußen in Sachien und gegen Böhmen. Sctober: 1. Schlacht bei Lobofit. 15. Capinilation der Sachien im Pirnaer Lager. 20. Bruch Frankreichs mit Preußen. (Rovember: 11. Englisches Ministerium Pitt.) December: 31. Rußlands Beitritt zum Bertrage von Berfailles.

1757. Januar: 17. Majoritätsbeichluß bes Reichstrieges gegen Preufen. 22. (2. Februar) Cefterreichifcheruffifder Bertrag. Februar: Die Cefterreicher eritürmen bie preufisichen Schangen gwijchen Birichfeld und Bittan. Marg: Mitte, überichreitet bie grangofenarmee bie beutiche Grenge. April: (Entlaffung Bitt's.) Der Pring von Cumberland nach hannover. 21 .- 24. Zweiter Ginmarich ber Prengen in Bohmen. 22. Friedrich II. in Die Reichsacht erflart. Dai: (1. Frangofisch-öfterreichischer Bertrag; nicht ratificirt.) 6. Brager Coladt. Juni: 18. Gieg Daun's bei Rolin; Rudjug ber Preußen aus Bohmen. (29. Englisches Coalitionsministerium: Bitt : Re weaftle.) Juli: 26. Gefecht bei Saftenbed zwijchen ben Frangoien und ber hannoveranischen Allierten-Armee. August: 28. Gieg ber Ruffen bei Großiagerndorf am Pregel. Geptember: Ginmarich ber Schweben in Breußijch: Pommern. Erfolge ber Cesterreicher in ber Laufit. (8.-16. Convention ber Grangojen und ber hannoveranischen Alliirten : Urmce gu Zeven und Bremer: vorde.) October: 16. Sabbit vor Berlin. Movember: 5. Gieg Briedrich's II. bei Rogbad. 22 .- 24. Gefecht vor Breslau; bie Defterreicher herren ber Stadt. December: 5. Gieg Friedrich's II. bei Leuthen.

1758. (Februar: 25. Sturz bes russischen Großtanzlers Bestuschen.) April: 11. Neuer englischepreußischer Allianzvertrag. Rückzug ber Franzosen vor Ferdinand von Braunschweig über den Rhein. Mai: Preußen in Mähren. Belagerung von Olmüß. (Juni bis October: Französischer Feldzug am Niederrhein gegen Ferdinand von Braunschweig.) Juni: 29. Laubon's Erfolg bei Domitabtl. Juli: Rückzug der Preußen aus Mähren. Daun nach Sachsen. Angust: 29. Sieg Friedrich's II. über die Russen bei Jorndorf. October: 14. Sieg der Sesterreicher bei Hochfirch. (Sturz des Ministers Bernis.) Rovember: (Ministerium Choiseul. Verwahrung der protestantischen Reichsständeschaft gegen die Reichsacht wider Friedrich II. und bessen Berdindete.) Rückzug Daun's aus Sachsen nach Böhmen. December: 30. 31. Reuer österreichische französischer Bertrag.

1759. April: Ende: Preußischer Ginfall in Böhmen. Die Russer unter Solutsoff. Juli: 23. Sieg ber Russen über die Preußen bei Kan unweit Büllichan. August: (1. Sieg Ferdinand's von Braunschweig über die Franzosen bei Minden.) 12. Laudon entschiedet den Sieg bei Kunersdorf. September: 4. Daun nimmt Dresden. 19. 21. 24. Tressen bei Wilsborf, Meißen, Hoperswerda. October: 29. Gesecht bei Pretich. November: (9. Neue Verlängerung des englischerveußischen Subsidienvertrages. Ende Rovember Rjiswifer Conferenz.) 20. Der "Finkensang" bei Maren. (Friedensunterhandlungen.)

1760. (Januar, Februar: Choijeul bemuht fich um einen Separat: frieben mit England; Friedrich II. um den Ausgleich mit Frankreich.)

März: 21. Die Schuwalow'ichen Verträge. April: (3. Kijswifer Contredeclaration Desterreichs, Kußlands und Frankreichs.) Sommerstämpse in Schlesien, Sachsen und Glaz. Juni: 23. Laudon's Sieg bei Landsshut. Juli: 22. Daun entsett Dresden. 26. Laudon erobert Glaz. August: 15. Friedrich II. siegt bei Liegnitz. October: 9.—13. Russen und Desterreicher in Verlin. 21. Laudon's Angriss auf Kosel. (Ende des hessischen weranischen Feldzuges. 23. Tod Georg's II. von England. Georg III.) Rovember: 3. Die Schlacht bei Torgau. (December: 12. Letzte Erneuerung des englischeprenssischen Subsidienvertrages; Choiseul's Friedenswerbung an das Wiener Cabinet.)

1761. (Januar, Februar, März: Kämpfe in Deutschland zwischen ben Franzosen und Ferdinand von Braunschweig.) März: Die Zbee des Augsburger Friedenscongresses. April: (2. Die Reichstruppen bei Saalfeld geschlagen.) Landon und die Russen unter Buturlin gegen Schlessen. August: (15. Boursbonischer Hausvertrag.) 20. dis September: 20. Friedrich II. im Lager von Bunzelwig. October: 1. Laudon erftürmt Schweidnig. (5. Bitt scheet aus dem englischen Ministerium; Bute Premier.) (November: 11. Schluß des französischen Feldzuges in Westdeutschland.) December: (Die Russen erobern Colberg; Schwedischspreußischer Krieg in Rommern.) Schluß des sächsischen Feldzuges Choisent's um den Frieden. 12. Abslauses englischen Feldzuges. Unstrengungen Choisent's um den Frieden. 12. Abslausen des englischspreußischen Subsidientractates, der nicht mehr erneuert wird.

1762. Januar: 5. Tob ber Kaiserin Elisabeth von Rußland; Thronfolge Peter's III. Der große Umschwung. Februar: 23. Russische Friedensdeclaration. (Lösung bes senglischepreußischen Bündnisses.) Mai: 5. Friede zwischen Rußland und Preußen. 22. Hamburger Friede zwischen und Schweben. Juni: 19. Russischer Rusinger Allianzvertrag. Sommerseldzug in Schlesien. Juli: 6. Sieg der Desterreicher bei Abelsbach. Umschwung in Rußland. 9. Sturz Peter's III. Thronbesteigung Katharina's II. 21. Treisen bei Burkersdorf. August: 2. Gesecht bei Teplit in Böhmen. (Katharina II. bietet ihre Friedensvermittlung an.) 16. Gesecht bei Reichenbach in Schlesien. October: 29. Sieg der Preußen bei Freiberg. November: 2. Desterreichischen Feldzuges in Westdeutschwention zu Kontainebleau; Ende des französischen Feldzuges in Westdeutschland. 21. Desterreichischereußischer Wassenstillstand.

1763. Januar, Jebruar: Die Friedensverhandlung. Februar: 10. Parifer Friede zwischen England und Frantreich. 11. Neichstagsbeschluß zu Regensburg über die Neutralität. 15. Gubertsburger Friede zwischen Desterreich= Cachsen und Preußen. Ende bes siebenjährigen ober britten schlessischen Krieges.

Maria Theresia und Friedrich II. befanden sich ihren beiberseitigen Verbündeten gegenüber auf einem Standpunkte, ber nicht

berielbe war, den England und Frankreich einnahmen. Der Bourbonenhof wollte vor Allem England durch den Angriff auf Hannover lähmen und einichüchtern, andererseits den gesunkenen Ginfluß in Tentichland beben, mahrend das brittische Cabinet die Frangoien= macht am Teitlande beschäftigt und in Althem gehalten wünschte. Cenerreich dagegen lag Alles an der Rückeroberung bes Ver= lorenen, und Preußen war entschloffen, Cachien zu entwaffnen und den Krieg jo raich als möglich auf öfterreichischen Boben hinüberzuspielen; es wollte seinen Hauptgegner angreifen. Als der engliiche Gesandte Mitchel den Preußenkönig von dem "Pravenire" abrieth, erwiderte Friedrich II.: "Glauben Sie, daß ich mir Rafenftüber von Desterreich geben laffen soll? Bei Gott, das werde ich nicht leiden. Die Dame hier (auf ein Porträt Maria Theresia's weisend) will den Krieg, sie soll ihn haben!" Der siebenjährige Krieg begann zunächst als Duell zwischen Desterreich und Preußen; es brauchte lange, bevor Frankreich und England-Hannover die Kriegsbereitschaft in den Feldzug auf deutschem Boden umsetten.

(s ift nicht unfere Aufgabe, Die Weichichte bes Ginfaltes ber Preußen in Cachjen, die arge Berblendung und Unentichloffenheit Bruhl's und die jammerlichen Buftande ber jachfischen Staats: und Beeresverwaltung in ben ichwülen August: und Geptembertagen bes Jahres 1756 gu erörtern; wir wollen uns auch jedes Commentars zu bem "unfreiwilligen Mariche und unschädlichen Durchzuge" (marche involontaire et transitus innoxius) der Preußen. ben die Potsdamer Tepeiche Friedrich's II. vom 28. Angust bem jachsichen Cabinete anzeigte, ebenjo enthalten, wie jeder mugigen Betrachtung über bas preußische Ariegsmanifeft, bemguiotge bie Eruppen Friedrich's II. "zum Edute R. Auguft's II." bestimmt waren und worin fich bie Stelle findet, der Preußentonig wunsche nichts fehnlicher, als baß "die gludliche Stunde bald herannahen möge, da fie das Vergnügen haben würden, Ihrer R. Majeftat in Boten beren Kurlande als ein Depot wiederum ju übergeben, fo Ihrer preuß. Majestät jederzeit beilig sein und bleiben werben", - es waren eben biplomatijche Etvlübungen, welche, wie alle jolche, ben leibigen Schein vor ber Welt wahren jollten. Brühl hatte überjeben, daß man nicht bloß Allianzen fuchen und diplomatische Geldzüge pratticiren, sondern auch die Baffen gerüftet halten muffe, um im Nothfalle handeln zu tonnen und vor jeder Ueberraschung ficher ju fein. Bu diejem unjeligen Schwanten gejellten fich Migverfiandniffe gwiichen Cachjen und Cesterreich noch in ber zwölften Stunde.

Das Ungeahnte, der Ueberfall und die Entwaffnung Sachfens durch Friedrich II., war geschehen und überraschte auch Desterreich. Dies beweist der Umstand, daß die Nachricht von dem Einmarsche der Preußen in Sachsen das Kaiserpaar sern von Wien, im Luftichlosse zu Holitich, an der mährisch-ungarischen

Grenze, traf und nun die schleunigste Rückreise Maria Theresia's nach Wien herbeiführte.

Defterreich's Militarmefen hatte feit bem öfterreichifchen Erbfolge= friege, ber lehrreichsten Baffenschule, wesentliche Fortschritte gemacht. Man war nicht blind geblieben für die bezüglichen Errungenschaften bes preußischen Seermefens und fuchte insbesondere das Augvolf nach bem bortigen Borbilbe ju ichulen und zu bewaffnen. Huch die Reiterei, beren treffliches Material Friedrich II. anerfannte, erfuhr auf Grundlage ber gewonnenen Erfahrungen geitgemäße Rejormen. In jener Richtung erwarb fich ber Infanteriegeneral Anger, in Diejer General Rabicati Berdienste, Die um fo fchwerer in's Gewicht fallen, je größere Sinderniffe hierbei zu bewältigen waren. Defterreichs beste Baffe war und blieb die Artillerie. Ihre Leiftungen fernte auch ber Preußentonig achten, und er iprach mit Unerkennung von bem Gurften Bengel Liechtenftein, ihrem eifrigen Forberer. Geboren im Jahre 1696, Golbat aus ber Schule Eugen's von Savogen und Diplomat, als folder por bem ofter: reichischen Erbjolgefriege am Sofe ju Berfailles, wurde Liechtenftein im Jahre 1744 "Generalbirector ber f. f. Land-, Feld- und Saus-Artillerie" und machte biefem Titel Ehre.

In Bezug der Armeeverwaltung hatte 1753 eine neue Glieberung in zwei Hauptdepartements stattgesunden, in ein militärisch-politisches und gerichtlich-ötonomisches, welches lettere das Ressort des Grasen von Salburg war. Leider sehlte es dem Vicepräsidenten des Hosfriegsrathes, Grasen Reipsperg, ebenso wie dem Präsidenten, Grasen Joseph Harrach, und dem Höchstern, dem Prinzen Karl von Lothringen, an dem raschen, sichern, große Verhältnisse beherrschenden Blick, — was die eigenthümliche Erscheinung der häusigen Interventionen des energischen Staatsministers Kaunits in den Fragen der Heeresleitung erklärt.

Pring Karl hatte sich im öfterreichischen Erbsolgefriege als Oberbesehlshaber nicht bewährt; die günftige Meinung der Kaiserin beließ ihn dennoch auf bem Posten, leider nicht zum Vortheile ihrer Sache.

Man hatte sich für den Krieg vorgesehen; aber eine weit längere Frist angenommen\*). Es galt jetzt, mit den verfügbaren

<sup>\*)</sup> Lgl. die gleichz. diplomatijche Lit. v. öfterr. Seite: z. B. Apocrysis s. responsio ad manifestum Bellicum, quod prodivit in lucem sub Titulo: "Motiva quibus sua Regia Majestas Borussica mota fuit ad opponendum se Viennensis aula consiliis, eorundemque executioni praeveniendum" (Vindobonae 1757), und Synoptica deductio quarundum e multiplicibus per Regiam aulam Borussicam in obversum Berolin. et Dresd. pacis tractatus patratarum foedifragarum transgressionum (Viennae s. a.) mit Unh. m. Actenst. — Circulare rescriptum, quod Sua Rom. Imper. nec non Hung. et Boh. regia M. ad suos apud aulas exteros constitutos Ministros expediri fecit (Vindobonae 1757) (enthält die Klinggräfschen Noten n. deren Leantw. im Unhange).

Truppen ben ersten Angriss abzuwehren und zugleich Sachsen Hilfe bringen, die rückständigen Geeresträfte zu sammeln und den großen Krieg vorbereiten; sedenfalls war man überrascht, und die Thatsache, daß noch setzt der Conserenzminister Khevenhüller es für statthaft hielt, dem preußischen Botschafter Klinggräf eine bindende Friedenszusage einzuhändigen, beweist, wie es an ängstlichen Bedenken in den maßgebendsten Kreisen nicht fehlte.

Teldmarichall Browne war für die Aufnahme des Kampfes in Böhmen und Sachsen ausersehen; unter ihm, Rolowrat und Luchefi franden am Musterplate bei Rolin nicht mehr als 32,000 Mann, während die Reservearmee unter dem Feldzeugmeister Fürsten Viccolomini, an Clmut gelehnt, 22,000 Mann gablte. Groß war die Entmuthigung der bohmischen Stände, nicht gering der Verdruß des Wiener Hofes, als er in feiner ficheren Erwartung, Sachsens Rönig und fein Deer wurden fich nach Böhmen guruckziehen, burch den veränderten Entschluß: die Bildung des Lagers bei Virna und das Andringen, die öfterreichische Waffenmacht dabin zu diri= giren, - getäuscht, ben Entschluß zur Dedung Böhmens, und gu= gleich zur Rettung der Sachsen faffen mußte. Satte die Rathlofigfeit und das Edwanken der Sachsen die Ginschließung ihres Pirnaer Lagers burch 32,000 Preußen beschleunigt, so gestaltete sich ber österreichische Rettungsplan schwierig, da 35,000 Mann unter Edmerin von Glat herüber gegen Rachod und Roniggrat brängten (wo bas Corps Piccolomini Stellung genommen hatte und in ihr, zum Berdruffe Browne's, verharrte), mahrend 40,000 Mann unter Reith und Bevern von Sachsen gegen Weit = Bohmen gogen.

Die zweitägige Schlacht bei Lobofit an der Elbe, geschlagen zwischen Friedrich II. und Browne, an dessen Seite Oberst Lacy (Lasen) als der Besten Einer socht, war ein zähes Ringen um den Sieg, den sich sein Theil zuschreiben durste. Denn der Preußenstönig wich an das böhmischssächsische Grenzgebirge zurück, während Browne das Schlachtseld mit der Stellung bei Budin vertauschte. Der Sieg Preußens lag nicht im unmittelbaren Ergebnisse der Schlacht (dieser dataille douteuse oder affaire indecise, wie sie ein gleichzeitiger Bericht treffend nennt), sondern in der Abwehr Browne's von dem rechtzeitigen Entsate des Pirnaer Lagers; denn, obsichon Browne mit anerkennungswerther Nührigkeit auf das rechte Elbuser hinübersetze, dis Lichten wald unweit Schandau vordrang, 24 Stunden in dieser gefährlichen Stellung ausharrte und die Sachsen in der Nacht vom 12. auf den 13. October den Elbübersgang zum zweiten Male und nun mit Ersolg versuchten, sahen sie

sich am Fuse des Liliensteins von den Preußen zum zweiten Male eingeschlossen und ergaben sich am 15. October friegsgefangen, nachdem am 14. in dem einen Briefe K. August die Seinigen zum äußersten Widerstande ermuntert, in einem zweiten Alles dem Feldsmarschall Rutowsti anheimgestellt hatte. Browne's Anstrengungen waren nutlos, er zog wieder nach Budin zurück. Ende October befand sich kein preußischer Soldat mehr im Lande Böhmen; König Friedrich machte Sachsen zu seinem Winterquartiere, während Schwerin nach Schlessen zurückzog.

Preußens Erfolg und Lorsprung war bedeutend, dem Sachsen lag in seiner Hand; es wurde Friedrich's II. Rüstkammer und Geldquelle, während der Kursürste-König in sein Polenreich flüchten mußte; der Anfang des Krieges war für jenen nicht bloß ein thatsächlicher Gewinn, sondern auch ein moralischer Erfolg, der das Bewußtsein des Preußenheeres hob. Aber daß die Schlacht bei Lobosit dem Feinde die Neußerung entlockte: "Das sind nicht die alten Desterreicher", war ein ehrendes Zeugniß für die Haltung Browne's und seiner Krieger.

Cachiens (Veschief mußte im Reiche keine geringe Aufregung veranlassen. War bereits vor dem Ausbruche des Krieges als Sendbote Desterreichs General Pretlack auf seiner Rundreise bei den Fürstenhösen bemüht gewesen, der eigenen Regierung Sympathicen zu gewinnen, so bildete das kasserliche Abmahnungsschreiben vom 13. September 1756 an K. Friedrich II. den Ausgangspunkt des Reichsversahrens gegen den Preußenkönig als Friedensbrecher, wider welches sich Friedrich mit der Declaration vom 2. November erhob. Hannovers (Englands), der Häuser Hessellen Sassell, Praunschweig-Wolfenbüttel, Sachsen Gotha und Lippe-Schaumburg war er sicher, und diese waren es, welche unter Führung Hannovers als Minorität gegen den Beschliß des Reichskrieges wider den Preußenkönig Protest einlegten, während Oesterreich Subsidienverträge mit Kurmainz, Würzburg u. A. abschloß. Mit diesen Thatsachen bereitete sich das zweite Kriegsjahr 1757 vor.

Aber nicht in der Haltung des Reiches, sondern in den Maßnahmen Englands, Frankreichs und Rußlands lag für Preußen und Desterreich das Maßgebende der weitern Kriegsarbeit.

An die Spitze des englischen Cabinets war fürzlich der ältere William Pitt (Lord Chatham) getreten, einer der größten Staatsmänner des Inselreiches, Bollblut-Engländer, der den nachsbrücklichsten Kampf mit Frankreich als leitendes Ziel seiner Aufgabe ansah und in Preußen den wichtigsten Verbündeten, in Desterreich den "undankbaren" Ueberläuser erblickte.

In Frankreich, allwo die Rachrichten aus Sachsen, bessen Binzessin die Gemahlin des Dauphins war, den Bruch mit Preußen herbeiführten, war jedoch der Entickluß zum Continentalkriege einem großen Zwiespalte der Meinungen in den leitenden Areisen ausgesießt, von welchem die Depeichen Stahremberg's Zeugniß gaben. Während nämtlich die Pompadour, Vernis und auch Belleisle auf rasche Entickließungen zu Gunken des Wässenbundes mit Deherreich drängten, waren d'Argenson, Rouillé und der Abbé de la Ville für das Zuwarten.

Aber auch in Rugland war man noch weit entfernt von einem rafchen und wuchtigen Angriff auf Preußen. Obichon Raiferin Glifabeth bem Könige Friedrich II. abgeneigt blieb, die Familie Echuwalow (Beter, Merander und Iwan, der eigentliche (Bünjtling Glijabeth's), Vicefanzler Michael Woronzow und Staatsrath Oliuwiew für den Arieg gegen Preußen eintraten, und schon im April 1756 der Wejandte Cesterreichs, Graf Ritolaus Enterhagy, das Anerbieten bes ruffischen Cabinets, noch im Laufe bes Jahres 80,000 Mann in's Feld zu stellen, anzufündigen in der Lage war, ja das Wiener Cabinet Jogar vor den Abmachungen mit Frankreich den Kriegseifer Huß= lands zu zügeln gedachte, obichon ferner Clijabeth, durch die Mach= richt von dem Ginmariche Friedrich's in Sachien aufgeregt und inne geworden, daß der Preußenkönig in feiner letten Declaration an den Wiener Sof von der Unmöglichkeit ruffischer Waffenhülfe noch im laufenden Jahre sprach, ihren verdoppelten Kriegseifer burch die That beweisen wollte, - jo laftete die gedankenlose Schwelgerei der Czarin, bie Edwerfälligfeit und von England erfaufte Gefinnung des Großfanzlers Bestuschem wie ein Alp auf der Kriegsbereitschaft. Ueber= dies bejag der Breugenfonig an dem Großfürften = Thronfolger Beter und mehr noch an beffen Gattin Katharina geheime Berbundete, welche fortan auf die Kriegsoperationen der ruffischen Keldherren um jo leichter einen lähmenden Einfluß üben fonnten, als diese ihrer Aufgabe sich wenig gewachsen zeigen. Dazu traten Meinungs= verschiedenheiten des Wiener und Petersburger Hofes über die Grund= lagen und den Plan des Waffenbundniffes, welche nach dem Ab= ichlusse der Petersburger Convention im Frühjahre 1757 hinsichtlich ber Forderung Curlands und Semgallens von Seiten ber Czarin fich einstellten und erft im Mai durch das Nachgeben Rußlands in diesem Puntte und in dem der Entichädigung Sachfens durch das Gebiet von Magdeburg und den Saalfreis, auf Roften Preußens, beglichen wurden.

Weit schwieriger kam Desterreich mit Frankreich zur ends gültigen Verständigung. Die 34 Artifel und 5 Separatartifel, welche Stahremberg am 21. December 1756 als Vertragsentwurf des

Hofes zu Versailles nach Wien sandte, erregten durch die "Menge völlig ungerechter, unvernünftiger, ja unmöglicher Dinge" den Bersdruß des Staatsministers Kaunitz. Nicht früher als am 1. Mai 1757 kam man über die Haupthindernisse hinaus; es war ein saueres Stück Arbeit des gewandten österreichischen Botschafters.

Die wichtigften Bestimmungen Diefes Tractates von Berfailles (in 33 Urt. und 10 Sep.: Art.), der aber feine formelle Ratification erlebte, betreffen die Berwendung von 105,000 Franzoien oder Soldtruppen Frankreichs im Kriege gegen Breugen: 6000 28 ürttem berger und 4000 Bapern (mit beffen Soje Lud= wig XV. die alten Berträge erneuert hatte) follten als Bundestruppen Frant: reichs zum Beere ber Raiferin ftofen. Fraufreich wolle jährlich 12 Mill. Gulden Subfibien gablen und unausgesetzte Kriegshülfe leiften, bis Desterreich wieder in ben Befit von Schlefien und Glat, überdies bes Gurftenthums Croffen und einer ihr angemessenen Gebieisvergrößerung im Zusammenhange mit ihren Erbstaaten gelangt sein werde, und Breußen gezwungen sei, noch außerdem auf bas Bergogthum Magbeburg, bas Bürftenthum Salberstadt, Salle, Schwedijch-Borpommern, auf die Gleveichen Erbichaftstheile und bas Quartier Obergelbern gu verzichten. 2018 Anwärter von Gebietserwerbungen auf Koften Preußens ericheinen: Sadien, Edweben und bie Kurpfalz. - Dagegen verfpricht Defterreich, 80,000 Mann gegen Breufen im Gelbe gu halten, und nachbem dieses in der bezeichneten Beise gedemuthigt und entgliedert fein werde, bem frangofifchen Ronige bie Converanetat über Chiman und Beaumont, Stadt und Safen von Oftende und Nieuport, ferner die Barrierenftabte 2) pern, Furnes, Maas, Fort Anode fammt einem Gebiete von einer Meile Umfang - abgutreten. Unter ber gleichen Borbedingung ertfart fich die Raiferin bereit, bem bourbouischen Jujanten Don Philipp die öfterreichischen Riederlande im Tauschwege gegen Parma, Piacenza und Guaftalla guguwenden: gegen Nebernahme ber Staatsichulden und unter Borbehalt des Rückfalles der Ricberlande beim Aussterben der legitimen Nachkommenfcaft biefes Bourbonen. Heberdies follte Luxemburg an ihn abgetreten und beffen Festungswerke geschleift werden. Burbe Don Philipp fich bes Taufches weigern, jo bleibt Defterreich im Befitze ber Nieberlande, bas Stadtgebiet Tournan ausgenommen, und Don Philipp muß auf fein Succeffionsrecht in Reapel-Sicilien ju Bunfien ber Descendeng feines bort regierenben Bruders, Don Carlos, verzichten; diefer aber cedirt an ben Raifer als Großherzog von Tostana bie stati degli Presidi und alle Anipruche auf die Allode der Baufer Medici und Karnefe. Franfreich verspricht seine Mitwirtung zur beutschen Königs= maht Erzherzog Joseph's, gleichwie zur Rachjolge bes brittgeborenen Sohnes Maria Therefia's, Ergherzog Leopold's, als zuffinftigen Gatten ber Erbpringeffin von Mobena; Cefterreich bagegen bie Unterpützung ber frangofischen Absichten auf Minorca und Dünkirchen.

Der Wortlant bieses Vertrages, ben Flassan nicht ansührt, sindet sich bei Roch, II., 53 f., und bei Schöll, hist. abr. des traités u. s. w., III., 129 fj. Bgl. den Entwurf (nach Schlosser's Abschr.) bei Schäfer,

a. a. C., I., Z. 586-590 und die bezügl. Borbemerlungen. Auch (Rachard bat ihn in den Bulletins de l'acad. royale (Brüßel), VII. Bd., I. A., behandelt und die auf Belgien bezüglichen zwei geheimen Zuichr. Maria Therei als an Prinzen Karl v. Volhr. verönentlicht. Pgl. Tohm (preuß. Ziaatsmann), Tenkvöligfeiten, I., 203, 204: Mathon v. Ruckelingen, a. a. C., S. 98-101; Arneth, V. (1), S. 111-150.

Wir mußten biefen Bertrag ausführlider ifigiren, benn er bezwectt eine völlige Rengestaltung der Machtverhältniffe Curopa's, bie Burudwerjung Preugens auf ben Standpunkt, ben es im 17. Jahrhunderte einnahm, die Wiederherstellung der öster= reichischen Monarchie in ihrem beutschen Länderbestande vom Jahre 1740, mit der Steigerung ihres Machtfreises und Ansehens im Reiche. Aber wie geschieft auch die öfterreichische Tiplomatie ben ersten Ber= tragsentwurf Frankreichs zu ihrem Bortheile umzuformen verstand, wie flug fie auch die eventuellen Errungenschaften ber Bourbonen= höfe fo gut wie die Entichädigungen Sachsens, Schwedens und der Kurpfalz an die Befriedigung der eigenen Zwecke als Borbe= bingung zu fnüpfen wußte, - bas Ganze erscheint benn boch als ein gar zu fünftliches Gebäude von Planen und Compensations= entwürfen, die im gunftigften Talle unabsehbaren Berwicklungen Thur und Thor öffnen konnten, Berwicklungen, die alle biefe möglichen Bortheile in Frage stellten. Es mar gemissermaßen bie Beimzahlung Desterreichs gegenüber ben Verträgen Preußens und Frankreichs in den Zeiten des Erbfolgekrieges, und die erstere Macht durfte feine Rücksichten erwarten, da sie selbst den Umsturg der bestehenden Machtverhältniffe begonnen hatte und in dem großen, ent= scheibenden Rampfe auch wieder ber angreifende Theil geworben war. Heberdies zeigte die ängitliche Bewerbung Georg's II. in Wien um die Reutralifirung Hannovers, die Entlaffung des friegs= luftigen Ministers Bitt, bas Stillesiten ber Sollander und Danen, andererseits die Allianz Frankreichs, Ruflands und Edwedens (Marg 1757) mit Desterreich, daß Letteres die Möglichkeit eines großen Erfolges auf feiner Seite hatte.

Noch bevor die Entscheidung im Sommer des Kriegsjahres 1757 'auf den Gefilden Böhmens geschlagen wurde, bewegte sich im Frühling ein starkes Franzosenheer unter dem Oberbesehle des Marschalls d'Estrées in das nordwestliche Deutschland, und eine russische Armee wurde zusammengezogen, die unter Apraxin nach Preußen einrücken sollte.

Mit den Februarkampfen der Desterreicher um die Preußenschanzen bei Hirschseld und Zittau bereitet sich der zweite Waffengang vor. In vier Armeejäulen dringen die Preußen in Böhmen ein: bald steht das Seer Friedrich's II. vor Brag, Bring Rarl von Lothringen und Browne werfen sich ihm mit der Hauptmacht ber Desterreicher entgegen. Die Schlacht, "eine ber mörderischesten des Jahrhundertes", wie die Memoiren des Preugenkönigs befagen, fostet seinem wackern Schwerin das Leben; "sein Tod allein wog 10,000 Mann auf". Aber er gewann ben theuer bezahlten Siea. benn mitten in der Entscheidung wurde der tapfere Browne schwer verwundet und mußte als Bewußtloser hinter die Schlachtlinie getragen werden; die Raiserlichen fochten nun ohne einheitliche Leitung, Luchefi, Serbelloni begingen schwere Wehler, und die Ausdauer des Corps Köniasega's, der Todesmuth der Grenadiere unter ihrem tüchtigen Obersten Guasco, ber Regimenter Los Rios und Harrach, konnten bei der heillosen Unordnung im Commando, dem Pring Rarl von Lothringen, überdies jum Schluffe besimmungslos vom Pferde finkend, nicht gewachsen war, den Erfolg der über= legenen Kriegsfunft des Gegners nur hemmen, nicht hindern.

Die geschlagene Armee suchte großentheils, bis auf etwa 13,000 Versprengte, die General Pretlak zu Beneschau sammelte, ihre Zuflucht hinter den Mauern Prags, das nun der Preußenkönig zu belagern sich auschickt, nachdem die Aufforderung zur Uebergabe — mit den Worten "man hosse durch tapfere Vertheidigung die Achtung des Königs zu erwerben" — abgelehnt worden war. Es bedurfte nicht des Handschreibens der Kaiserin, worin die äußerste Anstrengung zur Erhaltung der Landeshauptstadt geboten wurde; denn Browne blieb, obschon an sein Schmerzenslager gesesselt, die starte Seele der Vertheidigung. Prinz Karl's Gedanke, sich aus Prag durchzuschlagen, wurde von der Kaiserin entschieden verworsen. Inmitten wiederholter Ausfälle der Kaisersichen hatten die Preußen das Bombardement vorbereitet und vom Ende Mai begann es mit wachsender, zerstörender Heftigkeit. Es waren drangvolle Tage; doch die Rettung nahte endlich.

Am Schlachttage befand sich eine Armee Desterreichs bei Böhmisch-Brod, im Südosten des Landes; zu ihr war der Staatsminister Kaunitz geeilt, um den entscheidenden Ereignissen nahe zu sein. Als Besehlshaber tritt hier zum ersten Male in den Bordbergrund der Kriegsgeschichte Desterreichs Graf Leopold Joseph Daun (Dhaun) von Thiano.

Daun ist ber Sohn bes befannten Wassensonssen Gegen, Wirich Philipp Lorenz Daun († 30. Juli 1741), ber seit 1701 als Kriegs- und Staatsmann bis 1734 viel beschäftigt erscheint. Der jüngere Daun

(geb. zu Ben am 21. Zepiember 1.05) begann mit dem Jahre 1.18 ieine Soldatendiente in Jialien, socht dann im leiten Türkentriege mit und ericheitut im dierreicht ben Erbiolgefriege bereits als Keldmarichall lieutenam im Heere Reipperg & dann unter Abewenbiller's Kahne und dem Keldmarichall Traum zur Zeite, sewie in den Schlicktagen des zweiten ichleitechen Arieges und einlich als Keldkungmeiner im Kampie um die Riederlande. Kür die Heranbildung des neuen Geschlechtes der önerreichiehen Tiileiere erwarb er ich wit 1.718 als Zhöpier und Director des Wiener Neunährter Cadettenhauses, aus welchen ich dann die Militäratademie entpuppte, unbestreitbare Berdienüe.

Die Bedeutung Dann's, den fein Biograph vom Jahre 1759 in lobendem Einne den "dentichen Kabius Cunctator" nennt, und benien ftrenge, bedächtige Rriegsmethodit jedenfalls an Montecuculi erinnert, wurzelt nicht in genialen Anlagen, nicht in dem, was man großen und raichen Blick, Tener und Schlagfertigkeit neunt, jondern in dem eifernen Gleiße einer mäßig begabten Ratur, welche grund= lich militärisch gebildet, durch vorsichtige Berechnung aller Möglich= feiten und Mittel den Mangel rascher und schöpferischer Gedanken ju eriegen vermag, in Märschen, Stellungen und beren gaben Bertheidigung weit mehr Erfolge hat, als in der stürmischen Wucht des Angriffs. Gin strammer, ernster Soldatengeist und fingfere Frommigteit kennzeichnen Daun, der, auch von Friedrich II. nicht geringichätig beurtheilt, jedenfalls dem Bringen Karl von Lothringen in Allem und Jedem überlegen war; obichon ber ftart pedantische Bug und die Engherzigkeit Daun's in der Beurtheilung fremder Leinungen die großen Angelegenheiten des späteren Krieges öfters empfindlich schädigten und einen leidigen Untagonismus mit einem geiftig begabteren Rriegsmanne weckten, ben ein gunftiger Stern längit bereits unter Desterreichs Fahne geführt hatte und der bald in die erfte Reihe der faiserlichen Geerführung treten sollte. Wir meinen Landon, den Liebling der militärischen und burgerlichen Tradition Desterreichs seit dem siebenjährigen Rriege.

("ibeon Thr. von Landon, der Nachtomme einer ichottischen Avelssfamilie, die bereits um 1371 nach Lievland eingewandert war und dier zwei Linien bildete, deren älterer sein Later Gerhard Otto, ichwedischer Oberit-Lieutenant, entiprof, ward den 10. October 1716 auf dem fleinen Familiengute Trozen gedoren. Aus der irrengen bürgerlichen Erziehung und aus beichränkten Berhältnissen trat der lösährige Gideon als Cadet in russische Dienür, welche er 1742 als Oberit-Lieutenant quitrirte, um dann als Stiellind des Glückes, erfolglos nach Kriegsdiensten inchend, 1743 bei dem Preußentömige vorzusprechen. Aber der lange, hagere, sinsterblichende Mann, den sein Zeitgenosse, der gemüthende Gellert, "bescheiden, ernsthaft, schweigiam, halb traurig"... "sait jo wie ich" — schildert, gesiel dem töniglichen Kriegsmeister nicht, und nach monates

langem vergeblichen Untichambriren, bei welchem bie 50 Dukaten Baarschaft zusammenschmolzen und Gibeon zu Copistenarbeiten greifen mußte, sach er sich entschieden zurückgewiesen.

Die Bekanntschaft mit dem österreichischen Gesandten Grasen Orfinis Rosenberg verschafte ihm Empsehlungsbriese nach Wien, allwo er im April 1744 eintras. Bei der Andienz in Schöndrunn gewann er im Vorzimmer der Kaiserin zusällig die Kürsprache des von ihm nicht erkannten Gatten Maria Iheressia's, K. Franz I., einer überhaupt wohlwollenden Natur, und die Zusage einer Hauptmannsstelle durch die Regentin. Weniger Wahrscheinlichkeit hat die Anekdote von der Andienz in Laudon's Gemeinschaft mit seinen Landsleuten Baron Rosen und Ihrn. Matthesen, bei welcher Laudon nur durch das Ginstreten seiner Genossen vor einem abschlägigen Bescheide bewahrt geblieben sei.

Die zufältige Bekanntschaft mit Franz v. d. Trend und bessen Antrag, die Führung einer seiner Freicompagnieen zu übernehmen, bewog Laudon, die Hauptmannscharge in der Linie zurückzulegen. Seine Kriegsdienste im öfter reichischen Erbfolgekriege führten nach dem Rheinübergange (30. Juni 1744) seine lebensgefährliche Berwundung und Kampsunfähigkeit herbei. Das Haus des Bauern, wo er frank darniederlag, schützte er vor der Plünderung der Panduren. Genesen und müde des Besehles über Truppen, deren Aussichweisungen der gewissenhaste, sittenstrenge Soldat, der Mann von Kopf und herz, nur mühsam einschränken konnte, quittirte Laudon, nachdem er den zweiten schlessischen Krieg im Corps Exterházy mitgemacht, den Dienst unter dem wilden Trenck.

Aber die bitteren Nachwehen dieser dienstlichen Stellung sollten Landon nicht erspart bleiben. Er wurde nach dem Tresdener Frieden in die Anklage Trenk's verwickelt, mit welchem er in Wortwechsel dis zur Duellsorderung gerieth. Allerdings vermochte sich Landon gegenüber den Beschuldigungen Trenk's vollkommen zu rechtsertigen, und Letterer trat bald die verdiente Kerkerhaft auf dem Brünner Spielberge an, allwo er als reniger Sträfting starb; aber Laudon's Tasein gestaltete sich immer trüber, seine Bewerdungen um eine neue Stelle sührten nur die Eintragung seines Namens in die Liste der "zudringlichen Supplikanten" herbei.

, Aus der bittern Nothtage, die ihm icon ben Entichtuß, Desterreich zu verlassen, aufdrang, beireite ihn endlich der Tonkünster Salviati, der ihm eine Hauptmannöstelle bei dem Likkaner (Venzregimente verschasste. Wit Clara von Hagen aus Bösing vermählt, brachte nun Laudon zehn Jahre in der (seit 1746) organisirten Militärgrenze zu; nicht ohne mancherlei Anseindungen zu erleben. Bor 1753, bereits vom Protestantismus zum Katholicismus übersgetreten, wahrscheinlich zur Zeit eines zwischentäusigen Ausenthaltes in Wien, allwo er die Bekanntschaft des Zesuiten Rieder machte, gewahren wir Laudon als Sberst-Lieutenant durch die Abneigung des ihm früher gewogenen Generals Petazzi dahin gedracht, im Jahre 1756 die Grenze zu verlassen, um am Vorabende eines neuen großen Krieges eine Stellung in der Armee zu erhalten.

Reipperg, der launenhafte, biffige Liceprafibent des hoftriegsrathes, ber es liebte, über fich selbst Gloffen zu machen und alle fremben Leifningen

besto tiefer berabzuseren, welcher über das ftarte Avancement in der Armee nach 1745 die Lange seines Wises ergoß, aber auch seine fleinliche Rachsucht den verdientvollen Browne empunden ließ, und — dem Staatstanzler Kannits abhold — überbaupt nicht der Mann war, sein wichtiges Amt im Sinne der Bedittuisse zu verwalten: Reipperg ließ den Bittiseller die Wönnerschaft Kannitz durch eine ichnöde Absertigung entgelten, dis der Staatsminitier endlich bei der Kaiterin die Bestallung Landon's und einen scharfen Berweis für Reipperg durchsetze.

Laubon erhielt beim Ausbruche des siedenjährigen Arieges ein Commando über Grenzertruppen. Er machte, neben Lacy, unter Browne's Beschle die Schlacht bei Lobosit mit, sodann unter den Generälen Macquire und Löwenstein die Frühjahrskämpse in der Lausit und die Schlacht bei Prag, im Corps Königsegg, das sich im Kampse gegen General Manstein so lange hielt. Bei den Aussällen aus Prag gegen den Feind wird sein Name wiederholt genannt. Browne und der Lothringer lernten den unerschrockenen, pflichttreuen und begabten Soldaten schäben, der sich zunächst im Vorpostendienste und im kleinen Kriege vortresstlich bewährte. Seine bedeutenderen Gaben, der Feldherrnblick, das kühne Ersassen größer

<sup>\*)</sup> Neber Browne vgl.: Zuverläffige Lebensbejchreibung Uhjie's Marim. bes h. R. R. (Sin. v. Browne, gewei, t. f. (Sen. Keldm. (Arti. u. Leipz. 1757); vgl.: Baron S. Cahill, (Seich. d. größten Peerführers neuerer Zeiten (Rasiatt 1785, 2. Bb., 264—316); Tie Scht. bei Lobojis, behandelt v. preuß. Seite Scharnhorft (Vertiner mitit. (Seich. Tentw., II., 1803), v. öberr. Seite in d. Sesterr. milit. Zischr., 1820; die Scht. bei Prag, Scharnhors, a. a. S.; Rittersberg, i. d. böhm. Mus., Zischr. III., 2; Sesterr. milit. Zischr. 1821.

lleber Taun: Die ältere Lit. b. Weber, Lit. b. b. Staatsgeich., I., Z. 216, erich. 1064—1068. Ueber Laubon: ebba., Z. 217—218, erich. 1071—1080. Bgl. auch: Guid. Kerrarii, Comm. de vita Austriacorum V. Imperatorum, qui floruerunt bello secundo Borussico (Viennae 1775, behandelt Browne, Taun, Nádasdi, Laudon und Serbelloni), und Pezzl, Desterr. Biographieen oder Lebensbeiche, j. berühmteiten Regenten, Mriegshelden u. s. w. (Wien, 1791—1792, 2. Th. schildert Laudon, 4. Th. neben Montecuculi auch Liechtenstein).

Die neueste Biographie Landon's ist die v. Janto (Wien 1869). Bgl. überdies die Publicat. v. R. Buchberger: Briese Landon's 3. Char. Landon's u. d. Gesch. d. siebensähr. Krieges (Urch. s. 6. Gesch., Wien 1872, 48. Bb; es sind Briese Landon's an den Hofrath im Hostriegsrathe: (Clias Baron v. Hochstätter v. Nov. 1757- 1769). Die besten bio: und bibliogr. Ausschlifte über Baron Tann, Haddit, Lacy, Landon u. i. w. bietet Burzbach's biogr. Leriton in seinen mit Bienensteiß geard. Artiteln.

Entscheidungen und die Beliebtheit bei seinen Kriegern, worin Allem er Dann überlegen war, treten bald zu Tage.

Rehren wir nun wieder jum bohmischen Kriege im Commer des Rabres 1757 surick. Raunit und Daun empfingen in Böhm. Brod die betänbende Radricht von der Brager Riederlage; fie bengte, aber brach nicht ihren Muth. Um 10. Mai setzte sich Danis langfam gegen Planian in Bewegung, um dann wieder zur Declung Rolin's guruckzuweichen, es war am felben Tage, ber ber Raiserin die schlingen Botschaft brachte, am 13, dieses Monats; fväter konnte Rannitz felbst im Ministerrathe Bericht erstatten und die Meldungen an die befreundeten Höfe redigiren. Für Maria Therefia mußte in dieser Bedrängniß das theilnehmende und bundestreue Handichreiben Ludwig's XV. vom 27. Mai doppelt werthvoll fein. Aber auch ihre feine Zuversicht auf die Rettung Prags sollte gerecht= fertiat werden.

Ein ganzer Monat war verflossen, bevor Daun mit seinem auf 54,000 Mann angewachsenen Seere sich zum Vorstoß gegen Ruttemberg anschiefte; der Pring von Bevern mußte sich zurückziehen. Run aber eilte Friedrich mit einer Heeresabtheilung von Brag berbei, und warf sich, vereinigt mit Bevern, auf den stärkern Weind, deffen vortreffliche Stellung und Rührung er unterschätte. Die Schlacht bei Rolin (Planian und Komhajek) bereitet dem Preußenkönige eine empfindliche Riederlage; die ftandfesten Grenadiere Daun's, die Reiterei Serbelloni's und Stahremberg's und die Artillerie des Liechtensteiners hatten ihre Schuldigkeit glänzend gethan. Co groß war die Freude Maria Theresia's über den Sieg, der dem Breukenkönige den böhmischen Feldzug verleidet, daß sie in dem Handschreiben an den Sieger bei Rolin in überströmendem Gefühle dies Greigniß den "Geburtstag der Monarchie" nannte und fcon am 22. Juni ben Ersten militärischen Orben Desterreichs, bas Therefientreuz, in's Leben rief; Dann trug bas erfte Groß= freus desselben.

Um 20. Juni wurde Marichall Reith's Belagerungscorps von Prag zurückgebrängt, bei welcher Gelegenheit Laudon manch' wackern Streich ausführte, - Prag ward frei; benn ein Saupttheil ber preußischen Cernirungsarmee war bereits abgezogen. Der wackere Browne fonnte fich nimmer diefer gunftigen Bendung erfreuen. Er starb an seinen Wunden und an gefränktem Chrgeize ben 26. Juni zu Braa.

Daß der Preußenkönig aus Böhmen langfam zurüchweichend in Sachsen die Bereinigung mit dem arg mitgenommenen Heere seines Bruders August Wilhelm bewirken konnte, daß die 60,000 Desterreicher den Keind aus dem Lande drängten, ohne ihm einen zweiten Hauptichlag beizubringen, war die Folge der Unentichlossenbeit und des unverkennbaren Zerwürsnisses bei der obersten Heeresteitung, die in den Händen des Lothringers und Daun's, als Adlatus, ruhte. Denn die Eroberung Zittau's, die kapfere Soldatenthat des Grenzer-Obersten Jahnus vor Landshut (Monat August) und seines Ranggenossen Laudon im Kampse bei Gottleuben, zusolge beren beide als Feldzeugmeister den Theresienorden davon trugen, konnte die höher stiegenden Erwartungen der Kaiserin nicht besfriedigen. "Ich zittere für Deine Chre", schrieb der Kaiser an seinen Bruder den 25. September 1757.

Noch unmuthiger mußte jedoch die Kaiserin über das "Versichwinden" des Russenheeres unter Apraxin nach dessen leichtem Siege über die Preußen bei Großjägerndorf werden. — Richt mit Unrecht brachte man den Rückzug des russischen Feldherrn mit dessen Seitenblicken auf die Sachlage in Petersburg, auf die hier herrschende Doppelströmung zusammen. Die Großfürstin Katharina bezog englische Subsidien, und ihr Gemahl Peter, obsidion er sich durch die kaiserliche Soldwerdung holsteinischer Truppen gerne ein Stück Geld verdiente, war im Herzen doch preußensreundlich, wenn er auch diese Gesinnung vor der Kaiserin verleugnete.

Friedrich II., mit welchem bas neue Coalitionsministe= rium Englands - Newcastle-Bitt - ben Bund fester ichlof. hatte durch die Kolgen der Schlacht bei Kolin, die Riederlage des Prinzen von Cumberland burch die Frangojen, der die hannoveranisch französische Convention in Rlein Zeven folgte, durch die neuen Bewegungen ber Ruffen, burch bas Ginruden ber Schweben in Borvommern und vor Allem durch die Entschließung Frankreichs, ein Doppelheer unter Guhrung Coubife's und Richelieu's, porbrechen zu laffen und den deutschen Reichstruppen unter Führung des Bringen von Hildburghausen die Hand zu reichen, - in der That bas Beidid, einer "fich ftets wiebergebarenden Sydra von Teinden" gegenüber zu itehen, wie er ichon (22. Juli 1757) an feine Schwefter, Die Markgräfin von Banreuth, fchrieb. Die "Grunde feiner mili= tärischen" und die "Apologie seiner politischen Sandlungsweise", wie sich zwei Denkschriften bes Königs betiteln, sollten ihn vor der Radwelt gegen den Borwurf rechtfertigen, alle Dieje Bedrängniffe burch jeinen Angriffstrieg beraufbeschworen zu haben. Es schien, als schlinge um ihn das Berhängniß einen eisernen Ring, aber Bring Marl von Lothringen war ebenfo wenig der Mann, ihn festzuschmieden, als sich die anderen Gegner des Preußenkönigs hierzu berufen zeigten.

Der Spazierritt des Feldmarschall-Lieutenants Andreas von Sabbit (geboren 1710 auf ber ungarischen Donauinsel Schütt), eines schneidigen Husarenführers, nach dem glücklichen Sandstreiche gegen Bauten und dem Rampfe bei Dons, der dem Breufengenerale Winterfeld das Leben koftete, - gegen Berlin, von wo er un= behelligt und mit dem Rufe eines menschlichen Kriegers zurückfehrte, - war die vorletzte freudige Botschaft dieses Kriegsjahres, welche ber Raiferin gufam. Denn die beisviellose Riederlage der Reichs= truppen und Franzosen bei Rogbach und die unverantwortliche Haltung bes eiteln Richelieu, der es verschmähte, Soubije zu unteritüßen, befreiten den Breugenkönig von einer großen Gefahr. Und obichon die Desterreicher unter Karl von Lothringen und Daun noch einmal mit Glück fochten, bas wichtige Schweibnit eroberten und nach heftigem Rampfe Sieger und herren von Breslau. also Meister Schlesiens, murben, somit ben Preis des Kriegs= jahres davontragen zu sollen schienen, — gab das Herbeieilen bes Preußenkönigs im letten Monate des Kriegsjahres dem Loofe besielben eine ungeahnte Wendung und knickte die Soffnung Maria Therefia's, Schlesien festzuhalten. Predigte boch schon ber Baftor Abeinisch in Schlesiens Landeshauptstadt — von Breslau als "verlaufener Magd", einer zweiten Sagar, zu der der Herr fagte: "Rehre um zu Deiner Frau und demüthige dich unter ihrer Sand."

Die blutige Schlacht bei Leuthen, in welcher die Kaiserlichen 20,000 Mann und 17 Generäle durch den Tod oder die Gefangenschaft verloren, erwies neuerdings die geistige Neberlegenheit Friedrich's II. und legte ihm Schlesien wieder in die Hände. Sein Besehl, daß fortan kein Katholik in Schlesien eine Bedienstung erhalten dürfe, welche mehr als 300 Thaler Gehalt bringe, beweist, wie hart der Preußenkönig sein konnte, wo es seine Staatsraison und sein Herrschergefühl betraf.

Das neue Kriegsjahr 1758 zeigt uns zunächst bebeutungs= volle Vorgänge im Verhältniß Desterreichs zu seinen beiben Bundes= genossen.

Als Gewinn für Maria Theresia mußte die Wiedergenesung der erfrankten Czarin und der von Woronzow und selbst vom Großsürsten beschleunigte Sturz des von England erkauften Bestuschew gelten. In densselben wurde auch Aprarin verstochten, der das Commando in Fermor's Hände legte und von den Folgen der Untersuchung nur durch seinen plötzlichen Tob besreit wurde. Auch die Großsürstin Katharina mußte einige Monate das

Antlit Glijabeth's meiden. Germor hatte Tüprenkens Hauptstadt, Königsberg, beiett, und vier Jahre ipielten hier die Russen die Herren, mit der bestimmten Abucht, es sorian zu bleiben; es ichien, als sollte energiicher als zuvor Rustand den Kamps gegen Friedrich II. ansnehmen.

Dagegen ichien ber frangoniche Minifter Bernis friedensluftig zu werben, iprach von Soffnungslofigteit ber beiderfeitigen Rriegiührung, von Ginichräntung ber Subiidien u. j. w. und brachte ben bamaligen Botichaiter Ludwig's XV. in Wien, Marg, von Stainville (nadymals Bergog von Choijeul), badurch in feine geringe Berlegenheit, Raunit und bie Raiferin Maria Therena in begreif: liche Aufregung. Allerdings glaubte Ctahremberg noch immer bie ungeschwächte bundesgenöffijche Rriegsluft bes Frangojentonigs verburgen zu burfen; bie Pompadour, ber ber Preugentonig, auf verichiedenen Wegen eine Unnaberung an Frankreich judend, eine halbe Million und auch wohl mehr antragen ließ, veriicherte bas Wiener Cabinet ihrer unwandelbaren Gefinnung; nichts beito weniger hatten bie Musfichten auf unabjehbare Rriegsopfer, bie Schlachten bei Rogbach und Leuthen in Berfailles verstimmend gewirft und ben Gegnern bes biterreichijchen Bundniffes Baffen in bie Sanbe gegeben. Dazu trat im Brühjahre ber ichlechte Griolg Granfreichs gegen Gerbinand von Braun: ich weig, ben Beeriührer ber Berbundeten Friedrich's, ber Rudzug Glermont's und Broglie's über ben Rhein, benen nun ber siegende Braunschweiger folgte. Bald iprach Bernis von ber "Salsstarrigfeit" bes faijerlichen Staatstanglers und ermudete burd neues Friedensbrangen, neue Borichlage und Bemangelungen bes öfferreichijden Kriegsplanes ben unmuthigen Wiener Sof.

Mit gewandter Entichiedenheit hielt Kaunit die wesentlichen Erundlagen des Bindnisses aufrecht, und die Erneuerung des englischepreußischen Bündnisses, das die Bemithungen Frankreichs, durch seinen Botschafter in Holland, Marquis d'Affry, England in einen Separatirieden zu ziehen, zunichte machte, drüngte das französische Cabinet wieder in eine kriegerische Stimmung.

Der Mai des Jahres 1758 wurde der Ausgangspunkt des entscheidenden Feldzuges zwischen Desterreich und Preußen, dem der neue Ausmarsch der Franzosen unter Elermont gegen den Braunschweiger an die Seite trat; eine zweite Armee sollte Ende Juni unter Soubise Böhmen zueilen, welcher Plan jedoch nicht verwirklicht wurde. Außerdem arbeitete Frankreich an einer Convention mit Dänemart und die Russen sollten im gegebenen Augenblicke einsgreisen.

Die Einleitung zu bem öfterreichisch preußischen Telbzuge bildete das wichtige, von den Umständen und der Einsicht in den maßgebenden Kreisen, nicht minder auch von Frankreich und Mußland beeinfluste Ereigniß, der Rücktritt des "Prinzen Karl vom Dberbesehle, der nun in Daun's Hände gelegt erscheint. Die Stimme des Bolkes hatte längst in Ernst und Scherzdsfür gesprochen. Ein leidiges Zerwürfniß zwischen Daun und

Laubon, bei welchem jener dem Drängen Laudon's um Verstärkungen mit schroffer Empfindlichkeit entgegentrat und über Gebühr den Höchstenmandirenden hervorkehrte, ließ sogleich den Mißton zwischen beiden tüchtigen Männern herausfühlen, der wiederholt, nicht zum Vortheile des Ganzen, sich hörbar macht und nicht bloß das erregtere Gefühl der Zeitgenossen, sondern auch unser ruhigeres Urtheil mehr für Laudon Partei nehmen läßt.

Mitten durch die Berechnungen und Anschläge der kaiserlichen Feldherren fuhr unerwartet, wie jo oft, der rafche Breugenkönig, indem er in Mähren eindrang. Dlmüt ift fein Ziel; mit ftarter Heeresmacht umschließt er die Festungsstadt, welche das Marchthal beherrscht und die der wackere Feldzeugmeister Freiherr v. Marschall pertheidigt. Aber eher, als es der König abnt, werden seine Ent= würfe durchfreugt; denn die Aufhebung seines großen Conwoy, den der tapfere Ziethen zu decken fucht, durch Laudon und Jahnus, im Hohl= wege bei Domftadtl, nöthigt ihn bald, aus Proviantmangel und angesichts der drohenden Bewegungen der Defterreicher, die Olmützer Belagerung aufzugeben, Mähren zu räumen und unter argen Berwüstungen den Weg nach Oftbohmen einzuschlagen. Daun folgte ihm gegen Königgrät, mährend Laudon, nach dem Domftadtler Erfolge Feldmarichall-Lieutenant geworden, den preußischen General Fouquet von Glaz abzuschneiden suchte, aber ohne Erfolg. Friedrich wandte fich Anfang August 1758 aus Böhmen und zog nach Schlesien zuruck. Es war dies eine empfindliche Schlappe für feinen Feld= zugsplan, und die Nachrichten vom Rheine lauteten nicht tröftlich.

Denn ber französische Marschall Contades wollte die Niederlage Clermont's bei Greseld (23. Juni) wett machen und nöthigte den Sieger, Herzog Kerdinand von Braunschweig, zum Rückzuge über den Rhein. So entscheidend wie der österreichisch-preußische Keldzug wurde aber der französisch-deutsche nicht außegesochten. Besonders träge sührte Soudise im Hessenlande die Wassen. Dennoch war der Bestand französischer Armeen in Westsalen und Hessen ein beunruhigendes Greigniß für die Sache Friedrich's II.

Wohl wurde eine Entscheidungsschlacht Ende August zwischen den Preußen und Russen bei Zorndorf an der Oder geschlagen; es war ein blutiger Sieg Friedrich's II., dessen Zweiselhaftigkeit den russischen Beschlähaber veranlaßte, täuschende Berichte an seinen Hof gelangen zu lassen. Inzwischen war aber Daun durch die Lausit nach Sachsen eingedrungen, und das Wiener Cabinet setzte sich an, um in Petersburg den Besehl an Fermor zu einem neuen Offensivstoße zu erwirken. Daun gab das Standlager vor Stolpe

auf und besog eine vortreffliche Stellung bei Hochfirch, in der Lauffe, zwischen Bauben und Lobau an der jächrischehöhmischen Straße.

Der Ueberfall des Preußenlagers, der wüthende Rampf um Hochfirch und die Niederlage Friedrich's II. fünd rühmliche Er= eigniffe in den Jahrbüchern unferer Kriegsgeschichte. Feldzeugmeister Sincere, Laudon, Lacy, Marichall Arenberg, Tillier und der schneidige Rouvron, "der Feuerteufel", wie er dann in der faijerlichen Urmee hieß, thaten ihre Schuldiafeit und wurden für ben errungenen Gieg von der Raiserin ausgezeichnet. Um meiften durfte fich Daun dieser Gunft rühmen. Denn obschon die Einnahme von Reiffe miklang, Dann's Beriuch gegen Dresben, woielbit Schmettan als Preußengeneral commandirte, fruchtlos blieb, und icharfer Tabel fich gegen Daun erhob, bag der Gieg bei Sochfirch nicht beffer ausgenüßt wurde, - ein Tadel, der den Feldmarichall io tief berührte, daß er ichier an die Bitte um Enthebung vom Cbercommando dachte, - jo glaubte doch Maria Therefia in ihrer un= beirrten Dankbarteit Alles aufbieten zu follen, um ben verdienten Krieger, "ihren pretiofesten mahren Hausschat", wie Saugwis fich äußert, der fürftlichen Gewogenheit werfthätig zu versichern.

Much ber Sieg des Marichalls Soubije über Oberg bei Lutten= berg (10. October) war eine frohe Botichaft für die Raijerin. Unter folden Umitanden konnte ber Bunfch des Wiener Bofes, ben wiederholt auf Frieden dringenden Minister Bernis entlaffen und burch Choifeul (Stainville) erfest zu feben, feine Erfüllung finden. Im Spatherbite vollzog fich biefer Wechfel im Cabinet von Verfailles, das ebenio wie die Pompadour Desterreich sich stets befreundeter zeigte. In diese Zeit fällt auch die Nebersendung des Bildniffes ber Raijerin an die Marquije, welche beffen von einem Schreiben bes Staatsministers Kaunit begleitete Ginhandigung burch Stahrem= berg mit einem dankenden Briefe an Maria Theresia erwiderte. Diesem Einvernehmen mit Frankreich zu Liebe gab man auch bie feit 1751 von Reapel gepflegten Plane einer Berbindung des Thronjolgers Joseph mit der älteften Tochter R. Rarl's, Plane, Die jogar in einer mehrseitigen Seirath gipfeln follten, zu (Sunften ber Berlobung Jojeph's mit ber Infantin Ifabella von Parma preis, die allerdings ben Vortheil brachte, daß nun von der eventuellen Taujch-Nebergabe ber öfterreichischen Riederlande an den Bater ber Braut, Bergog Philipp, feine Rebe mehr mar.

Gleichzeitig ichtoß Krantreich mit Ceiterreich zwei neue Bereinbarungen, beren lettere ben geheimen Bertrag vom 1. Mai 1757 als null und nichtig aufhob, andererieits bie Sahresinbiidien, unangesehen die Abschlagszahlung für

bie rückändigen Hüfsgelberbeträge, etwas (auf 250,000 Gulden monatlich) herabsette. Gbenio übernahm Krantreich nimmer die Besoldung der baperischen und württembergischen Truppen; verzichtete dagegen seinerseits auf alle Gebietserwerbungen. Tadurch, gleichwie durch jenen Tractat mit dem parmesischen Vourbonenhose wurden dem Geheinwertrage vom 1. Mai 1757 die bedenklichen Spisen abgebrochen und insbesondere die Zufunit der beunruhigten Niederlande gesichert. Giner der wichtigsten Puntte war überdies die Vereinbarung zwischen Sestereich und Prenken, derzusolge alle französischen Sestwaltung Testerreich übergehen sollten. Wir dürsen daher diesen Decemberetractat, gezeichnet von Stahremberg und Choiseul, einen diplomatischen Gewinn für Testerreich nennen.

Um so größeres Gewicht mußte unter solchen Umständen Friedrich II. auf die seite Haltung Ministers Vitt legen, dessen Parlamentsreden im Spätzighre 1758 für das bundesgenössische Juteresse Prensens mit jener Wärme einstraten, welche den entschiedenen Gegner Frankreichs und bessen Allierten, Sefterzeichs, kennzeichnet.

Und jo brach denn wieder ein neues Kriegsjahr an, 1759, das blutiafte aller. Bevor die Waffen im entscheidenden Kampfe gefreugt wurden, hatte man auf beiden Geiten vollauf mit den Kriegs= planen zu thun, denen die Diplomatie den Weg ebnen follte. Zunächst hatte Freiherr v. Tillier als Sendbote Defterreichs die Aufgabe, das Vetersburger Cabinet zur Theilung der ruffischen Streitfrafte und zur Entsendung eines Corps gegen Schlesien zu bestimmen. Undererseits versuchte England, wie Pitt's Depesche an Stormond, ben brittischen Gesandten in Warschau, andeutet, bald nach Reniahr, den Polentonia durch die Aussicht auf die Räumung seines ichwer= geprüften Sachsenlandes für die Transaction mit Rußland zu ge= winnen; R. Friedrich August solle die Ruffen veranlaffen, aus Oftpreußen abzuziehen, somit von der Quadrupel-Allianz abfallen. Inwieweit die Mission Wolfesdorff's nach Warschau mit einem aleichartigen Geheimauftrage des Preußenkönigs zusammenhing, muß dahin gestellt bleiben, denn der Dresbener Commandant Schmettau stellte nachmals jedwede Vollmacht entschieden in Abrede. Die Be= forgniffe Wiens vor den Wirkungen dieser Tactik wurden bald behoben und das Bündniß der vier Mächte neu gefestigt.

Auch der gemeinsame Kriegsplan kam endlich in's Neine; insbesondere hatte die Die Friedrich's, gedichtet April 1758 auf den schmählichen Herbit-Feldzug der Franzosen vom Jahre 1757, und erft jett durch Voltaire bekannt geworden, die nationale und höfische Erbitterung gegen den Preußenkönig mur gesteigert; Choiseul derart erbittert, daß er gegen Stahremberg sich äußerte, er werde jede Gelegenbeit ergreifen, um durch einen Sevaratfrieden England von Preußen abzuziehen und an dem letzteren sich besto empfindlicher zu rächen.

Die Entideidung des Kriegsjahres 1759 tag begreiflicherweise, wie immer, nicht auf dem westdeutschen Kriegsschauptate, allwo der Braunichweiger nach längerem Ringen mit den Franzoien unter Comades den Sieg bei Minden erfocht, sondern auf den östelichen Schlachtengefilden.

Die Ginleitung bildet der Gieg ber ruffischen llebermacht unter Kermor über das preußische Corps Wedell bei Ran (unweit von Bullichau) an der Oder; ein empfindlicher Schlag fur Friedrich's Berechnungen. Um jo mehr beeilte fich der Preugentonig, der Bereinigung Laudon's mit dem zweiten Ruffenheere unter Soltnfoff zuvorzufommen. Der mackere Unterfeldberr Daun's vereitelte jedoch Diesen Plan; seine 18,000 Mann vereinigten sich mit ben Russen, während Daun mit bem faiserlichen Hauptheere ein Gleiches versuchte. Run drängte fich aber ber Preußentonig mit feiner ganzen Macht und fturmischen Wucht zwischen die beiden Hauptheere und nahm im Cherthale, bei Runersborf im Bereiche von Frankfurt a. b. D., die Echlacht auf, welche Laudon's wohlberechneter und fühner Un= griff aus einem Siege Friedrich's über die Ruffen in die größte Riederlage verwandelte, welche je den Preugenfonig traf. Er felbst war auf die gangliche Bernichtung feiner Beerestrummer und ben Niedergang Preuficus gefaßt; aber ihn rettete die entschiedene Beigerung Soltnfoff's, ben geichlagenen Geind zu verfolgen, wie fehr auch Laudon darauf drang. Auch Daun's Bollmachtträger, Lacy, fam nicht damit vorwärts. Erst gegen Ende August ließ sich Solty: foff, vielleicht auch eifersüchtig auf Laudon's Schlachtenaluck, zu langathmigen Vereinbarungen herbei.

Juzwiichen erhob sich der Preußenkönig mit gewohnter Spannsfraft aus der Tiefe seines Kriegsunglücks und stand zu neuem Kampse bereit. Aber doch schien dieser die sichere Riederwerfung nur verzögern zu können, denn bald wurde ihm Tresden entrissen; es ergab sich vertragsweise an Taun, und die Wassenstreckung des umzingelten Preußengenerals Kink, der "Finkensang" bei Maren, an der sächsisch-böhmischen Grenze, gab dem kaiserlichen Feldberrn an 15,000 Mann mit einem tüchtigen Generale kriegsgesangen in die Hand, — ein "betäubender" Schlag für Friedrich II., dem die Entwassung des kleinen Preußencorvs Tiericke bei Meißen durch den kaiserlichen General Beck als neue Schlappe auf dem Fuße solgte.

Allerdings blieb R. Friedrich II. noch immer ber geachtete Gegner in Baffen, aber das Gefühl unvermeidlicher Erschöpfung,

der Hoffmungslofigkeit überkam Preußens Volk und Armee; der eigene Bruder des Königs, Prinz Heinrich, bezeichnete mehr erbittert als gerecht Friedrich II. als Unglücksbringer und Störenfried.

Bebeutiam ift es, bag im Spätjahre, ziemlich gleichzeitig mit ben Berfimmungen zwijchen Rufland und Cefterreich, Spanien, von Frankreich aufgeforbert, Die Rolle Des Friedensvermittlers übernehmen will und Pring Bub : wig von Braunichweig, Bormund bes minberjährigen Erbstatthalters Bollands, am 25. November 1759 gu Rismit die Geneiatheit Englands und Preußens jum Ausgleiche ben Bertretern Frankreichs, Ruflands und Defterreichs: Grafen D'Affrn, Golowtin und Arhrn. v. Reischach, einhändigte. Das Biener Cabinet gemabrte in biefer Rifswifer Declaration bas Beftreben Gualands, Die Grüchte feines fiegreichen Colonialfrieges mit Frankreich in Gicherbeit zu bringen, und Preußens, fid vor ben Folgen bes unglücklichen Kriegs: jahres zu bewahren. Raunis bemühte fich baber, ben vorgeschlagenen Friedens: congreß zu vereiteln und bas Friedensgelufte bes erichöpften Frantreichs qu hintertreiben. Undererfeits brachte ihn jedoch bas Unbrangen Ruglands auf Menderung ber Bundniffvertrage von 1746 und 1757 gu Gunften feiner Pratensionen auf Ditpreußen in feine geringe Berlegenheit. Denn bie ju Ländergeminn im Besten neigenden Liele Ruglands, welche Choifenl auch nicht wenig beunruhigten, traten nun immer mehr zu Zage. Der frangofiiche Minifter juchte in Wien geltend zu machen, Defterreich moge fich mit ber Grafichaft Blag, Cachjen mit Gutichabigungen in ber Laufit begnugen, bamit Friedrich II. fortan genöthigt bleibe, mit Rugland um ben Befit Oftpreußens ju ringen. Diese Unichauungen fonnten aber in Wien um fo weniger burch= bringen, als man bier, von Rugland gebrangt, ben fogenannten Schumalow: ichen Berträgen, in welche fich ber Bejandte Grerhagy einfabeln ließ, im Frühling 1760 bie Ratification geben mußte. Nur ichlug Cesterreich vor, Großfürft Beter folle für die Erwerbung Oftpreußens, bas nach feiner Thronbesteigung mit Ruftand vereinigt wurde, fein Stammland Solftein an Dane: mart überlaffen und fo biefen Staat um jo entschiedener für ben Baifengang gegen Preußen gewinnen.

So tam es im April zu einer Contredeclaration Deserreichs, Ruflands und Frankreichs gegen die Rijswifer Friedensanträge, indem es dem Wiener Cabinet gelang, die immer stärfer hervortretende Friedensgeneigts heit Choijent's zu paralysiren.

Der Sommerkrieg des Jahres 1760 begann. In seiner Einleitung spielt der Gegensatz zwischen Lacy, dem Liebling Daun's, und Laudon bezüglich des Kriegsplanes keine unwichtige Rolle, denn er traf mit dem steten geheimen und offenen Widerstreite Daun's und Laudon's selbst zusammen, dessen wärmster Gönner Kannitz war. Während Lacy für die Desensive eintrat, sprach Laudon dem Angrisse das Wort, und sein Sieg über den tapsern Fouqué dei Landshut, seine Eroberung der Festungsstadt Glaz,

deren Beitürnung Taun widerrathen, gewann ihm um so mehr die dissentliche Meinung, je unthätiger Taun erschien. "Gott erhalte Ihrer Majesiat Ihren Josua", schrieb Raunit, als er der Raiserin die letzterwähnte Kriegsthat Laudon's meldete. Ebenso grell stach davon die Trägheit Soltyfosse, und als Laudon nach dem vergeblichen Unschlage auf Breslau von dem aus Sachsen nach Schlessen vordrechenden Preußentönige mit gauser Macht bei Liegnit gesaßt, nach blutigem Kampse geschlagen wurde, stand die halbe Welt, wie gewöhnlich, mit überschwänglicher Geneigtheit auf Laudon's Seite, den Taun mit der Hauptarmee im Stiche geslassen habe.

Die Liegniger Schlappe konnte ben Neberfall Berlins burch die Russen unter Tottleben und durch das österreichische Corps Lacy's nicht wett machen, und die Schlacht bei Torgau, in welcher Friedrich II. den schon halb gewonnenen Sieg den Lesterreichern entrif, als der verwundete Daun das Schlachtseld verlassen mußte, war eine anerkennungswerthe Gerstellung der preußischen Lassenehre.

Wie die Dinge jedoch lagen, so durste sich Friedrich II. in der That mit einem todeswunden Kämpser vergleichen; denn mit seinen letten Kräften ging es zur Reige. Das Hinschen K. Georg's II. von England, die Thronfolge Georg's III., der wachsende Einstuß des friedensbereiten Bute im Ministerium fündigten ein baldiges Ende der preußisch-englischen Allianz in der Form der Einstellung der brittischen Hissgelder an. Dagegen schienen alle Gegner Preußens noch unter Wassen bleiben zu wollen, während Friedrich's II. Unssicht, durch den preußischen Botschafter Rezin die Pforte und den Tartarenthan zum Angriss auf Ungarn reizen zu können, eine hössnungslose war. Aber auch Desterreich hatte mit den beiden wichtigsten Verbündeten einen harten Stand. Choiseul drang noch vor der Torganer Schlacht auf den Frieden, unterzog Daun's Strategie auf Grundlage seines militärischen Bevollmächtigten Montazet, eines ungemein seldsügefälligen Tadlers fremder Leistungen, einer bitteren Kritif und bestand auf Enthebung Daun's vom Obercommando.

Die frangösische Tenkichrist ichlug einen so verletenden Jon an, baß sie der Raiserin das übereitte Wort des Unmuthes gegen den frangösischen Bonichafter, (Braien Choisenl (Herzog von Prastin), Better des Premiers Ludwig's XV., entlocke: ihr bleibe unter solchen Berhältnissen nichts anderes als der Friede und die Allianz mit dem Preußenkönige übrig. Raunit entgegnete dem französischen Gabinete in würdiger Haltung und ließ seine bedingte Bereitwilligkeit zu einem Friedenscongresse anssprechen, in welchem Frankreich als

triegsführender Faupttheil den Engländern, Sesterreich als solcher dem Preußenkönige gegenüber Stellung zu nehmen hätten. Choiseut zeigte sich nun entgegenkommender, aber die Torganer Schlacht drängte ihn wieder mehr als je zur Beschleunigung des Kriedens, während Kaunit bei der Erörterung der Idea des Kriedenscongresses die Entschädigungsfrage Sesterreichs in heradgestimmter Höhe (Grassch. Glaz, commerzielle und consessionelle Bürgschaften gegenüber Schlessen), andererseits die Gesahren eines eventuellen Ansales der hohenzollernschen Kürstenthümer Anspach und Laprenth an Aurbrandenburg (Preußen) und das wahrscheintiche Ertöschen des turbayerischen Maunesstammes in's Ange saßt. Bezüglich dessen des turbayerischen Maunesstammes in's Ange saßt. Bezüglich dessen war eine, wahrscheinlich von Preußen inspiriere, Schrift, betressend die Möglichkeit einer Entschäugung Sesterreichs in bieser Richtung, zu Regensburg aus der Feder des bekannten Prosessors Instierschienen.

Stahremberg vertrat bem heftigen Choijeul gegenüber die von Petersburg, Stochholm und Warschau gebilligten Anschauungen des österreichischen Staatstanzlers: ein allgemeiner Congreß habe die Friedensfrage zu lösen, mährend der französische Premier zwei Congresse vorschlug, um sich den Separatifieden mit England zu erleichtern. Endlich wurde für den Hochsommer 1761 der Congreß zu Augsburg im Principe angenommen; bis dahin sollten die Wassen das Ihrige thun.\*)

Die Frühjahrstämpfe 1761 in Weitbeutschland zwijchen ben Franzosen unter Broglie und Ferdinand von Braunschweig zeigen schließlich die Nebermacht der Ersteren, insbesondere nach dem Gesechte bei Azenhain (21. März); dagegen schlugen die Preußen das Reichstruppencontingent bei Saalfeld im Thüringischen.

Aller Augen wandten sich jedoch dem entscheidenden Kampfe zwischen Desterreich-Rußland und Preußen zu. Daun erhält wieder den Oberbefehl; Laudon, dem Kannitz das selbständige Commando erwirft, soll in Schlessen operiren, wohin, laut der Erflärung des Petersburger Cabinets, das russische Hauptheer unter Buturlin sich in Bewegung sehen, gleichzeitig aber durch den von Schweden unterstützten Angriff auf Kolberg, den Preußenkönig von Schlessen abziehen und festhalten würde. Daun's Operationsbasis war Sachsen.

<sup>\*)</sup> Bgl. die für die Geschichte der Friedensfrage interess. Zeitgenöss. Tendenzsichrisen: 1759 ("Friedensnah"): Wohlgemennte Borschläge eines die jesigen unglücklichen Zeiten besenizenden Menschenfrenndes, auf was vor Bedingungen die jeso in Krieg besangenen Mächte zu einem dauerhaften und ihrem allseitigen Interesse gemäßen Frieden gelangen könnten. Zur Aufmunterung ganz Deutschlandes. (Preußisch). 1760 ("Alethopolis"): Das entslarvte preußische Friedensprojekt..... (Antipreußische Krwiderung). 1761 (Angsburg): Der aufgesangene Friedensbothe oder vertraute Briese über das dermalige Friedenswert (von kundiger und ziemlich unbesangener Feder).

Friedrich II., durch feine gebeimen Freunde in Petersburg und durch General Tottleben mit dem ruffischen Kriegsplane vertraut, warf fich im Juli auf Schleffen und vereitelte die Plane Landon's, der, ohnehin im Zerwürfniß mit Dann und Lacn, von den Russen io gut wie ganz im Stiche gelassen, in ein Wespenneit großentheils unverdienter Unflagen gerieth. Er rechtfertigte sich am besten durch Die Eroberung von Edweidnit, ber wichtigen Geftungsitadt Schleffens, während Daun die großen Hoffnungen Maria Therefia's durch die Besetung Freibergs und des sächsischen Erzgebirges nur höchst unvollkommen erfüllte. Der Plan des österreichisch gesünnten Freiheren v. 28 arfotid, eines ichlefifchen Grofgrundbefigers, ben Preußenkönig aufzuheben, wurde vereitelt; Warkotich entwich nach Ungarn und erhielt von der Raiferin ein Peniion. Gines jedoch war gelungen, die Desterreicher konnten ihre Winterquartiere unter Obonell und Bed in Sachsen und Schlesien aufschlagen, und ber Franzose Gribeauval, in Diensten Maria Theresia's, befestigte (9laz und Edweidnis, allwo die wackeren Genieobersten Graf Guasco und Weisruck befehligten.

Rolberg siel im Spätjähre, nach wackerer Bertheibigung, in Russenhand. Benig Forrichritte hatten die Schweden in Pommern gemacht. Die Franzosen unter Broglie und Sondise standen am Schlusse des Kriegssiahres dort, wo zu Ansang des Feldzuges, und die 15,000 Mann Reichstruppen unter Sers belloni kamen wenig in Frage.

Juzwischen hatte Choiseul seit Juli 1761 durch seine verdeckten Anträge eines Separatsriedens an das Londoner Cabinet den Lugssburger Friedens congreß so gut wie vereitelt, für dessen Justandekommen Kaiser und Kaiserin am deutschen Reichstage arbeiten ließen, darin jedoch durch den Protest von 28 Stimmen, unter der Führung Kurbrandenburgs, gehindert wurden. Den Ungrisspunkt boten hierbei die allerdings von der Mehrheit der Reichsstände beschlossenen gegen Kurbrandenburg gerichteten Punctationen.

Choisent tieß sich aber gleichzeitig durch das spanische Cabinet für den Abschluß des wichtigen bourdonischen Familiens pactes gewinnen, dessen Spike gegen Englands hohe Foderungen, durch Pitt vertreten, gerichtet war und in seinem Wesen die ursprünglichen Verträge zwischen Sesterreich und Frankreich versänderte, was das Wiener Cabinet verstimmen nußte. Jumerhin bedauerte Kaunitz den jett erfolgten Rücktritt des Herzogs Choiseul von der Leitung des französischen Staatsministeriums, welche nun sein Vetter Choiseuls Praklin übernahm; und nur der Umstand, daß der Herzog das Kriegss und Marineportesenille

fich vorbehielt und gegen Stahremberg äußerte: "Da ich den Frieden nicht zu Stande bringen konnte, will ich den Krieg führen", — schien dem Wiener Hofe einige Bürgschaften der weitern Lebenssfähigkeit der öfterreichisch-französischen Allianz zu gewähren.

Der Rücktritt Vitt's vom Ruber Englands war ein harter Schlag für Preußen, denn der neue Premier, Bute, war nicht gewillt, noch einmal den englisch-preußischen Subsidienvertrag zu erneuern, dessen Frist mit dem Jahresichlusse ablief.

Jedenfalls war die Lage des Preußenkönigs hoffnungslos, wem er unter den gleichen Verhältnissen noch einem Kriegsjahre entgegenging; aber auch in Desterreich machte sich die finanzielle Erschöpfung geltend. Selbst Kannitz empfand ihr lähmendes (Vewicht; längst saß man über Reductionen in der Armee zu Rathe, gegen welche allerdings mit beachtenswerthen Gründen der Thronsfolger, Erzherzog Joseph, und sein militärischer Rathgeber, Lacy, Einsprache erhoben. Und noch ein Zweites hatte Kannitz sorgenvoll gemacht: die Gesahr der Folirung Desterreichs.

Denn der neue französische Premier war bei aller seit dem bourbonischen Familienpacte neuerdings erwachter Kriegslust nicht berechendar; andererseits konnte die neue bedenkliche Erkrankung der russischen Kaiserin Elisabeth eine große politische Veränderung herbeiführen.

Diese Katastrophe trat nun thatsächlich mit dem Neusahr 1762 ein. Elisabeth von Außland starb, und Peter III., der Verehrer und Nachahmer Friedrich's II., steuerte mit vollen Segeln nicht bloß dem Frieden, sondern dem Bunde mit Preußen zu; in der That wirfte der neue Aussenfaiser "Bunder", wie wir in den Memoiren Friedrich's II. verzeichnet sinden. Schon Ausaug Märzwurde von Petersburg an alle preußenfreundlichen Mächte die Sinladung zum Frieden erlassen und der Rücktritt Außlands von der Allianz gegen Friedrich II. angekündigt; zehn Tage später ersfolgte der russische Wassensteilstand mit Preußen.

Beter's III. Botschafter in Wien, Freiherr von Galizin, fündigte officiell am 2. Mai (was der österreichische Botschafter in Rußland, Mercy, allerdings schon früher meldete) den bevorftehenden Friedensschluß seines Gebieters mit dem Könige von Preußen an, der dann am 5. Mai abgeschlossen wird und an die Garantie des ganzen Besüsstandes Preußens die engste Müanz beider Mächte gefnüpft zeigt. Das Kussenheer unter Cerniceff bereitet sich zum gemeinsamen Wassengange mit der preußischen Kriegsmacht gegen Desterreich. Das englische Cabinet Bute

war mit seinen Friedensbemühungen in Wien ebenjo gescheitert, als bei dem neuen Russenkaiser mit der Aufsorderung, seine Armee von der österreichischen nicht zu trennen und dadurch Preußens Kriegsluß zu lähmen.

Der Wiener Sof konnte und wollte jest nicht die Waffen aus den Sänden legen. Zunächst war die Frage aufgetaucht, ob man Daun als Sberftcommandirenden verwenden folle; man hatte ihn an Stelle des feit Langem ichon bienftunfähigen Grafen Joseph v. Harrach jum Hoffriegsrathspräsidenten, Reipperg jum Commanbanten ernannt; Landon jollte ben Dberbefehl in Schleffen führen. Er bat inständig, ihn Daun zu unterordnen, ein Schritt, ber ebenfo für die Beideidenheit als Versöhnlichkeit dieses wackern Mannes ein ehrendes Zengniß ablegt. Dann übernahm nun wieder das Obercommando, aber den oft erbitterten Wortgefechten in der Minister= conferenz über Rrieg oder Frieden trat leider wieder der Gegensat zwischen Laudon's Ungriffsplänen und Daun's Defensionsspsteme an die Zeite. Endlich wurde unter dem Borsitze Daun's von Laudon, Lacy, Soonell und Haddif ber Rriegsentwurf festgestellt und der Schwerpunkt auf Schlesien und auf die Vertheidigung von Comeibnis gelegt.

Anfangs Juli eröffnet Friedrich II. in Verbindung mit den widerwilligen Ruffen den letten schlesischen Feldzug, als dessen ernes Gesecht der Sieg der Kaiserlichen bei Abelsbach bezeichnet werden kann. Allerdings gelang es dem Preußenkönige nicht, Daun durch einen Scheinangriff auf Böhmen abzuziehen, aber er zwang durch das Treffen bei Burkersdorf Daun, seine Stellung vor Schweidnitz zu räumen.

Nicht tange sollten jedoch Russen und Preußen zusammenstehen. Jur Zeit als die Schlacht bei Burkersdorf geschlagen wurde, hatte sich bereits das Schicksal des verblendeten und verrathenen Russensfaisers: Peter's III. Sturz und die Thronbesteigung seiner gesitvollen, aber herzlosen Gattin Katharina II., der "Semiramis des Rordens", vollzogen. Um Tage des Kampses bei Burkersdorf erhielt der Wiener Hof die erste Nachricht von dem großen Greigniß, nachdem er kurz vorher, angesichts des abenteuerlichen Entschlusses R. Peter's III., als Kampsgenosse dem Preußenkönige an die Seite zu treten und somit gegen Cesterreich persönlich zu Felde zu ziehen, — entschlossen war, seinen Gesandten von Petersburg abzuberusen.

Der Thronwechiel an der Newa mußte schon mit Rücksicht auf ben Groll der Altrussen gegen die Borussomanie Peter's III. seine

Nachfolgerin zum Abbruche des Bündnisses mit Preußen bestimmen, und Cernideff hatte somit, von K. Friedrich II. überzredet, auf eigene Berantwortung noch den Kampf bei Burkersdorf, allerdings mehr als Zuschauer, mitgemacht. Wir begreisen die Freude Maria Theresia's, die sich in der Zuschrift an Merch (29. Juli) über diesen gründlichen Wechsel der Sachlage äußert.

Wenn nun aber auch die Russen am Tage nach dem Treffen bei Burkersdorf aus dem Preußenlager abzogen, und Katharina II. den Standpunkt der Neutralität und beginnenden Friedensvermittlung einzunehmen sich beeilte, so zeigte sich das militärische Genie und die geistige Spannkraft des Preußenkönigs seit dem Erfolge von Burkersdorf in voller Arbeit, um Schlesien und Sachsen den Desterreichern und den Reichstruppen zu entreißen, andererseits das Vertrauen Maria Theresia's in ihre Wassen, andererseits das Vertrauen Maria Theresia's in ihre Wassen immer mehr gesunken. Bei Reichenbach siegt neuerdings Friedrich II., und wie tapfer auch Schweidnig, der Preiß des Kampses, von Guasco und dem ersindungsreichen Gribeauval vertheidigt wurde, — 6 Wochen bestürmte es der Preußenkönig, während Laudon binnen ebenso viel Stunden den Plat hatte einnehmen können, — es nußte endlich capituliren, da der Entsat vereitelt wurde. Schlessen war wieder in des Königs Hand.

Hartnäckig war der Kampf um Sachsen, allwo die Reichstruppen — an Stelle Serbelloni's — der Prinz von Stolberg, die Desterreicher Haddische besehligte und den Prinzen Heinrich von Preußen zum Rückzuge zwang. Aber die Reichstruppen wurden schließlich bei Freiberg geschlagen, und während sich Haddis bei Tresden hielt, zeigt sich eine neue Division der Preußen unter Kleist gegen West-Böhmen versucht. Endlich bescheerte der Rovember den Schluß des schlesischen und Desterreich.

Unrühmlich hatten die Franzosen unter d'Estrées, Soubise, und dem Prinzen von Condé gegen Ferdinand von Braunschweig vom Juni bis 1. November gesochten, an welchem Tage der Braunschweiger den Preis des Feldzuges, Kassel, einnahm. Seit 15. November war auch in Westdeutschland die Wassenruhe einsgetreten.

Denn schon am 3. November 1762 war es zu den Präliminarien des Friedens zwischen den beiden Bourbonenmächten, Frankreich Spanien, und England, gekommen, das im Colonialsfriege den Franzosen Schlag auf Schlag veigebracht hatte. Desterreich bot nun Alles auf, um dieser Thatjache gegenüber eine möglichst

gebeckte Stellung zu nehmen. Raunit sandte an Frankreich und England den Vorschlag: Preußen erhalte Cleve und Geldern zuruck, wenn es sich verpflichte, Sachsen zu räumen und auch die anderen Reichsländer der Kriegsgesahr zu entlasten. Dann kam die sachsische Frage Preußen gegennber in Behandlung. Hoferath Collenbach erhielt die schwierige Ausgabe, sene Vereinsbarungen zu treisen, welche endlich zu der Eröffnung des Congresses in Hubertsburg zwischen Collenbach, dem Legationsrathe Ewald und Freiherrn v. Hertherg, serner Fritsch, als Vertretern Ceiterreichs, Preußens und Sachsens (30. December 1762) führten.

Aber auch die Haltung der Pforte hatte seit längerer Zeit die Unruhe Maria Therenia's erregt; besonders als dem Wiener Hose durch den rustischen Residenten Cbrestow directe Anträge Prenkens an den Tiwan auf Abichluk einer Tifeniso Alltian; angezeigt wurden. Thichon nun die öberreichsichen Internation: Schwachhein und Pentler melden konnten, der Sultan habe in der Tiwanitzung vom 14. Tetober diese Anträge abgelehm und die beiten Friedensgesunungen gegen Teiterreich und Prenken ansgesprochen, so traute man doch dem Erosvezier Raghib und dem Musti nicht recht und war vor den Truppenaniammtungen der Piorte in Bosnien, bei Belgrad und Widdin beiorgt. Frhr. v. Pentler verlangte Mittel, um den reichen Geldsspenden und Geichenten des prenkischen Botschaiters Rerin entgegenwirfen zu können. Doch wurden diese Beiorgnisse bald zerstreut.

Der Hubertsburger Friede war ein schwieriges Stück Arbeit für Collenbach, da sich Sach sen dem Preußenkönige in die Arme warf, und so der Gang des diplomatischen Geschäftes überstürzt zu werden drohte, andererseits Katharina II. ihre Bermittlung aufdrang und diese Aufdringlichkeit abgelenkt werden mußte. Endlich kam es zum Abschlusse des Hubertsburger Friedens, der, im März ratisicirt, dem siebenjährigen Kriege ein Ende machte. Ihm war der Pariser Tractat vom 10. Februar zwischen England und Frankreich vorhergegangen.

Der Hobertsburger Friedensact umiaft 21 öffentliche, 2 geheime und einen Separatartitet. Die Kaiferin verzichtet im Sinne des Bertiner Friedens vom Jahre 1742 auf Schlesien und die Graischaft Glaz, anderersfeits der Breußentönig auf alle Ansprüche und Kriegsenischädigungen oder Schadenerisse (Art. 3). Die Keiningen Glaz, Wesel und Geldern werden dem Prensentönige in dem Justande wie vor dem Kriege zurückgestellt; des gleichen räumt Friedrich II. alle von ihm besetzten Gebiete und Ptäse, insbeiondere die sächsischen (Art. 5). Die Ginwohner der Graischaft Glaz, welche auszuwandern wünschen, können dies innerhalb zweier Jahre, ohne Abrugsstener (Art. 10). Die Tractate von Berlin und Tresden werden ernenert (Art. 10). Tie Tractate von Berlin und Tresden werden ernenert (Art. 12). Beide Staaten wollen den beiderseitigen Handel thunlichst begünnigen

(Art. 13). Preußen wird die tatholische Religion in Schlessen aufrechterhalten, wie dies der Berliner Friede bestimmt (Art. 14). Sesierreich garantirt dem Preußentönige seinen ganzen, Friedrich II. der Kaiserin den deutsch-österreichischen Bestinand (Art. 16). Die beiden geheimen Artitel besagen:
1) Preußens Bersprechen, seine Kurstimme der deutschen Kaiserwahl Joseph's zuzuwenden, und 2) die reichsständische Einwilligung zur Succession eines der jüngeren Erzherzoge im Kerzogthum Modena zu fördern.

(2. Tractat abgedr. b. Martens, I.; Bend, III.; Neumann, I.; Ghillann, Handbud I.; (gurop. Chr. S. 304.)

So war der lange europäische Kampf von sieben Jahren beendet, bessen Mittelpunkt ber Waffengang zwischen Desterreich und Breußen ausmacht. Urtheilen wir nach dem Erfolge, jo lag er jedenfalls auf Seite Breufens, denn fein Konig hatte mit anerkennenswerther Unsdauer und Stärfe des Beiftes den Kampf gegen bedeutende Mächte aufgenommen, ausgefochten, die früheren Errungenschaften behauptet und durch den rühmlichen Krieg mit Frankreich, insbesondere seit ber Rogbacher Edlacht, feinen Ramen im beutschen Volke populär gemacht, wie feiner seiner Vorgänger dies vermochte. Die Berhältniffe hatten ihn, den von der Reichsacht betroffenen Fürsten. den einstigen Bundesgenoffen Frankreichs, ihn, den Berehrer französischer Bildung, den Berächter der morschen, gehaltleeren Formen des deutschen Reiches, ihn, der die preufische Monarchie in schärffter Ausbildung vollendet, — im Kampfe mit Frankreich und den deutschen Reichstruppen zur gefeierten Lieblingsgestalt des nord= deutschen Volfes gemacht und ihn als Träger nationaler Interessen ericheinen lassen, während er, einer der klarsten und nüchternsten Realpolitifer, nur staatliche und dynastische Macht= fragen im Muge hatte und haben fonnte. Der Edwerfälligkeit und Uneinigkeit der gegnerischen Waffenführung Desterreichs, Frankreichs und Rukland stellte er das raiche folgerichtige Sandeln feiner großen Feldherrmatur entgegen', und daß fein Staat die große Kriegslaft tragen konnte, mußte auch beim Feinde die Anerkennung der Tüchtigkeit des preußischen Staatsorganismus erwecken. Um jo mehr ware man verleitet, das politische Snitem und die Kriegsluft Maria Therefia's und ihres Staats= ministers zu verurtheilen; benn die Rückeroberung des an Breußen Berlorenen mißlang, die Bundesgenoffenschaft Franfreichs bewährte sich nicht genug, noch weniger die Kriegshülfe Rußlands. Durch den Bund der Gattin des deutschen Raisers mit den Franzosen ge= rieth Desterreich in einen schweren Widerspruch mit der ganzen eigenen Vergangenheit und mit der des deutschen Kaiserthums. Aber,

abgeiehen davon, daß Preußen ebenio wenig einen "deutichen," als Defterreich einen "beutschseindlichen" Rrieg führte — ftand ja doch die große Mehrheit deutider Guriten auf Deiterreichs Geite, - jo ericheint im Staatsleben die politifche Achtung eines Staates ftets von feiner Rraft nach außen, ftets durch das Bermogen bebinat, seine Machtiphäre ungeschmälert zu erhalten, zu vergrößern. 3m Erbfolgefriege fampfte Defterreich um feine Griftens, um feinen Benand; der Machener Friede ficherte ihm bas, mas Frantreich ihm für immer entreißen wollte. Der siebenjährige Krieg bedeutet den Rampf um das an Preußen Verlorene und gegen Breugen, als ben gefährlichften Geaner ber Machtiphare Cefterreichs. In den beiden ersten ichlenischen Kriegen war Friedrich II. überall als Sieger in den enticheidenden Schlachten hervorgegangen; ein Stillesigen Defterreichs hatte man als Befenntniß jeiner Jurcht vor der militärischen Unüberwindlichkeit Preußens angesehen - und daraus Echluffe gezogen, die dem europäischen Unsehen Desterreichs gefährlich werden fonnten, werden mußten. Daß Desterreich bei Rolin und Hochfirchen den größten Kriegsmeister seiner Zeit ichlug, daß es bei Runersdorf den Ausschlag zu beffen vernichtendster Riederlage gab, daß es die Erfolge bei Landshut, Maren und gegen Schweid: nit errang, daß es einem Friedrich die Siege bei Lobofis, vor Prag, bei Leuthen und Torgan jo jauer machte\*), während weber Frant= reich, noch Runland Ginen folden Erfolg aufweisen konnten, wog in den Augen der Welt ebenso viel als die politische Meisterschaft Raunis', Desterreich jum Mittelpuntte großer euro: päischer Allianzen zu machen.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Schlacht b. Rolin: Scharnhorit, in ben Dentw. b. Berliner milit. Gei., III., 1803; Mittersberg, in b. bohm. Mui. Zeitichr. III. 2; Ceiterr. milit. Zeitichr. 1824; Rugen, Gedentrage beuischer Geich., I., 2. Aufl., 1860 (Breslan); Abh. b. ichlei. Gei. i. vatert. Geich. u. Gultur, phil.:hin. Abth. 1862; Uhtig v. Uhlenau, Grinnerungen an Die Echlacht b. Rolin (Bien 1857, 2 Th.); Benthen: Edgarnhorit, a. a. C., IV., 1804 (Berlin); Breslau: von bemi., ebba.; Sochtird: Gerini i. b. Cefterr. milit. Zeitichr. 1842, 3; Runersbori: v. Etiebte, Die Echlacht bei Runersdorf (Berliner milit. Wochenbt. 1860); Enbel's hit. Bricht., XXIII., 330 (Laubon's Bericht); vgl. Banto: Laubon, Chaier, II. und Arneth, VI. (II.) Bb.; Jorgan: Schaier, II., 2; Arneth, VI. (II.) Bb., insbei. Die Attennude i. Unb. E. 351 ff.

Die popularen Arbeiten von Edmeigerb, Cenerr. Belben und Beerführer v. Mar I. bis auf bie neuche Zeit (Wien 1853-54) 2. Bb., und Göhring, Die Rriege Preukens gegen Cefterreich 1740-1766 (Leipzig) I. (- 1763) neben auf Giner Linie bes Werthes.

Wenn wir uns nicht schenen, zu erklären, Preußens Vernichtung wäre ein Nachtheil nicht bloß für die deutsche Sache, sondern auch für die europäische Welt geworden, angesichts der Bestrebungen der romanischen Mächte und der nach Westen gravitirenden Pläne Rußlands, so müssen wir ebenso betonen, daß die Krastentfaltung Desterreichs und Preußens in dem Kampse von sieden Jahren den überlieserten (Glauben, Frankreich und die Westmächte seien das alleinige Richtscheit in der europäischen Sachlage, zum Besten beider Kämpser nachdrücklich erschütterte.

Und wenn endlich der Preuße mit Begeisterung auf die Thaten Friedrich's zurücklickt, so hat auch der Desterreicher wahrlich keine Ursache, sich einer Kriegsepoche zu schämen, in welcher seine Seere den Fortschritt des Kriegswesens, seine Feldherren und Staatsmänner Ausdauer und Geschief bethätigten und seine Kaiserin von der Stärke ihrer Seele, von ihrem Mitgefühle für das allgemeine Leid und von dankbarer Theilnahme für Alle, die dem Staate mit opferwilliger Treue dienten, Beweise gab, die der Griffel der Geschichte freudig verzeichnet, — denn es sind wohlthuende Ruhepunkte auf der ermüdenden Heerstraße des Krieges.

## 5. Joseph II. als deutscher Kaifer und Mitregent. Die Jahre 1763-1769.

Literatur (bie biographische u. allg. Lit. über Joseph II. bringt bas XX. Buch).

Quellen f. bieje Epoche b. Lebens Bojeph's II .: Die venet. Gefandtich .= Ber., h. v. Arneth, a. a. C. (Renier, v. 1769); A. 2801f, Relat. v. Podewils, a. a. C. (1746-48): Bentind (1749-50, h. v. Beer, a. a. C.); Fürft (1755), a. a. D.; A. Bolf, Aus bem Softeben Maria Therefia's, 1859 (Muiz. Rhevenhüller's); Maria Therefia und Jojeph II., Ihre Gorr. janunt Briefen a. f. Bruder Leopold, h. v. Arneth, Wien 1867-68 (3 Bbe.); Denfichr. b. Fürften 28. Rannit, b. v. Beer, a. a. C. 13. b. 3. 1764, S. 63 if.); Bujammentunite Jojeph's II. und Friedrich's II. ju Reiffe und Neuftadt, v. Beer, i. Arch. f. ö. G., 46. Bb., 2. S., 1871 (mit Actenft. Kannig' v. 1766 an); Jojeph II., geichildert v. R. G. Gin. v. b. Lippe (Leipzig 1771); Behje, a. a. C., S. 28.; Firnhaber, Maria Therefia als Mutter; A. 28 off, Marie Christiane, Grif. v. Defterreich, 1. 280., 1742-1788 (Wien 1863): Karajan, Maria Therefia und Joseph II. mahrend ber Mitregentichaft (Wien 1865); Eh ürheim, Gelbm. G. 3. Kürft von Ligne (Wien 1877). Das Hauptwerf: Urneth, Maria Thereffa, 1., 2., 3. Abth. (1.-7. Bb.) Bgl. f. Abb. ü. Bartenftein, a. a. C.

Rones, Ungarn u. Maria Therena u. Joseph II. (I. Studie: 1741—1765).
Ueber die deutschen Neichsverbaltmise: J. A. Senfart, Lebens u. Reg.
Geich, des allerdurcht. R. Franz I. (Rürnberg 1766); (Moser) "Was in gut Kanierkehmud nicht gut Kanjerlich?", gedrucht im Baterland, mit leierlichen Schriften (1766); Pütter, Hider, Kinor, Entw. der beutigen Staatsverf, des beutichen Reiches, I. Th.: Meiner's u. Spittler's Göttinger binor, Magazin, 2. Bo., I. Stud; Schmidt Milbitter, Neuere Geich, d. T., 15. Bd. (1765—1792) 1806; K. N. Menzel, R. G. d. T., 11. Bd.

Egl. bazu die Lit. 3. 7. Abidu. u. 3. XXI. Buche; die werthvolle Arbeit eines öfferr. Staatsmannes, des K. For. v. Hod: Ter öfferr. Staatsrath, eine geschichtliche Studie, deren 1. Lief. (der Staatsrath und Maria Thereifa) Wien 1868 erichien und die auf Grundlage der Hod sichen Materialien v. Prof. Lider mann, einem der berufensten Arbeiter auf dem Felde der Geschichte des öfferr. Staatsrechtes und Beriaffungslebens, fortgesetzt wird, behandelt die inneren Staatsstagen dieses Zeitraums, denen vor Allem Arneth einen großen Theil des I. Bandes (Maria Theresia's letzte Regierungszeit, 1. Bd.) widmet und darin Vieles ergänzt, was in der sonst allerdings gehaltvollen Publication A. Beer's: "Joseph II., Leopold II. und Kannite" (1873) unberücksichtigt oder weggelasien blieb.

Manches Wichtige für diesen Zeitraum bietet auch Raumer's oben eit. Werf "Europa vom Ende des siebenjähr, dis zum Ende des amerik Arieges 1763–1783", nach den Tuellen im drit, und franz, Reichsarchw, insbei. 2. Bd. (1839); desgleichen das bei allem Tendenziösen und Trdnungstosen der Anlage branchbare, gleichialls oben eitirte Sammelwert v. Seb. Brunner, "Der Humor i. d. Tyl. u. Reg." d. 18. Jahrh., 1. 2. Bd. (1872). Auch die Mittbeilungen in Arneth's atad. Publ.: Maria Theresia und der Hofrath Erinter (Tipungsber. d. Wiener Atad., 30. Bd. 307–378) und die Tentwürdigkeiten seiner Tochter Cavoline Greiner, verm. Pickler (Dentw. aus m. Leben, 4 Bde., Wien 1844) enthalten aus den Mittheilungen ihrer Ettern manches Belangreiche.

Bei diesem Antaise sei zugleich bemerkt, daß die angeblichen und viel eitirten Briefe Sofeph's, welche zuerft unter dem fallichen Tructorte Ronnantinopel ohne Sahr, dann 1821 in Leipzig und noch in zwei weiteren (1846 von Schufelta besorgten) Auslagen erichienen, ebenso unecht sind, wie 3. Barrori's polit. Ichr. d. Brinzen Eugen v. Savonen.

Wir besigen zwei Denkschristen aus der Zeit vor dem Ende des siebenjährigen Mrieges und nach dem Frieden von Hubertsburg, die eine aus der Feder eines Staatsmannes, der längst nicht mehr am Ruder der österreichischen Politik stand und gewissermaßen als Zuschauer die Ergebnisse der jüngsten Kriegsepoche in dem entsicheidenden Wendepunkte (1762) glossirt, — die andere, verfaßt von dem Schöpfer des herrschenden Staatssisstems, der sein Werk nach dem Schlusse des großen Krieges beleuchtet und versicht (27. Seps

tember 1764), — es find die Tenfidriften Bartenftein's und bes Staatskanzlers Raunig.

Lieft man auch unschwer aus Bartenstein's Denkschrift verbeckte Seitenhiebe gegen Raunit heraus, so begegnen sich doch in manchen Bunkten die Anschauungen der beiden persönlichen Gegner.

Als Grundgedanken des politischen Systems, dessen Träger Raunitz war, ergeben sich: Politik des Friedens und der freien Hand, Sinverständniß mit Frankreich innerhalb der Grenze der Interessengemeinschaft, Wahrung der Autorität und der Sympathicen im deutschen Reiche als Hauptmittel für den Kampf gegen die Politik Preußens, des gefährlichsten Gegners.

Aber auch für die innere Staatsverwaltung wollte Kannitz seine Principien der Einigung, Ausgleichung und zeitgemäßen Fortbildung der Interessen und Kräfte eines monarchischen Desterreichs in einem obersten berathenden Collegium verförpern, welche von der Kaiserin alle ihr vorgelegten Angelegenheiten zur Begutzachtung überninmt, die bezüglichen Entschließungen der Krone entwirft, deren Besolgung überwacht, die bestehenden Mängel ausbeckt und — nach den (Krundsäßen der Billigkeit — das Religionswesen, die Ordnung, den Credit und Haushalt des Staates nach allen Richtungen in Betracht und Obsorge zieht.

Gerade zur Zeit, als noch die Wogen des siebenjährigen Krieges hoch gingen, Ende 1760, trat Kaunit vor die Kaiserin mit der Zdee eines Staatsrathes.

Kannis überreichte am 14. Tecember ben nach seinen Angaben von dem Cabinetssecretär Maria Theresia's, König von Kronberg, ausgearbeiteten Vortrag über die Einrichtung des Staatsrathes; doch sehen wir darin die Shätigkeit dieses Organs ausdrücklich auf die deutsched die böhmischen Länder beschräntt, damit den Ungarn kein Grund zur Alage über einen Eingriss in ihre Beriassung geboten werde; andererseits der Verpflichtung des Staatsrathes auch die Ermittlung und Vertheidigung aller Territorialansprüche dieses Ländergebietes übertragen. Dem "auf diese Art sei das Auchaus Brandenburg schon seit 200 Jahren beständig zu Werte gegangen und habe sich den Weg zu verschiedenen wichtigen Acquisitionen und seiner bermaligen Macht gebahnt."

Roch vor dem Jahresichlusse (30. December) trat der neue österreichische Staatsrath in's Leben. Er bestand aus sieden Mitgliedern: Kaunis, Sangwis, Daun, unter dem Titel von "Staatsministern" (für das Neußere, Innere und das Ariegsweien), benen drei "Staatsräthe": Wi. Heinr. Caj. Blümegen, bisher Landeshauptmann von Mähren, mit dem "Minister" Titel, Ih. Vorie, bisheriger Reichshofrath, und Anton Stupan v. Ghrenitreit, überbies König als geheimer Reierendar zur Seite ftanden.

Wie Alles Reue munte auch der Staatsrath die Probe feiner Brauchbarfeit liefern, fich gegen Angriffe wehren und innere Gegen jätse überwinden. In ernerer Besiehung wurde ichon 1762 eine Neuderung des (Seichäftsganges discutirt. In zweiter Richtung frebten die bohmischen Cavaliere die Decentralisation, die Bernellung des alten ftandischen Regiments an. Der Senior der Staatsrathe iprach entichieden bagegen und die begüg: lichen Erflärungen des Staatsfanzlers Raunit (vom 1. Mai 1763) ericheinen von monumentaler Bedeutung:

Raunis tonne nicht bafür ftimmen, ben Abel und bie Etanbe wieber in die Sohe zu beben. Er ielbit fei vom bohmifchen Abel und mabrifcher Guis. beitger, aber feine Pflicht gegen ben Souveran und die allgemeine Wohlfabet franden ihm oben an. Bie gefährlich die Machtbeingniffe des Abels feien, babe fich in Ungarn, Giebenburgen, in ben Riederlanden gezeigt. 65 fei ein Glud gemeien, bag ben um fein haar befferen Bohmen engere Edvanten gefetst murben. Er begreife gar nicht, wie Staatsdiener ben gemeinen Mann ber Unterbrückung überlaffen wollen, im Gegenfate ju der Raifon anderer Converane, die ihn möglichit ju ichugen fucht; bieje Unterbrudung fei in Bohmen fühlbarer als anderswo, und er muffe die Wiedereinführung der Regierung burch den Adel als ein Wert aniehen, das auf einmal alle ichon durch to Sabre erprobten Berbefferungen über ben Saufen werfen murbe.

fes mar bies ber Raiferin aus ber Geele gesprochen, benn wir finden von ihrer Sand bem Staatsrathsprotocolle bie Worte beigegett (2. Mai): .. Placet. - und "ift zu Meinem beiondern Erofte nach jo vielen Ausstellungen und Contradictionen boch nach reifer leberlegung für bas Befie erfannt worden, was burch ben Gifer, Ginnicht und Activität bes Grafen Sangwig allein por 15 Jahren geichehen, welches auch noch in übrigen Sachen wird gefunden merben."

Raunit war jedoch fein ertremer Unhänger des Centralifirens der Verwaltung wie Haugwiß. Stupan und noch mehr Borié erklärten sich für die Gliederung der Berwaltung in vier Hauptrefforts: Finanzen, Militärweien, Verwaltung und Zuftig. Borié verfocht überdies die administrative Scheidung der Staats= einnahmen von der Verwaltung der Staatskaffen und Schulden und fand an Raunit einen berebten Gefinnungsgenoffen, welcher mit überzeugender Schärfe für die Nothwendiafeit der Auseinanderhaltung diejer Sphären des Cameralwejens eintrat, anderericits aber auch ebenso fest auf der Scheidung der politischen und Zustizverwaltung beharrte.

Co verlor die 1749 geichaffene politifch finangielle Central= behörde, das Directorium in publicis et camerallors. Den unauchlen Birtungstreis und murbe mieber gur vereinigten bohmijchen und ofterreichischen Hoftanglei umgewandelt, an deren Spike j. 1765 Grai Rubolf Chotet, früher Präsident der Ministerial-Banco-Hof-Deputation, trat, derselbe, welchen Maria Theresia Ende 1760 so gerne in den Staatsrath als eine vorzäsigliche Kaatsmännische Krait aufgenommen hätte. Der alte Bartenstein ward ihm als Vicekanzler beigegeben und einsweilen an Chotet's Stelle mit dem Tirectorium des nunmehr selbständigen "unmittelbaren Hofcommerzienzrathes" betraut. Der neu organisirten Hoskammer wurde Gras Joh. Seissteb Heraut. Ver neu organisirten Koskammer wurde Gras Joh. Seissteb Heraut. Ver neu organisirten Koskammer wurde Gras Joh. Seissteb Heraut. Ver neu organisirten Koskammer wurde Gras Joh. Seissteb Heraut. Ver neu organisirten Koskammer wurde Gras Joh. Seissteb Heraut. Ver neu organisirten Koskammer wurde Gras Joh. Seissteb Heraut. Ver neu organisirten Hadespräses von Krain, während die beutscherklichsische Frediktendischen Krain Kriedrich von Hahrelb und die Generalcassenlichen Gestausstauziere Gentrolbehörde sür Staatsschundhnen und Ausgaben — die Hospischungstammer — den sächsschen Genvertiten und Schützing des Staatskauziers, Grasen Ludwig von Zinzendorf, zum Präsidenten erhielt.

Doch wir müssen auch den gleichzeitigen Vorgängen in Ungarn unser Augenmerk zuwenden, denn es sind bedeutsame Lebensäußerungen der translejthanischen Neichshälfte.

Die Vorgeschichte des 1764er Landtages bildet das lateinische Buch des Ungarn F. A. Kollar: "Von den Anfängen und dem immerwährenden Gebrauche der gesetzgebenden Gewalt in geiftlichen Tingen seitens der apostolischen Könige Ungarns."

Der Verjasser, slovatischer Hertunit, zu Neusohl geboren, 1737—1748 Zögling bes Zesuitenordens, den er und den geistlichen Stand zu Wien siber-haupt verließ, um als Gelehrter, insbesondere als Historiter und Kenner best ungarischen Rechtes, eine ensprechende Stellung an der Hosbitiothek zu finden. Als Gustos derselben gab er im Jahre 1764 jenes vielberusene Werk heraus, das den Regierungsmann, aber auch zugleich den gewiegten Beurtheiler der verrotteten Gebrechen des heimathlichen Staatsweiens verräth.

Ge ift jest befannt, daß Kollar fein Manufcript gum großen Theile bem Staatsrathe Borie zur Ginficht übergab, bag biefer ben fiebenburgifden Provinzialtangler Geben. Camuel v. Brudenthal und ben ungarifchen Soffammerrath Paul v. Teftetics als eventuelle Genforen bes Buches bezeichnete, bann aber gufolge feiner Reife nach Frantfurt baffelbe gang vergeffen gu haben ichien. Kollar übergab bie Sanbichrift bem Staatgrathe grhrn. v. Ronig, und biefer wies bas Cenforamt bem genannten Arhrn. v. Bruckenthal und bem Sofrathe ber Staatstauglei, Jojeph von Sperges, gu. Beibe maren mit bim Inhalte gang einverstanden; bas Aufinnen, auch bas Gutachten ber ungarijden Softanglei einzuholen, wies Rollar aus fehr triftigen Grunden ab. König erwirfte nun die Genehmigung ber Raiferin gur Drudlegung bes Buches, beffen Gricheinen einen gewaltigen Sturm im ungarijden Ständehaufe erregte. Raunit ichrieb auch alsbald (26. Juli 1764) an die Kaiserin: "Ich wünschte gar febr, ban biefes Buch nicht ju ben gegenwärtigen Beiten gum Borichein getommen mare, jondern allein ju geheimer Nachricht Gurer Majeftat und bes Ministerii gedient hatte. Denn die Borficht erfordert, auf die gewöhnliche Denkungsart der Meniden und auf die obwaltenden Umpande zurudzusehen und nicht immer Alles herauszusagen, was an und für fich mahr und zu verstbeidigen in."

Rollar's Buch enthielt nicht bloß Säte zu Gunften der staatlichen Gewalt in firchlichen Dingen, welche den Wiener Carsdinalfürsts Erzbischof, Grasen Migazzi, Administrator des ungarischen Bisthums Waizen, zu fritischen Gegenhemerkungen heraussforderten, deren Widerlegung Rollar's "Sinsicht, Gelehrsamkeit und großen Diensteiser" in den Augen des Staatskanzlers nur desto mehr hoben, — er bestritt nicht bloß die Echtheit der sylvestrinischen Bulle vom Jahre 1000, sondern er unterzog den ganzen Bau des ungarischen Staatswesens einer scharfen Kritit und traf darin allersdings mit den Wünschen der Krone zusammen.

Wir wollen nicht für Kollar's Ansicht eintreten, die Zustimmung der Nation zu den von der königlichen Gewalt gegebenen Gesetzen sei nicht nothwendig und dis zu den Tagen K. Sigmund's auch unerweislich; was er aber über das Unzeitgemäße und den modernen Militärbedürsnissen ganz Ungenügende der Personalinsurrection äußert, ist sehr gewichtig, und ebenso unbestreithar die Forderung, Ungarn müsse ein stehendes Heer aufstellen und dessen Kosten tragen. Vor Allem aber durchschlagend ist sein Ausspruch, die Billigkeit nicht nur, sondern das Rechtsgefühl heische die Entlastung des allein besteuerten Volkes, des armen Steuerzahlers (ver misera pleds contribuens), durch die freiwillige Preisgebung des Privilegiums der Steuerfreiheit seitens der Stände.

Zwölf Tage nach Eröffnung des Landtages (4. Juli) hatte sich Maria Theresia mit ihrem Sohne und anderen Familiengliedern in Preßburg eingefunden. Tags darauf nahmen die Stände die Forderungen der Krone entgegen. Die wichtigsten betrasen die Erhöhung der Contribution um eine Million und die Ablösung der Personalinsurrection, der allgemeinen Wehrpsticht in Geld, zur Erhaltung des stehenden Seeres. Das alsbald erscheinende Buch Kollar's war nun in den Augen der übellaunigen Stände eine inspirirte Schrift, ein Regierungsprogamm drohender Reuerungen, die im Schoose des deutschen Ministeriums gebraut würden. So start war die Entrüsung über das Buch Kollar's, daß Maria Theresia sich durch Kaunip veranlaßt fand, "aus firchlichen Bedenken" seine Sinsührung in Ungarn zu verbieten, dis dessen Inhalt genauer untersucht worden sei, und begütigende Worte an die ungarische Nation zu richten.

Unter solchen Verhältnissen nahm der Landtag einen sehr schwierigen Verlauf, und erst nach der zweiten Ankunft der Raiserin (2. September), nach vollen drei Monaten, überreichten die Stände am 14. September ihre fprobe Antwort auf die königlichen Brovositionen und ihre geharnischten Begehren und Beschwerden in nichts weniger als 228 Artifeln, auf 62 Folioblättern geschrieben. Dreizehn Jahre, nicht wie es 1751 hieß, für drei Jahre, werde unaufhörlich Die Contribution mit aller Barte in dem von Schuldenlaft, Mißernten. Unglücksfällen, von Krieg, Handelsnachtheilen und anderen Uebeln arg heimaesuchten Reiche erhoben; man muffe baher die Steuererhöhung mit der Bitte um Abhülfe der eigenen Roth ablehnen. Die Un= zulänglichkeit der Versonalinsurrection sei schon im 1715er Landtage anerkannt worden, aber eben deshalb bestünden ja die Contributionen zur Erhaltung des stehenden Geeres, die Militärgrenze und außerdem die adelige Insurrection, über deren Sohe man nichts angeben dürfe, denn das jei ein Geheimniß der Krone und des Landes. Jederzeit werde Ungarn zu Beider Vertheidigung Gut und Blut opfern.

Endlich brachte es die Rönigin zur wachsenden Nachgiebigfeit der Stände in Bezug der Contributionserhöhung um 310,000 und endlich um 510,000 Gulben. Aber im Ganzen ichloß ber bis 1765 verlaufende Landtag mit folden Diffonanzen, daß Maria Therefia ihrem Nerger unverhohlenen Ausdruck aab und keinen Landtag weiter einberief. Die Haltung ber Regierungsmänner: bes Primas Bartoczn. bes Palatins Batthiann, bes Hoffanglers Egterhagy und auch des königlichen Personals Franz Roller (von Ragy-Manya) hatte fie nicht befriedigt. Mit aller Strenge gebot fie die Ausfindiamachung der Verfasser einer beißenden Flugschrift, welche unter bem Titel "Plackerei giebt Ginsicht" (Vexatio dat intellectum) gegen Rollar's Buch und vor Allem gegen die Regierung loszog, und als schlimme Rathaeber der Krone: Kollar, Ritter und den freatischen Domherrn und Siftorifer Rrcelie (Kerchelich) benuncirte. Cin Mandat vom 18. Februar 1765 gebot die Berbrennung durch Senfershand.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. üb. die ganze Angelegenheit Ratona, 39. Bb.; Feffler, 10. Bb., S. 646—739; Wolf, A. d. Hoil. Maria Ther., S. 239 ff.; Majlath, Geich. d. Magyaren, 4. Bb.; Horvath, M. tört.. 5. Bb.; Krones, Ungarn u. M. Th. u. Joj. II., I. Studie (f. auch d. Auff. i. d. d. Zichr. f. Gymn. u. Realich., Wien 1863, S. 423—25); Arneth, a. a. D., 7. Bb. (III. A., 1. Bb.) 4. Cap. Die Flugichr. Vexatio dat intellectum befindet fich in Copie jammt einer Apologie im Peter Nation. Museum.

Wir musten, um den Geist dieser politischen Epoche allieitig würdigen und die Werksührer am Webstuhl der staatlichen Interessen Teiterreichs tennen zu lernen, einem spätern Buche vorgreisen und einen Blick in den Gang der Staatsresormen wersen, anderersseits die Zustände Ungarns würdigen.

Lon den Männern der deutsch-böhmischen Staatsresorm Cesterreichs trat zunächst Graf Haugwitz († 11. September 1765) vom
Schauplatze ab; ihm folgte Taun († 5. Februar 1766), und das Militärweien hatte teinen Bertreter mehr im Staatsrathe; den 6. August 1767 starb Bartenstein, als treuer eifriger Mann in der ältesten Reihe ihrer Staatsdiener von der Kaiserin schwer vermißt.

Um biese Zeit war aber schon eine neue Persönlichkeit ersten Ranges in den Kreis der Staatsgeschäfte getreten, immer mehr entschlossen, selbst die Sand an's Ruder zu legen und eine "neue Aera" herbeizuführen; es ist das der Thronfolger, Joseph.

## Das Haus Maria Therefia's und Franz Stephan's. Habsburg-Lothringen.

Maria Cherefia

Frang Stephan

Watpurgis, geb. 13. Mai 1717, verm. 12. Kebr. 1736; Thronbejt. 20. Sct. 1740, Juli 1741 Krönung als Königin v. Ungarn, 12. Mai 1743 Kr. a. K. von Lothringen, geb. 8. Dec. 1708; Herzog 27. März 1729—1735; Großh. v. Loskana 9. Juli 1737; Kaiser 13. Sept. 1745; † 18. Aug. 1765.

v. Böhmen; † 29. Nov. 1780.

## Rinber:

- 1. Maria Glifabeth, geb. 5. Febr. 1737, † 7. Juni 1740.
- 2. Marie Anna, geb. 6. Set. 1738, † 19. Nov. 1789.
- 3. Marie Karoline, geb. 12. Januar 1740, † 25. Januar 1741.
- 4. Joseph (II.), geb. 13. Mär; 1741; gew. 3. röm. König 27. März, getr. 3. April 1764, Kaiser u. Mitregent 18. Aug. 1765; Alleinherrscher 1780; † 20. Febr. 1790.

1. (Gemahlin j. 6. Oct. 1760 Maria Jjabella, T. bes Bourbonen Herzog Philipp v. Parma; † 27. Nov. 1763. — 2. Gem. s. 23. Jan. 1765 Maria Jojepha, T. K. Karl's VII. (Karl Albr. v. Bayern); † 28. Mai 1767.

Kinder: (1) Thereie, geb. 20. Mär; 1762, † 23. Jan. 1770; (2) Maria Christina, † 6. d. Geburt 22. Nov. 1763.

5. Maria Christina, geb. 13. Mai 1742, † 24. Juni 1798.

Gemahl j. 8. April 1766 Albert, Bergog v. Sachien: Teichen; + 10. Febr. 1822.

6. Maria Glijabeth, geb. 13. August 1743, † 22. März 1808.

- 7. Karl Joseph, geb. 1. Febr. 1745, † 18. Jan. 1761.
- 8. Maria Amalia, geb. 26. Febr. 1746, † in Prag 18. Juni 1804. Gemahl j. 19. Juli 1769 ber Bourbone Ferbinand, Herzog v.

Barma, Biacenza, Guaftalla.

- 9. Leopold (II.), geb. 5. Mai 1747; Großh. v. Tosfana f. 18. Aug. 1765 (f. d. Weitere im XXI. Buche).
- 10. Tochter + b. d. Geb.
- 11. Johanna, geb. 4. Febr. 1750, + 23. Dec. 1762.
- 12. Josepha, geb. 19. März 1751, + 15. Oct. 1767.
- 13. Maria Karolina, geb. 13. Aug. 1752, † 8. Sept. 1814.

Gemahl j. 12. Mai 1768 ber Bourbone Ferdinand IV., König beiber Sicilien, † 4. Jan. 1825.

14. Ferdinand, geb. 1. Juni 1754.

Gemahlin j. 15. Oct. 1771 Maria Beatrix, I. Herzogs Ercole Rainoldoff arnese v. Mobena; † 14. Nov. 1829 (j. b. Weitere i. XXI, Buche).

15. Maria Antonia (Marie Antoinette), geb. 2. Nov. 1755, hinger. 3. Paris

16. Oct. 1793.

Gemahl f. 16. Mai 1770 Lubwig XVI. v. Frantreich, hinger. 21. Jan. 1793.

16. Maximilian Frang, geb. 8. Dec. 1756; hoche und Deutschmeister 23. Oct. 1780, Kurf. v. Köln u. B. v. Münster 1784; + 27. Juli 1801.

Die Zeit ber Familienvildung des Hause Habsburg-Lothringen in der She Maria Theresia's und Franz Stephan's umfast die Jahre 1737—1756. Innerhalb dieser zwei Decennien hatte Maria Theresia sechzehn Kinder geboren, von denen fünf Söhne und acht Töchter zu ihren Jahren kamen. Aber auch dieser Kreis von Sprossen einer glücklichen, selten getrübten She hatte sich in der Spoche des siedenjährigen Krieges und bald nach derselben verengt. Denn nicht bloß starb 1762 die zwölfjährige Tochter Johanna; einer der schwerzlichsten Verluste war auch das Hinschein des Zweitgeborenen, Erzherzogs Karl, im besten Jünglingsalter, an den entsetlichen Blattern (18. Januar 1761). Ihm war allem Anschein nach die Thronsolge in Tostana zugedacht, während man dem Drittzgeborenen, Leopold, durch die modenessische Verlobung das Land der Estenser zuwenden wollte.

Der Mittelpunkt des Familienlebens, der mütterlichen Liebe und Hoffnung war der Erstgeborene, Joseph, geboren 3 Uhr Morgens am 13. März 1741. Das gemüthliche Scherzwort des Laters, er werde — weil in so früher Stunde geboren — "sehr wachsam" sein, sollte sich in dem Leben des spätern Herrschaft des gesicherten. Daß an diesem Knaben, als lang ersehnter Bürgschaft des gesicherten

Kortbestandes der neuen Tunastie, das Elternpaar mit ganzer Seele hing, ist begreiflich, waren doch dem Sohne drei Töchter nach einsander vorangegangen, und es drohte sich so das Kamiliengeichick Karl's VI. auch in der She Maria Theresia's wiederholen zu sollen. Zoseph war der Mutter Stolz, denn in dem Kinde, dessen Erziehung neben der Regentin zunächst die Großtante Maria Magdalena († 1752) und die Grösin Belrupt (bis 1744), andererseits der Zeinit Pater Janaz Höller, dann der Augustiner Franz Joseph Weger beaufsichtigten und lenkten, bevor seit 1746 der wacker Haubegen Keldmarschall Graf Karl Batthiany sein Amt als Theritzhosmeister des Thronsolgers an der Spitze dessen sich unt als Theritzhosmeister des Thronsolgers an der Spitze dessen sich unt als Theritzhosmeister des Thronsolgers an der Spitze dessen sich unt als Theritzhosmeister des Thronsolgers und Geistesgaben an, die — nach dem Urtheile des venetianischen Botschafters Contarini über den fünzsährigen Knaben — zu den besten Hosssungen berechnigten.

Mit icharfem, fritischem Blid analysirt der preußische Bevollmächtigte Podewils die Wesenheit des damals sechsjährigen Thronfolgers in seinem vertraulichen Berichte an den eigenen

Hof (22. März 1747).

Die Wefichrsbitdung bes Anaben jei angenehm, feine Miene jeboch ftol; und hochmuthig, und man bestärte ihn nur noch in den alten hochmuthigen Grundianen bes Saufes Cefterreich, den Raffer (Grang Stephan) ausgenommen, ber ihn aber ju jehr liebe, um bamider heitsame Strenge anzumenden. Podewils nennt den Rroupringen ftarrtopfig, eigenfinnig, burch übergroße Liebe ber Ettern verwöhnt, nur fur bas Militar eingenommen, ohne Reigung jum Bernen, wideripenitig gegen bas grangoffiche, bas er meder ternen, noch iprechen wolle. In biefer Abneigung beitärte man ibn; andererfeits habe aber Podewils nicht gehört, "dan man bem Griherzoge Abneigung wider ben Ronig von Breufen einflöße oder er folche zeige". Joieph's Freigebigfeit wird hervorgehoben. Cb er viel Berftand habe, laffe fich jest ichwer enticheiben, aber Podewils zweifte, baß Joieph jemals ein großes Genie jein werde; die ichtechte Erziehung, die ber Griberzog erhalte, und die übertriebene Zürtlichteit ber Gleen ließen nicht anhoifen, er werde je ein großer gurit werben. Die Kaiferin vergottere ibn, jehe ihm viele gehter nach, tropbem fie fich ben Unichein einer gewiffen Strenge gebe u. f. w.

Podewils vergreift jedenfalls neben sehr richtigen Wahrnehmungen sein Urtheil in manchem Veseentlichen; er hatte keine Abnung von den gebundenen Kräften dieser Knabenseele, von Joseph's Gemüthstiese, wenig Verhändniß für die seinem beobachtenden Blicke großentheils entzogenen Vorgänge der engsten Kreise der kaiserlichen Kamile. Ihm waren die Instructionen der Kaiserin nicht bekannt, welche Batthiann erhielt und aus denen Podewils entnommen hätte, daß Maria Theresia durchaus nicht blind war für die Fehler

312

ihres Roseph's; denn sie selbst bezeichnet ihn darin als verwöhnt. burch wohldienerische Schmeicheleien zur "unzeitigen Vorstellung feiner Soheit verleitet", gegen jeden Zwang sich sträubend, andererseits leicht= fertig, ungefällig und rauh gegen Andere. Sie findet, obichon ihr Erstgeborener "viele Unzeichen eines auten Herzens von sich giebt", daß "seine große Lebhaftigkeit, die man ehemals nicht an ihm vermuthete, von welcher man aber in Vielem zu seinem Besten wird profitiren können, dermalen wirklich zunimmt." Diese verleite ihn zum Sigenwillen, zum Unfleiße. Um wenigsten werbe man aber burch die "josujagen trockene Schärfe und Art, beren fich die meiften Lehrer an den Schulen bedienen, aus= richten"; denn das werde ihn nur zum passiven Gehorchen bringen. "Durch abwechselnde Erholung aber und Anregung seines Chrgeizes hat er schon oft mehr geleistet, als man von ihm verlangte." Die Raiserin leat Batthiann die Aufgabe an's Herz, die Abneigung des Rnaben vor dem Gingeftandniß feiner Kehler durch Gewinnung feines Bertrauens, feine Spottluft über außere ober innere Gebrechen gu befämpfen und den schädlichen Versuchungen zum Migbrauche seiner Standesüberlegenheit Geringeren gegenüber durch Sinweis auf den wahren Menschenwerth entgegenzuwirken. Batthiann, den Friedrich II. in einem Briefe an d'Alembert als "würdigen Mann, fähig, einem jungen Prinzen gute Grundfate beigubringen", bezeichnet, war jedoch mehr baricher Soldat als Padagoge, vor welchem der Kaijersohn sein tiefes und reizbares Gemüth eher verschloß als öffnete und ber ihm nur als Soldat gefiel, wie überhaupt die Borliebe für Uniform und Waffe bei ber Anabenwelt aller Stände vorwiegt.

Bis zum elsten Lebensjahre war der Hauptträger des Unterrichtes Pater Weger, dessen Bestreben, dem Thronfolger den Unterricht in Geschichte und Geographie und in den Sprachen möglichst angenehm zu machen, einer ernsteren Gedankenarbeit allzuviel auswich, andererseits aber, wie eine spätere Neußerung Batthiamy's andeutet, "mehr durch Strenge und Furcht auf Joseph einzuwirken sinchte, als durch Milde, so zwar, daß letztere bei ihm dann gar nicht mehr versangen habe." Ob der Jesuit Pater Ignaz Weisard dem Lateinunterrichte die zweckgerechte Haltung gab, müssen wir dahingestellt lassen, jedenfalls scheint der Genie-Oberstlieutenant Johann Brequin das Zeng zum Lehrer besessen zu haben, denn der Erzberzog zeigte Vorliede für seinen ernsten Gegenstand, für die Mathematik, und machte darin tüchtige Fortschritte. Ter Mussik war ein berechtigter Plat in der elementaren Erziehung eingeräumt, und sie versüßte dem Thronfolger später so manche Lebensstunde. Ob die Neußerung Maria Theresia's: "Ich lehre meinem Sohne die Musik lieben, damit er milder werde; mein zoseph ist nicht folgiam, er ist störrisch" — genügend verbürgt sei, müssen wir das hingestellt sein lassen, — zunächst enksprach der Unterricht darin wohl den Forderungen einer harmonischen Erziehung und der eigenen Freude der Mutter an den Genüssen der Tonkunst. Leibesübungen, wie vornehmtlich Reiten und Tanzen, sanden ihre Pslege. Auch kleine scenische Aufführungen im engeren Zirkel sanden statt. Neußerliche Andachtsübungen scheinen in einer größern Fülle vorgeschrieben gewesen zu sein, als dies dem Gedankens und Gesühlsleben eines Anaben entsprach, welcher tieser, selbständiger angelegt, als Mancher seiner Ranggenossen, darin keine Bestiedigung, sondern nur den bloßen Zwang erblicken konnte.

Nach dem Tode Pater Weger's (1751) finden wir Pater Weikard, bald aber J. A. Leporini mit dem Geschichtsunterzichte, mit der eigentlichen Erziehung und Leitung des gesammten Unterrichtes Philipp La Mine betraut, während Bartenstein-mit der richtigen Bemerkung: "In Joseph stecke mehr verborgen als man glaube", — den Besorgnissen der Kaiserin und ihres Gatten vor geringen Lernfolgen ihres Ersigeborenen, vor dessen Schläfzrigkeit und Indolenz, begegnete und an die Ausarbeitung eines neuen Lehrplanes ging. In diesem Unterrichtsplane solgt Bartenstein seiner selbsteigenen Richtung und legt das Hauptgewicht auf die historische Wissenschaft und die Rechtsgeschichte.

3m Jahre 1754 tamen bie Borichlage Bartenftein's endlich jur Bermirtlidung. Der Weichichtsvortrag jollte nach ipeciell zu biejem Zwede von Rad: männern verfaßten Compendien vor fich gehen. Leporini, Bourgignon, Die Archivare Rojenthal und Frenfleben, der ungarische Piarist Anton Bajtaj und ber Projejior am Therefianum Joh. Jordan von Pod, Bartenftein felbit in erfter Linie, als Revifor und Commentator bes Gangen, waren baran betheiligt. Wie fart nun auch die boctrinare Breite bes Polyhinors Bartenfiein in der Behandlung des "Compendiums" der beutschen und önerreichiichen Geichichte durch die Thatjache bezeugt ericheint, daß das noch vorhandene Manuicript 12 Bande mit mehr als 6000 Geiten Tert, überdies 6 Bande Unmertungen gablt und boch nur bis in die Zeit R. Friedrich's III. (+ 1493) reicht, während ein zweites von 1576 bis 1612 (v. Mar II. bis jum Lobe Rudolf's) fich erstreckt, jo erjahren wir von einem verläßlichen Burgen in Diefen Dingen, daß ber Tert bes erfteren im Drud etwa brei maßige Bande, letteres faum einen mäßigen Band füllen murbe und bag fein Inhalt gehaltvolle und objective Unichauungen teineswegs vermiffen laffe. Immerhin war biefes "Compendium", bas Bartenfiein um 1758 fertig brachte, nicht ionberlich geeignet, Die Liebe bes Thronfolgers fur Die Weichichtskunde gu nahren und zu begeistern. Dessenungeachtet war die Vorliebe Joseph's für Geschichte entschieden zu nennen.

Nature, Völferrecht und insbesondere deutsches Staatsrecht lehrte Proj. v. Pöck; Pater Jos. Franz, Director der philos. Facultät in Wien (später Borstand der orientalischen Atademie), lehrte Philosophie auch nach einem eigens hierzu versaßten Compendium. Besser als in diesen Fächern ging es in der Mathematik und Kriegswissenschaft unter Brequin's Leitung, im Französischen, Italienischen und in der "slavischen" Sprache, dei der man auf die guten Beziehungen des Kaiserhoses zu Rußland als besondern Sporn hinwies. Der Naturgeschichte, Physik und Aftronomie wurde der Platz in den "Unterhaltungen" angewiesen, dem Prinzen diessalls die reichen Sammlungen des Kaisers durch den gründlich gebildeten Baillou erklärt.

An bestem Willen, dem Erstgeborenen eine allseitige Bildung nach den herrschenden Anschauungen und mit den vorhandenen Mitteln zu verschaffen, ließ es Maria Theresia wahrhaftig nicht fehlen.

Die langfam, bann aber immer fraftiger arbeitende Geistesart bes hochstrebenden Jünglings, der die Bedeutung feiner Zukunft im Ropfe trug, deffen Geift ben Aufgaben bes praktischen Lebens zugewendet war, deffen Wißbegierde, mit einem umfassenden und starken Gedächtniß gepaart, die Wege eigener Beobachtung suchte, und beffen Chraeiz mächtiger und edler geartet sich zeigt, als die Umgebung seiner ersten Jugend ahnte, ließ Manches an sich heran= treten und mit Liebe aufnehmen, Manches dagegen als unverdaulich abwehren. In dem raftlofen, ja fieberhaften Streben des heran= reifenden Mannes, des Mitregenten und Reichserben, Alles als Autodidakt zu ergründen und in gemeinnützige Beziehung zum Staats= und Völkerleben zu bringen, lag der große Borzug und der ebenso große Fehler dieser außerordentlichen Fürstennatur. Das ganze Berz brängte Joseph, sich von der Allgemeinheit geliebt und bewundert zu machen, in verzehrender Thätigkeit aufzugehen. Das war die starke mutterliche Aber seines Wesens, aber ihm war nicht die Harmonie der Seelen= und Gemüthsfräfte Maria Therefia's, die Richtigkeit ihres Gefühls im Erfassen, Beherrschen und Behandeln der Verhältnisse eigen, ihre schonungsvolle Vietät für das Serge= brachte. Was dem Weibe Troft und Stütze war und blieb, ein tiefreligiöses Bewußtsein, konnte dem nach anderen Erkenntnissen ringenden Beiste des Mannes der Auftlärungsepoche nicht genügen, wie sehr auch Joseph sonst die positive Religion als Zucht der Geister und Stute des Staates hoch und festhielt. Joseph theilte mit der Mutter das große, warm ichlagende Herz, auch ihre Heftigteit, den raftlosen Thätigkeitstrieb; aber mit biefem Bergen haderte ber ewig von Ge=

banken siebende Kopf. Joseph's tiefes, liebeheischendes Gemüth wurde durch die Reigung des Geistes zum Sarkasmus, zum Imponirenwollen, zu dem, was die Mutter einmal sehr richtig an ihm die "Coquetterie des Geistes" nannte, verschleiert; die inneren Creregungen spisten sich nach außen schärfer zu, ohne, wie bei der Mutter, rasch gemüthlich wieder ausgeglichen zu werden. Zener Thätigfeitstrieb hatte zur Steuerung nicht die ruhige, abwartende Feitigfeit, als vielmehr den kürmischen Sanguinismus, der das Hergebrachte nicht als Verbesserungfähiges, sondern als Wegzuräumendes aussakt und die tiesliegenden Hindernisse unterschätzt, um sie endlich als umübersteiglich dennoch anerkennen und vor ihnen gekränkt zurücksweichen zu müssen.

Viel lag von dem Weien der Mutter in dem Thronfolger, aber ein und der andere väterliche Zug fehlt gleichfalls nicht im Charafter des Jünglings und Mannes; es ist das herablassende, leutselige Wesen, welches dem Volke mit Recht so wohlthut; das Geringschätzen der steisen Förmlichkeiten, des prunkenden Glanzes und historischen Ceremoniels hößischen Lebens im Interesse einer ungezwungenen, freien Haltung. Aber wie Alles dei Joseph die Formen des Switems annahm, namentlich die Idee absoluter Herrzich errischen Errafchtung mit einer die conservativen Anschauungen kränkenden Rücksichtslossest auf. Denn die Militärunisorm, welche er als Mitregent am liedsten trug, war mehr ein Protest gegen die hößische Etikette, als das Symbol kriegerischer Anlagen; denn nicht auf diesem Felde lag die eigentliche Bedeutung des künstigen Herrschers.

Mit 17 Jahren (1757) überstand Joseph II. die Blattern so glücklich, daß sie der Annuth seiner Gesichtszüge, dem schönen blauen, durchdringenden Auge keinen Eintrag thaten. Seinem heißen Verlangen, im Jahre 1759 den Feldzug in der Armee Daun's mitzumachen, wurde schließlich von der fürsorglichen Mutter nicht willfahrt. Bald darauf sollte der zwanzigjährige Thronsolger in männlicher Vollkraft seinen häuslichen Heerd bestellen.

Bereits im Jahre 1751 hatte ber neapolitanische Gejandte Fürst Camporeale für eine Doppelheirath zwischen beiden Hösen gearbeitet; Joseph sollte die älteste Tochter N. Karl's und bessen Erstgeborener eine österreichische Erzherzogin ehelichen; aber im Jahre 1759 nahm die Sache eine andere Wendung. Nichtbloß der Wunsch Frankreichs, sondern auch das eigene stürmische Verlangen Joseph's nach der im Bildnisse liebgewonnenen Prinzessin Is a bella von Parma entschied diese Heirath, während der zweitälteste Bruder des Thronsolgers, Erzherzog Karl, mit dem Große herzogthum Toskana als Secundogenitur-Besith ausgestattet, dereinst eine neapolitanische Prinzessen ehelichen sollte. Dieses Project vereitelte dald der Tod dieses Erzherzogs, während die Ghe Joseph's mit Jsabella im October 1760 stattsand.

Joseph liebte innig die schöne geiste und gemüthvolle Fran, welche an ihrer Schwägerin Maria Christina die vertrauteste Freundin am Wiener Hofe fand; die Stunden des traulichen, mit musikalischen Gemüssen gewürzten Zusammenlebens blieben ihm unsvergeßlich. Aber Jsabella's vertrauliche Briefe sprechen so selten von ihrem Gemahle, im Gemüthe der jungen Gattin kündigte sich so oft eine schwärmerische Todessehnsucht an, daß man den Schlüssel dazu in den abenteuerlichsten Erklärungen suchte. Zwei Töchter brachte sie ihrem Gatten; — am 27. November 1763, bald nach der Geburt der zweiten, verschied diese seltene Fran, und der Brief des Wittwers an seinen zweiten Bruder Leopold vom 27. November 1763, die Schreiben Joseph's an die Mutter vom Jahre 1764 lassen die Größe seines Schmerzes ermessen.

Das neue Heirathsproject mit der Schwester der Verstorbenen, Louise, Berlobten des Prinzen von Afturien, scheiterte an der bestimmten Weigerung des spanischen hofes, feinen eigenen Unfprüchen auf die Sand dieser Prinzessin zu entsagen. Der richtigen Empfindung der Kaiserin, ihrem Sohne die Tochter des spanischen Königs, gleichfalls Louise mit Ramen, zuzuführen, trat ber Gedanke des preußischen Königs und die Anschauung des französischen Hofes zur Seite, aber Joseph zeigte fich auf die zweite parmejanische Beirath erpicht. Co wurde die spanische Infantin mit dem zweiten Bruder Joseph's, Leopold, procurationsmäßig (März 1769) vermählt, und - nachdem verschiedene Anträge und Combinationen: die Bringeffin von Wolfenbüttel, Die Richte des Breugenkönigs, Wilhelmine, bie portugiefische Infantin, Die Rurpringeffin von Cachfen, feinen Anklang fanden — die Che Joseph's mit der 27jährigen Tochter R. Karl's VII., der banerischen Josepha, Schwester des regierenden Kurfürsten (20. Januar 1765) vollzogen. Joseph selbst hatte von dem Augenblicke an, als das parmesanische Project vereitelt wurde, seine Wiedervermählung den politischen Bunschen des Haufes, der "Staatsraifon", überlaffen; ohne alle Reigung trat er in diese eheliche Verbindung mit der ebenso wenig schönen als nicht sonderlich gemüth= und geistreichen Frau; es war eine unfruchtbare, freudenlose, furze Che, drückend für beide Theile. Der Bollzug

derielben entiprach allerdings den Wünichen Baverns. Denn ichon 1755 begte man in München dies Project und erneuerte gleich nach dem Tode Jabella's den bezüglichen Untrag an den Wiener Bof. Diefer aber fuchte fich alfo Murbayerns versichert zu halten.

Zwischen den Tod der geliebten ersten Frau und die zweite Beirath fällt die romifche Ronigewahl und Kronung Rojeph's II. Bereits vor bem fiebenjährigen Rriege, bald nach dem Machener Frieden, ward darüber verhandelt. Die größten Echwierigfeiten, welche namentlich in den hohen Forderungen des Rur= fürsten von der Pfalz gipfelten, waren durch die Antwort R. Friedrich's II. auf die Eröffnungen bes öfterreichischen Botichafters Dietrichstein (Juli 1763) beseitigt worden. Allerdings machten auf dem Frankfurter Kurfürstentage Anjang 1764, wo sich als brei Bertreter ber böhmischen Wahlbotschaft Graf Bergen, Abr. v. Borie und später, als ber dem Range nach Erfte, Fürst Niklas Epterhagy neben den faiferlichen Commiffaren Fürsten Wengel Liechtenstein und dem Reichshofrathe Fhrn. Boj. v. Bartenstein (Erstgeborener des befannten öfterreichischen Staatsmannes) einfanden, - die Antrage des preußischen Botschafters Plotho neue Edmie: rigfeiten; nichts besto weniger fonnten ichon am 12. März b. 3. R. Frang I. und Zoseph mit dem Gefühle des fichern Erfolges die Reise nach Frankfurt antreten, und am 27. b. M. fand auf Grundlage der gleichen Wahlcapitulation, wie sie R. Franz I. beichworen, die einstimmige Konigswahl Joseph's, am 29. ber Ginzug und am 3. April die Krönung ftatt, beren Gepränge und Volksjubel die noch ungeschwächte Bergenstrauer des Gewählten nicht gang bannen fonnte. Dennoch that ihm bas auch von Goethe bezeugte Wohlgefallen ber Frankfurter an feiner ichonen Ericheinung und der Ausdruck der Hoffnungen, die man auf ihn jetzte, wohl; - ichwungvolle Gedanken, dereinst die Raiserwurde und das Reich emporzubringen, mochten feine Seele erfüllen.

Um 18. August 1765 starb zu Innsbruck R. Frang I. als Gaft des Sohnes, nach der Abendmahlzeit, an einem Schlagfluffe. Joseph II. hatte ben Ginkenben in feinen Urmen aufgefangen, und feine Briefe athmen den aufrichtigen Schmerz über den Verluft eines geliebten Baters. Aber am meiften litt barunter die Raiserin; ihr tief erichüttertes Gemüth veinigte sich mit taufend Erinnerungen an eine liebe Bergangenheit und Gelbstvorwürfen über die zeit= weiligen Minverständniffe, welche ihre Doppelstellung als Berricherin und Gattin, ihr heftiges Gefühl veranlagt haben mochten. Es liegt ber gange Zeelenadel Maria Thereffa's in den Worten, mit benen sie der Favoritin ihres Gatten, der Gräfin Auersperg, begegnete: "Wie viel haben wir Beide verloren!" — die Stärke ihres Schmerzes nicht bloß in dem Abschneidenlassen ihrer langen, schönen Haare, in dem Ablegen alles Puhes und Geschmeides, in der trauermäßigen Auskleidung des Schlasgemaches, sondern in den immer wiederkehrenden Aeußerungen ihrer Wehmuth, in der Treue, mit der sie das Andenken des geliebten Mannes festhielt, dis an ihr eigenes Ende.

K. Franz I. hatte noch lange nicht die Grenze des Greisenalters erreicht, als er im 57. Lebensjahre starb. Von dem Geschicke bestimmt, mehr nur der Gemahl einer Herrscherin, als Herrscher selbst zu sein; auch als deutscher Kaiser mehr zur Rolle eines Repräsentanten verhalten, fühlte er je länger desto mehr ein Unsbehagen an seiner Stellung, und insbesondere, seitdem Kaunit der Träger des Staatssystems und des politischen Bertrauens Maria Theresia's geworden, eine unverkenndare Eisersucht gegen den allmächtigen Staatssanzler. Dieses Unbehagen hatte vier Jahre vor seinem Tode (11. September 1761) einen Ausbruch des Unmuthes herbeigesührt, den K. Franz allerdings dei seiner angeborenen Gutmüthigkeit nicht bloß augenblicklich bereute, sondern gleich wieder gut zu machen suchte. Es ist charakteristisch, welche Mühe sich Maria Theresia gab, in ihrer gemüthvollen Weise die ihr so peinzliche Sache auszugleichen.\*)

Neben ber leidenschaftlichen Neigung zur Jagd und zum hohen Spiele zeigt sich bei K. Franz auch die Vorliebe für wissenschaftliche und künstlerische Sammlungen, für Achymie und Naturkunde, bei welchen Liebhabereien sich vor Allem der Lothringer Val. Duval, als Director des Münzcabinets, Zoseph de France, Generaldirector der faierlichen Schapkammer und Gemäldegallerie, Abbé Marcy, Director des mathematischenhysikalischen Cadinets, und als Vorstand der Mineraliensammlung Oberstellent. Then, de Baillou, ein küchtiger Mechaniker, endlich auch van Swieten, der berühmte Leidarzt Marie Theresia's, seines besondern Vertrauens erfreuten. Giner der würdigsten des eigentlich lothringischen Kreises von Günstlingen war des Kaisers einstiger Erzieher, Frhr. v. Pfütschner, einer der einklußreichsten der Zahlmeister Tonssant.

<sup>\*)</sup> Arneth, 7. Bb., S. 153 fi., erzählt uns das Nähere. Wenige Stunden nach dieser Scene schrieb der Kaiser in seinem eigenthümlichen unorthographischen Deutsch-Französisch an die Gattin: Ma vivasite sigt mir Regt an et je vous dret ne lavoyre pas say pour bocoup (ma vivacité sicht mich recht an et je voudrais ne l'avoir pas sait pour beaucoup). Maria Theresia suchte nun, so gut es ihr ging, das Billet sür Kaunis verständlicher zu sussisier und zu commentiren. Gleichzeitig schrieb auch der Kaiser begütigend an Kaunis.

Maria Theresia hatte ihrem Gemahle, ber ein besonderes Interesse für staatswirthschaftliche und finanzielle Unsgelegenheiten bewies und wohl auch selbst auf eigene Rechnung gewinnreiche Lieferungen und Ereditoperationen unternahm, — unsmittelbar nach dem Hubertusburger Frieden die oberste Leitung der Finanzen und des Staatsschuldenwesens übertragen, wobei ihm Hapfeld und Zinzendorf zur Seite standen. A. Franz unterzog sich auch mit Eiser der Ausgabe und nicht ohne Ersolg.

Der Tob bes faiferlichen Baters ift ein bedeutungsvoller Wendepunft im Leben Bojeph's II. Bunachit führte bas erft nach langem Euchen von ihm entbedte Teframent bes Raifers (vom 28. Januar 1751 batirt) eine fleine Berwicklung herbei. Gin halbes Sahr vor beffen Tobe (12. Januar 1765) hatte nämlich Jojeph II. ju Bunften feines jungern Bruders Leopold (II.). gewiß nicht ohne etwas lleberwindung, auf die Thronfolge in Tosfana vergidnet; am 5. August bie Ginfegnung ber Ghe Leopold's mit ber fpanifchen Infantin Marie Louise zu Wilten bei Innsbruck stattgefunden, kaum zwei Wochen por bem Tobe bes Raisers. Das Lestament nahm den veralteten Cianbountt ein, wonach Jojeph nicht blog als Universalerbe, jondern auch als Großherzog von Tostana galt. Da nun ber Thronjolger ben groß. herzigen Entichluß fagte, Die gange bebeutende, auf Millionen be= gifferte Grbichaft feines Baters bem Staate guguwenben, fo benand er daraut, daß die in Tostana großentheils angelegt gebliebenen Ginfünite bes verfiorbenen Kaifers gegen Ueberlaffung ihrer Zinjen an ben Bruber für Lebenszeit — etwa 2 Millionen — unverzüglich nach Wien gesenbet murben. Die Mathgeber Leopold's, Gelbm. Marcheje Botta b'Aborno, bislang Saupt ber tostanefifchen Regierung, und ber Sberftfammerer gelbm. Lieut. Graf Ihurn juchten die Cache binguziehen; es tam zu einer Berftimmung gwifchen ben Brübern, welche Maria Therefia ju bannen bemühr mar, bafür aber ihrem Unmuthe bem Grafen Thurn gegenüber um jo rudhaltlofer Unebrud gab; allerdings nicht ohne ben Job bes getränften Mannes lebhaft gu bedauern.

Joseph wurde in dem Erlasse der Kaiserin vom 23. September 1765 mit der "Corregentschaft über Dero gesammte Erbstönigreiche und Länder" betraut, Theilhaber an der Regierungssewalt. Bereits seit 1759 wurde Joseph den Conserenzen beisgezogen. Für ihn wurde die Ausarbeitung von Dentschriften der Hofräthe der damaligen Verwaltungs-Oberbehörde (Directorium in publicis et cameralibus) verfügt, die jedoch kein sonderliches Glückmachte. Joseph selbst begann jedoch seit 1761, immer mehr seinem Fenereiser für Staatsgeschäfte durch Denkschriften und Prisvatauszeichung en Ausdruck zu geben.

Gine folde Denkichriit war gegen die beabiichtigte Armeerebuction gerichtet und betonte die Nothwendigkeit der Erhaltung eines ichlagiertigen

Beeres von mindestens 200,000 Mann auch in Friedenszeiten, das die Provingen zu erhalten, zu bezahlen und zu ergängen hätten, gegen Rachlaß ber begüglichen Contribution. Um bezeichnendften find aber bie Gate in feinen "Träumereien" (Reveries). Wenn ichon in jener Dentschrift auch Tostana in bas Militarproject einbezogen ericheint: "benn Alles gehört bem Staate; biejes Wort begreift Alles in fich, baber muß geber zu beffen Bortheile mitwirfen", - jo tritt die Neberzengung des zwanzigjährigen Thronfolgers von ber Nothwendigfeit der absoluten Regierungsgewalt gum Boble bes Staates in ben "Traumereien" in ihrer gangen jugendlichen Scharfe auf. "Gin einziger, wenngleich mittelmäßig begabter Ropf fei geeigneter, Die Staats= majchine zu lenken, als zehn cogezeichnete Menschen, wenn fie in allen ihren Sandlungen einmüthig vorgeben jollen." "Gott behüte mich, geschworne Gide brechen zu wollen", lauten Bojeph's Worte, "aber ich glaube, man muß sich bemühen, die einzelnen Länder zu befehren und fie einsehen zu machen, wie nüglich ihnen jene Urt von Despotismus (Jojeph nennt ihn despotisme lie: gebundenen, beschränkten Despotismus) sein würde, den ich vorschlage." Bor Allem freitet Jojeph für die Berabsebung des Abels privite ginms zu Gunften bes perfonlichen Verdienftes, für die finanziellen Erfparniffe, jo burch Berab= jetung ber Gehälter ber hohen Beamten und für die ausgiebige Reducirung ber Staatsichulb. In der Dentichrift nach Untritt ber Mitregentichaft vom December 1765 entsagt Joseph feinen "Träumereien", aber auch fie ift ber Musbrud reformatorifder Bedanten auf allen Gebieten bes Staatslebens, Gedanten, welche weit hinausgreifen und in fühnem gluge ben Boben ber Grjahrung meiben. Die Raijerin überwies bie Dentichrift bem Staatstangler, und Kannit unterzog fie in einem umfaffenden Memoire feiner Brufung. Es ift gewissermaßen ber erfte theoretische Wassengang gwischen bem "therefianischen" und "josephinischen" Spiem, benn Berwaltung, Unterricht, Beerwesen, Population, Sandel und Gewerbe, Rlofterwesen u. i. m., alle Sauptmomente bes Sijentlichen Lebens tommen ba jur Sprache. Raunit, ber Trager bes ersteren, ruhmt bas richtige Urtheil, Die Scharfe ber Gebanken in ber Denkichrift des Raijers, aber er betämpft fie in den vorwiegend praktischen Fragen mit (Blud; Giniges findet die Zustimmung bes Staatstanglers, aber auch manche Gegenbemerfung bes Bürften, wie 3. B. die Bertheibigung bes Staatsrathes gegen die ichwerwiegenden Angriffe des für einheitliche raiche Weichafts: führung eintretenden Raifers, ift mehr wortreich als überzeugend.

Zwischen Mutter und Sohn nußten aber bald jene Gegensätze eintreten, die während der Mitregentschaft des Gatten nicht möglich waren: ein kleiner Krieg, von Waffenstillständen unterbrochen.

Denn an die Stelle des passiven Zuschauers, den Franz Stephan bei seiner beschränkten Thätigkeitssphäre und sügsamen Unlage absaab, trat der energische, hochstrebende Thronerbe, der Mann der rücksichtslosen Neuerungen, dessen ganzes Sein im Staatsgedanken aufzugehen begann. Wenn schon das Verwandte in seiner und

Maria Therena's Ratur, der Thatigseits, und Herrichaftstrieb, das monarchiiche Bewußtiein der Mutter empfindlich beruhrte und die Kaiserin in ibrem Mitregenten den ungestumen Umwärter der ganzen Regierungsgewalt erblichen ließ, so erregten die Reuerungsgedanken des Sohnes, die in Joseph verkörperten Anschauungen der Auftlärungsepoche, wachsende Besorgnisse der mit den Jahren immer conservativer gewordenen Habsburgerin.

Tennoch beweißt der Briefwechiel beider bedeutenden und reichbegabten Herricherpersönlichkeiten, wie alle diese Missverständnisse und Verstimmungen den schönen sittlichen Gehalt des Familienlebens, die Gefühle der Liebe und Achtung zwischen Mutter und Sohn nicht zerstören konnten. Die Briefe, welche Beide im Jahre 1766 (14. 15. September) mit einander wechseln, sind dafür ein ershebendes Zeugnis.

Maria Thereifa umerzieht in ihrem Echreiben ben gangen Charafter und die haltung ihres Cohnes einer icharfen mutterlichen Aritit und ichlieft mit ben Worten: "Rad biefer langen Prebigt, Die Du meinem Bergen verzeihen magn, welches Dich und meine Länder allzu innig liebt, werde ich Dich mit au' Teinen Jalenten und angenehmen Geiten einem Bergleiche unterziehen. Du bift eine Coquette bes Geines, und wo Du biefen gu finden glaubn, lauft Du gang urtheiltos hinterher. Gin Wortipiel, ein besonderer Cat, bas beichäftigt Dich, Du magit ihn in einem Buche lefen ober von irgend Jemand boren. Dann wenden Du ihn bei ber ernen Gelegenheit au, ohne recht gu überlegen, ob er auch wirklich pagi, ungefähr jo, wie Deine Edweiter Glifabeth mit ihrer Edonheit. Gie mag nun bem Edweiger ober bem Gurften gefallen, fie ift bamit gufrieben und begt fein anderes Berlangen. Indem ich biefen Brief beendige, nehme ich Dich beim Ropfe, umarme Dich gartlich und wünsche, bag Du mir bie Langweile biefer üblen Reben verzeihen mogent, indem Du nur auf bas Berg fiehit, aus bem fie hervorgeben. 3ch wünsche ja nichts, als Dich von aller Welt jo geichapt und geliebt zu feben, wie Du es verdienn."

No seph antwortet barauf umgehend: "Ich bin burchorungen von Ihrer Gite, und ich fühle wohl, baß es sehr iautie Authenstreiche sind, mit benen Sie mich schlagen. Sie werben aber von Ihrem unvergleichtichen Mutterherzen geführt, und ich tülle Ihnen bafür bemuthsvoll die Hände. Glauben Sie nicht, daß das teine Wirfung hervorbringe. Ein Herz wie das meinige, eine so gefühlvolle Seele ist mehr durch die Umarmung gerührt, mit welcher Sie einen Sohn beehren, den Sie in diesem Augenblicke derselben unwürdig glauben, als wenn Sie von der ichvecklichien Strafe oder Trohung gesolgt wäre. Es tommen mir datüber Ihränen der Kührung, und ich verspreche Ihnen, tänstighin Ales zu vermeiden, was irgend welchen peinlichen Gindruck auf Sie hervoldrühgen tann, sollte ich auch eine Gelegenheit, zu glänzen, aufopiern müssen."

Aber mit der Gewalt der Naturnothwendigkeit drängten sich solche Gegensätze stets wieder in den Vorbergrund und mußten sich

immer mehr zuspitsen, je weniger that sächlichen Einfluß Maria Theresia ihrem Sohne einzuräumen gewillt war, andererseits Joseph, wie sein wichtiges Schreiben an die Mutter vom Januar 1769 darthut, den "leeren Titel der Mitregentschaft" immer mehr als etwas Trückendes empfand. Hierbei erscheinen Maria Theresia und Kauniß als natürliche Berbündete, denn obsichon Joseph diesen Minister am meisten achtete, in manchen Anschauungen mit ihm zusammentraf, so gewahrte doch Kauniß immer mehr an dem Thronsolger den Nebenbuhler seiner eigenen Geltung am Staatsruder und den Kritiker seiner Handlungsweise, die allerdings nicht frei war von Sitelseit und etwas Unsehlbarkeitsglauben, aber dennoch größen und festen Grundsägen folgte

Ohnehin war im Jahre 1766 eine neue Wandlung im Staatsrathe eingetreten, welche Raunit tief berührte und von einer Krife eingeleitet sich zeigt, deren Behebung der Kaiserin Kummer bereitete. Im Januar 1766 sprach nämlich Maria Theresia gegen ben Staatsfanzler ben Wunsch aus, die Stelle des verstorbenen Haudwit als leitenden Conferenzminifter im Staatsrathe burch Georg, Grafen (fpater Fürsten) von Stahremberg, ben bisherigen Botschafter Desterreichs am frangösischen Sofe, zu erseben, einen Mann von allerdings außergewöhnlicher Begabung. Stahremberg, die Empfindlichkeit und das Miftrauen des Staatskanzlers icheuend, wollte gern diefer Berufung felbst ausweichen; Maria Theresia bestand jedoch auf diesem Entschlusse und gerieth durch das Ent= laffungsgefuch bes Staatsfanglers vom 4. Juni 1766 in die unerquicklichste Zwangslage. Nichts spricht mehr für ihre Unhänglichkeit an Kaunitz, für die Ueberzeugung von deisen Unent= behrlichkeit, als die unumwundene, herzliche, aber auch heftige Gegen= vorstellung der Berricherin, von den Worten eingeleitet: "Sie haben mich vierundzwanzig Stunden recht bitter verleben gemacht". Kaunit verständigte sich nun mit der Kaiserin über die Form seines weiteren Ausharrens und zwar zur Zeit der Abwesenheit des Thronfolgers auf einer militärischen Bereifung Rord-Böhmens und Mährens.

In seinem Schreiben an Joseph II. vom 13. Juni 1766 bezeichnet Kaunits folgendes Programm als Löjung ber Schwierigkeiten: Er selbst solle zum obersten Kangler, Stahremberg zum Staatse und Conserenze minister, serner zum Kangler ber Gois und Staatskanzlei, des niederländischen und italienischen Tepartements, endlich des Theresienordens ernannt werden. Für den Graien Pergen ichlug Kannitz die Würde eines Staatsministers und die Stelle eines Vicekanzlers der Staatsfanzlei, sowie der zwei mit ihr in Vers

bindung fiebenden Tevarrements vor. Das ehrende Echreiben Boieph's aus Gger (16. Juni) an Raunip glich noch mehr bieje Spannungen aus. Anderer feits aber verftand es Stabremberg, mit überzeugender Schärfe bas Minliche in dem complicitien Borichlage des Staatstanglers der Raiferin tar ju machen. es ici bas Zweckbienlichne, dan er nur als Staats- und Conferenaminister nach Wien bernien werde und Pergen einiach als Staatsminister eintrete. In ben Etaatsrath murbe auf Bunich bes Staatstanglers beijen vertraute Arbeitstraft, Etaaisreierendar Binder, berufen, ber bier freilich nicht am rechten Plate war und eigentlich die alte Birtiamfeit fort behielt indem er gewiffermaßen als Etaatsiecretar die Cheraufficht über die brei Departements ber Staatstanglei führte. Soirath Auguit von Leberer, an Stelle bes von Kaunis ichwer vermisten Joh. 3. v. Dorn († April 1766), führte nun bas Referat über bie niederländiide und Soirath Joj. v. Sperges (auf Palang), ein Eiroler, als Nachfolger bes Abbate Ginit i ! Anfang Mai), bas über bie italienischen Angelegenheiten. Reben ihnen ericheinen als wichtige Perjonen in ber Staatstanglei die Sofrathe S. Wabr. v. Gollenbad, in ben beutichen, Glias von Sochfiatter, Laudon's Greund, in ben orientalischen Gragen und bie Bofjecretare Unton Spielmann, ein Wiener, &. D. Thugut, ein Therofter: reicher, ber Mann einer größern Zufunft, und - als Publicift und fleißiger Arbeiter auf bem Relde bes Staatsrechtes und ber Geichichte Defterreichs beit: verdient - Doctor Frang Ferb. Echrötter, gleichfalls ein Landestind.

Der Staatsrath war und blieb jedoch eine, unvermeidlichen inneren Wandlungen ausgesetzte Centralbehörde mit erdrückender Geschäftslast. Joseph hatte unstreitig Recht, wenn er auf das Ungenügende seiner Zusammensetzung und Thätigkeit hinwies. Daher wurde bereits 1768 von der Kaiserin, im Einvernehmen mit Kaunitz und mit Benuzung der Denkschrift Joseph's vom Jahre 1765, Fürst Stahremberg mit der Neußerung über eine Reihe von Bedenken betraut und am Schluße des Jahres auch der Geschäftsgang neu geregelt. 1771 erfolgte eine neue Maßregel, welcher sich Wechsel in den Persönlichkeiten zugesellten, deren später gedacht werden wird.

Von der Thätigkeit Joseph's als Mitregenten giebt seine dem Bruder Leopold (12. September 1765) mitgetheilte Tageseinstheilung das sprechendste Zeugniß. Seinen festen Entschluß, die äußersten Ersparungen im Hoswesen durchzusühren und gemeinmitige Maßregeln zu verwirklichen, bezeugen die Vereinigung seines Hofstaates mit dem der Kaiserin, das massenhafte Niederschießen der übergroßen kaiserlichen Wild bestände, die Ausschaftung aller Ertrataseln und der Marschalltasel, die Abschaffung der Pagerie, indem die Pagen in das Theresianum ausgenommen wurden, die Eröffnung des Praters für das Vergnügen des Volkes, eine Verfügung, die ihm die Horzen der Wiener gewann, u. A.

Die Klagen der vielen Hunderte von überflüffigen Zehrern am Hofe, die von jenen Ersparungsmaßregeln hart betroffen wurden, rührten allerdings das Herz der Kaiserin, und sie suchte bald einer und der andern getroffenen Maßregel die Spize wieder abzubrechen. Schenso regte sich bald der Tadel über manche allerdings vom rationellen Standpunkte zu billigenden Neuerungen Joseph's in den Hofgebräuchen; so über seine Verschmähung der üblichen Galatracht, die Abschaffung aller Galatage, den Neusahrstag ausgenommen, die Beseitigung der Fußwaschung am Gründonnerstage u. s. w.

Das Organ dieser tabelinden Stimmen wurde Fürst Khevenhüller, nunmehr der zweite Obernhosmeister, mit der ötonomischen Verwaltung, neben Uhlefeld als Erstem, betraut; er war es, der in seinem Tagebuche über "diesen unglücklichen Geist der Reuerung" bei Joseph also flagt: "Seine Frau Mutter, die noch allein mit diesem Herrn, welcher alle alten Gedräuche für eitle Vorurtheile hält, etwas ausrichten fann, könnte diese bedenklichen Neuerungen verhüten; allein theils inclinirt sie selbst dazu, theils gebricht es ihr öfters an der ersorderlichen Courage und Standhaftigkeit."

Seit dem Tobe Daun's stand Joseph an der Spitze des Militärwesens Desterreichs. Dieselbe französische Stimme aus Wien, welche im October 1765 über das Verständige, Männliche im Wesen des Thronfolgers, über seinen Freinuth, seine Liebe zur ernsten Führung der Geschäfte und Sparsamkeit des Lobes voll ist, hebt auch Joseph's Achtung von dem Heere, seine häusigen Besprechungen mit den ersten Officieren und seine Sorgsalt in der Prüfung bezüglicher Resormen hervor. "Das werde im ganzen Heere einen solchen Geist erwecken und so allgemeinen Wetteiser erzeugen, daß sich die Vortheile ergeben müßten, wenn einst der Tag der Prüfung käme."

Für die josephinischen Reformen des Heereswesens erscheint von maßgebender Bedeutung Franz Morit Graf von Lacy (Lascy). Dann selbst hielt große Stücke auf Lacy, er mag ihn als seinen tauglichsten Ersatzmann bezeichnet haben; Joseph gewahrte in Lacy seinen Lehrmeister und blieb ihm weit geneigter, als dies Laudon gegenüber der Fall war.

Der Sprößling eines alten irischen Geschlechtes, beisen Later Peter im Jahre 1691 als Anhänger bes gestürzten Königs Jakob II. aus bem Hause Stuart nach Frankreich übersiehelte, bann nach Rufland zog und es unter Czar Peter zum kaiserlichen Feldmarichall und Statthalter von Lievland brachte, — wurde ber junge Lacy (geb. zu Petersburg 21. Det. 1725), mit 14 Jahren zur Erziehung nach Wien geschickt, und auf Bunsch bes Laters seit 1743 in der österreichischen

Armee untergebracht. — Den Keldzügen im zweiten ichleichen Kriege 1745, in Italien 1741- 1747 und in den Niederlanden 1747, aus denen er als Sberülientenant und bald dann als Sberüliertorigung, iolgten die Kriegsdienste Vach's im neuen großen Kamvie der Jahre 1756-1763. Hier erward er den Ruf eines Soldaten von periönlicher Lapierteit und strategischer Begadung. Schon 1760 wurde er für das Marichallspatent auseriehen. 1763 Hoftriegsrath geworden, ericheint er zwei Jahre später als General-Juspector der Armee und mit 41 Jahren (1766) als Keldmarichall und Nachfolger Daun's im Bräsibium des Hoftriegsrathes. Vach's und Zoseph's Grundgedante: die möglichst starte Armee mit möglichst geringen Kosten in den brauchbarsten Stand zu seben, zeigt sich in der Mititärötonomie, Lisciplin, Ausrüsung und Einsbung der Truppen, so auch in dem nach preußischem Muster eingesührten Ekargenverkaufe — "zur Beireiung der Armee von unnüben Etementen" — ernstlich vor Augen gehalten.

Die populärite Bebeutung gewann jedoch das Wirken Joseph's II. als Mitregenten in seinen Reisen, die er, stets einsach, prunklos, mit einer Raschheit und Verlengnung aller Bequemlickeit unternahm, wie sie bislang unerhört war. "Seine Toilette ist die eines Soldaten, seine Garderobe die eines Unterlieutenants, seine Erholung Arbeit, sein Leben beständige Bewegung", schreibt ein Gewährsmann aus seiner Umgebung im Jahre 1769. Alles wollte er mit eigenen Augen sehen, prüsen, die Bedürsnisse des Reiches aussorschen und ergründen, zu bessen Herscher er bestimmt war; in der Fremde beobachten und lernen, was gemeinnübig und der Nachahmung werth erschien. Auf diesen Reisen trat das, was an einem Herrschlich wirkt, Leutseligkeit, srohe Laune, Freigebigkeit, der Reiz der Neberraschung, welchen das Jncognito des hohen Reisenden so oft herbeisührte, nachwirkend und nachhaltig zu Tage.

Eine seiner ersten Reisen im Inlande, die vom Jahre 1766 durch Böhmen, Mähren und Cesterreichisch Schlesien, fand ihre Verewigung durch die Scene bei Raudnitz im Mährerslande, allwo Joseph den Pflug des Bauersmannes durch seine Kührung adelte. Bald sinden wir ihn in Ungarn, im Banate und nahe der türfischen (Vrenze, wiederholt im Karpathenreiche, 1769 in Italien, zu Nom, zur Zeit des Conclaves, aus welchem dann Cardinal (Vanganelli als Clemens XIV. hervorging; sodann in Neapel, wohin seit Mai 1768 die Politif, aber nicht das Glück der Neigung — seine neunte Schwester Maria Carolina als Gattin des Bourbonen K. Ferdinand IV. entführt hatte.

(S ift hier ber Ort, ber zwiichenläufigen Beirathen ber Schwestern Jojeph's II. zu gedenten. Geit bem Jahre 1769 murbe bie jungere Echwester

Caroline's, M. Amalie, um beren Hand sich früher ber Herzog von Psalz- Zweibrücken beworben, Fürstin von Parma. Gtücklicher als Beibe hatte Joseph's zweitälteste Schwester, die geist- und gemüthvolle Marie Christine, schon 1766 wählen dürsen, als sie ihrec ersten Reigung zu dem Prinzen Ludwig von Württemberg entsagte und, seit 1761 mit dem vierten Sohne K. Angust III. von Sachsen, dem Prinzen Albert von Sachsen, bekannt, diesem sittlich tüchtigen und ebenso sein gedildeten, als angenehmen Fürstenschne den Vorzug gab vor dem ihr durch den väterlichen Bunsch bestimmten Bräutigam, dem Herzog von Chablais, einem Sohne K. Emanuel's III. von Sardinien. Prinz Albert wurde ein geschäptes Mitglied der Kaisersamilie, 1765 zum Stattshalter in Ungarn bestellt und mit dem Herzogthum Teschen ausgestattet.

Maria Christina's jüngere Schwester, M. Elijabeth, erscheint als Gegenstand wechselnder Bermählungspläne, welche den Polentönig Stanislaus Boniatowski, den Herzog von Chablais, endlich sogar den verwittweten K. Fraufreichs, Ludwig XV., betrasen. Es war ein Glück, daß die Maitresse Dubarry als entscheideltendstes hinderniß dazwischen trat. Leider hielt der Wiener Hos mit verhängnisvoller Zähigkeit die bourbonischen Hert, und sie führte auch die unselige Verlodung Maria Antonia's (Antoinette) mit dem Dauphin (Ludwig XV.) herbei, zur Zeit, als auch der Herzog von Orleans dem seit 1767 zum zweiten Male verwittweten Kaiser Joseph die Hand seiner Tochter, Mademoiselle du Chartres, antragen ließ (1770).

So manche erschütternden Erlebnisse gingen in den Zwischenjahren an der Kaiserin-Mutter und dem Sohne vorbei; in der Aufrichtigkeit ihres Schmerzes verstanden sie sich am besten.

Ein furchtbarer Gast war seit dem Frühlinge 1767 in die Hofburg eingezogen, Die Blatternkrankheit. Ihr erlag (28. Mai) die zweite Gattin Joseph's, die ungeliebte bayerische Bringeffin; aber auch die Raiserin wurde von dem Uebel in seiner ganzen Kraft befallen. Wien war in schmerzlichster Aufregung, wie der venetianische Botschafter Renier bezeugt; Kaunit schwankte zwischen ber Sorge um das Leben der Kaiserin und ber Furcht um fein eigenes, ihm fo theueres Leben; er verbot feither seinem Beamtenpersonale das Wort Blattern auszusprechen, denn "es verlege ihm den Athem und Zittern befalle ihn", wenn er es höre. Joseph, der den Tod der Frau mit Gleichgültigkeit, mit bem Gefühle der Erlösung von einer drückenden Reffel, aufnahm, war der franken Mutter gegenüber gang der liebende Sohn, der felten von ihrem Schmerzenslager wich. Maria Therefia überftand die furchtbare Krankheit, die auch ben Prinzen Albert von Sachfen ftreifte; aber bald ergriff das furchtbare Nebel die Lieblingsschwester Joseph's, Maria Josepha, als jedzehnjährige Braut bes Königs von Reapel, und raffte sie von dannen (15. October), und mit Muhe entwand sich ihre Edwester Elisabeth bem Griffe ber ent= seplichen Kranfheit.

Jett erst drang bei Hose Präservativmittel, die Blatterns Inoculation, durch, gegen welche der berühmte holländische Mediciner an der Wiener Hochschule, van der Haën, hartnäckig geeisert hatte.

Allein die Reihe der Tranerfälle bei Hofe war noch nicht gesichlossen, und gerade der letzte Schlag sollte Joseph am härtesten tressen. Mit inniger Liebe hing er an seinem einzigen, siebenjährigen Töchterchen, Therese, der der Bater auch Alles war; als die Kleine erfrankte, wollte sie Speise und Helmittel mur aus seiner Dand nehmen, und in dieser trüben, im Krankenzimmer der Tochter sich abspielenden Johlle tritt das reiche Gemüth Joseph's am besten zu Tage. Sein Schmerz, das einzige Gut aus seiner ersten, so kurzen Che verloren zu haben (Januar 1770), war grenzenlos, und das Schreiben an die Erzieherin der Kleinen, die Riederländerin Marquise d'Herzelles, athmet ebenso viel Zartheit als Großmuth der Gennung; besonders ergreisend lautet der Schluß, worin er bloß "um das weiße Hauskleid von Wollstoff der Kleinen" bittet, "sowie um einige ihrer Schriften"; er besitse auch die ihrer Mutter und wolle sie zusammenlegen.

Wir haben ber Thätigfeit Joseph's als Mitregenten während ber ersten fünf Jahre gedacht und haben nun seine gleichzeitige Stellung als deutscher Kaiser in Nücksicht zu ziehen. Der junge Mann mit seinem Machtbewußtsein, mit dem Gesühle, eine Krone zu tragen, welche seit Jahrhunderten im Hause seiner Mutter beharrte, mit dem rastlosen Thätigkeitstriebe und der starken Aber absoluten Herrscherstrebens, stand einem Neiche gegenüber, das nur ein loses Gesüge großer und kleiner Machtkreise war und, je selbständiger die letzteren sich gebehrdeten, besto mehr die Ginheit und Lebenskraft nach innen und außen vermissen ließ; ein Reich, welches der beste Gewährsmann, Friedrich II., mit dem Gesichte Daniel's: "dem Colosse auf thönernen Füßen", verglich.

Joseph's Bater, K. Franz I., hatte sich in die Rolle des "Nepräsentanten" dieses Reiches gesunden und sie mit den Interessen Sesterreichs, so gut es ging, in's Gleichgewicht zu setzen gesucht, ohne Reigung und Gelegenheit zu Renerungsversuchen, Reformbestrebungen, zu zeigen. Joseph II. war von anderer Geist- und Gemüthsart; er wollte nicht nur als Kaiser gelten, sondern es auch sein und verrotteten Uebelständen begegnen.

Geit bem Sabre 1754 finden wir ben Grafen 3. 21. Bergen, ben 216= fömmling eines niederländischen Abelsgeichlechtes (geb. zu Wien 1725, + 1814). als öfferreichischen Tiplomaten in Frantiurt a. M. thatia. Ceine Correiponden: mit bem Reichshofrathspräsidenten Golloredo vom Jahre 1765 geigt, welche Wichtigfeit man ber publiciftischen Thätigteit bes heffen barmftabtiichen Sofrathes Friedrich Rart von Mojer (geb. 1723, + 1798) beimaß, ber ebenso gemandt und jachkundig die Beber führte, wie sein Bater, ber Schwabe Ros. Jafob v. M. (geb. 1701, + 1785), berfelbe, ber ben politischen Freimuth im mürttembergiichen Beimathlande mit langer Feitungshaft (1759 -- 1764) büßte. Der inngere Moier mar damals zum Botichafter Beffen-Tarmitadis nach Wien behimmt, und Pergen giebt Rathichläge, wie man fich der guten Meinung Diejes für die Ginheit, Rechtsficherheit und den Religionsfrieden Deutschlands begeisterten Mannes verfichern tonne, Der, bei den protestantischen Boien einflußreich, mit bem Minifier Danemarts, Bernstorff, mit bem hannoverichen Cabinetsleiter v. Münchhausen in Berbindung nande, am preufischen Soie bagegen nicht aut angeichrieben wäre, andererieits auch an den tatholijchen Sojen, insbesondere bei ber Bfatz, Boden faffe und dem der frangolische Sof in der erdenklichsten Weise zu schmeicheln bestrebt fei.

Das anonnm 1766 erichienene Büchlein: "Bas ift gut Kanserlich und nicht aut Raijerlich?" ("gedruckt im Baterland mit leserlichen Schriften") ift ein Wert, welches die Anichanungen Megier's ausipricht und zu den gewandteiten Apologieen ber habsburgijchen Raijerpolitit gerechnet werden muß. Die Abschnitte, welche ben Bustand bes Reiches unter R. Maximilian I., die Kaiserwahl von 1519 beleuchten, Die Charafteristif Gerbinand's I. und Maximilian's II., bie Darlegung ber "frangonichen Künfte" zur Unterhaltung und Bergrößerung ber Uneigennützigfeit im Reiche und jum Sturge bes Saufes Cefferreich, Die Geschichte ber fpateren Reichszustände, all' bies erscheint von patriotischer Warme burchweht; Die Renftellung bes Unterschiedes zwijchen "gut Kanfertich und aut öfterreichisch sein", schließt mit ber gewichtigen Bemerfung, baß bie Gegner Sabsburgs burch absichtliche "Bermijchung" beiber Begriffe, baffelbe mit ben Reichsftanden zu verfeinden, fiets bemuht waren, und in einer Reihe von Caviteln werben bie landläufigen Beichulbigungen bes Saufes Desterreich mit Erfolg burch die Bechel gezogen. Zunächst fommt "die alte und neue Beschulbigung: bag Defferreich bie greiheit ber Stande unterbrücke", an bie Reihe. Sier wird 3. B. ben Sofen von Goln, Pfal; und Banern als Wertzeugen Frankreichs turg ber Tert gelejen und von Preußen bie Bemertung gemacht: "baß die prengischen Bubliciften alle anderen in diesen Beschuldigungen ebenjo überträfen, wie bas Manover ihrer Urmee bie Runft ber alten Bogenichuben übertrifft." "Go bachte man gu Berlin unter bem Grofvater und Bater nicht, wie man unter bem Cohn und (entel zu benten, zu reden und zu handeln begonnen", beift es an Diejer Stelle. Der Berjaffer findet die Behauptung, "baf Deiterreich andere bentiche Saufer an ihrer Bergrößerung gehindert habe", unbegründet und am allerwenigften mit Rückficht auf Brandenburg-Preußen am Plațe; er prüft ben Borwurf, "baß Cesterreich bas Reich in seine Sausstreitig= feiten verwickelt habe", - baß "ber tanserliche Sof die ftandischen Minister und Diener auf allerlen Weile zu gewinnen juche" u. 1. w. Die Parallele deret, "io ich gut Ramerlich zu ein eintilden, mit denen, so es in der That und Bahrbeit sind", ericheint gelungen; beionders jehars gebalten in jedoch der Alsichnitt: "Tas militärisch parriorische Staatsrecht im Bronl". In 19 Puntien wird diese "Cuintesiens des wahren Paniorismi" ironisut, als dessen einer Grundiats anzuschen iei: "Einen jeden Kanier, wann er auch der beste wäte, bloß darum, weil er Kanier ift, als den gebohrenen Erd-Keind der deutschen Kreibeit zu betrachten".

Als Graf Pergen im September 1766 von Frankfurt ab: berufen wurde, um als Staatsminisier in den Staatsrath einzutreten, unterbreitete er dem Raijer die Summe der im Reiche gemachten Erfahrungen. Die unsichere Lage der Kurfürsten und Stände lasse Geneiatheit zum Anichlusse an Desterreich erwarten, und dies um jo mehr, als der Raifer eines guten Rufes im Reiche genoffe. Mainz und Trier, bald von Frankreich, bald von England verjucht, wiesen alle Unträge aus "Devotion gegen bas Haus Cesterreich" ab. Unf die Unionstractate der Rurpfalz und Rurbayerns muffe man ein scharfes Ange halten, desaleichen auf die Subsidien: cartelle Rölns mit England und Holland. Unter den protestantischen Mächten könne man mur auf Sachsen, vielleicht auch auf Seisen = Darmstadt rechnen. Das "despotische Benehmen" des Königs von Preußen habe sich die Gemüther im Reich völlig entfremdet, und nur die Furcht vor seiner Macht halte seinen Anhang zu= fammen; er werde seinen Einfluß und die bisher aus dem Neiche gezogenen "unendlichen Bortheile" in dem Maße verlieren, als der Raijer bemüht sein werde, die Reichsstände an sich zu ziehen. Sannover, beffen eigene Erhaltung von der Verminderung der preußischen Macht abhängt, werbe sich bei dem gegenwärtigen System "für keine Seite auf den Laden legen", gewiß aber nicht ungerne seben, "wenn dem dictatorischen Benehmen Preußens Ginhalt gethan mürbe".

Wir haben nun nach allen Nichtungen die Stellung Joseph's in den Anfangsjahren der Mitregentschaft und des deutschen Kaisersthums zu stizziren versucht, den Menschen und Staatsmann des leuchtet, an welchen bald neue große europäische Fragen herantreten.

Eine der besten Charakterschilderungen Joseph's II., von der Feder eines englischen Diplomaten, stammt aus dem Jahre 1771, einem dieser Epoche nahe stehenden Zeitpunkte.

Sie erwähnt, daß ber "allgemeine Glaube an die Geichicklichteit bes Kaifers mit jebem Tage fteige", fie anertennt seine Ainbigteit, seinen Scharffun, seinen gesunden, gewandten und praktischen Verstand, sein entichiedenes Urtheil, feine

Rraft, ber Leidenschaften Meister zu werden, seine Liebe zur Einfachheit und ungermungenen, freimuthigen Unterhaltung. Die Streitigkeiten und Migverftand= niffe mit ber Mutter, die jedoch bem machjenden Ginfluffe Tofeph's ebenjo menia als Maria Therefia's Liebe jum Sohne langen Widerstand zu leiften vermogen. Wahrhaft prophetisch lautet jedoch bas werben nicht übersehen. Schlugmort ber Schilberung: "Der Raifer heat ftrenge und fefte Grundfate über Gerechtigfeit und Billigfeit; fein Berricher fann ein größerer Teind ber Unterbrückung fein. Es ift jeboch eine gemiffe Steifheit und Barte in ihm, welche erft die Reife bes Alters und ber Erfahrung milbern fann und welche ihn jest ju ichnell und ju oft ju bem Schluffe verleitet: bies ift recht, alfo foll und muß es fein! Er achtet nicht genug auf bie allgemeinen Borurtheile und Schwächen ber Menichen, raumt ihnen zu wenig ein und bedentt zu wenig, mit welcher außerorbentlichen Borficht allgemeine Reuerungen (felbit wenn fie weife find) eingeführt merben muffen. Er fühlt nicht genug, bag ber geringfte Schein ber Unterbrudung ein mahres Nebel ift: ein Uebel fomohl für bie, welche burch bas Trugbild erschreckt werben, als ein lebel für bas gange Land, weil die Menge ebenso por bem Scheine fliebet, wie fie por wirflicher Unterbrückung fliehen murbe."

Diese Charafteristist weiß den verhängnißvollen Glauben Joseph's an die absolute Richtigkeit seiner Staatsideen und an das unbegrenzte Zwangsrecht des Herrschers zu Gunsten ihrer Verwirklichung richtig herauszugreisen. Die Nichtbeachtung der Gewalt des Hergebrachten, des Stätigkeitsgesetes in allen organischen Entwicklungen und der zwangscheuenden Natur des Volksgeistes machte die Resormanläuse Joseph's II. im Reiche zu nichte und besiegelte den tragischen Ausgang seiner Neugestaltung Desterreichs nur zu bald, als der Tod der Mutter die starke Schranke aushob, die ihn von der Verwirklichung seines Herormators im Sturmschritt durchzusühren begann.

## 6. Die erfte Theilung Polens (1769-1772).

Literatur. a. Memoiren und Sammlungen von Acten: ftuden, Correspondenzen u. f. w.

Bgl. die allg. Lit. v. S. 163-64: Mercure, Roch-Schöll, Martens (vgl. 3. Trientirung über die seit 1875 in Angriss genommene Ergänzung u. chronolog. Tronnung bieser Sammlung durch Ch. Samwer u. J. Hopf, die Anz. v. Hirsch i. Spel's hist. Zischr. 1877, S. 483 ss.), Ghillany, Tetot, Neumann; die Memoiren Friedrich's II. u. 3. Mém. de 1763-1778

u. j. Correspondence, insbei. b. 26. Ed. der Oeuvres de Frédéric le gr. (1855), Correspondence de Frédéric avec son frère le prince Henri. Egl. d'Alembert : "à Frédéric II, sur le démembrement de la Pologne". graux. u. Deutich, Amiterdam u. Köln 1808, und die Vie privée publique et militaire du prince Henri de Prusse (Paris 1809); (3. val. a. Freuß, Die erite Theilung Polens und die Memoiren Friedrich's d. Gr. i. d. Beitichr. j. Preuß. (Seich. u. Landest., h. v. Jos u. A., Berlin 1861 ff., XI. Jahrg. 1875); R. Fr. Gi. ju Ynnar (aleich: Tiplomat, angebl. Beri, eines bem preuß, Boie unterbr. Theilungsproj. v. 3. 1769), Sinterlaffene Staatsichriften (2 Bbe., Samburg 1793-97); Mémoires du general Dumouriez écrites par lui même (Londres. 3. Eh.); die deutiche Bearb.: Leben bes Generals Dumouriez, von ihm felbu, I. Bo. Samburg 1795 (Dumouriez befand fich als frangofficher Agent und Inftructeur ber Barer Confoderirten auf bem ungar. galig. Edjauplage); Lettres particulières du baron de Viosménil .. en 1771-72 als supplement à l'hist, de l'anarchie de Pologne par M. Rulhière (Paris 1808) (auch Biosmenit erichien bald bei ben Injurgenten als Rachf. Dumouriez'); (Ct. de Goertz) Mémoires et actes authentiques relatifs aux negociations. qui ont précédées le partage de la Pologne (Beimar 1810); (val. hijt. u. polit. Denkw. d. Gr. v. Göry, a. d. hinterl. Pap., 2 Ih., Stuttgart 1827, 1828) (Bi. Görg war preuß. Diplomat: 1779-85 am ruff. Hoje); Wraxall. Mem. of the courts of Berlin, Dresden, Warsow and Vienna 1777-78 (Youdon 1800, 2 Bde.); Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne par le comte d'Angsberg (Bjeud. des gurfien M. Ggartornisti, Paris 1862; M. Theiner (Bibl. bes Baticans), Monumenta Poloniae et Litthuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maxima parte nondum edita ex tabulis Vaticanis deprompta, collata et serie chronologica disposita, tom. IV, 1697-1775 (Romae 1864); vgl. auch f. Publication: bas Pontificat Glemens' XIV., 2. Bb., 425 ff., Depeiche bes aponol. Muntius in Wien; A. v. Arneth, Maria Therenia u. Joseph II., ihre Correiponden; jammt Briefen Jojeph's an j. Bruder Leopold, I. 1761 - 1772, II. 1773 bis Juli 1778 (Wien 1867); Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères, publ. d'ordre in minist. des aff. étrang. par F. Martens, prof. à l'univ, imp. de St. Petersbourg. t. I., Traités avec l'Austriche, 1675-1762 (St. Petersbourg 1849) II., 1772-1808 (1875), für die Weich, ber erften Theilung Polens mur als Ginleitungsmaterial belangreich, wohl aber für die Folgezeit maßgebend; Pamietnici z'osmnastego wieku (Dentw. aus bem 18. 3ahrh.), 10. Bb., Bojen 1868, enthalt bie letten Jahre ber Regierung Stanislaus Augun's, Documente 3. Weich. d. 2. u. 3. Theilung Polens (1793 u. 1795) von Ralinfa, I. II. Ih., bietet aber auch Bichtiges ;. Weich. b. 1. Theilung. Bgl. bie ausführliche Anzeige v. X. Liske in Sybel's hift. Zischr. 1869, 1. S., E. 125-173; M. Beer, Die erfte Theilung Polens, Documente (Wien 1873); als Schlugtheil b. Monogr. b. Berf. j. u. ferner v. bemi.: van Swieten tonerr. Borich, in Berling, Berichte über bie zwijchen Cenerreich u. Preußen geführten Berhandlungen, die erfte Theilung Polens betreffend (Leipzig 1874) (wichtig).

b. Monographieen.

1) B. polnischer Ceite: Rollataja, Bom Entstehen u. Untergange ber poln. Constitution (Deutsch, o. D., 2. Ib., 1793); Sirifa, Polens Ende, bift. : ftatift. : geogr. Beichr., Warschau 1797 (porzugsweise statistisch, eigentlich eine Apologie der drei Theilungen); Oginski, Mem, sur la Pologne et les Polonais dep. 1788-1815 (1. 2. Paris 1826-1827), j. b. Ginleitung; Letewel, Beidichte Polens unter Stanislang Anguft (in's Deutsche überf. v. M. Drafe, Braunichweig 1831) u. besj. Berj. Hist. de Pologne (Paris u. Ville 1844, II. Bb.); 2. Chobèto, La Pologne historique . (Paris 1846) tes ift der Bf. der Werke Histoire de la Pologne illustrée und La Pologne monumentale et illustrée [Paris 1847]). - 2) grangojijche: (Jouhert) Hist, des revol, de Pologne (1763-1775), 2 Vol., Barjdan (1775); Rulhière, Hist, de l'anarchie de Pologne et du démembrement de cette republ., 4 t. (Paris 1819, 1, 2, 3h. bas frang, Sauptwert, 4, Auft. 1843, Duromsti revidirte und eraangte das Wert i. d. Ausgabe v. 1862 Paris, 3 25c. (Ferrand) Hist, des trois desmembremens de la Pologne, pour faire suite à l'hist, de l'anarchie de Pologne par Rulhière . . . . (Paris 1820, 2. 3. Ift.). 2gl. Flassan, Hist. de la dipl. franç., 6. 26. (2. A. 7. 28.); Cte. A. de St. Priest, Etudes diplom. et liter., I. (Paris 1850); Chevé, Hist. complète de la Pologne (Paris 1863, II. Bb.). - 3) Bon englischer Geite: Die Memoiren von Brarall und Core (gleichzeitige), Reife burch Bolen, Rugland u. f. m., I. Bb. - 4) Ruffifcher Ctand: punft: F. de Smitt, Frédéric II., Cathérine et le partage de la Pologne d'après des documents authent. (Paris et Berlin 1861), 3. Abth.; (Polemif gegen R. v. Schlöger, f. u.); Sfolowjoff, Wefch. d. Falles v. Polen, nach ruff. Quellen, beutich v. Sporer (Gotha 1865); bie ruff. Monogr. Rofto: marow's: Die letzten Sahre ber poln. Republit (2. Auft., Petersburg 1870) mar mir unzugänglich. - 5) Deutsche. a. Defterreich: Soppe, Gefch. u. Erbbeichr. d. R. Galizien u. Lodomerien, I. (einziger Band, beh. G. 255-272 bie Revindication: 1769-1773), Wien 1792; A. Degfoffn, De iure Hungariae in Russiam rubram (Befth 1831); Großehoffinger, Die Theilung Polens u. b. Weich. b. ö. Berrichaft i. Galigien (Dresten u. Leipzig 1847); makgebend, auf Grundlage umfassender archiv. und missenschaftlich un= befangener Forschungen: A. Beer, Die erfte Theilung Polens, 1. 2. Bb. (3. Documente) (Wien 1873) und Arneth, Maria Therefia's lette Regierungs: zeit 1763-1780, 2. Bb. (Wien 1877), 8. Bb. bes gangen Werkes ü. M. Ih. b. Preußen: Dohm's Dentw., I. Bb., G. 433-514; F. v. Raumer, Polens Untergang (1832, 2. A. bes urspr: i. hijt. Tichb. abgebr. Auff.), mit reicher Literaturangabe. Bgl. auch f. Beiträge: Guropa v. 1763-1783 (f. o.), 1. 2. 3. Bb.; Rurd v. Schlöger, Friedrich b. Gr. u. Ratharina II. (Berlin 1859; vgl. Smitt o.); Dunder, Aus ber Beit Friedrich's b. Gr. u. fr. Wilhelm's III. (Leipzig 1876).

c. Abhandlungen (Gep.:Abbr.).

Desterreich: Dr. Martwart, i. b. Desterr. Reichszeitung v. 1851: Mitth. üb. b. erste Theilung Polens aus ben ungebr. Papieren eines Staatsmannes, gron.

v. Meyburg, S. Wei, in Ropenbagen; A. 28 oli, i. Sahrb, i. vatert, Weich, i Bien 1861) turge dipl. Mitth.; Arb. A. v. Beliert, Rustand u. d. tath. Rirche i. Bolen, Deiterr, Mebue 1864 1867 (Zep.A. in 486 EE. ; A. Beer, Die Zusammen: fünite Boieph's II. u. Friedrich's II. in Reiffe u. 28. Renfradt (wicht, Abb. als Bortaufer i. Monogr. i. o. i, Arch. i. ö. Geich. 17. Bo., 2. S. (1871). Preußen: Bais, Prengen u. d. erne Theilung Polens (Enbel's biftor, Bricht., 111., 1559, u. Rene Mitth. ü. b. erne Th. Polens, ebda., VI. Bb., 1862): Sauffer's Ausguge aus den Corr. Friedrich's II. mit den Gei, in Warichau u. Peters burg 1762-1766, ber. v. Mendelsiobn Bartholdi i. b. Rouch. ; beutiden Weich., 9. Bo., 1-195; M. Dunder, Die Bengergreifung v. Weitprenken Beitider, i. preuß. Weich., 9. Jahrg. 1872). Bgt. auch Sugenheim, Ruflands Bez. u. j. w., I. Bo.; C. Alopp, Friedrich II.; 3. Janffen, 3. Genefis ber erften Theilung Polens (Freiburg i. B. 1865, Cep.M. aus ben bift. polit. Bil., u. Die Werfe über polnifde Weichichte von Betel, Bronitowstin. I., beionders aber: Berrmann, Geich. b. ruff. Etaates (Gortf. Bagner's) 5. Bd. (1742-1775), 1853 (bei, nach jächi, Archiv.), u. Zinfeisen, Weich. d. europ. Türtei, 5. 6. 28. Bal. auch f. Abh. in Raumer's hift. Tichb., III. Rolge, 1855 (9. 10. Mbth.). In die inneren Berhältniffe Polens führen am beften ein: Röpett, Polen um bie Mitte bes 18. Jahrh. (Gotha 1866; vgl. bie Mes. v. Beinberg in der Benaer Lit. Big. 1876 Der. 5), und G. von ber Brüggen, Polens Auflöfung, cultur-geich. Effigen aus ben letten Jahrzeh. ber poln. Gelbitit. (Leipzig 1878).

Im Herbite des Jahres (5. Tctober) 1763 starb K. August III., Polens zweiter Wahltönig aus kursürstlich sächsischem Hause. "Lachen Sie mich nicht aus, daß ich vom Stuhle aussprang, als ich die Meldung vom Tode des Königs von Polen erhielt. Der König von Preußen sprang von der Tasel auf, als er es hörte", schrieb Katharina II. an Panin, den neuen Steuermann am Ruder der Staatspolitif Rußlands. Die polnische Frage mit dem Projecte der "Theilung" oder "Entgliederung" Polens, dieser am politischen Selbstmorde langsam hinsiechenden Abelsrepublik, als Schwerpunkte, schon seit der zweiten Häste des 17. Jahrhunderts auf der politischen Tagesordnung der Nordmächte, trat nun in ein neues Stadium, welches die änßerste Aufregung in den Cabineten Rußlands und Preußens, den Untrieb zum Ausnützen der gegebenen Sachlage hervorrusen mußte.

Auch das Wiener Cabinet durfte diesem Ereignisse gegensüber nicht "stille üßen". Aber für dasselbe lagen die Tinge anders. Auch ihm war das alte verrottete Polen, die Abelsrepublik mit dem Wahlkönigthum, mit welchem man sichere Freundschaft halten könne, bequemer, als ein erbliches polnisches Königreich auf neuen Machtzgrundlagen; aber es konnte kein Interesse daran sinden, wie Rußeland und Preußen, durch Parteinahme für die kirchlichen

Diffibenten Polens, Richt = Unirte und Protestanten, eine Bevormundung und Zerrüttung der politischen Sachlage daselbst anzuftreben. Während mehr als viermal bereits das polnische Theilungs= project (1704, 1710, 1732, 1731-33) die Höfe Sachsens, Breußens und Auflands beschäftigt hatte, mußte die Integrität Polens für Desterreich um so wichtiger erscheinen, je mehr es die gefährliche Möglichkeit ruffischer und preußischer Unnerionsgelüste por Augen hatte und einerseits gegen Ruklands westeuropäische Machtoläne, andererseits gegen die wachsende Verständigung des Betersburger und Berliner Cabinets mißtrauisch wurde. Denn Katharina II. war dem Bundesgenoffen Defterreichs, den Franzofen, abgeneigt, den Engländern gewogen; bereit, in der polnischen Frage Sand in Sand mit Friedrich II. zu gehen, für welchen letteren die politische Freundschaft Ruklands höchst werthvoll war. Ihr neuer Staatsminister Banin mar ein Geaner Desterreichs und in diesem Sinne Preußen befreundet.

Alle diese Stimmungen verschanzten sich jedoch hinter die freundlichste Außenseite, und so glaubte der kursächsische Hofische Hofischen Bahl des Kurfürsten Friedrich Christian's auf den Beistand aller drei Mächte, vorzugsweise Desterreichs, rechnen du dürsen. Da starb Letzterer nach kaum zweimonatlicher Herrschaft (17. December 1763), und für den dreizehnsährigen Erstgeborenen Friedrich August gestaltete sich bald der Wahlkamps in Polen hossenungslos, wie zuversichtlich auch die Sachsenpartei an demselben Theil nahm.

Preußen und Außland hatten sich (11. April 1779) über ihre beiberseitige Haltung und den neuen Thronfolger verständigt; ein Russenheer stand bereits in Polen, um die Wahl "zu regeln und zu beschützen", und so sollten sich die Worte: "Polen sei bereits in Russenhand" erfüllen, welche Kaunitz gegen Frankreichs Botschafter, Marquis de Chatelet, als Spilog zur Nachricht vom Tode August's III. geäußert hatte. Für Polens "Bahlfreiheit" sich in einen Krieg mit Rußland und Preußen zu stürzen, davon konnte bei allem stillen Aerger in Wien keine Rede sein. Daher nußte auch die Bitte der Branicki, Potocki, Bielinski, Jablonowski, Lubomirski und der Bischöfe Krasinski, Jaluski und anderer Standesgenossen, (13. April 1769): Maria Theresia möge den "Gewaltthaten Rußlands" ein Ende machen, wirkungslos bleiben.

Am 7. Mai 1764 fand die Eröffnung des Warschauer Wahlreichstages (Rokosch) ftatt, und am 6. September hatte Polen an dem einstigen Stolnik (Truchses) von Litthauen Stanis= taus August Poniatowski, dem Reisen der allmächtigen "Kamilie" Ezartoryiski, an dem schönen, beredten Weltz und Lebemanne ohne Grundsätze und Willensstärke einen neuen König. Daß die Hahd Ruklands ihn, Katharina's früheren Geliebten, balten und gängeln würde, blieb Riemandem ein Geheimniß; das volnische Königthum "von Ruklands und Preußens Gnaden" war fertig gebracht und Kaunit auf dies Ergebniß schlecht zu sprechen.

Mannit hatte in der Candidatur Poniatowski's, des Günstlings der Russen: und Preußenmacht, eine Gefährdung österreichischer Interessen erblickt, vergebens aber gegen dieselbe durch den Botichafter Mercy arbeiten lassen. Dieser verließ auch bald nach dem Abgange des beleidigten Gesandten Frankreichs, Paulmy, sammt dem österreichischen Residenten Gottfried van Swieten (Sohn des berühmten Arztes und Hosensors) Warschau, mehrere Wochen vor ver entscheidenden Wahl. Nur Graf Colloredo blieb daselbst zurück.

In dem polnisch ungarischen Grenzgebiete, zu Bartsteld im Sperieser Comitate und zu Lublau, dem Sitze der Erbstarosiei des jüngeren Grasen Brühl, in der polnischen Zips, hatten die Gegner der russischen Grasen Brühl, in der polnischen Zips, hatten die Gegner der russische, zartorpiskischen Gewaltherrschaft im Sommer 1764 ihre Zusammenkünste, so die Bischöse von Krakau und Kamienic: Soltyf und Krasinski, die Magnaten Branicki, Rzewuski, Thomas Soltyf, die Fürsten Lubomirski; — also die halb nationale, halb branickische, halb sächssische Partei. Fürst Radzivill, auch einer der von der herrschenden Partei Gesächteten, der reiche, geistlose Schlemmer, erschien im November zu Eperies, um dann über Wien die Reise nach Prag und Dresden zu machen; polnische Emigranten sinden wir seit 1764 durch zwei Winter im Zempliner Comitate sich bergen.

Das Wiener Cabinet, dem sich nun bald 1764—65 der neue Polenkönig näherte, um seine Anerkennung zu erlangen und die gefährliche Gönnerschaft Desterreichs zu Gunsten der Misvergnügten abzuschmächen, suchte eine möglichst einsusseiche Zwischen sicht eine möglichst einsusseiche Zwischen sie kallung einzunehmen. Kauniß glaubte, es sei am zwecknäßigsten, in diplomatischer Uebereinstimmung mit Frankreich, Stanislaus Poniatowski nicht zurüczuschosen, damit er sich nicht ganz in die Arme Rußlands und Preußens würse; aber auf der Bestiedigung der sächssichen Ansprüche, auf einer allgemeinen Annestie für die Gegner der polnischen Königswahl und auf der Rehabilitirung Branickis und Radziwill's müßte bestanden werden; dagegen wollte er jede Nebereilung der Pforte und Frankreichs hintanhalten, um zunächst über die Entwürfe Preußens in's Klare zu kommen. Graf

Rugent vertrat bamals in Berlin Defterreichs Intereffen, mahrend Rhobe als Gesandter Preußens in Wien bestellt war.

Es ichien, als jollte ichon 1766 ein Zusammentreffen amijden Raifer Bojeph und bem Preugenkonige in Scene gehen; Friedrich II. war da der entgegenkommende Theil und Raunit ebenfalls für die "Entrevue der beiden gefrönten Säupter". Richt jo Maria Theresia, deren Gefühl sich bagegen fträubte; Jojeph's fühle, gleichgültige Haltung fam ihr baber gang ermünicht.

Ingwijchen gingen die Ungelegenheiten Polens ihren verhängniß= vollen Weg weiter. Es ift nicht unsere Aufgabe, die Rolle des ruffischen Botichafters Repnin, Diefes Gewaltmenschen mit eiferner Stirne, die Saltung des preußischen Gesandten Benoit in ber Dissibentenfrage Polens seit 1766, die moralische Berkommenheit ber polnischen Ruffophilen und ben gangen Berentang bes Reichstages zu Warichau, andererseits die echt polnische Wirthschaft ber verschiedenen Conföberationen, die Bildung des neuen Bundes gegen die Ruffen und den König, welcher felbst ber ruffifchen Dictatur mube wurde, endlich das Zustandekommen der Radomer Con= föderation der Russophilen (23. Juni 1767) und die russischen Gewaltacte gegen die Bischöfe Soltyf, Zalusfi u. A. (October 1767) bes Breitern zu erörtern.

Die zuwartende Stellung Desterreichs angesichts all' beffen erklärt sich burch die Scheu von einem unabsehbaren und bedenklichen Kriege und durch das gerechtfertigte Mistrauen in die phyfiiche und moralische Tüchtigkeit der national-fatholischen Oppositionspartei, welche im Marg 1768 die Confoderation gu Bar in Podolien abichloß. Aber noch ein anderes, gewichtigeres Motiv spielte die erfte Rolle. Die Convention Preugens mit Rugland am 23. April 1767 bejagte, daß Friedrich II., im Falle Deiter= reich den Polenfonig gegen Rugland unterftugen wurde, Defterreich angreifen follte. Kaunit wollte nun Preußen von Rugland abziehen, und, im Ginvernehmen mit ber Pforte, Friedrich II. vorschlagen, für Kurland und den größten Theil Polnisch= Preußens Schlefien an Desterreich gurudzugeben. Dieses Project war bedenklich und hoffnungslos, denn es ichlug eine Compensation vor, welche die Integrität des Polenreiches - entgegen der sonstigen politischen Marime Desterreichs - bedrohte, und wollte dem Preußenfonige den fostbaren Gewinn zweier langen und schweren Kriege entwinden. Zoseph II. wies auf die inneren Gefahren und Unmöglichkeiten des "großartigen" Bolens hin, und die Raiserin-

Jenn

Mutter ichloff iich seiner Berwerfung "aus vollem Herzen" an. Es blieb eben nur Project.

Um so zäher hielt nun Raunit an dem zweiten Plane: der Verständigung Sesterreichs mit Preußen über die schwesenden Fragen fest, um wenigstens in dieser Beziehung Rußland Schach zu bieten. Das führte zu dem Besuche A. Zoseph's bei dem Preußenkönige in Reisse; nach halbjährigen Vorbereitungen am 25. August 1769 kam das ganz Europa interessivende Ereigniß zu Stande.

Wir müssen jedoch der inzwischen abgelaufenen polnischen Ereignisse in ihrem Bezuge zu Desterreich kurz gedenken. Die Hoffmung der Stimmung im türfischen Diwan belebt. Her arbeitete der französische Botschafter, Vergennes, auf den Krieg der Pforte gegen Mußland los; und der Sturz der von Rußland gegängelten Staatswürdenträger, des Großveziers und Reis-Efendis, brachte die russersfreundliche Partei empor, so daß am 6. October 1768 die Türkei der Czarin den Krieg erklärte.

Desterreichs damaliger Botichafter bei der Pforte, Brognard, war nicht ber rechte Mann am rechten Orte; er mußte bald durch den ungleich jähigeren Thugut ersett werden, der aber von der verrotteten türtischen Staatswirthsichait sehr schlecht erbaut war und in diesem Sinne auch an das Wiener Cabinet Berichte ichrieb. Sie mußten hier in Bezug der Hoffungen auf den Erfolg bes Türkenkrieges sehr nüchtern stimmen.

Alber auch die Conföderation rührte sich. Rrafinski, eines ber Häupter ber Barer Conföderirten, begab fich im October hülfejuchend nach Verfailles, im Rovember nach Wien. Der Herzog von Choifeul- Braslin war ebenso wie Raunis nicht abgeneigt. ben Barern ein ermunterndes Wohlwollen zu zeigen, immerhin aber weit entfernt von einer werkthätigen Parteinahme für die Confoberation. Zum Schluffe bes Jahres 1768 wird Teichen in Deiterreich-Schlessen Zufluchtstätte und Berathungsort der Confoberirten. Der Grundherr von Biala, Fürst Frang Eulfomsti, hielt es auch damals mit den Conföderirten und erwiderte Revnin's Drohungen mit einem geharnischten Schreiben (29. December 1768), beffen ichone Worte aber mit den späteren Thaten diefes Tupend= patrioten ichlecht zusammenstimmten. Leider zeigten die Säupter ber Barer Confoderation felbit, daß ihr Ariegsmanifest vom 13. Mai 1769 gegen die ruffische Eflaverei nicht iene Bater= landsliebe hinter sich habe, als beren erftes Gebot Selbstverleug= nung und Herrschaft über die niedrigen Leidenschaften der eigenen Bruft festgehalten werden muß.

Seit dem Hochsommer 1768, insbesondere seit der Erstürmung Krafaus durch die Russen (August 1768), bildete die Sároscher Gespanschaft Oberungarns einen Tummelplat der Barer Gonföderation; der päpstliche Nuntius in Warschan erwähnt im April 1769, er habe einen Brief aus Eperies vom 19. März gesehen, woraus sich auf ein Vordringen der "Desterreicher" schließen lasse; die Conföderirten ständen am Dukla-Passe zum Losschlagen bereit. Desterreich war aber weit entsernt von einer Action; es zog gegen die Türkei und gegen den galizischen Kriegsschauplatz einen Militär-cord on und ließ seine neutrale Haltung gegenüber dem polenischen Insurrectionskriege verkündigen.

Friedrich II. von Preußen faßte diesen Cordon Desterreichs, welcher das Gebiet der 13 Orte der polnischen Zips einschloß, scharf in's Auge, wie dies sein Brief vom 30. April 1769 darthut, und der päpstliche Nuntius in Warschau schrieb am 13. Mai 1769, 20,000 Mann Desterreicher würden die Conföderation unterstützen und hätten sich schon der Zipser Starostei bemächtigt. Ersteres war allerdings eine voreilige Behauptung; dagegen muß der Plan Desterreichs, die seit 1412 an Polen unseliger Weise verpfändeten 13 Orte der polnischen Zips für Ungarn zu "revindiciren", schon damals als ausgemacht gelten.

Es ift hier der Ort, der Vergangenheit der polnischen Zips und einiger bedeutsamer Thatsachen für die Geschichte der älteren Revindications: bestrebungen des hauses Desterreich und Ungarns zu gedenken.\*)

Das Unpolitische und bauernd Schäbliche der Berpfändung der XIII Zipser Orte, mit den Schloft- und Stadtherrichaften Lublau, Pudlein und Gniesen (zusammen die XVI DD.), durch den geldbedürftigen Ungarntönig, Sigismund, vom Jahre 1412 trat bald zu Tage. Vor Allem wurde einer fremden Macht

<sup>\*)</sup> Lgl. barüber I. Banb (Hiñor. Boben), S. 525—529, und die Lit. bazu S. 467; überdies Melzer, Das Zipfer Comitat (1821), und Esaplosvics, Arch. bes K. Ungarn II., S. 288 if.; die Verpfändungsurkunde bei Wagner, Anal. Scepusii, I., 212—216 (die Pfandjumme, bamals 37,000 Schock böhm. Groschen, wird von dem Zipfer Chronisten Leibiker i. 17. Jahrh. [Wagner, a. a. C., II., 48] auf 98,666 Gulden, von Gel. Dobner i. 18. Jahrh. [j. Pray, Annal. Hung., II., S. 237] auf 740,000 Gulden beziffert, jedenfalls keine sehr bedeutende Summe). Ueber das geschichtliche Verhältniß Kothrustands o. Galizien-Lodomeriens vgl. Engel, Geich. v. Haligh u. Pladimir (Wien 1792, 2 3h.). Ueber die Mastregeln Cenerreichs i. 1769 siehe Arneth, 8. Bd., S. 170 ii.

ein Stück bes Ungarlandes an einer ieiner wichtigsen Grenzen auf unbestimmte Zeit in die Hande gespielt. Es war dies doppelt nachtheilig, wein man bestentt, daß keine natürliche oder ionn frateguch mögliche Grenze oder Bertheidigungstinte die polnisch gewordenen Stadigründe von den übrigen ungariich gebliebenen XI Stadigebieten ichied, denn die XVI SS, lagen hüben und drüben des Popperzichnises (Poprad), innerhalb der alten Comitatsgrenze als veritreute Enclaven, die, wie namentlich Altiscublau, iortan der Hauptischer polntichen Starosten, einen starten Stüspunkt für Polen abgaben. Es ward ierner dadurch die Einheit der Zipier Gemeindürgerichaft der XXIV königl. Sachien Städichen gewaltiam zersiört, ihre politische, finanzielle und militärische Bedeutung für die ungarische Krone abgeschwächt und im Laufe der weiteren Lahrhunderte auch die privilegirte Stellung der XI Stre den Unbilden der Berzhältnisse preißgegeben.

Die polnisch gewordenen Zipfer Orte waren zur doppelten Mitleibenich aft an allem Schlimmen verurtheilt. Denn die ungarische Krone betrachtete sie noch immer als Eigenthum, wogegen Polen sein Recht als Piandinhaber und Bester wahrte und geltend machte. Seit 1440—1681 machte Ungarn und die Sabsburgerdmastie fünf Versuche, das polnische Pfandverhälmis zu lösen, aber ohne Erfolg; Polen hielt das Piand sest; noch im Jahre 1708 wurde ein dieställiger Plan der Rückerwerbung von privater Seite gemacht.

Unter Maria Therejia tam es lange vor der polnischen Theilungsirage vor Allem zur Wiederaufnahme der Regulirungsfrage, betreffend die seit Jahrshunderten üreitig gebliedene ungarisch-polnische Reichsgrenze. Zufolge der Diätalwerhandlungen vom Jahre 1731 trat fünf Jahre später (1756) die sogenannte Bart dez iche Grenzeommission in's Leben. Sie vollzog ihren Auftrag, und beinahe alle XIII Orte der polnischen Zips büsten dabei Stücke ihres Gebietes ein. Die polnischen Bevollmächtigten verhielten sich dabei ziemlich gleichgültig, als ahnten sie den schließtichen Ausgang der ganzen Angelegenheit.

Im frühjahre 1769 murde nun angesichts des polniichen Bürgertrieges von der polnische schleisichen Grenze bei Teichen, durch Ungarn, Siebendurgen, längs der ganzen Karpathenlinie gegen die Moldan und Wallachei ein Militärcordon gezogen, zur Wahrung der "ürengien Neutralität". Der Gordon wurde durch Auspstanzung des faiserlichen Ablers überall abgemarkt, wo die Linie nicht natürlich begrenzt war, und zwar auf ungarischen Boden mit dem ungarischen, auf siedenbürgischem mit dem siedenbürgischen Wappen im Gerzichilde, während die ungarische Kostanzlei für das ungarische Gebiet das ungarische Reichswappen gesordert hatte, aber von Kaunis damit abgewiesen wurde, daß der taiserliche Udler "das bekannteste und respektabelste Zeichen" sei.

3m September des Jahres 1.769 erichien ber f. Comminar Hofrath Joj. Töröf von Szendrö zu einer neuen Grenzberichtigung, um an den bezüglichen Grenzpuntten Zengenprotocolle aufzunehmen.

Rönig Ctanislaus Auguft hatte im April d. J. burch feinen Bruber ben Wiener Sof felbit bitten laffen, die polniiche Zips militarifch zu beieben. da auf diesem Boden die polnischen Confoderirren, feine Gegner, fich herumtrieben.

Kannis berief sich aber in ber biplomatischen Rechtfertigung bieses Schrittes nicht auf bieses Ansuchen, sondern erklärte nur, daß damit dem Pfandrechte Polens fein Eintrag geschehen solle. Dies wurde auch dem Fürsten Poniatowsti befannt gegeben und in den XVI SD. der polnischen Zips vertündigt.

Die Häupter der Barer Conföderation zankten sich inzwischen aber weiblich um Würden und Aemter; Fürst Sulkowski intriguirte und bewog, um eine Fraction unter eigener Leitung nach Biala hinüber zu drängen, den Teschener Commandanten General Nauendorff, die Berathungen der Conföderirten in Vielit bei Teschen zu untersagen, welche Gigenmächtigkeit diesem allerdings einen Verweis der Wiener Regierung eintrug. Seit dem Spätzighre 1769 wurde Eperies der eigentliche Mittelpunkt der Barer Conföderation.

In die Zwischenzeit, August 1769, fällt nun die Entrevue zwischen R. Joseph und R. Friedrich II. in Reiffe. Die jest richtiger gestellte Geschichte dieser denkwürdigen Zusammenkunft zeigt. daß Friedrich II. und Raunit, deffen Instruction für den Sohn Maria Therefia's vorliegt, einander um die Wette von der beider= seitigen Friedensgesinnung thunlichst zu überzeugen suchten; daß der österreichische Staatsminister ein enges Ginvernehmen mit Preußen anstrebte und den König für die Bacificirung Polens und die bezügliche Einschüchterung Ruflands zu gewinnen suchte, während Friedrich II. wohl jeine hohe Befriedigung über die Berföhnung der Häufer Habsburg und Hohenzollern aussprach, feine ganze Liebenswürdigkeit gegen den kaiferlichen Gast aufbot, dieser aber aus den absichtlich ausweichenden Bemerkungen Friedrich's II. über die türfisch = ruffiche und polnische Frage ben Gin= druck gewinnen mußte, daß dem Preußenkönige die Freundichaft mit Rugland ungleich höher ftunde, als ein Zusammengehen mit Defterreich.

In dem Schreiben Joseph's an seine Meutter (29. Angust 1769) bitden die Worte: "Friedrich sei ein Genie und ein Mann, der wunderbar zu reden verstände; aber bei Allem, was er sage, fühle man doch heraus, daß man es mit einem Schelm zu thun habe", — lag der beste Beweis, wie wenig Joseph seinem Nachbar trause. Minder seinbselig, als zu erwarten war, urtheilte Friedrich II. siber seinen Gast in dem Briese an Minister Finkenstein (2. September 1769): "Der Kaiser ist ein Mann von lebhastem Geist und liedenswürdigem gewinnenden Weisen. Er hat ernschaften Sinn sür das Militär. Er hat mich versichert, daß er Schlessen vergessen habe, was ich nach Gebühr zu würdigen weiß. Er hat mir dann eine gegenseitige Reduction der Armee vorgeschlagen, was ich so höße

lich als möglich abgelehmt habe. Er in von Chrzei; verzehrt. Ich tann im Augenblicke noch nicht tagen, ob er es auf Benedig, Bavern oder Lotbrungen abgesehen hat. Aber es in icher, daß Europa in Alammen fieben wird, sobald er zur Herrichaft gelangt." — Den mächtigen Gbigeis Loieph's tonnte er aller bings aus der offeneren Seele des jüngern Nannes leicht herausteien.

Indes hatte die Begegnung in Neisse doch weit mehr Nachwirkungen, als Kaunis unter dem Eindrucke der ersten Berichte über sie annahm, denn schon zu Neisse war eine zweite Begeg= nung zwischen Friedrich und Joseph auf mährischem Boden, bei Brunn, zur Sprache gekommen.

Der Briefwechiel bes Königs mit seinem Bruder, Prinzen Heinrich, zeigt, daß Breußen ein gutes Einvernehmen mit Seiterreich suchte. Ariedrich II. erwägt mit der Köhle des ergrauten Geschätismannes die Schwierigteit, daß Maria Theresia das Geschehene se vergessen und ihren seit 30 Jahren gehegten Gewohnheitshaß wider ihn ausgeden würde, er sieht in der Allianz mit Kußland eine tähmende, ihm willkommene Fessel für Sesterreich. Sein Bruder glaubt dagegen an die Möglichteit eines den Continent beherrschenden Einvernehmens beider Rächte, an die naturgemäße Ansdehnung und Abgrenzung der beiderzietigen Machtiphären, sobald sich Friedrich und Joseph dahin verständen: das deutsiche Keich nach dem Beispiele des Scravins und Lepidus zu theilen. In einem andern Briese spricht Prinz Keinrich von der beiderseitigen Machtvergrößerung aus einem Gebiete, das unschwer als das Polenreich ausgesaßt werden dars.

Sprach fich doch ichon Unfang 1769 bas fogenannte Lynar'sche Project, dem Friedrich II. fehr nahe stand, dahin aus: um Deftereich gegen die friegsluftige Pforte neben Preugen auf ruffische Seite zu bringen, moge man ihm bie polnische Bips und das Lemberger Gebiet zusprechen, Preußen bagegen Polnisch = Preußen, Ermeland und das Schutrecht über Danzig annectiven. Auch Choiseul, der frangofische Premier, äußerte gegen ben kaiserlichen Botschafter in Paris, Mercy, es ware am besten, wenn Desterreich den Haupttheil Polens an sich brächte; und General Mofranowski, der für die polnische Conföderation in Frankreich um Beiftand warb, erflärte bem öfterreichischen Gesandten, man jei bereit, die ohnehin wenig gewinnbringende polnische Bips dem Haufe Desterreich "für billiges Geld" zurückzugeben. Mercy wich der französischen Bersuchung aus und lehnte Mofranowsti's Untrag als unzeitgemäß ab. Die Theilung Polens lag alfo gewissermaßen in der politischen Altmosphäre.

Weit mehr beschäftigte damals die öfterreichische Politik ber türkisch zusisiche Krieg. Gegenüber den Anschauungen Choiseul's, ber ein jahrelanges Singiehen biefes Kampfes als bestes Mittel gur Schwächung Ruflands auffuchte, erflärte Kaunit, von der Schwäche der Pforte überzeugt, daß, je mehr Erfolge Rugland erringe, defto furchtbarer seine Macht und besto ungünstiger sich die Lage der Türkei gestalten musse. Er wünsche einen baldigen Frieden zwischen den friegführenden Mächten. Das war auch Preußens Wunsch, besonders mit Rücksicht auf die an Rußland vertragsmäßig zu gahlenden Subsidien. Daher sehen wir damals die Botschafter Defter= reichs und Preußens, Thugut und Zegelin, in Constantinopel auf äußerlich autem Tuke. Die Pforte bemühte sich dagegen, Desterreich in den Krieg gegen die Czarin zu ziehen und als Lohn bes Bundniffes und gemeinsamen Erfolges die beiderseitige Theilung ber polnischen Ländereien zu betonen. Defter= reich, bas eine Auge ftets beobachtend auf Breufen gerichtet, lehnte dieje Anerbietungen ab, und das vollständige Kriegsungluck ber Türkei im Land: und Seekriege während bes Sommers 1770 brängte ben Sultan nun felbit in die Friedenswerbung.

R. Joseph hatte inzwischen auf seiner Rundreise durch Ungarn im Juni 1770 gu Eperies Gelegenheit gefunden, mit ben Säuptern der Conföderation zusammenzutreffen und die gleichen Eindrücke von dem hohlen Charafterwesen dieser in Spiel, Schlemmerei und gegenseitigen Intriquen verfallenen Abeligen bavonzutragen, wie fie bald darauf Dumouriez, der Agent des Herzogs von Choiseul, bei den Conföderirten, seit Juli d. J. in Eperies verweilend, als ihr militärischer Beirath empfing und in seinen Memoiren schonungs= los zum Ausdruck brachte. Joseph erklärte den Conföderirten, er wolle bei Preußen und Rugland interveniren, es ließe fich aber wenig Günstiges erwarten; auch möge man sich nicht allzu viel auf Frankreich verlassen. Joseph II. bestärkte somit keineswegs die Conföderirten in eitlen Hoffnungen. Ihr Leben und Treiben, ihre politische Unmundigkeit behagte ihm nicht; Joseph, ber ber Kaiserin= Mutter die Abschaffung der Schweizergarde vorgeschlagen, denn die Schweizer feien Rebellen gegen bas Saus Sabsburg gewesen, er, welcher in dem Befreiungsfriege der Corfen einen rechtswidrigen Auf= stand gegen die genuesische Berrschaft erblickte, sah in den Conföderirten auch zunächst nur Rebellen gegen den König von Polen, der seinerseits wieder durch den fehr, zweideutigen Mofranowsti in Everies mit den Conföderirten unterhandeln ließ, um sie zu ent= waffnen. Dumouriez beschied nun die Tochter Brühl's, Gattin des polnischen Senators und Feldherrn Minifet, eine Dame, welche sich als feurige Batriotin gebehrdete, nach Eperies, um die Eintracht

ber zerfahrenden Conföderation wieder herzustellen. Der begabteste Kopf unter ihnen, Bohuß, steuerte auf ein Maniseit der Consföderation los, das die Entsepung R. Stanislaus August's verfundigen sollte.

(65 in hier angezeigt, bie öfterreichische Sceupation polniicher Grengbifiricte als unmittelbare Folge ber Besetzung ber polnischen Bips (1769) im Commer 1770 turg zu erortern. Oberftelieutenant v. Geeger, ber bie Ausitedung ber Grenze gwiichen Polen und ber Bips zu beiorgen hatte, legte nabe, baß die Bips vor dem Berpiändungsjahre 1412 umiangreicher geweien iei als ipater.\*) R. Bojeph veranlagte nun ben Beiehl Dt. Therena's, biesfällige Rachforschungen im Archive anzustellen, und ber Softriegsrath Praiiben! Graf Lacy erhielt balb (19. Juli 1770) ben Beiehl, Die kaijerlichen Abler fo abzusteden, bag auch ber Gubtheil ber polnifchen Staroftien Canbec, Reu: martt und Gjorftyn innerhalb bes Corbons zu fallen hatte. Während fich 1769 bie Polen bezüglich ber Bips ruhig verhielten, führte nun im Ramen bes Königs ber polnische Großfangler Bijchof Mlodziniowsti nachbrudliche Beichwerde über dieje Magregel. Die Polen erhielten bie biplomatifch vertröftenbe Unmort: Denerreich ipreche hiermit noch feine Gigenthumserwerbung aus, jondern fei bereit, in weitere Grengverhandlungen einzugehen. Daß biefe Untwort die Polen nicht beruhigte, ift flar, und wenn Raunis am 31. Schober 1770 ber Raiferin ichrich, er bedauere jehr ben zweifelhaften Werth ber Uniprüche Seiterreichs: der, welcher bas Weichehene eine Groberung nenne, habe eigentlich Recht, und Maria Therefia bazu die Randgloffe schrieb: "Ich habe eine fehr geringe Meinung von unferen Ansprüchen", jo charafterifirt bies am beiten die Cachlage.

Der Stein war nun aber ichon im Rollen und Joseph voll Gifer, nichts Halbes geichehen zu tassen. Hofrath Török sollte bald ben Titel "Verwalter ber wiedereinverleibten Provinz" (Administrator provinciae reincorporatae) annehmen. Kannis jedoch war nicht daiür, und so wurde der unverfängliche Titel "Abministrator der Districte des Gebietes von Sandec, Neumarkt und Georktyn, welche von dem k. k. Militärcordon eingeschlossen sind", gewählt. Gleichzeitig wurden jedoch der erste geheime Hausarchivar Hofr. A. I. Laulow v. Rosenthal und der Hospibiliothekar F. A. Kollar mit Vorarbeiten zu knittigen Deductionen der Rechtsansprüche Seiterreichs auf die polnische Zips und jene Grenzgebiete betraut.

Zu Mährisch : Neustabt fand im Herbste die zweite Begegnung Friedrich's II. als Gast mit Joseph statt (3.—7. September 1470); anwesend war diesmal auch Kaunis. Zum ersten Male

<sup>\*)</sup> In diesem weiten Umfange suchte nachmals ber ungarische Sistorifer Schmaus (Bardosy) in j. Supplem. Analoct, terrae Scepusii (Leutichau 1802) die Zips darzustellen, wie sein Wust chaotischer Roten nachweist.

sehen fich der Preußenkönig und der bedeutende Staatsmann Defter= reichs, Die alten Wiberfacher. Raunit' Gespräche mit bem Könige fuchten die Vortheile einer ständigen guten Allianz zwischen Preußen und Cesterreich zu erörtern und die ernstliche Vermittlung Friedrich's II. bei Ratharina in der türkischen Kriegsfrage herbeizuführen, damit durch ein Herausziehen des Rampfes über den Winter Desterreich nicht genöthigt werde, zu Gunften der sonst gang unterliegenden Pforte in die Action zu treten. Andererseits wünschte Rannis, der die Eventualität eines Krieges mit Ruß= land fest im Auge behielt, aber das Drängen Frankreich's jum Kriege ebenso ungern fah, als die Aufdringlichkeit Choiseul's in der Friedensfrage, fich der Reutralität Breufens zu versichern. Ib Kannik, der Mann des Sustems und der diplomatisch geschulten Staatsraison, an das Ueberzeugende seines "politischen Katechismus" alaubte, den er dem Könige als die beste Bürgschaft eines gedeih= lichen und dauerhaften Einverständnisses zwischen Desterreich und Preußen vorschlug, und barin bas Gleichgewicht ber preukisch= ruffifden und öfterreichisch=frangösischen Alliang zu regeln sich bemühte, scheint eher bejaht als verneint werden zu sollen, denn es entspricht der Selbstaefälliakeit des österreichischen Staatsfanzlers in folden Dingen. Rüchterner urtheilte Jofeph über das Graebnik der Zusammenkunft, welche im Gegensate zu den umherichwirrenden Gerüchten die volnische Frage faum ftreifte, und Pring Albert von Sachsen bemerkte, daß bei allem Aufwande von Freundlichkeiten und schmeichelhaften Meußerungen Friedrich's II. die Tonart der Unterredungen merklich fühler gewesen sei als zu Reisse.

Jumerhin versuchte der Preußenkönig, seiner Neustädter Zusage entsprechend, die Friedensintervention bei dem rufsischen Sose, dem die Ersolge Rußlands im Türkenkriege beunruhigten auch ihm, und Katharina's Dictatur in Polen war ihm nicht gleichgültig. Vor Allem aber war ihm der Gedanke peinlich, daß Rußland die polnische Beute allein unter Dach bringen wolle. Richt umsonst hatte er das sogenannte Lynar'sche Theilungs= Project im Frühjahre 1769 dem Petersburger Cabinet vorlegen lassen. Die deutliche Absicht des Wiener Hofes mit der Revindication der polnischen Zips schien ihm eine gute Handshabe, die Czarin in dieser Richtung auszuholen. So kam es im October 1770 zu der wichtigen Reise des Prinzen Heinricht nach Petersburg, deren diplomatischer Schwerpunkt einerseits in der Mahnung lag, Rußland möge nicht durch übergroße Forderungen

der Türkei gegenüber Ceiterreich zum Kriege zwingen, andererieits aber die Aufgabe in sich ichloß, die Geneigtheit der Ezarin für das Theilungsgeichaft klar zu stellen.

Obichon jedoch die Czarin in den bedeutsamen Unterredungen mit ihrem fürstlichen Gaste die inzwischen längst vollzogene Besetzung der polnischen Zips durch Sesterreich zum Ausgangspunkte einer und der andern entgegenkommenden Bemerkung machte, schien sie doch nicht aus ihrer Reserve bervortreten zu wollen.

Friedrich II. drückte seinen Nerger, is gut wie seine Winiche in den beiden Tepeichen an den Bruder (vom 12. und 31. Zanuar 1771) deutlich genug aus, wenn er in der ersten ichried: "Ich werde nicht stlavisch sür der Czarin Bergrößerung arbeiten, ohne daß irgend Enwas zu meinem Ennsten stipulirt ist", und in der zweiten: "Von dem Herzogischum Warmien (Ermeland, das Rußland als Köder hindielt) Besitz zu ergreisen, habe ich mich enthalten, weil das Sviel die Berze nicht werth ist. Der Antheil ist is tlein, daß er nicht das Geichrei auswöge, welches er wach riese. Aber Polnisch Preußen würde die Wäshe lohnen, ielbst wenn Tanzig nicht einbegrissen würde."... "Tafür tönnte man Weld bingeben und ielbst reichtich. Aber wenn man Kleinigteiten mit Haft ausnimmt, is zeigt das den Charatter einer Gier und Unersättlichkeit, welche ich boch nicht mehr mir beigelegt wünsche, als man es jetzt ichon in Europa thut."

Desterreich aber zeigte sich nun entschlossen, durch Thugut die Pforte zu versichern, daß sie beim Neußersten auf Beistand rechnen könne und andererseits gegen Rußland seine bewassnete Trohung zu verwirklichen (Februar 1771). Drei politische Unschauungen durchfreuzten da einander. Maria Theresia schreckte für ihre Person vor dem Kriege zurück, Joseph war für einen Krieg mit Rußland aber nur im Bunde mit einer andern Macht; er wollte um jeden Preis eine isolirte Stellung vermieden wissen, Kaunit dagegen bloß der preußischen Reutralität seit versichert sein. Diese schristlich verbürgt zu erhalten, war die Ausgabe des Botzichafters van Swieten in Berlin.

Friedrich II. gab gute Worte, vermied es aber, begreiflicherweise, sich die Hände zu binden und Rußland gegenüber zu compromittiren. Van Swieten gewann immer mehr die Ueberzeugung, daß Friedrich II. mit Rußland zu eigenem Gewinne sich zu verständigen trachte und daß er Desterreich in den Theilungsplan hineinziehen wolle.

So erklärt fich auch, baß Friedrich burch Rhobe erft acht Monate nach Bollzug ber Revindicationsacte Cefferreichs in Wien officielle Borftellungen machen ließ, während ber öfferreichische Botichafter, van Swieten, in Berlin von Minifter Fintenstein hörte, Rußland habe ohne Mistranen und Gifersucht bloß Auftlärungen burch ben König zu Wien erlangen wollen. "Laffen Sie boch nachsuchen in Ihrem Archive", äußerte Friedrich II. zu van Swieten, "ob Sie nicht noch Ansprüche auf Mehreres finden, als Sie jest schon in Besitz genommen haben, etwa auf ein Palatinat, das Ihnen passend sein könnte." "Glauben Sie mir, man muß die Gelegenheit benutzen; ich werde auch meinen Iheil nehmen und Rußland den seinigen."

Das Cabinet der Czarin, von den Rüstungen Desterreichs bennruhigt, war aber feineswegs den Insinuationen Preußens willsährig; es begann im Gegentheil sich Desterreich immer sreundlicher zu nähern, seine Forderungen an die Türkei zu ermäßigen, auf der andern Seite die polnische Theilungstrage als Sache Preußens hinzustellen und auf diese Weise die Erklärungen Friedrich's II.: der Theilungsplan rühre von Rußland her, zu desavouiren. Bei der Unterredung Benoits und des russischen Botschafters Saldern, des Nachsfolgers Repnin's und Wolchonski's, in Warschau hatte Letzterer (15. Juni 1771) die schmeichelnde und lohnverheißende Aussorderung seines preußischen Gollegen Benoit, den Theilungsplan auszugreisen, mit den Worten abgesertigt: "Es kommt nicht Uns zu, Posen zu theilen."

Friedrich II. wollte aber auch Desterreich durch die Aussicht auf die Moldau und Ballachei, welche der Wiener Hof dann gelegentlich für Belgrad an die Pforte wieder vertauschen könnte, der kriegerischen Stimmung gegen Rußland entfremden. Kaunit? Antwort darauf verräth deutlich den Unmuth, daß der König den "politischen Katechismus" des österreichischen Staatskanzlers durchskreuzen und ihn auf eine abschüssige Bahn verlocken wolle. Desterreich verachte so wenig wie Preußen die Gelegenheit zu eventuellen Vortheilen, aber stelle die Sicherheit und Selbsterhaltung des Stäates höher. Die Instruction für van Swieten spricht sich bahin aus, man wolle sich "durch die Lockspeise eines elenden augenblicklichen Vortheils nicht so wie Friedrich bestimmen lassen, das einzige und wahre Interesse großer Staaten aus's Spiel zu sesen."

Seitbem (6. Juli 1771) Thugut mit großer Nühe und Gewandtheit auf der Basis des Belgrader Friedens (von 1739) oder eines andern dem Sachverhalte anzupassenden Abkommens den Subsidienvertrag Desterreichs mit der Pforte\*) abgesichlossen hatte und dasür mit der Stellung eines Internuntius entlohnt wurde, das Petersburger Cabinet somit von der friegerischen

<sup>\*)</sup> In bem am 15. August ratisicirten Geheimvertrage erklärte Sefterreich, für bie Ueberlassung ber fleinen Wallachei, Subsidien und Sandelsbegunstigungen ben Frieden mit Rukland, auf dem status quo por bem Kriege und sogar mit Räumung Polens durch Rukland, herbeizuführen zu wollen.

Haltung Ceiterreichs immer mehr unterrichtet war, fehrte es auch gegen diese Macht einen immer schrosseren Ton hervor, denn Katharina II. war im Falle des Bruches der Unternügung Friedrich's II. sicher; im September und October 1771 schlug ja der Preußenkönig der russischen Regierung einen Operationseptan gegen Oesterreich vor.

(is war dies zur gleichen Zeit, als Friedrich II. an seinen Bruder, Prinzen Heinrich (25. September 1771) ichrieb: "Die Russen sind erzürm über die trockene, herrische Sprache Seiterreichs. Das ist der rechte Zeitpuntt, uniern Bertrag mit Rustand zu unterzeichnen. Wir können Erwerbungen machen, ohne den Tegen zu ziehen. Sachsen schließt sich an Seiterreich au. Indessen, was auch der gute Kursürst thun mag: wenn ein Kriegsseuer ausbricht, so wird sein Land beiden friegenden Parteien zum Tummelplaze dienen."... "Seiterreich ist noch immer nicht willfährig; aber ich kann doch nicht glauben, daß Cesterreich es aus einen Bruch mit Rustand ankommen lassen wird."

Das Attentat vom 3. Rovember 1771 auf R. Stanistans Poniatowsti in Warschau, eine Episode, die Manche als eine von Rußtand eingesädelte Comödie bezeichnen, wurde als Werf der Barer Consöderation der Welt fundgegeben und diente nur zur änsersten Discreditirung ihrer Sache in den Augen Deiterreichs und Frankreichs, woselbit schon Ende 1770 Minister Choisenl-Prastin, ein Gönner der Consöderation, seinen Sturz erlebt hatte.

Raunit und Joseph zeigten sich Rußland gegenüber friegslustig. Maria Theresia's Friedensliebe fuhr jedoch wieder den energischen Anschlägen des Staatsministers in die Queere und war für den zweiten Ausweg, den Joseph selbst als den natürlichsten vorschlug und der sich auch dem Systeme des Staatsministers Raunit am meisten näherte: Rußland solle sich mit mäßigen Vortheilen begnügen, die Pforte einen leidlichen Frieden erhalten; in Polen bleibe Alles im früheren Stande. Desterreich gebe die besetzten polnischen Grenzdistricte zurück, mit Ausnahme der Zips und des gleichsalls abzulösenden Gebietes von Lublau.

Joseph aber hatte auch schon als den dritten Ausweg die möglichst gleiche Vertheilung eines aus dem Frieden hervorgehenden Gewinnes aller drei Mächte bezeichnet. Erhielte Rußland einen bedeuteuden Zuwachs, so müßte ein solcher auch Testerreich und Preußen zusalten. Nur handle es sich für Desterreich darum, ob dieser Zuwachs auf Kosten der Türkei oder Polens zu erstreben wäre. Ergrisse man diesen dritten Ausweg, so müßte mit Preußen und Rußland offen geredet, mit ihnen ein

förmlicher Theilungstractat vereinbart und dieser dann gemeinschaftlich den Polen und der Pforte zur Gutheißung vorgelegt werden.

In diesen dritten Ausweg drängte nun unsern Staat die Selbstsucht der Staatsraison, die Macht der Thatsachen und vor Allem
die politische Haltung des Preußenkönigs; er hatte Desterreich
dort, wo er es haben wollte. Er kannte die Schen der Kaiserin vor
einem neuen ernsten Kriege, die Bedenken des Staatskanzlers und
des Thronfolgers, selbst einen Kampf mit Rußland und Preußen
aufzunehmen; seine Haltung nach außen erschien zögernd, widerspruchsvoll, aber innerlich, auf dem Boden der preußischen Staatsraison, folgerichtiger als die Politik des Wiener Hofes, welche von
drei Köpfen zugleich gelenkt oder doch beeinflußt wurde.

Kaunit selbst hat in der Denkschrift vom 25. September 1771 bieses Vorwärtsgeschobenwerden Sesterreichs angedeutet. Die Zurüchrängung der Bünsche Preußens, sich auf Kosten Polens zu vergrößern, habe so lange gebauert, "bis Wir die ansangs bloß zu unserer Sicherheit in Anschlag gebrachten Cordonsanstalten, gegen mein weniges Ginrathen, in einen Eroberungsplan verwandelt und dadurch dem Könige von Preußen die gewünsichte Gelegenheit gegeben haben, sich auf unser Beispiel zu beziehen, solches im verdoppelten Maße nachzuahmen und sich den Weg zu allen denzienigen geseinen Bearbeitungen bei dem russischen hofe zu bahnen, welche bloß ans seine eigene Vergrößerung und Rebenvortheile abzielten."

Die Denkschrift Kannik' vom 20. Januar 1772 zeigt schon, wie auch ihm der dritte Vorschlag Joseph's als einziger Aus-weg sich darsiellte, wenn seine anderen sechs Projecte nicht durchgriffen. Als van Swieten in der entscheidenden Berliner Aubienz vom 4. Februar 1772 mit dem ersten Antrage: Friedrich solle das für Lesterreich ausersehene polnische Gebiet nehmen und dafür Glaz und Theile Schlesiens an Desterreich zurückgeben, vollständig durchsiel, begegnete Friedrich II. dem andern Vorschlage, wonach Rustand in Polen entschädigt, die Moldau, Wallachei und Vessarabien der Pforte zurückgeben und sie dadurch zur Abtretung Velgarabien der Pforte zurückgeben und sie dadurch zur Abtretung Velgarabien der Pforte zurückgeben und sie dadurch zur Abtretung Velgarabien der Pforte zurückgeben und sie dadurch zur Abtretung Velgarabien der Pforte zurückgeben und sie dadurch zur Abtretung Velgarabien der Pforte zurückgeben und sie dadurch zur Abtretung Velgarabien der Vernögen sollte, mit vieler Freundlichseit, denn er hosste mit Erund, Desterreich werde auf der abschüssigen Bahn weiter gleiten, und, wie er dem Bruder schrieb, "Alles annehmen, was man ihm biete", um nicht leer auszugehen.

Scherzhaft iprach Friedrich II. von Polen als dem heiligen Leibe, welchen, brei verschiedene Religionsbekenner: ber Grieche, ber Katholif und ber Calviner

3u communiciren bereit feien. Werbe es auch nicht dem Beile ber Geelen bienlich fein, jo werbe es boch bem Staatswohle frommen.

Maria Theresia war über diese Zwangslage, in welche die Politik ihr Rechtse und Billigkeitsgesühl brachte, tief betrübt. In dem Schreiben an Joseph vom 22. und 25. Januar 1772 übt sie eine tressende Kritik an der Staatskunst, welche Kaunis und Joseph vertraten.

"Bir muijen vor Allem jo ichnell als möglich ben grieben auf beiben Seiten veranitalten; je mehr wir ihn hinausichieben, beito ichlimmer wird ftets uniere Lage werden. . . Der allzu brobende Jon gegen Ruftand, unfer geheimnisvolles Benehmen, jowohl gegen unjere Berbundeten als gegen uniere Beinde, Alles bies ergab fich baraus, bag man fich's jum Principe machte, aus bem Rriege Ruftands und der Pforte Rugen ju gieben, um unfere Grengen gu erweitern und Bortheile zu erwerben, an die wir vor bem Briege nicht bachten. Man wollte auf gut Breußisch handeln (agir à la Prussienne) und boch gleich: zeitig ben Schein ber Ghrbarteit festhalten. Unter biejem Gefichtspuntte gab man fich in Siniicht der Mittel Allusionen bin, und noch jett jucht man banach und heat ichmeichelnde Soffnungen, was den Anschein und die Thatjächlichteit ber Ereigniffe betrifft. (Be fann fein, daß ich mich täusche und daß die Greigniffe gunftiger jein werben, als ich einzujehen vermag, aber wenn fie uns auch bas Gebiet ber Ballachei, ja Belgrab jelbft verichaffen burften, murbe ich bies immerhin als ju theuer erfauft aniehen, und zwar auf Roften ber Ghre, des Ruhmes ber Monarchie, des guten Glaubens und ber Reli= gion unjerer Uhnen." - Und als die Projecte Raunit und Jojeph's über bie Bergrößerungsfrage auseinanberliefen, wollte fie furzwegs jebe Bergrößerung miberrufen.

Aber auch Maria Theresia sah sich vorwärtsgebrängt; die Theilung Polens wurde der Angelpunkt der Politik aller drei Mächte. Desterreich mußte die türkische Sutscheidung fallen lassen, und Joseph bot seine ganze Energie auf, um den Staatsgedanken als das allein Maßgebende hinzustellen; auf den größt möglichsten Antheil für Desterreich zu dringen, den Rußland und Preußen natürlich thunlichst verringern wollten.

Und nun begann ein Wettlauf der drei Mächte, um sich in der Occupation zuvorzukommen. Die österreichischen Truppen rücken unter Haddit, Esterhäzy und d'Alton in Galizien vor, und Graf Pergen wird mit der Statthalterschaft in den neu zu besetzenden Gebieten betraut. Die drei Mächte einigen sich in der Tripel-Convention vom August 1772, welcher dann die Declaration zu Warsch an vom 18. September solgte; officielle Federn erhalten Gelegenheit, die Rechtsdeductionen für die

350

Annexionen zu entwerfen, sie künstlich zu rechtfertigen, was bei Oesterreich noch am thunlichsten war, und Graf Reviczky bekommt den wenig beneidenswerthen Auftrag, das wehrlose Polenreich zur bezüglichen Concession zu vermögen, was auch den 21. August 1773 erreicht wurde.

Die geschichtlichen Rechtsbeductionen zu Gunften ber Ausprüche bes Saufes Desterreich auf Galigien-Lodomerien, und zwar in feiner Gigenschaft als Trager ber ungarifden Rrone fußten: 1) auf bem Berpfandungs-Bertrage zwischen R. Ludwig I. von Ungarn und Kasimir von Polen, dem letten Biaften. vom Jahre 1352; 2) auf bem gegenseitigen Bergichte Sigismund's und andererseits des polnischen herrscherpaares hedwig und Bladislaus Jagello, betreffend die Kronen Bolen und Ungarn vom Jahre 1394, worauf die Ujurpation ber Berrichaft über Rothruftand burch Polen (1395) folgte, und auf bem Bergleiche zwischen Sigismund und Wladislaw vom 15. Marg bes Jahres 1412 (bestätigt 1415, 1423, 1440), in welchem die Entscheidung über bas Besitzrecht auf Rothrufland, Podolien und die Moldan offen gelaffen murbe (vergl. die Bertrage pon 1454 . . . . 1473, 1479); 3) auf ben späteren Ruckforderungen ber unga= rifden Stande; 4) auf bem Bertrage gwifden Bolen und Defterreich vom Sahre 1589 (Beuthen-Bendziner Tractat), worin Cesterreich nur auf bas eigent= liche Polen verzichtet habe; 5) auf der fortwährenden Rührung des Pradicates rex Galitiae et Lodomeriae im ungarischen Königstitel bis in die theresianische Beit; 6) barauf, daß Polen felbst im Jahre 1763 bas Recht Ungarns indirett auf Rothruftland anerkannt habe. (Es bezieht fich bas auf bas Schreiben bes Bifchois von Grineland (Barmien), Andreas Balusti, polnifchen Bicefanglers, vom 4. August 1673, beffen Sauptstelle babin lautet: "Der faiferliche Botichafter, Baron Strom, habe eine Deutschrift bes Wiener Sofes, die Pfand= geschichte ber Bips betreffend, bem polnischen unterbreitet. Man muffe baber auf ber Sut fein und eine Ausrede bei der Sand haben, fonft fonnte ber Raifer gar noch Unfprüche auf Rothruftland und Podolien er= heben.") (Bgl. Andr. Zalusti, epp. Familiares, I. Bb., 469 f.) Das Recht ber bohmifchen Rrone auf Zator und Auschwit ftutte man insbesondere auf die Bergichturkunden R. Rasimir's von 1335-1339, auf die Ein= verleibungsurfunde R. Karl's IV. vom Jahre 1335, auf ben Bergicht R. Lud= wig's I. vom Jahre 1372 und auf die der polnischen Annexion von 1453-1457 gegenüber festgehaltenen Ansprüche R. Ferdinand's I. als R. v. Böhmen. Die gange Rechtsbeduction in ber officiellen Schrift (3. Benegur) Jurium Hungariae in Russiam minorem et Podoliam, Bohemiaeque in Oswicensem et Zatoriensem ducatum praevia explicatio cum documentis numero XVII. (Vindobonae, 1772). Bgl. auch Groß : Soffinger, Lebens : u. Regierungs : gesch. Joseph's II., I. A., S. 172 f.

Defterreich gewann durch die erste verhängnißvolle Theilung Polens, abgesehen von der polnischen Zips: Rothrußland, die Hälfte des Krakauer Palatinates, die Herzogthümer

Zator und Auschwit (Oswieczim), Stücke von Pobolien, Sandomir, Belz und Pokutien; im Ganzen an 1300 Quastrat-Meilen, welche vom linken Weichseluser bis zur Mündung des Viroz, und aus der Gegend von Zbaracz geradewegs an den Tniester längs des Flüschens Podgorze reichten, eingeschlossen bie Salzwerke von Wieliczka urd Bochnia.\*)

Joseph II. beeilte sich, schon im Hochsommer 1773 Galizien, nummehr das Hauptland seiner staatlichen Fürsorge, den wichtigsten Boden seiner Resormen zu bereisen; er begab sich von Kaschau nach Lemberg, wo er in dem Hause eines Apotheters Herberge nahm, und dann über Brody nach Krakau und nach Wieliczka. "Das Land scheint von gutem Willen erfüllt", schrieb er an die Kaiserin!, "der Bauer ist ein Unglücklicher, der nichts als das Neußere eines Menschen und das physische Leben besit. Der kleine Adelige ist gleichfalls arm, aber er hosst viel von der Gerechtigkeit, die man ihm gegen die Großen gewähren wird, welche ihn unterdrückten. Die Großen sind allerdings unzusfrieden, aber sie machen doch jest gute Miene."

An die Stelle des Grafen Pergen, der den 29. September 1772 als Statthalter seinen Ginzug in Lemberg gehalten hatte, aber bald als nicht besonders thätig galt, trat seit dem Januar 1774 Graf Haddit; der bisherige Licepräsident Graf Wrbna wurde als galizischer Hoffanzler bestellt.

Die Hulbigung ber (XIII) Zipfer Orte hatte bereits am 5. November 1772 Graf 3. Cjaty im Namen ber Kaijerin zu Reuborf (Iglo) entgegensgenommen. Fünf Tage später wurde auf dem Lublauer Schlosse der gleiche Act in hinsicht des Lublauer Herrschaftsgedietes, seiner Zugehörungen und der Stadt Publein vollzogen. Bei dieser Gelegenheit hielt ein Lublauer die Feitrebe, in welcher er das Glück der Wiedereinverleibung seiner Heimath mit der Sonnenpracht nach früherer Finsterniß verglich. Aus dem oratorischen Ganzen heben wir nur den einseitenden Gedanken hervor, da er eine nüchterne Wahrheit ausspricht:

"Viele Sahrhunderte flossen bahin, seit uns die Noth der Zeit oder des Geichides einer fremden Macht überantwortete. In diesem Zuftande schwankten wir zwischen zwei Reichen von grundverschiedenen Gesetzen, und nirgends tonnten wir den Anker einer sichern Hossung werfen. In Polen galten wir als Ungarn,

<sup>\*)</sup> Das Resultat wurde mit nicht geringen biplomatischen Schwierigkeiten durch Unterhandlungen und Berträge erreicht, welche zwischen den Jahren 1772 bis 1776 liegen. (Diese Unterhandlungen finden sich bei Beer, Documente, bei. S. 49 si., und nach umsassenden archiv. Duellen erörtert b. Arneth, 8, S. 509 si.; die Verträge mit Polen bei Neumann, a. a. D.)

in Ungarn als Polen und das hauptsächtich in Privatsachen; dort hießen wir Zinspflichtige, Richt-Erbländische, hier Erbländische, Nicht-Zinspflichtige, — und so bewegten wir uns in einem gefährlichen Kreise."

S. Bagner, Anal. Scep., I., 203 f.; Ratona, XXXIX., 809-811.

Noch hätten wir zweier Angelegenheiten zu gedenken, die in einem innigen Verbande mit der verhängnißvollen ersten Theilung Polens stehen: es ist das Verhältniß Cesterreichs zur Pforte vor und seit dem Friedensschlusse von Autschufz-Kainardschi, andererseits die Erwerbung der Bufowina. Wir werden Beides im Schlußzabschnitte dieses Buches beleuchten.

## 7. Der banerische Erbfolgetrieg (1777—1779). 8. Die europäische Stellung Desterreichs um 1780.

Literatur. (Bgl. bie allg. Lit. u. bie 3. 2 .- 4. Abichn.) Insbesondere: Die v. Arneth h. Correip. Maria Thereiia u. Joseph II., j. Briefen Joseph's a. f. Bruder Leopold; Brunner, Sumor b. b. Dipl. f. o., I. Bb., biplom. Berichte über Bagern, E. 180 ff.; die Memoiren Friedrich's II. (Oeuvres, VI. 38., 1774-1778, u. Mém. de la guerre de 1778); P. de L. (Prince de Ligny), Mémoires sur le roi de Prusse Frédéric II., Berlin 1789 (bilbet ben zweiten Theil bes VI. Banbes der Melanges militaires, liter, et sentimentales . . . . 1795-1811 in 34 Banben erichienen, aus ber fruchtbaren Geber biejes leichtlebigen, aber begabten Ballonen [geb. 1735, + 1814], ber am öfterr. hofe i. Jojeph II. insbesondere u. i. b. f. Urmee eine wichtige Rolle ivielte). Bal. über ihn: Die neueste Biogr. v. Gfn. Thurheim (Bien 1877); Dohm, Dentw., I. (preuß. Staatsmann), Dohm (I., S. 23-250) füßt fich besonders auf das Mém. historique de la negociation en 1778 pour la succession de Bavière, confié par le roi de Prusse, Frédéric le Grand, au comte E. de Görtz, à Francf. s. l. M. 1812; Edimettau, Mém. raisonnés sur la camp. de 1778 en Bohème; Bereberg, Recueil. a. a. D., 2. Bb. (1789) (preuß. Staatsichriftensamml., insbes. b. Exposé des motifs, qui ont engagé S. M. le roi de Prusse à s'opposor au démembrement de la Baviere); Aretin (Bagern), Reumann, I. (Cefterreich), beibe enthalten bie beg. Bertrage.

Die massenhafte ältere Lit. über die juridisch politische und militärische Seite des bayerischen Erbsolgefrieges b. Weber, S. 587—595 (Nr. 464—472) verzeichnet. Bon den öfterr. Staatssichr. stammen zwei aus der Teder v. F. Schrötter. — Insbesondere wichtig: (I. Moser) Staatsgeich, des Krieges zw. Deserreich u. Preußen i. d. F. 1778—1779 (1779) und der Leschensche Friedensschluß mit Unm. (1779); (Sepsart) Unpart. Geich. d. bayer. Erbs. Kr. (1780, 2 The., 1778 u. a.

Titel in 12 Etuden erich. 1; 3, 28. Bouricheib, Der erne Beidgug i. 4. preuß. Rriege i. 3. 1775 (Grategiich), 3 Stude (Wien 1779); Berind e. milit. Weich, D. baver, Grbi, Rr. iv. b. preuß. Frem, Lieut, v. Geidly: Genand: niffe e. öfterr. Beteranen (i. o.), II. Bo. Egl. auch Echmibt= Milbiller, Beich, D. E., 15. 25. (1765 - 1792), 1806, n. R. A. Menget, R. G. b. E., 12. 25.

Reuere Monographieen und Abhandlungen. Bon oner: reichischer Geite: Ridler, Boieph II. u. Landon, G. Bir. 3. 16. des baner. Grbi. Rr. (Deiterr. Arch. 1831, Rr. 116 ff.); Janto, Landon (3. 372-398). Besonders wichtig für Die diplomatifche Geichichte biefes Rrieges: 2. Beer, 3. Weich, b. baner. Erbi. Rr., Sybel's bin. Brichr. 1876 (3. 88-200) u. 1877 (3. 403-476: Die Zendung Thugut's); bas Hauptwert, Arneth's 9. Bb., barüber liegt mir noch nicht vor. - Bon preußischer Geite: gr. Raumer's Beitrage, 5. Bb.; Sauffer, Geich. b. thein. Pfal; (Beibelberg 1856); Echoning, Der bager. Erbiedt., nach b. Drig. Corr. Friedrich's b. Gr. mit bem Bringen Beinrich . . . . (Berlin 1854). Bergt. Echoning's Gorr. b. Pringen Beinrich. a. a. D.; G. Reimann, Geich. b. baver, Erbieftr. (Leipzig 1869).

Gine gute Bujammenitellung ber Rechtsanfpruche b. Berghaus,

II., 1 (1-25).

Bal. auch Mlaifan, Hist. de la dipl. frang., VII. Bb., u. Berrmann, Geich. Ruglands, VI. Bb.

Der Mannesstamm ber bayerifden Wittelsbacher stand mit dem Rurfürsten Max Joseph, dem Neffen Maria Therefia's und Edywager ihres Thronfolgers, auf zwei Augen. Die Eventualität des Aussterbens der furbagerischen Linie und die Succeffionsfrage\*) beidzäftigte den Staatstangler Defterreichs bereits um das Jahr 1764, wie eine von ihm felbst dictirte Dentschrift

# \*) Schema der bayerijchen Succejfionsfrage.

a. Die baneriich pfälgifden Gaufer Bittelsbach.

÷ 1319,

feit bem Tode Muprecht's (III.), Rrf. n. Rönigs, + 1410, 4 Linien:

- 1. Rurpfal;, erloichen 1559,
- (2. Neumartt -),
- 3. Simmern,
- (4. Mosbach -).

Die Linie Gimmern erlangt feit 1559 bie Rurwürde als mittlere Rur= linie, welche 1622 mit Friedrich V. bie Rur und bie pfälzischen Kander an Bayern einbüft und 1649 rehabilirt

I. Pfalger : haus, begr. burch Rudoti, II. Banern : haus, begr. burch R. Lud: mig, + 1347.

> feit der Ländertheilung von 1340 unter ben Cohnen R. Ludwig's entwickeln fich 4 Linien:

- 1. Stranbing, erloschen 1429,
- 2. Ingolftabt, " 1445,
- 3. Landshut, . ,, 1503,
- 4. Dinden, welche alle anderen beerbt, 1622 die Kurmurde fammt ben furpf. Ländern erwirbt und 1777 im Mannsftamme erliicht.

wird, und hat als Rebengweig die Pfalggrafen von 3 meibruden, welche fich Rrones, Geich. Cefterreichs. IV.

aus dem Schlußmonate dieses Jahres nachweist; für die Rechtsbeductionen zu Gunsten Desterreichs sollte ein begabter Arbeiter in der Staatskanzlei, Ferdinand Schrötter, sorgen. Kannig erörzterte die Art und Weise, wie man sich mit dem näch st derechztigten Erben, dem jovialen und immer geldbedürstigen Karl Theodor von der Kurpfalz, auseinandersehen und die für Desterreich vortheilhafteste Gebietserwerbung machen könne. Besonders anzgelegentlich beschäftigte sich K. Joseph II. seit 1767 mit dieser so schwerwiegenden Angelegenheit. Aber eben deshalb hatte auch Friedrich II. allen Grund, diese Frage einer künstigen Machtwergrößerung Desterreichs zu studiren. In seiner raschen, vielumzfassenden und abspringenden, auf das Ausholen Anderer vorzüglich berechneten Art, so ganz im Gegensaße zu der methodischen, lang gewundenen Erörterungsweise eines Kaunih, schlug der Preußenkönig schon 1770 im Gespräche mit dem österreichischen Botschafter

seir dem Pfalzgrafen Wolfgang (1569) in mehrere Dynastieen zersplittern, und zwar: a) Pfalz-Rendurg, nach dem Aussterden der mittleren Kurlinie (Simmern) 1685 als neue Kurlinie, erloschen 1742;

- b) Sulzbach, deren letter Sproffe Karl Theodor, Kurfürst j. 31. Dec. 1742. Der nächste Ugnat des letten banerischen Bittelsbachers, Marim. III. Joseph's, ist:
- e) Zweibrüden,

Zweibrücken : Landsberg : Rleeburg : Birtenfeld (Bijchweiler : Gelnhaufen).

Bon biefen Linien mirb Pfal3-3weibruden-Birfenfelb mit Friedrich Michael († 1767) bie Begründerin bes jetigen Bittelsbachijchen Baufes. Seine Cohne:

1. Rarl Ang. Chriftian, geb. 1721, † 1774 (finderlos),

2. Marimilian (IV. als Kurfürft, I. als König) Joseph, erscheinen als zweit- und drittnächster Ugnat des letten bayer. Bittelsbachers; Marimilian Joseph pflanzt das Geschlecht fort.

Die Unsprüche ber pfälzischen Linien auf die bayerische Hinterlassenschaft gründeten sich auf die Wittelsbachischen Hausverträge von 1329, 1524, 1724, 1766 und 1771 und auf den 4. Urt. (§ 9, 10) des westfälischen Friedens. 1774 war Karl Theodor als nächster Unwärter erklärt worden.

b. Marimilian III. Zojeph und jeine Seitenverwandten. Marimilian III. Zojeph, geb. 1727, † 30. Dec. 1777; Gem. j. 9. Juli

1747 Maria Anna (Sophie), I. Friedrich's August II. von Sachsen-Polen. Neberlebende Schwester (2) Maria Antonia, † 1780; f. 1747 Gem.

b. Rurpr.-Rurfürsten v. Cachien, Friedrich (Griftian († 17. Dec. 1763). Gein Better (Temens, † 1770; hatte Maria Unna, E. b. Pfalggri. Karl v. Gulsbach, Conjine b. Krf. Karl Theobor, jur Fran († 25. Upr. 179.).

Nugent und 1772 in der Urlaubsaudienz van Swieten's auf den Strauch. Bon önerreichischer Zeite geschah aber vorläufig nichts, was über die Greuzen der "Trientirung" hinausging. Dagegen sprach sich Friedrich II. seit 1775 immer deutlicher über drohende Machterweiterungspläne Desterreichs seinem Bruder Heinrich gegenüber und bei dem ruffischen Hofe aus.

Erit im Jahre 1776 begann Kaunit den Weg der diplomatischen Action zu betreten, denn er glaubte annehmen zu können, daß Preußen, Sachsen und die Pfalz eine Erbeinigung vorhätten, und Friedrich II. nicht bloß Anspach und Bayreuth den kurbrandenburgischen Ländern einverbleiben wolle, sondern auch den Besitz von Jülich und Berg anstrebe.

Im Todesjahre des letten baverischen Wittelsbachers (1777) suchte Kannig durch den österreichischen Botschafter am Hose Karl Theodor's zu Mannheim, Grasen Lehrbach, mit dem entgegenstommenden alten kurpfälzischen Minister Beckers, andererseits mit dem kurpfälzischen Botschafter am Wiener Hofe, Ritter, sich über einen Bergleich mit der Kurpfalz zu einigen. Beckers starb, und Ritter war nun die wichtigste Mittelsperson.

Marl Theodor war ein ehrgeiziger, geldbedürftiger Herr, nicht minder Marl von Pfalz-Zweibrücken, der trotz seiner französischen Pension mit seinen Schulden nicht zurechtkam; der Wiener Hofglaubte, mit diesen Factoren zu seiner Zeit rechnen zu können.

Unfangs April 1777 befand sich K. Joseph II., wie wir den Berichten des österreichischen Botschafters am Bauernhofe, Hartig, entnehmen, im strengsten Incognito zu München. Es war dies eine Station seiner Reise nach Frankreich, an den Hof seiner Schwester Marie Antoinette.\*)

Diese Reise machte unter allen bisherigen Kahrten bes öfterreichiichen Thronsfolgers im Austande bas Meiste von sich reden. Seine Begleitung war austahmsweise bedeutender, 24 Perionen, darunter zunächt der Liebling Joseph's, 1866. Philipp Cobenzl, nachmals ein vielgenannter Staatsmann Deiterzreichs. Das Außerordentliche der Ericheinung und Benchmungsweise Joseph's II. bei Hose und in der Weltstadt Paris gab zu einer Fülle von Huldigungen, Berichten und Anetboten Anlaß; man iah und bewunderte den pruntlosen Kaifer, den Erben eines großen Reiches im zwanglosen Berkehre mit Hoch und Rieder, siberall bemüht, das Nachahmungswerthe zu beobachten, zu forichen und zu lernen; selbit die Damen der Halle brachten ihm ihre Dvation dar.

<sup>\*)</sup> Gine brauchbare Zusammenftellung ber gleichzeitigen Berichte über biefe Reife bietet Große Hoffinger i. j. Monogr. n. R. Zofeph II., I., 248 i.

Bis an die spanische Grenze, nach Fuente-Rabia und Can Sebastian führte ihn die Reise, dann kehrte er über die Schweiz, die Borlande und Tirol zurud; Anfang Augun 1777 befand er fich wieder in Wien.

Daß diese Reise auch den Zweck hatte, die guten Beziehungen Desterreichs zum französischen Staate zu festigen, ist außer Zweifel. Ludwig XVI. fühlte sich jedoch durch die Unwesensheit und Haltung seines kaiserlichen Schwagers beengt, gedrückt, und der Leiter der auswärtigen Angelegenheiten Frankreichs, Berzgennes, war kein Freund Desterreichs und seiner Machtpläne; das sollte sich bald zeigen.

Die feit dem 14. December ernstliche Erfrankung des letten bayerischen Wittelsbachers endigte nach 14 Tagen mit dem Tode, am Vorabende des Jahresichluffes 1777. Schon elf Tage früher, als die bedenkliche Steigerung der Krankheit Maximilian Jojeph's den Wiener Hof zur Gile in den Abmachungen mit dem Vertreter des furpfälzischen Hofes mahnte, kam es zu den entscheidenden Ber= handlungen, die vier Tage nach dem Tode des Erblaffers mit der Convention vom 3. Januar 1778 ichloffen. Auch war längst schon öfterreichisches Militär zum Einmarsche bereit gehalten. Den Hauptpunkt in der Convention bilbete die Zuerkennung jener Diftricte und Ortschaften an Desterreich, welche Bergog Bohann von Bayern=Straubing besaß und die nach seinem Tode Albrecht V. von Habsburg von seinem Schwiegervater R. Sigis mund als Leben ansprach, ohne jedoch diesen Besitz gegen die Wit= telsbacher behaupten zu fonnen.\*) Damit waren bestimmte Claufeln oder Borbehalte verfnüpft.

Schon am 31. December 1777 war die neue kurpfälzische Herrschaft in München verkündigt worden und die beiden kurfürstlichen Käthe Dbermayer und Lori, Gegner des Grafen Seinscheim, mit Leib und Seele Bayern, denen die österreichische Occupation eines Stückes Bayerns gründlich verhaßt war, hatten dafür gesorgt, daß die Anzeige der kurpfälzischen Herrschaft im ganzen Lande so rasch als möglich erfolge. Der neue Landesherr, welcher am

<sup>\*)</sup> Bgl. II. Bb., S. 318—319. H. Johann von Bayern: Stranbing, früher Bischof v. Lüttich, † 5. Januar 1425; seine Schwester Johanna murbe Gattin bes Ferzogs Albrecht IV. v. Sesterr., † 1404; ihr Sohn H. Albrecht V. erlangte wohl 10. März 1426 ben kaiserlichen Lehensbrief über die Bestynngen ber Linie Bayern-Stranbing; K. Sigismund selbst sprach aber 26. Sept. 1429 ben anderen bayerischen Linien das Erbrecht zu, und H. Albrecht V. verzichtete 30. November.

2. Januar 1778 in München eingetroffen war, kam badurch in eine unangenehme Zwangslage, da bereits die Convention mit Desterreich im Zuge war. "Alles zu haitig, alles zu haitig!" soll er ausgerusen haben, als ihm jener Borgang gemeldet wurde. Lehrhach, ber von Mannheim dem neuen Landesberrn Baverns nach München gefolgt war, brachte es auch dahin, daß Karl Theodor die Convention am 14. Januar unterzeichnete; am 16. that dies Maria Thereiia. Dann gab es Berhandlungen über eine Erb= verbrüderung Cesterreichs mit Rurpfals, und bas eventuelle Erbrecht des Ersteren auf die Oberpfalz, Neuburg und Eulzbach. Lehrbach hatte überdies die Aufgabe, ben zweiten Agenten Karl August von Pfalz-Zweibrücken für die Plane Cesterreichs zu gewinnen. Auch ihm war, wie dem Kurpfälzer, bas goldene Bließ zugedacht. Um 21. Januar brachte Desterreich die Cache por bas Reich.

Echon hatte aber auch ber Botschafter bes Preußentonigs, Graf Eustach Görz (10. Januar), die wichtige Lufgabe übernommen, auf seiner Diplomatenfahrt- über Regensburg und München nach Mannheim und Zweibrucken gegen Desterreich zu arbeiten. Lehr= bach ichrieb ichon am 16. Januar 1778 an Raunit, Herzog Karl thue sehr verlegen und schwierig; er habe im Vertrauen geäußert, es sei unter der Hand die Erwartung gegen ihn ausgesprochen worden, er werde jene Convention nicht unterzeichnen. Richts besto weniger meldete Lehrbach am 10. Februar nach Wien, ber Zweibrückener wolle in jene Convention mit aufgenommen werben. Lehrbach's Ansicht war jedoch irrig. Görz, feit Ende Januar und Kebruar Friedrich II. über die äußere furpfälzische Convention in's Alare gekommen, verstand es, den Herzog und bessen Minister Hohen fels davon abzubringen. In München besaß Gorz überdies an den turfürstlichen Rathen, Freiherrn von Sompeich, Grafen Zeefeld, Lori, Obermayer, Kreitmayer, von Goldhagen, an ber Gräfin Genffel — gleichwie an ber Wittwe bes Banernherzogs Clement — Verbündete. Bald rüstete sich Herzog Karl, von Preußen gelenkt, zum Proteste gegen die bewußte Convention, als seinem Erbrechte widerstreitend, nachdem er am 16. März an den Raifer und die Raiferin eine briefliche Borftellung gerichtet hatte.

Aber auch Sachfen, die verwittwete Aurfürftin, Maximilian Jojeph's Schwester, machte ichon Allodialanipruche geltend, und Friedrich hatte bie Befriedigung, daß Cachfen trot ber Unitrengungen Desterreichs, basselbe zu einem Bergleiche zu bewegen, sich an Preußen zur Geltendmachung seiner Rechte wandte. Gleiches that der Herzog von Mecklenburg = Schwerin.

So wurde der kurdayerijche Erbichaftsstreit eine europäische Frage, denn auch Rußland und Frankreich nahmen Stellung zu derselben. Sine Menge juridisch-publiciftischer Federn kreuzten sich im Kampfe. In Wien las Professor Henrend ach ein Collegium über die statistisch-historischen Gegenstände der bayerischen Erbsolge, in Göttingen ein Professor über die Geschichte von Bayernsetraubing.\*)

Friedrich II. hatte bereits im Jahre 1775 angesichts weitsaussehender Erwerbungspläne Desterreichs, über die er jedoch nichts Genaues wußte, in Rußlands angeklopft und schon den Gedanken einer Allianz Preußens, Rußlands, Sardiniens und der Pforte aufgeworsen, denn er behauptete, Desterreich wolle mit Frankreich die wittelsbachischen Länder und Niederlande theilen; es sei ihm der Eintausch Läurttembergs gegen Toskana nahe gelegt worden. Jeht, als die bayerische Frage in Gang gekommen, beeilte

<sup>\*)</sup> Die wichtigsten Ansprüche an die bagerische Erbschaft waren die folgender Prätendenten:

a. Cesterreich: I. Joseph II. forberte als Kaiser die erledigten Reichstehen (barunter bie Graffchaft Leuchtenberg und fieben andere Berrichaften in ber Cberpfalz, in Ober- und Nieber-Bayern, mit ber Grafichaft hals im Raffauischen); II. Maria Theresia als Königin von Böhmen: Die feit 1353 von R. Karl IV. angefauften Berijchaften in ber Oberpfalg (vgl. I. Bb., E. 383-384), die er 1373 ben Wittelsbachern als Pjanbichilling beim Anfaufe von Brandenburg gurudgab und welche bann die mittlere Kurlinie befaß; 1622 30g R. Ferdinand II. Die Berrichaften als burch Felonie verwirfte Leben ber bohmijchen Krone ein und belehnte mit ihnen (29 Städtchen, Memter und Schlösser) ben Kurfürsten Maximilian I. von Bagern (1631); III. Maria Theresia als Ergherzogin von Cefterreich forberte bie Banerijd, Stranbinger Länder (vgl. bie biterr. furpf. Convention v. 3. Januar 1778), überdies bie Berrichaft Minbelbeim in Schwaben, auf Grundlage eines Anwartschaftsrechtes von 1614 und eine Theilung ber Allobial: herrichaften mit ber Rurfürstin von Cachfen, weil auch fie von zwei banerifden Pringeffinnen abstamme.

b. Sachfen verlangte bie gangen Allobe, ben ganzen beweglichen Nachlag und bie activen Schulben, barunter 13 Millionen, bie auf ber Dberspfalz hafteten.

e. Der Herzog von Medlenburg-Schwerin beaufpruchte bie Landgrafschaft Leuchtenberg, auf Grundlage ber seinem Hause 1502 burch K. Mar I. ertheilten Antwartschaft.

er sich in Petersburg um die Unterstützung Rußlands zu werben (Februar 1778).

Das ruffische Cabinet verhielt sich icheinbar gleichgüttig gegen Prenken, freundlich zu Cesterreich und täuschte dadurch den Wiener Hof. Seit Ende Februar 1778 ichried Friedrich II. an seinen Bruder, er glaube auch auf Frankreich und Sardinien rechnen zu können; Cesterreich werde in die Klemme gerathen.

Frankreich sehnte allerdings eine directe Theilnahme gegen Deiterreich ab; daher flagt Friedrich II. (5. März), er habe die Franzoien nach Möglichkeit genachelt, sie seien aber "frank" "und bedürften draitischer Mittel"; aber Mitte März erklärte der französische Botschafter Breteuil dem Wiener Cabinet, daß sich Frankreich nicht auf Desterreichs Seite stellen könne, und schließelich übte Frankreich, Hand in Kand mit Rusland, den entscheidenden Druck auf die Kriegslust Joseph's II.

Friedrich II. suchte nicht nur Pfalz-Zweibrücken festzuhalten, sondern auch Karl Theodor selbst zur Lösung seiner Convention mit Cesterreich zu drängen. Dies gelang jedoch nicht; der Kurfürst und die Kurfürstin fühlten sich nicht besonders zusrieden in Bavern, durch das Verhältniß zu der ganzen Erbsrage beengt, beunruhigt; überdies war ihnen schon im März 1778 bezüglich Baverns ein förmliches Tausch project von Desterreich angetragen worden, worüber Lehrbach's Depesche vom 24. März Andeutungen giebt. Karl Theodor sei einem Tausche mit Galizien-Lodo merien nicht geneigt, wohl aber wären ihm die österreichischen Niederlande willsommen; doch schien dies Alles sich wieder zu verslüchtigen.

Jedenfalls war also mit dem Kurpfälzer nichts zu machen. Friedrich II., der Ende März dem Serzoge Karl von Pfalz-Zweisdrücken die förmliche Erflärung abgab, die pfälzisichen Rechte in der bayerischen Erbfrage "gegen alle ungerechten Anmaßungen des Wiener Hofes vertheidigen zu wollen", suchte nun Anfang April eine Association der Reichsfreise zu Stande zu bringen. Er flagte über die "zaghaften armen Reichsfürsten", er "erröthete" für Deutschland, daß es sich nicht aufraffe gegen die österreichische Verzegewaltigung.

Trot dieser emphatischen Ausruse, denen seine eigenen Rüftungen, angesichts der öfterreichischen Heeresans sammlung in Mähren und Böhmen, zur Seite traten, war er, wie die diplomatische Correspondenz des öfterreichischen Botschafters in Berlin, Grasen Cobenzl, und des preußischen Botschafters Anpphausen in Wien darlegt, noch Ende Mai zu einer geschäfts

lichen Auseinanbersetzung mit Desterreich geneigt. Während aber K. Joseph, der zäheste Förderer der österreichischen Pläne, bloß die Vereinigung Anspach und Bayreuths mit den fursbrandenburgischen Ländern als Angebot für Preußen hinstellte, ersklärte Friedrich II. jene Vereinigung als eine reine Hausangelegenheit Preußens und verlangte die beiden Lausitzen, für welche Sachsen durch Anspachs-Bayreuth entschädigt werden sollte. Alles hing somit von Sachsens Justimmung ab, obschon begreislicherweise der Wiener Hof selbst den Preußenkönig als gefährlichsten Nachdarn mit den beiden Lausitzen nicht ausgestattet zu sehen wünschte. Sachsens Weigerung durchfreuzte die Speculation Friedrich's II., und Cobenzlhatte somit Recht, wenn er erklärte, daß nicht so sehr Rücksichtnahme auf das Reich, als specielle politische Gründe Friedrich II. augensscheinlich bewogen, sich der österreichischspfälzischen Convention zu widersehen.

So fündigte am 24. Juni die österreichische Note den Abbruch der langathmigen, unfruchtbaren Verhandlungen an; Gleiches that am 3. Juli die Note Preußens; am 8. Juli schrieb Kaunit an Cobenzl, Knyphausen sei abberusen worden, Cobenzl solle thunlichst

schnell abreisen.

Der Würfel war gefallen, — "das Recht der Kanonen wird entscheiden", schrieb Friedrich II. an seinen Bruder, und Joseph II. brannte vor Begierde, sich im Felde mit seinem bedeutenden Gegner

das erste Mal zu messen.

Der bayerische Erbsolgekrieg, ober vierte Krieg Desterreichs mit Preußen, zeigt drei Corps der Kaiserlichen aufgeboten. Das Hauptheer unter Lacy und Joseph selbst (an 100,000 Mann) stand zwischen Königgrät und Hohenelbe in Ostböhmen; ein zweites Corps unter Laudon (etwa 70,000 Mann) zwischen Teplig und Reichenberg im nordwestlichen Kriegsschauplate; die Reservearmee (an 30,000 Mann), von dem Prinzen Albrecht, Joseph's II. Schwager, besehligt, in Mähren zwischen Littau und Mügliz. Gegen das österreichische Hauptheer nahm Friedrich II. selbst Stellung, mit dem Hauptquartiere zu Welsdorf, Braunau und endlich Schablar; während Prinz Heinrich und General Möllendorf Laudon anzugreisen hatten. Ihr Heer zählte an 90,000 Mann. Die Sachsen, mit Preußen verbündet, standen an 23,000 Mann starf zwischen Pirna und Magen in der sächsischen Schweiz.

Es ift nicht unsere Aufgabe, die Geschichte bieses thatenarmen, bagegen an kleinen Scharmugeln, an Märschen und Recognoscirungen

reichen Arieges in ichreiben, des Arieges, den der öfterreichische Bolfswiß den "Zwetichfenrummel", der vreußische den "Martofielefrieg" taufte und der unmuthvolle Landon einen "volitischen Hundefrieg" (chienne de guerre politique) schalt, dis ihn dann Haddit im undankbaren Commando ablöste. Dem hochbejahrten, bedächtig gewordenen und dem Schlachtenglück mistrauenden Ariegemeister Friedrich II. standen der seuerige Sohn Maria Theresia's ohne Feldherrnbegabung und Lacy, kein Mann großer und klarer Pläne, gegenüber, überdies zu Anfang mit Truppenmassen, welche Joseph's Sanguinismus überschäft hatte.

Dagegen fühlte das Herz der alten Kaiferin das jorgenvollste Friedensbedürsniß. Noch kaum, daß der Krieg begonnen,
brang sie hinter dem Rücken ihres kampflustigen Sohnes in Kaunit,
ihr doch einen Weg zum Frieden anzudeuten. Kaunit rieth ihr
nun durch Thugut, mit russischem Passe einen Brief an Friedrich II.
bestellen zu lassen, worin sie als "Mutter" eines Sohnes im Kriege
an den König schriebe. Um 17. Juli fand sich Thugut im
preußischen Hauptquartiere zu Welsdorf mit diesem Schreiben
und neuen Anträgen ein. Joseph II., hinter die Sache gekommen,
war sehr erbittert und zwang die Kaiserin, die preußischen (Segenanträge zu verwerfen. Nichts desto weniger ließ sie durch Thugut
Mitte August 1778 neue Verhandlungen zu Braunau anknüpsen,
in welchen das bayerische Innviertel die Hauptrolle spielt. Auch
diese führten zu nichts.

Friedrich II. war jedoch der bewaffneten Mediation Rußlands sicher. Er schried seinem Bruder: Katharina wolle die "Desterreicher aus Galizien und Lodomerien jagen und sie zwingen, Billigkeit und Gerechtigkeit in Deutschland herzustellen"(!). In der That stellte Katharina II., mit der Haltung Desterreichs zu den Türken nicht zufrieden, ein Observationse corps unter Repnin an der Grenze Sitgaliziens auf, und der französische Botschafter, Marquis de St. Priest, secundirte in Constantinopel dem russischen Botschafter Stechiof, damit die Ezarin, wegen des Tartarenkhans der Krim mit der Pforte in Disservagen, die Hände frei zur Action bekomme.

Beiden Machten, den Russen und Franzosen, war das Niedershalten Desterreichs und die Gelegenheit zum Dictiren des Friedens willkommen; Russland spielte bald den Bormund Deutschlands, und Maria Theresia griff mit beiden Händen nach dem Friedens congresse, der trot alles Sträubens Joseph's im März 1779 zu Teschen tagte.

Hier fanden sich als Vertreter der beiden friegführenden Mächte, sodann Kurpfalz-Bagerns, Pfalz-Zweibrückens und Sachiens, Cobenzl, Niedesel, Törring, Hohensels und Zinzendorf ein; die Hamptrolle aber spielte der Russe Mepnin neben dem Franzosen Vretenil. Die Hoffung Joseph's auf die russischentertische Verwicklung wurde durch den Vertrag Katharina's mit der Pforte (21. März 1779), dessen wir noch an anderer Stelle gedenken werden, vereitelt; er mußte grollend zusehen, wie nach langen schwierigen Unterhandlungen am 13. Mai, am Geburtstage Maria Theresia's, der Friede geschlossen und am 21. d. M. ratissicher wurde.

Der Teichener Friede zerfällt in: a. ben Ausgleich Breukens und Cesterreichs, unter ber Garantie Frankreichs und Ruflands, worin Desterreich= Preußen und die garantirenden Mächte dem Saufe Pfalg = Bayern und ins= besondere ber Linie Birtenfeld die Kamilienvertrage von 1760-1774 gewähr= leisten und Desterreich ber Bereinigung Unspachs und Banreuths mit Breufen feine Sinderniffe in den Weg legen ju wollen erflart; ein Separatartifel ichließt Sachien ein; b. die Uebereinfunft zwischen Maria Therefia und Karl Theodor, Kurfürft von Pfalz-Bayern: (1) Der Kurfürft tritt in den Wiederbesits aller inzwischen von Sesterreich besetzten DD, in Banern und in ber Oberpfalg; (4) Desterreich erhalt bas Innviertel ober bie Berichaften Wildhut, Braunan, Maurfirchen, Freiburg, Mattighofen, Ried und Scharbing; c. die Accessionsacte des Bergogs Carl von Pfalg-3weibruden; d. Convention zwischen dem Kurfürsten Karl Theodor und bem fächs. Kurfürsten Friedrich August III. (Entschädigung für die Allodialerbichaften: 6 Millionen Gulden); e. Erbvertragserneuerung zwischen Karl Theodor und Karl von Pfalg - Zweibruden; f. Accessionsacte R. Joseph's II. (Wien, 16. Mai); g. Garantie= acte Ruglands und Granfreichs.

Das Friedensinstrument: bei Hertberg, Recueil, II., 288 si.; Marstens, Recueil, 2. A., II.; Chittány, Eur. Chr. 328-334.

Die vier Jahrzehnte der Herrschaft Maria Theresia's durchfreuzt unaushörlich der laute Kampf der Bassen oder der stille Krieg der Diplomatie gegen ihren größten Widersacher Friedrich II. In einem Promemoria des Fürsten Kaunitz sinden wir die Grunds fätze des österreichischen Staatssystems aufgestellt, wie sie sich seit 1740 gestalten mußten, und als obersten Grundsatz: ständige Vorsaussicht und Abwehr der feindseligen Politik Preußens ausgesprochen.

In diesem Accenstide ("bei Gelegenheit Er. Majestät des Kanjers bevorsitehender Reise nach Frantreich", 1776) wird zunächst bemerkt, daß "Sestersreich — ohngeachtet seiner Größe und innerlichen Kräfte — unter die schwachen (Staaten) zu zehlen, da es von dren sehr gesfährlichen, theils mächtigeren, theils gleich mächtigen Rachbarn, wie auch von einem zwar schwachen, aber auf die erste Gelegenheit lauernden Rachbarn, näm-

lich von Preußen, Frantreich, der Biorien und — Sardinien umgeben iu."

Beriglich Preußens beist es in den "Special-Staats Erunbläten": "Durch den unwerichmerklichen Berlun Schleitens bat nicht nur das öfterreichtische, iondern das gause Europäische Staatssystem eine andere Gestalt gewonnen. Vorhin ware Brandenburg taum unter die Mächten der
sweiten Glaffe und meisenteils unter die mindere öberreichische Allieren zu
zählen. Termalen ist so der gefährlichte Nachbar und heimtliche Keind.
Die Urfachen der Gefahr find ohnehin betannt, und die heimtliche Keindichaft
gründet sich auf die Selbsterbaltung, beständige Vergrößerungsbegierde und auf
das böse Gewissen, welches das Wiedervergeltungsrecht zu fürchten hat. Kierans
ergiedet sich von ielbsien, das zwar in jo lang, als es die Unmände aurathen,
mit aller Mäßigung und änßerlichem guten Vernehmen gegen Preußen zu
trauen, iondern uniere größte Ausmerkfamteit, Bearbeitung und politischen
Betrag gegen Preußen zu richten und nach diesem Frundsat unier ganhes
Staats: In siema auszumessen ien."

Es ist ein verhängnifivoller Grundfatz, den wir da aufgestellt finden; in ihm fand sich das Gefühl der Raiserin, die volitische Doctrin des Staatsministers und der Staatsgedanke Joseph's qujammen, auch in dem weiteren Geschichtsleben Desterreichs tritt veriobifch feine Geltung hervor; aber es ift keine willfürliche Erfindung bes Staasfünstlers, feine jophiftische Klügelei, ihn gebar als einen Mücfichlag wider die Nagreisippolitif Breukens seit 1740 einerseits das gefrantte dynastische Machtgefühl Desterreichs, anderer= feits die treibende Gewalt der Verhältniffe, das Geset vom Rampfe um das Dasein, ein unerbittliches Geset im Reiche der Organismen, und auch in der Welt volitischer Größen; dem Moralphilosophen verhant, aber älter als Moral und Philosophie, wennaleich von der Politif nur zu bäufig ausgebeutet und gemißbraucht. Im reich= lichsten Maße erwiderte Friedrich II., der geistig bedeutendste Herrscher feiner Zeit, Diese Gesinnung und Dieses Suitem: als Guter bes von ihm neugeschaffenen Preußenstaates und Urheber ber eigentlichen Staatsboctrin Breußens.

Roch einmal, im letten Jahre der viel geprüften Kaiserin, kommt es zu einem unblutigen diplomatischen Kriege zwischen den beiden Mächten, als es sich um die Wahl des Kölner Coadjutors handelte.

Der jüngfie ber vier Sohne Maria Thereffa's, Marimilian, 1769 Coadjutor seines vaterlichen Thms, Gerzog Karl's von Lothringen, als Hoche und Tentichmeifters bes Deutschen Orbens und nach Karl's Tobe (1780) an besien Stelle getreten, sollte zum Coadjutor bes Kölner Erzbischofs Mar Friedrich

(Reichsgrafen von Königsegg-Rothenfels) burchgesett werben. Gleiches wird bezüglich des Visthums Münfter angestrebt. Desterreich gewann hiersur den zweiten tölnischen Staatsminister, Ihr. v. Belberbusch, während der erste, Ihr. v. Fürstenderg, der Sache abgeneigt war. Preußen arbeitet dagegen durch seine Diplomaten, Emmingshaus und Dohm. Karl Theodor von Psalz-Bayern war für die österreichische Bewerdung schon Anfang Inni gewonnen. Der Kölner Kursürst selbst sah die Bewerdung um die Coadjutur nicht gerne, doch wußte ihn endlich der österreichische Unterhändler, Graf Metternichz Vinneburg (Vater des nachmaligen österreichischen Staatsministers), umzustimmen und auch die Sache in Münster zu ehnen. So kam nach manchen diplomatischen Schachzügen 7.—16. Angust 1780 die Bahl Erzherzog Marimitian's sür Köln und Münster zu Stande, zur Freude der alten Kaiserin, welche die brohende Ertlärung des preußischen Botschafters mit den Korten beantwortet haben soll: "dann werde der König sehen, wie die Löwin ihre Jungen verztheidigt".

Ernster war aber eine andere, eine große politische Frage, das Verhältniß Desterreichs zu Rußland seit der ersten Theilung Polens und die damit eng versochtene Stellung unseres Staates zur Pforte. Es berührt sich dies zugleich mit der Besitzergreifung von der Butowina und mit der endgültigen Regelung der österreichisch-polnischen Grenzfrage.

Als die erste Theilung Polens dem Pollzuge entgegenging, stand die Pforte noch in Waffen gegen Rufland, und Desterreich, bas ichon am 28. Juli 1771 zwei Millionen Gulben Gubfibien von ber Türkei erhalten, wurde von derfelben als bundespflichtige Hülfsmacht angesehen. Defterreich jedoch, von Rufland und Preufen im Schach gehalten und durch die bisherigen Mißerfolge ber Pforte, die Berichte seines Gesandten über Verkommenheit des türkischen Staats= wesens, gewißigt, wollte seinen Ginfluß für das Friedensgeschäft, nicht für den Krieg einsetzen. Preußen wollte nun als Mittler= macht Desterreich darin den Rang ablaufen und fich der Czarin gefällig erweisen. Thugut hatte nun die doppelt schwierige Aufgabe, die Pforte dem Frieden näher zu führen und zugleich seinen Einfluß zu ihren Gunften mit Erfolg einzuseten. Aber trot bes nach Jomail ausgeschriebenen Congresses im Jahre 1773 geriethen Ruffen und Türken neuerdings hart aneinander, mit wechselndem Erfolge. Das Petersburger Cabinet, das an dem preußischen Botschafter bei der Pforte, v. Zegelin (1773-1776), einen dienst= willigen Vertreter besaß, versuchte nun, Desterreich durch das Angebot einer Grengabrundung auf Roften der Türkei gu fobern.

Joseph II., der auf seiner Frühsommerreise vom Jahre 1773 in das Banat und nach Siebenbürgen die südöstlichen Con-

finien Testerreichs scharf in's Auge sakte, wollte im Interesse ber Sudgrenze Testerreichs auf das linke Tonauuser im Bereiche von Alt. Triowa als ein Gebiet verweisen, für dessen Abtretung man bei der Piorte einschreiten solle. Thugut sette sich mit gewichtigen Gründen dagegen; übrigens ginge es nur so, daß dem Tiwan dieses Tpier als Psand eines "ewigen Friedens" mit Testerreich vorgeschlagen würde. Kannik meinte, man solle dies bis nach dem russisch-türkischen Frieden in's Wert setzen, dann aber auch auf daß für die Grenzahrundung wichtige Gebiet zwischen Pokutien und Siebenbürgen die Abtretungsstrage lenken. Es galt die Bukowina, damals ein Stück des Moldauer Hospidals Joseph in's Auge gesakt hatte.

Man sieht, auf welche abschüssige Bahn die erste Theilung Polens und die der Pforte ungünstige Wendung der orientalischen Frage, andererseits das Streben nach "natürlichen Grenzen", Desterreichs Politik gelenkt hatten und fürder lenkten. Thugut's Bemühungen um den ruffischetürkischen Frieden wurden aber durch den Thronwechsel in Constantinopel (29. Januar 1774), die kriegerische Gesinnung des neuen Großherrn, Abdul Hamid, und die neue, aber unglückliche Wassenschehung der Türkei überholt, denn überall gesichtagen, stürzte sich nun die gedemüthigte Pforte in den Frieden von Kukschussenschaft (16. Juli 1774), ohne Desterreichs Vermittlung, und sie gab Rußland Alles, was es verlangte.

Daß der Errolg in Allem Meister ist, und der, welcher den Schaben hat, auch die Etraspredigt der Nachdarschaft besahren muß, dies zeigt am besten das harte Urtheil des öberreichischen Staatsministers über die "schwache und thörichte Kriegishrung der Türten", seine Rüge über die Berblendung der Pforte: den Rath Teiterreichs und anderer Mächte verschmäht und weder seine, noch Englands und Hollands Vermittlung verlangt zu haben. "Das Schicksal, das sie träfe, hätte die Pforte reichlich verdient." Allerdings ging diesen Austassungen eine Depeiche Ingut's vorher i.3. 7. August, worin dieser die "meisterhafte Gesichistlichteit Rußlands" und den "türksichen Blödsun" betont und das Schicksfal ber Türkei, "eine Art russischer Provinz" zu werden, erörtert.

Das war der Zeitpunkt, in welchem Desterreich auf die Bukowina griff. Der Pforte gegenüber sollte erklärt werden, daß Desterreich dasür auf die in der Convention (Juli 1771) von der Türkei versprochene kleine Wallachei verzichte. Thugut ersuhr bald, daß der Commandant Galiziens, Feldzeugmeister Freiherr v. Elrichshausen, die Besetzung der Bukowina ausgetragen ers hielt, und meinte auch ganz richtig, weitere diplomatische Auseinsandersetzungen bei der Pforte als Oberherrin der Moldau seien nuplos; mit der fertigen Thatsache lasse sich am besten rechnen. Der öfterreichische Botschafter erhielt nun den Auftrag, dem von Rußland und Preußen für den Hofvodaratvosten in der Moldau bei der Liorte vorgeschobenen Gregor Chika nicht entgegen= zuwirfen, obichon biefem als einem Schleppträger Ruflands Thuaut mit Recht niftraute. Man wollte dann durch feinen Schwiegervater, Rakobaki Rifo, einen Griechen, und burch Beriprechungen auf Shika einwirken, daß er im Namen der Moldau auf die Butowina verzichte; vor Allem aber fich ber Zustimmung Ruglands versichern. Panin, der russische Premier, machte nur den Ginwand geltend, daß Breußen in dieser Unnerion einen neuen Unlaß suchen werde, seinen polnischen Untheil zu vergrößern.

Ghifa's entichiedene Weigerung, den Bünichen Desterreichs zu willfahren, sein Appell an die Pforte als Schutmacht, welcher in der Trohung gipfelte, wenn die Pforte sich nicht rühre, so werde er bei einem "fremden Staate" (Rußland) Hulfe juchen muffen, - hatte wenigstens ben Erfolg für Desterreich, baß bie Pforte, über biefe Drohung erbittert, weit gleichgültiger über die Bukowing bachte, und als bennoch im Diwan die Angelegenheit gegen Thugut zur Sprache fam, nach zweimonatlicher Unterhandlung am 7. Mai 1775 die Abtretungsconvention unterzeichnete. Wenn nun Ghika bem Wiener Hofe seine Freude darüber aussprach und eine Privatbelohnung erwartete, jo kennzeichnet sich darin am besten der Charafter dieses Meniden. Friedrich II. war über diesen "Meisterzug" (marche artificieuse) des Kürsten Kaunit sehr nachdenklich geworden.

Er ichrieb an feinen Gefandten Colms in Rugland (1774-1779): "Raunit habe iid mahricheinlich nur gegen die Moldan verlucht, um bann, wenn er bie Pforte ba fügiam fande, auch die Ballachei anzugreifen und ihr fo ben Gnaben= ftof zu verseten"; bald muthmaßte der Preugentonig voll Bitterfeit, Cefterreich werbe fich auch an ber Wallachei, an Bosnien, Belgrad u. i. w. versuchen; er war voll Unmuth über die Annäherung des Wiener Sofes an ben Petersburger, in ber Gurcht, bier aus bem Cattel gehoben gu werben.

Friedrich's Bemühungen gingen dahin, eine Tripel=Ullianz Ruglands, Preugens und Frankreichs zu Stande zu bringen; bann zog er während ber neu ausbrechenden Etreitigkeiten zwischen Rufland und der Pforte seit 1777-1778 die Czarin in bie bayerische Erbfolgefrage als Echiedsrichterin herbei, als vortreffliche Gelegenheit, wie er an Solms, Januar 1779, schrieb, "ben Wiener Sof, gegen ben feine Regierung (Rußland) eine ver= jährte Cifersucht und einen geheimen Saß bege, etwas zu demüthigen und ben Ramen Rußtands in Teutschland zur Geltung zu bringen."

Tie Czarin dachte jedoch anders über ihre Stellung zwischen dem Wiener und Berliner Hofe; ihr war auch nach dem Abichlusse der russische turklichen Friedens-Convention zu Ainali-Kawak (10. März 1779), bei deren Berathung man den österreichischen Geschäftsträger Herbert Rothkeal nicht abzuwarten willens war, die von dem vreußischen Botichafter in Constantinopel, (Safiron (1776—1784), unterhandelte Trivel-Allianz Rußlands, Preußens und der Türkei noch weniger genehm, als das preußischestranzösischerussische Treibundniß.

Graf Görz, der Botickafter Preußens in Petersburg (1779 bis 1786), verzweiselte schier über den "russischen Hochmuth"; Friedrich verdroß es, "der Tonguisote Rußlands sein zu sollen", aber er hielt frampshaft an dem ihm so launenhaft begegnenden Czarenhose seit und war daher ungemein besorgt, als M. Joseph II., der "Graf von Falkenitein", die vielbesprochene Zusammenkunst mit Katharina II. in Mohnlew durchführte\*), sene Entrevue, die, bet allem Wißetrauen des russischen Cabinetes gegen Desterreich, doch in die preußicherussischen Freundschaft zersebend eingreisen mußte, sobald eine stärkere Interessengemeinschaft des Wiener und Petersburger Cabinetes zu Tage trat.

Am 26. April verließ ber Kaiser Wien, am 19. Mai besand er sich in Lemberg, am 2. Juni zu Mohytem, in der Stadt am Dniepr, wo er die Kaiserin erwartete. Bom 4.—9. Juni weilten die gefrönten Häupter unter rauschenden Feitlichkeiten allda und setzen die Reise die Smolenst gemeiniam sort; von hier begab sich Katharina nach Petersburg, Joseph nach Moskau, um den 27. Juni in der Stadt an der Newa einzutressen. Erst am 18. Juli verließ er Petersburg.

Bgl. über diese Reise die Gorrespondenzen in Arneth's Brieiw. Maria Theresia's u. Joseph's u. i. w., 3. Bd.; A. Beer, Joseph II., Leopotd II. und Kannis — ihr Brieiwechiel (Wien 1873); 3. 3. 1780: Görß, Hist. polit. Denkw., I.; Castóra. Vie de Cathérine II. imp. de R. (Paris 1797) 2. Bd.; Hermann, Geich. Ruslands, 6. Bd.; Sugenheim, a. a. S., II.; Zinkseisen, 6. Bd., und d. dien Roseph. Gin interessanter Bericht über die politische Seite und Nachwirtung dieser Reise ündet sich bei Malmesbury (Diaries and correspondence. 1. Bd., 248 st.). Gine gute Reiseitzze bietet die Auszeichnung des den Kaiser begleitenden Feldiuperiors Franz Kalatan (Horman, Arch. 1825, S. 483 i., u. Taichend. van. Geich., 1847, S. 343 i.). Auch Fürür Ligne machte als Begleiter Joseph's seine Auszeichnungen.

Bojeph kehrte augenicheinlich befriedigt aus Rukland beim; benn wenn wir dem damaligen englischen Botschafter in Petersburg, John Harris, Carl von Malmesburn, glauben burfen, fo erichöpste sich Katharina II. in Zusicherungen an Joseph II.; aller= bings mit der Absicht, ihn in das Schlepptan der Drientpolitif Ruflands zu bringen. Der Kaifer bagegen mar von bem Gebanken erfüllt, die baverisch-deutsche und türkische Frage nur im Interesse Desterreichs zu lojen und zu diesem Ende fich ber ruffifchen Allian 3 zu versichern. Sie reifte bald nach dem Tode der Kaiserin= Mutter, welche in ben großen Stagtsfragen letter Zeit halb mube und halb widerwillig das Ruder immer mehr der Sand des Sohnes überlaffen mußte. Ginen Monat nach ihrem Sinicheiden (23. Dec. 1780) ichrieb Bojeph II. an jeinen Botichafter Cobengl (feit 1779) in Petersburg in Chiffern: .... "Der Sat bleibt richtig, daß Rukland mit uns und wir mit ihm - Alles, eines ohne bem anderen aber fehr beschwerlich etwas wesentliches und nutbares ausrichten können, welche Wahrheit Gie nie genug gelten machen und bis zur leberzeugung ben am Brett Sigenden erneuern wollen."

Achnlich dachte und schrieb Friedrich II., ja er ließ sich bis zu selbstverleugnenden Schmeicheleien gegen die allmächtige, aber launenhafte Czarin herbei, besonders seitdem Joseph's II. Politik seine begreifliche Eisersucht und Sorge erregte. "Ich fühle meine Demüthigung und erkenne an, daß ein Grashalm sich nicht beklagen darf, wenn ein fallender Sichenast ihn zerschmettert", schrieb er im

Jahre 1781.

So begann ein verhängnißvoller Wettlauf um bie ruffische Freundschaft Desterreich und Preußen, die beiden Pole des centraleuropäischen Staatslebens, zu beherrschen und der Schlagschatten ihrer beiderseitigen Staatskunft zu werden.

Und hier nehmen wir von dem äußeren Geschichtsleben Desterreichs in dieser an Wechselfällen und Gestaltungen überreichen Spoche Abschied. In ihr liegen die Keime für die Geschichte der ganzen Folgezeit, wir mußten sie daher auch mit thunlichster Ausführlichseit behandeln. Der inneren Entwicklung Desterreich unter Maria Theresia, die dem Vilde der größten Herrscherin ihrer Zeit den eigentlichen Farbenton giebt, werden wir in einem folgenden Buche gedenken, dessen Ginleitung ein leberblick der Verfassungs- und Eulturverhältnisse des vortheressianischen Desterreichs bilden soll, bescheidenen Umfanges, aber thunlichst klar in der Stizzirung des Wesentlichen.

# Rennzehntes Buch.\*)

## Inneres Staatswesen vor und unter Maria Cherefia.

Allgemeine Literatur. (Quellenfammlungen, Quellentunde, allgem. Darfiellungen.)

#### I. Für die Epoche von 1526-1740.

Eine werthvolle iortlausende Quelle für innere Verhältnisse und Lebenserscheinungen der drei Ländergruppen bilden die Relationen der venetiae nischen Botichafter am Wiener Hose. Im Zusammenhange mit der großen allg. Sammlung der venet. Finalrelationen aus dem 16. Jahrh. v. Alberi (Florenz 1839–1863, 15 Bde.) und mit der anschließenden gleichwichtigen Publication: Nic. Barozzi n. Wilh. Berchet, Relazioni degli stati europei lette al senato dagli ambasciatori Veneti nel secolo XVII. (Venezia s. 1869), in 5 Serien, siehen die bezüglichen österreichischen Publicationen Fiedeler's und Arneth's, die in der Literatur der äußern Geschichte an Ort und Stelle schon bezeichnet wurden. Die Relationen sür die Zeit von 1527—1581 und im 17. Jahrh. gab siedler in den Fontes rer. austr., II. Abrh., 30. (1870), 26. 27. Bd. (1866—67), sür das 18. Jahrh. Arneth (22. Bd. 1863) heraus.

#### 1) Befterreichifde Erblander.

(Bgl. and) die viteraturangaben zum XII. Buche, S. 1—4.) Die Nachweisungen der Zweigliteratur b. Stubenrauch, Biblioth. juridiea austriaca,
Berz. d. Schr. v. d. ält. Zeit dis 1846 (Wien 1847); Mohl, Costa, Bibl.
hist. u. Bibl. jurid.: Codex austriacus, eine Sammlung von Gesetzen und
Berordnungen seit der ältesten Zeit, her. v. Guarient, Wien 1704; bazu
2 Supplemente für die Zeit dis 1721 und 1740 und weitere Ergänzungen dis
zum Jahre 1770 (im Ganzen 6 Fol. Bee, im Jahre 1748—1777 vollst. her.;

<sup>\*)</sup> Uriprünglich hatte ber Berfasser bie Absicht, die Zustände vor Maria Theresia in einem besondern, vorlausenden Buche zu behandeln. Da jedoch der Inhalt desselben nur eine Ginleitung zu dem folgenden geworden wäre, so zog er es vor, beide Abschnitte in Gin Buch zusammenzuziehen.

bei der Forti, machten fich als Berf, des II. u. III. Theites, erich, zu Leipzig 1718, u. d. Namenschiffre E. G. H., Soir. Herrenteben, und für die Schlußbände, Theil V. u. VI., erich, zu Wien 1752 u. 1777, Ih. v. Böd verdient). Un diese Sammlung reiht fich die von Kropatichek begründete für die Zeit v. 1740 an. Specielles f. w. u.

Allgemeine Tarstellungen ber inneren Verhältnisse ber österreich. Erbländer bieten die Werke über Gejammtgeschichte v. Majlath, 2.—4. Bb.; Meynert, 4.—5. Bb.; die zeitgesch. Monogr. v. Buchholts: Gesch. Ferd. I., 8.—9. Bb.; Hammer: Purgitall, Gard. Khlest (E. 16. Jahrh. bis 1618); Hurter, Ferd. II. n. s. Eltern (1564—1637); A. Wolf, Lobsowitz, Arneth's Monogr. über Prinz Eugen v. S. n. seine Zeit. Die inneren Verh. Se. v. 1657—1699 behandelt thunlicht eingehend das 9. Bbch. d. österr. Gesch. f. V. v. Zahn (1869); Perthes, Politische Zustände n. Perionen in den deutschen Ländern des Hauser (Gotha 1869) (Manches einseinig und lückenschaft). Die provinz. n. Spec. Lit. s. v. n.

Von ben Provinzial- Diftorien mürdigen die inneren Verhältnisse am eingehendien für Sber-Testerreich: Prit, II. Bb.; Steiermark: Cajar u. Muchar (bis 1558); Kärnten: Herrmann, II. Bb.; Krain: Dimit, II. Bb.; Görz: Morelli, v. Schönseld u. Czörnig; Istien-Triest: die Arbeiten v. Kandler; Livol: Egger, II. Bb., III. 1.; Vorarlberg: Berg=mann. Bgl. überh. die Lit. der Prov.-Gesch. i. I.—III. Bbe. Kinf, Die Rechtslehre an der Wiener Universität (Wien 1853). Specielle monograph. Lit. siehe am betreffenden Orte.

#### 2) Böhmifde Saudergruppe.

Ein für rechtsgeschichtliche (finzelheiten brauchbares biplom. linguist. Erläusterungswerf ist das (ichon im III. Bb., XII. Buch benutzte u. citirte) v. mähr. L.-Archivar Brand I, Glossarium ill. bohem. mor. hist. fontes (Brünn 1876).

a. Böhmen (u. die anderen Kronländer): Goldast (de Heiminsfeld. vgl. I. Bb., S. 16), Commentarii de regni Bohemiae incorporatarumque provinciarum juribus ac privilegiis, nec non de hereditaria successione regiae Bohemorum familiae (cum appendice), 2 Bbe., Franki. 1627, 4°, n. Aust. v. Schminck m. Aum., 2 Bbe., Forti. ebda. 1719 (cin Tendenzwerf z. Gunsten ber habsb. Thronrechte, aber in Bielem belangreich); Stransty (s. I., S. 19), Respublica Bojema (l. A. Leyden 1634, 2. ebda. 1643, 3. Amsterdam 1713, 4. Franksty (s. Beutsche Beard. u. Forts. v. Cornova, breit comm., 7 Bbe., Prag 1792 f.; Balbin (s. I. 21), Miscell. regni Boh., 4 Bbe., Prag 1679—1688. Auß dem Manuscr. gaben Riegger u. Gs. Auersperg besond. The heraus (s. w. u.).

Beingarten († 1701 als Rath d. f. Appellationskammer), der fruchtbarste Gesetziammler, Jurist u. Publicist; von seinen vielen Werken ist das wichtigste u. stosspreichste: Codex Ferdin. Leop. Josepho Carolinus (Prag 1701, besond. die 2., nahezu um die Hälfte verm. Aust. v. J. 1720) f. d. J. v. 1347—1719; ferner die Fasciculi (Nürnberg 1690), Hodoeporicon (Prag 1696 f.); Feigl, Instit. juris Bohemici (1765; auch Groß zugeschrieben).

Noance Boigt, Neber den Gein der böhmich mahrischen Geiergebung i. verschied. Zeinaltern (Freisicht. Brag u. Tresden 1788, reicht dis 1612); Forti. i. Riegger's Materialien seinem i. inn. Gesch. wicht. Zammelwerfer, 10. Bo.; Schnabel, Geich. d. jurit. Facultät in Frag (1827); die liter. Arbeit v. Legis (81% cfelig i. d. österr. jurid. polit. Ztichr. 1817, 3. u. 4. Heit (auch i. Sep. A.).

In der neuesten Zeit: Böhmen, Land u. Bolt, geich von mehr. Kachgelehrten (Prag 1864; enthält gute populäre Stizzen der geschichtt, inneren Berhaltniffet. Ueber böhm. Staatsrecht im Allg.: Raloniet, Coské stätni pråvo (Prag 1871; ein Hamptwerf vom czech. Standpuntt); v. demj.: Ginige Grundlagen des böhm. Staatsrechtes (2. A.); Toman, D. böhm. Staatsrecht 1527—1848 (Prag 1872: Teclaranten-Standpuntt); Pernice, Die Berifassungsrechte (j. w. n.), I. Heit (Halle 1872).

b. Mabren u. Cenerr. Schleften: Sante v. Sanfenftein, Bibliothet ber mabr. Staatskunde (Brunn 1786; von Echwon im patriot. Saabl. 1802, E. 150, gebührend verurtheilt); Befebrob, Cammlung ber von 1600-1740 für Mähren ergangenen Gefete (u. zw. ber 3. Zeit noch gültigen). Brunn 1795 (Muszuge); Butiche fein fleißiger und fachtundiger Arbeiter), Norigen v. ber polit. u. Juftigverjaffung Mährens (bis 1628) (Brunn 1808); a. Arb. j. w. u. Chntil, Berzeichniß ber Statute, Gefete und Chronisten Mabrens und Schleffens im Notigenbl. bes Urch. f. f. ö. G. 1856, Nr. 4-11; Die Weichichte bes Markarafthums Mahren und ihre Quellenforichung, i. Cep. M. Brunn 1846; Die Landesordnungen bes Markarafthums Mahren v. b. altenen Reit bis jum Sabre 1849, in ben Schriften ber bift. fatift. Section ber f. f. mahr. foles. Geiellichaft bes Acterb., ber Natur u. Landestunde, 4. Seft, 1852, Brunn; b'Glvert, Geich. leberbl. ber alteren Gejete Mahrens i. b. Rtichr. f. ö. Rechtsgu., 1859, I. 59.; Beitr. gur. Geich. u. Statistit von Mahren und Seiter. Schleffen, I. Bb., 1854 (Brunn), bibliographifch. Bgl. biftor. Literatur geich, v. Mahren (1850). Bon ben maffenhaften Arbeiten biefes unermub: lich thätigen Beteranen beutich mährischer Geschichtschreibung auf allen Gebieten ber innern Geschichte Mahrens wird an betreifendem Orte Erwähnung gethan. Chlumecify, Die Regesten ber Archive Mahrens, I. (Brünn 1856); Bericht über das mähr, ftand, Landes-Archiv f. d. 3. 1757 (Brünn 1858, nicht im Buchhandel).

## 3) Ungarische Sändergruppe.

Decreta regum Hungariae (vgl. II. Bb. m. B., S. 6) ober Corpus juris Hungarici. und dazu die wichtigen Nachträge v. G. M. u. N. Kovachich (f. ebda.); desgl. die bezügliche Literatur (ebda.); das Repertorium hierzu von Bencsiff u. J. Götvös, Extractus legum etc. (Dien 1829); dazu jest als eine Abth. d. Monum. Hung. die v. Fraknói (Frankl) h. Acta comitialia. 1526—1556, 5 Bbe. (5. ersch. 1870); insbes. Cziraky, Ordo hist. juris civ. Hung. (1794 u. 1824), u. Jus publ. Hung. (neu herausg. 1851); u. Birozsii, Specimina juris publici Hung., VI. (Dsen 1854 f.), u. Das Staatsrecht d. Königr. Ungarn (1865—66, 3 Bbe.), mit reicher Literaturangabe; Hapais, Hapas (1869), Lußkandl u. a. Specielle staats-

rechtliche Lit. f. a. b. D. Die allg. ungar. Geschichtswerke v. Fefiler= Klein, Majtath, Horvath u. Szalan.

Siebenbürgen: Monum. Hung. acta comit. Transs., f. 1526 h. v. Mer. Szilágyi, 3 Bbe.; Die Werte v. Balia (magyar., Klausenburg 1791); Gber, Brev. jur. Transs. (2. A., 1822, Hermannstadt); Bebeus v. Scharberg, Die Versassing bes Großi. Siebenb. (Wien 1844) u. Histor.-geneal. Atlas (1839—50 mit Lit.); die gesch. Werke v. Teutsch, Köváry (1859—1866, beutsch v. Gserny); Alex. Szilágyi (1866, 2 Bbe., culturgesch. gut bedacht, in magyar. Spr.), leber die Rechtsgesch. Siebenbürgens. S. d. Literatur bei Schuler-Libsop, 2. Aust., Hermannstadt 1867, I. Bb.

Rroatien: Rrčelič (Rerchelich), Gnurifovič, Rufuljevič (vgl. III. 286., S. 6-7).

Den Bersuch, aus dem Gesichtspunkte der Gesammtstaatsidee die innere Geschichte Gesammtösterreichs v. 1526 an zu bearbeiten, machte in verdienstvoller Beize Bidermann in dem schon öfters cit. Werke (reicht bis 1705 i. d. I. bisher erschienenn Abtheilung).

#### II. Für die Epoche von 1740-1780.

Kropatscheft, Repertorium über die Gesetze v. 1740—1780 (8 Bbe., 1787). Besonders wichtig sind die Arbeiten des fruchtbaren und verläßlichen Ignaz de Luca, insdes, s. Staatsanzeigen v. d. f. f. Staaten (Wien 1785); sein politischer Coder (1789—94, 14 Bde.); Desterr. Staatsarchw (Wien 1794); Desterr. Staatentunde im Grundrisse, 3 Bde. (Wien 1786—1789) und das (an culturhistorischen Notizen reichhaltige) historischesstatik. Lehrbuch (2. Ihl., Staatsverwaltungskunde, 1798); (Friedl) Historischesshill Lehrbuch (2. Ihl., Sragmente, mehrentheils die österr. Monarchie betressen (Leipzig u. Klagensurt 1786); Beinhauer, Sammlung der dis zum Jahre 1800 ersch. Patente u. Berordn. der Hospischellen d. f. f. niederösterr. Reg. u. d. f. f. niederösterr. Appel.s Ger. (Wien, 7 Bde.).

Die biogr. Literatur über Maria Theresia s. o., S. 165. Lgl. auch Maria Theresia u. K. Elisabeth im Reiche ber Tobten (1781, 2 Th.); Gespräch im Reiche ber Tobten zw. M. Th. und Friedrich II. (1756, 5 Stücke); Hormanr, Cesterr. Plutarch, 12. Thl. (1807); Dohm, Denkwürd. s. Zt., I., 379 ss. (1814); A. Wolf, Desterreich unter M. Th. (Wien 1855, besonders eingehend auf die inneren Verhältnisse) u. s. anderen einschl. Public. Bahnebrechend wurde auf diesem Gebiete das große Wert von Arneth, dessen Schluß leiber noch nicht erschienen ist. Die 1863—1871 ersch. 11., 12., 13. Bbch. d. ö. Gesch. v. Volk von Weiß, Iwof u. Schwister behandeln auch die inneren Verhältnisse, insbes. d. setzenannte in populärer Weise.

A. v. Domin Petrushevicz' Reuere öfterreichische Rechtsgeschichte (Wien 1869) beginnt mit 1740 und schließt mit 1847. Gin gutes Effan über

die inneren Zunände Teierreichs bietet Eh. v. Kern, Die Reiormen der Kaiierin M. Therefia (Raumer's hin. Tichb., J. 1869). (Fine höchn wichtige Arbeit auf dem Gebiete aller bamaligen inneren Staatsiragen in die ichon o. citirte von Vidermann fortgei. Arb. Hock's über den Staatsrath (I. Der Staatsrath u. Maria Therefia); Perthes, a. a. T. (Stizzirung befannten Materials).

Neber & öhmen in diesem zur. vgl. die 3. Anil. v. Betzet's turzgef. Weich. v. Böhmen v. d. ätt. bis a. d. jetige Zeit (1782, 2 Bde., 2. Bd.; reiche Lit.); Miegger, Materialien (Prag 1787—1794, 12 Heite) u. Archiv (Tresben 1792—1795, 3 Bde.) iür Böhmen von Böhmen (Prag 1791), Stizze e. hiit. Landeskunde Böhmens (Prag 1796, 3 Heite). Cornova, Stransty's Staat v. Böhmen, übers., bericht. n. fortges. (1792—1803, 8 Bde.: die letten 2 Bde. enthalten die selbst. Arbeit des steitsigen, nicht immer fritischen Cornova, stossstaft siehr von der Beit M. Th. n. Zoseph's II.).

Mähren u. Defiert. Schlesien: Pilard u. Morawen, Moraviac historia polit. et eccles. cum notis et animadversionibus criticis . . . (Brünn, 3. Ibl. 1787); j. o. (Brünn 1808); b'Elvert, Bir. 3. Gesch. u. Stat. Mährens u. De. Schlesiens, I. II. (lepter Band enth. die Verfassung u.

Berm. v. De. Echlefien) (1854).

Ungarn u. j. Nebenländer siehe die oben citirten Werke; f. die theres. Epoche fehlt es noch an finatsgesch. Monographieen; v. geschichtlichen Werken insb. Katona, Fester, Horvath. Specielles für einz. Theile ber innern Staatsgesch. am betreffenden Orte.

# Inhalts = Aleberficht.

I. Verfassungsverhältnisse. 1. Geschichtliche Ueberücht. 2. Die grunde legenden Gesetze: a) die bynastischen Erbsolgeordnungen und die Verfassungsurfunden ber einzelnen Länder vor 1724; b) die pragmatische Sanction.

II. Berwaltungsverhältnisse. 1. Schema bes Berwaltungsorganismus ber vortheresianischen Zeit nach ben brei Hauptgruppen: a) beutsche Erbländer; b) böhmische Erbländer; c) bie Länder ber ungarischen Krone.
2. Die Berwaltungsresormen unter Maria Theresia. 3. Der Staatstath und seine Wirksamkeit.

III. Das Rechtswesen ber vortherefianischen Zeit in seinen Quellen und bie theresianische Rechtsgesetzgebung.

IV. Die Staatswirthichaft vor und unter Maria Therenia.

V. Die materiellen Gulturverhältniffe in beiben Gpochen.

VI. Die geistigen Culturverhältniffe. 1. Unterricht. 2. Biffenichaft. 3. Runft.

## I. Verfassungsverhältnisse.

- a) Die Erbfolgeordnungen vor der pragmatischen Sanction.
- b) Die Urfunden der Landesverfassungen vor 1713. c) Die pragmatische Sanction.

Die öfterreichische Verfassungsgeschichte bes Zeitraumes von 1526-1724 zeigt zunächst als äußerliches Moment brei rerritorial= geichichtliche Epochen. Die erfte liegt zwijchen ben Sahren 1526-1564 und schließt die Ausbildung des beutich-habsburgischen Staates in seinen drei Ländergruppen als Grundbestandtheilen in sich; die zweite, innerhalb der Sahre 1564-1620 verlaufend, zeigt bis zur Thronbesteigung Gerdinand's II. die Scheibung ber öfterreich. Erbtanber in brei gesonderte Berrichaftsgebiete ber Sabs= burger, deren eines, das ober- und vorderöfterreichische (Tirol, Borarlberg und bie Porlande), nach dem Tobe (Frzh. Kerdinand's (1595) allerdings an die öfterreichijde hauptlinie gurudfällt und burch fie an bie fieiermärtijden Sabsburger als Universalerben fommt, jedoch in der dritten Groche (1620-1713) abermals 1625-1665 als ausgeschiedener Linienbesits auftritt. Fortan sehen wir jedoch bas — trop aller Linien und Ländertheilungen — formell festgehaltene Princip ber oberften Ginheit ber Länder bes Saufes Defterreich nicht weiter factisch beeinträchtigt, die Vereinigung aller beutschen Erbländer dauernd voll= zogen; andererseits die Krone Bohmen und Ungarn in ein engeres Verhältniß zur Dynastie gebracht und burch ben spanischen Erbfolgefrieg zwei neue Berr-Schaftsgebiete: Spanisch-Italien und die spanischen Niederlande, dem Gesammt= ftaate angefügt.

Entsprechend diesen drei territorialgeschichtlichen Epochen gewahren wir auch drei Entwicklungsphasen des Versfassungswesens und Lebens. Muß man als Angelpunkt aller maßgebenden Thatsachen den Kampf zweier Principien: der dynastischen Monarchie und der ständischen Autonomie, und dem entsprechend den Widerstreit der Centralisation und des Separatismus erkennen, so gewahren wir in den Zeiten Ferdinand's I. ein, wenn auch langsames, Vorwärtssommen der Gesammtstaatsidee und landesfürstlichen Gewalt. Dagegen melden sich schon in den Herrschertagen Maximilian's II.

und seiner Brüder jene Krisen an, welche auf dem staatlichen Boden Innerösterreichs mit dem Siege der landesfürstlichen Gewalt und des Katholicismus ichließen, während sie in den Machtgebieten der österreichischen Hauptlinie, beginnigt von der Unthätigkeit Rudolph's II. und gesördert durch sein Zerwürsniß mit Mathias, eine Katastrophe des Hauses Cesterreich herausbeschwören.

Indem Mathias die ftandische Revolution Ungarns, Ceffer: reichs, Mährens und ichließtich auch Böhmens als Bundesgenoffen und Berkseng zur Entthronung feines Bruders benügt, fieht er fich andererfeits auf die Bahn von Zugeitändniffen gedrängt, welche bas Selbitgefühl und die Sonderbeitrebungen ber landichaftlichen Körper nabren und fördern. Der abelige Tenbalstaat broht in allen diesen Ländern die habsburgische Mongredie zu verschlingen. Ihre Rettung lag theils in bem Separatismus ber Länder, welcher einer bauernoen und feiten Ciniaung der ständischen Opposition ebenso im Queae ftand, wie der Idee eines fammtliche Länder umfaffenden Reichs= parlamentes als legaler Vertretung der landichaftlichen und adeligen Intereffen, Die dem einen Führer der Bewegung, Zierotin, vorichwebte, - theils in ber Kestigkeit mit welcher Kerdinand II. den Rampi aufnahm, und endlich in der geschlossenen Macht der ihm ver= bündeten fatholischen Liga, gegenüber ber Berfahrenheit ber Gegner und der protestantischen Union. Go bedeutet denn die Schlacht am weißen Berge nicht bloß eine äußerliche Wiederherstellung ber Habsburgermacht, sondern auch eine neue Verfassungsfrije, burch welche eine Angleichung ober Uffimilirung ber Berfaffungsverhältniffe ber beutich-önerreichischen und ber Länder der böhmischen Krone herbeigeführt wird\*); fie treten fortan als beutiche und bohmische Erblander auf Gine Stufe bes Berfaffungslebens, wenn auch ber staatliche Beariff des Königreiches Böhmens und feine Sonderstellung im Organismus bes Gesammtreiches fortbauert.

<sup>\*) (</sup>Sine ziemlich reichhaltige Sammlung aus ben öfterreichischen Ständestendenzen vor 1848, hervorgegangen (besorgt v. 3h. Andrian) unter dem Litel "Hönderische Actenitücke über das Ständewesen in Sesterreich" (Leipzig 1847), in 6 Heiten, enthält: I. die österreichischen Ständedeclarationen v. J. 1619; II. die verneuerte Landesordnung Böhmens v. J. 1627 sammt den Declarationen und Novellen Ferdinand's III. v. J. 1640; III. Actenitücke J. J. 1650; IV. die zweite Apologie der böhm. Stände v. 1619; V. die böhm. Ständeartitel v. 1619; und VI. die ständischen Unterh. S. u. R. Desterreichs mit Rudolph II. über die Pacification Ungarns; somit handliche Luellennache weise für die Geschichte des Staatslebens im 17. Jahrhundert.

Der Versuch, mit Ungarn in dieser Richtung, nach der Rieder= werfung der sogenannten Magnatenverschwörung (1671) begonnen, scheitert an dem vassiven Widerstande der Nation, an dem neuen Infurrectionsfriege und ber Türkengefahr. Dennoch führt bas Waffenglück Desterreichs feit 1687 auch die Umwandlung Un= aarns in ein Erbreich und die Beseitigung des ver= fassungsmäßigen Insurrectionsrechtes berbei. Dem folgt bann die Revindication und Wiedereinverleibung Siebenbürgens (1691—1696). Aus den Wirren der Ráfóczi'schen Bewegung geleitet ber Satmarer Friede Ungarn auf die früheren gesetlichen Grundlagen zurück, wahrt jedoch auch die von den habsburgischen Errungenschaften des Jahres 1687 nicht tiefer berührte Autonomie des Karvathenreiches, in welchem daher auch der Bestand der stän= bischen Repräsentativverfassung, im Schoofe ber Comitate und auf ben Reichstagen eine Kraft äußert, die sich in dem Landtagswesen der beiden anderen Länderaruppen immer mehr unterbunden und aus= gelebt zeigt.

Den Mangel einer umfassenden Erb folgeordnung, welche die männliche und weibliche Succession in der Dynastie auf Grundslage der Primogenitur und des linearen Erbrechtes dauernd und für alle Reichsbestandtheile gleichmäßig regelt, führt unter Karl VI. zu der pragmatischen Sanction, und diese wird zugleich ein allgemeines Verfassungsgesetz, weil es die Untheilbarkeit der österreichischen Monarchie und die unlösliche Verbindung ihrer Vestandtheile sessischen kierseitz die Zustimmung aller Reichsprovinzen hierfür eingeholt und gegeben erscheint.

Gehen wir nun über zu den maßgebenden Erbfolgeordnungen und Verfassungsurfunden des ganzen Zeitraumes 1526 bis 1724, so mögen die Erbsolgeordnungen des Hauses Oesterreich den Reigen eröffnen.\*)

<sup>\*)</sup> Literatur bes öfterr. Staatsrechtes im Allgemeinen.

Mit Recht weist Pernice im ersten (leiber bisher einzigen) Hefte seiner gründlichen, wenngleich das Berhältniß Böhmens zum beutschen Reiche etwas zu sehr theoretisch abkanzelnden Arbeit: Die Versassungsrechte der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder der österreungar. Monarchie, rechtshistor. Beitrag (Halle 1872) im Borworte, S. V. s., auf die Verechtigung des Verdictes hin, das R. v. Mohl i. 2. Bde. s. Gesch. u. Lit. d. Staatswiss., S. 335 ff., über die seit dem 19. Jahrh. u. zw. insbesondere s. 1815—1848 vorwaltende Armuth der staatsrechtlichen Literatur Desterreichs fällte. In der That zeigt sich die Zeit seit Maria Theresia in dieser Epoche überlegen, obsichon da

Ms folde ericheinen: 1) Die Theilungsverträge Karl's V. und Rerdinand's I. (1522-1525) infofern, als fie das gegenfeitige Beerbungsrecht der beutschen und der spanischen Sabsburger= bonaftie, andererseits das Erbrecht des Gerdinandischen Manusstammes in den deutich öfterreichtichen Ländern feitstellten. 2) Die Bulle Rarl's V. von 1530, welche für bas Bergogthum Cefter= reich das Erbfolgerecht der alteiten Tochter bei Abgang des Manns= stammes auf Grundlage des (unechten) Privilegiums von 1156 be= ftatiat. 3) Kerdinand's I. Teftament vom 1. Juni 1543, worin die unbedinate Erbfolge des Erfigeborenen und, bei Abgang legitimer männlicher Nachtommen besselben, die Succession der nächst= älteren Brüder ausgesprochen, das eventuelle Erbfolgerecht der ipani= ichen Habsburger gnerkannt und bezüglich der Länder der böhmischen Krone zu Gunften feiner Tochter eine Conderbestimmung getroffen wird. 4) 3m Codicill vom 4. Januar des Jahres 1547 wird das Erbfolgerecht der Töchter in den Königreichen Böhmen und Ungarn ausbrücklich der ältesten Tochter, aber nur ihrer Person, gewahrt. 5) Die Sausordnung Ferdinand's I. vom 25. Februar 1554 regelt die Dreitheilung der österreichischen Erblande. 6) Die Testamentserflärung Ferdinand's II. von 1621 (sammt Codicill vom Bahre 1635) handelt von dem Erst= geburts= und Altergrechte (jus primogeniturae, majoratus) ber Söhne, von der Untheilbarfeit der öfterreichischen Sander und von ber linearen Erbfolge des Mannsstammes, gedenkt der Töchter jeboch nur hinsichtlich ihrer Ausheirathung. 7) Der Sausvertrag

nicht ber vielfach polemische ober Gelegenheitscharafter ber ftaatsrecht= lichen Literatur übersehen werben barf. Die wichtigeren Autoren von Mono: graphicen find in dronologiicher Reihenfolge nachstehende: Ch. 21. Bed (1750. 1752, 2 lat. specimina; b. 2. beh. b. ungar. Staatsrecht, ericheint auch als Walthorn'iches, jogar als Caurau'iches (comp. citirt); Ferd. Chrötter (val. I. 26. m. B., C. 41-42), 1762-1775; Rlemen & (Grundrif d.habsb.=ö. Grbmon., Wien 1782); Guftermann (Berf. eines vollft. öfterr. Staater., I., eing. Ihl., 1793); Fahnenberg (leber bie voll. Gremtion bes ergb. S. De. v. d. Gerichtsb. b. Reichstammerger., Wien 1796); Sormant (vgl. I. Bb., S. 55-56), als Forti. b. Abhandl. Schrötter's (Minberj., Bormundich. u. Großjähr. i. ö. Raiferft. u. Raiferhaufe) (Wien 1808) u. i. i. Echrift gegen Morit, ben Unjechter bes ö. Sauspriv. v. 1156 (Privil. Frid. majus).

Die ö. faatsrechtl. Lit. ber Wegenwart, welcher wir als eine in ihrer Urt bahnbrechende Ericheinung die oft citirte Geichichte ber Gefammt= ftaatsibee von Prof. Dr. Bibermann, I. (-1705), beigablen muffen, breht fich vorzugsweise um Ungarn, Bohmen u. Tirol.

K. Leopold's I. mit seinen beiden Söhnen Joseph I. und Karl VI. vom Jahre 1703 regelt die Succession der Brüder und eventuell ihrer beiderseitigen Töchter für den Umsang der gesammten Monarchie und erscheint somit, wie bereits anderorten dargethan wurde, als wichtigster Vorläufer der pragmatischen Sanction.

Nebergehen wir nun zu den Berfassungsurkunden der

einzelnen Länder.

Die deutschen Erblande bieten uns solche in den Landshandvesten als Bestätigungen der provinziellen Rechte und Freisheiten bei dem jeweiligen Regierungsantritte des neuen Landesfürsten, oder in Sonderverträgen der Landschaften mit der herrschenden Dynastie. Sämmtliche Urfunden ersterer Art zeigen, ebenso wie die Form der Erbhuldigung die den Verhältnissen entsprechende Gleichartigseit.\*) So lange die Dreitheilung der deutschen Erbländer währte, hatten die Erbhuldigungsacte Junerösterreichs und Tirols eine Bedeutung, welche nach der Vereinigung etwas versblaste, obschon wir auch dann der persönlichen Entgegennahme der Erbhuldigung durch die Landesfürsten begegnen. Während sich z. B.

Ein gemeinsamer Erbhulbigungsact fammtlicher fünf niederöftert. Länder v. 22. Sept. 1705 erfc, im Wiener Drude v. 3. 1705.

<sup>\*)</sup> Literatur. Landhandvesten (Landesordnungen, Landrechte) finden sich historischefteitisch behandelt: sür Tirol v. Rapp i. s. stosseichen Arbeit: Das vaterl. Statutenwesen i. d. Btr. z. Gesch. u. s. w. Tirol u. Borarlberg (III.), sur Steicrmarf v. Luschin (Btr. z. f. steierm. Gesch. q. 1872, 9. Jahrg. — die Urkunden u. alten Drucke); sür die anderen Provinzen sehlen noch solche Monogr. — Gleiches gilt von der Erbhulbigung, über welche wir, abges. v. der bahnbrechenden Arbeit v. Schrötter (3. Abh. auß d. ö. Staatsr.), an neueren Darstellungen bloß die Abh. v. Leitner u. d. E. i. d. Steiermark (Mitth. d. hist. B., I.) besitzen, abges. v. dezines, II. Bb.).

Gine Zusammenstellung ber Rechte u. Freiheiten für Niederösterreich machten die Stände im Jahre 1619 als Declaration nach dem Tode K. Mathias' (s. Hist. Actenst., I., S. 18—90); sür Nieders u. Oberösterr. wurde die Landrechtsordnung Ferd. II. v. 1627 maßgebend. Steiermark besitzt e. Druck der Erbh. s. Freiheitsbriesen v. 1523; dann folgten die Landradvessens-Drucke v. 1550, 1566, 1583 (s. Nachdr. v. 1615), 1635, 1697, 1731, 1843. Kärntens Landhandvessen erlebten 1600, 1606, 1610 nach einander Abdr. Krain besitzt solche v. 1598, 1687..., den Erbhuldigungsactus vom Jahre 1739; Görz, die Constitutiones illustr. com. Goritiae ed. à scr. princ. Ferd. archid. Austriae (Udine 1605, 1670); die Triester Satute beleuchtet Kandler in s. Statuti municipali.... (Triest 1849, Einleitung). Tirols wichtigste Landesordnungen sind die v. 1526 u. 1574 (1603. 1624..).

Ferdinand III. und sein Erstgeborener bei der Erbhuldigung in den drei inneroiterreichischen Ländern vertreten lassen, nahm sie Leopold I. wieder in eigener Person entgegen. Joseph I. ließ sich zu Wien von sämmtlichen fünf nieder-österreichischen Provinzen (22. Zeptember 1705) huldigen.

Die zweimalige Sonderstellung Tirols mit ihren Zwischenläufen gab Unlaß zu besonderen Nebereinfünften zwischen der Land= ichaft und den regierenden Dynastieen. Dies war nach dem Tode Ersh. Ferdinand's II. (1595) der Fall, als nach den drei ziemtich beweaten Landtagen die Nebernahme der Gubernatur durch Erzh. Maximilian III. erfolgte und der Prager Bergleich vom 5. Februar 1602 zum Austrage kam, welchem zu Folge die Untheilbarkeit der oberöfterreichischen Lande, die Theilung der Einkünfte unter beide überlebenden Habsburgerlinien, das Freithum und die gerichtliche Autonomie Tirols feitgestellt und befräftigt erscheinen. In die Gubernatur Erzh. Leopolo's V. ichlof fich fein Streben, Landesfürft gu werden; es fam zu langen Berhandlungen mit jeinen Brüdern, R. Ferdinand II. und Erzh. Karl, darüber, welche sich von 1623 bis jum endgültigen Vertrage vom 24. September 1630 verichleppen und als Nebereinfünfte des regierenden Hauses ohne Mit= wirfung der Stände bezeichnet werden muffen. Die Zeiten ber Minderjährigfeit feines Erstgeborenen, Ferdinand Rarl, feine Gelbst= regierung und die noch fürzere feines Bruders, Sigismund Franz, gingen vorüber, und mit dem Rückfalle Tirols an R. Leopold I. 1665, ber die Huldigung perfonlich entgegennahm, hat das staatliche Sonderleben dieses Gebietes sein Ende.

Weit einschneidender zeigt sich die ftaatsrechtliche Bedeutung der Verfassungsurfunden der bohmischen und ungarischen Kronländer. Beginnen wir mit den Ersteren.

Zunächft find es die Wahlcapitulationsurfunden und Inauguraldiplome Ferdinand's I. vom Jahre 1526 und 1527, im Zusammenhange mit den bezüglichen Landtagsbeschlüssen Böhmens, Mährens, Schlesiens und der Lausig.\*) Sie waren in Böhmen das Ergebniß heißer staatsrechtlicher Kämpse, in

<sup>\*)</sup> Ausführlich handelt bavon Buchholy, Geich. Ferd. I., 2. Bb.; Kalonief u. Toman, a. a. T. (Letterer polemisirt besorders gegen die habsb. Austegung des Erbiolgerechts-Artifels); Gluth (Mitth. b. B. f. G. d. T. in Böhmen, 1877, III., IV.); am erschöpfendsten Rezef i. i. Gesch. der Reg. Ferd. I. in Böhmen (Prag 1878, 1. Heft, das wir als Borläuser eines größeren Ganzen willtommen heißen).

welchen die Stände ihr bedingungsloses Wahlrecht verfochten und das Erbrecht der Gattin Ferdinand's I. bestritten, obichon dasselbe gewichtige Gründe für sich hatte. Der habsburgische Throncanditat erklärte auch in der maßgebenden Urfunde vom 13. December 1526, daß ihn "die Barone, Abeligen, Städte und die ganze Gemeinschaft bes Königreichs Böhmen aus freiem und autem Willen gemäß der Freiheiten dieses Reiches zum Könige Böhmens gewählt" hätten. Dagegen erkannten die, wie immer, der böhmischen Segemonie widerstrebenden Mährer das Erbrecht der Gattin Ferdinand's an, in= bem sie diese Fürstentochter und ihren Gatten als König annahmen (prijali), und forderten daher auch die Bestätigung ihrer Landesrechte und Freiheiten noch vor feiner Krönung als Wahlkönig Böhmens. Der Schabloshaltungsbrief Ferdinand's I. für die Stände Mährens zu Gunften dieser Forderung, entschuldigt das factische Richterscheinen und legt seinen Nachfolgern die bezügliche Verpflichtung auf. Er scheute sich, die Cifersucht der, ohnehin schwierigen, Böhmen zu reizen und erschien in Brünn (7. April 1527) erst nach der Prager Krönung, zur Ausstellung des Inauguraldiploms und zur Entgegennahme der Hul= digung. Das gleiche Verhalten zeigt fich bei den Schlesiern. Am fürzesten liefen die Dinge in der Oberlausitz und zwar in den Sechs= städten und bei den Nieder=Lausigern ab.

Die Wiener Decemberverhanblungen ber Abgeordneten Böhmens nach der Wahl Ferdinand's I. (13. Sctober), vor dem Krönungsacte, zeigen die äußerste Sorgialt Böhmens, nicht bloß das ständische Wahlrecht, sondern auch die Integrität der böhmischen Krone auf Grundlage der staatsrechtlichen Urkunden Karl's IV. v. 1348—1355 (selbst mit Rücksicht auf das Ferzogthum Luxemburg!) und sämmtliche Rechte und Freiheiten, obenan die Compactaten anerkannt und gewahrt zu wissen, aber auch eine Uebertriebenheit in besonderen Forderungen.

Thatsächlich wurde somit Ferdinand I. auf der staatsrechtlichen Basis ber Bahl des Jagellonen Bladislaw, seines Schwiegervaters, v. 27. Mai 1471 gewählt, aber er wurde ein König andern Schlages und verstand seine Herreschaft auf sestere Grundlagen zu stellen.

Aber auch die Forberungen der mährischen Deputation (14. Dec. 1526), wie sehr auch ihre kurzen Artikel von den langgesponnenen Forderungen der Böhmen abstachen, brachten Ferdinand einmal durch die entschiedene Forderung Glauben kreiheit und nicht minder durch ihre Veschwerde gegen die von den Böhmen ihm vorgelegte Eidessormel als "nachtheilig für die Markgrasschaft Mähren", anderersents über die böhmische Forderung: sämmtliche Aemter in Böhmen und in den einverleibten Ländern nur mit geborenen Vöhmen zu besetzen, — in keine geringe Verlegenheit, so daß er sich vorläusig mit einer außeweichenden Antwort begusigte. Leichter zu erledigen waren die schlesischen Werdungen.

Kein geringes Gewicht müssen wir aber auch der sowohl von den Mährer u und Schlesiern den Böhmen gegenüber an den Tag gelegten Haltung beimessen. Der Eigennut und die Kossart der damaligen böhmischen Stände hatte das ganze Wahlgeichäft monopolisiren wollen; die Hossinung der Mährer und Schlesier auf einem General-Bahl-Landtage eine gleichberechtigte ständisch-corporative Vertretung zu sinden, war durch die Gegenerklärung: Währen und Schlesien seien bloße Lehen der böhmischen Krone und bei einer Königswahl etwa nur der Markgraf von Mähren, der oberste Herr von Schlessen und der Llmüßer Bischof zu berückssichtigen, empfindlich vereitelt worden. Nicht minder verletzte ein und der andere Punkt der böhmischen Bahlcapitulationsvorlage das Selbstbewußtsein der beiden Länder, namentlich das historisch geseschied Autonomiegesühl der Mährer, da sie ihr Land nicht als Dependenz Böhmens, sondern als gleichwerthige Bestandtheile der böhmischen Krone ansahen.

Vor der Krönung in Prag stemmte sich Ferdinand I. mit der ihm eigenen Festigkeit gegen eine Neihe von Beschlüssen des Wahllandtages, insbesondere (1) gegen die Bestimmung, daß bei Ledzeiten des jeweiligen Königs sein Sohn zum Nachsolger weder gewählt noch gekrönt werden könne; (2) gegen die Nichtbesugniß, ohne Landtagsbeschluß einen Landesbeamten zu entsetzen, (5) gegen die ausschließliche Verwendung von Böhmen in den Nemtern des Landes und (7, 8) mit Rücksicht auf die Beschwerde der Mährer gegen die autonome Wirksamstell der böhmischen Hoffanzlei und die ausschließliche Berücksichtigung von Vöhmen in der Nemtersbesetung.

Diese Festigkeit des Habsburgers machte die Stände nachgiebig, vor Allem in dem ersten Hauptpunkte, und dieser Ersolg des neuen, schon vorher (24. Februar) gekrönten Königs mußte ihn zu späteren Entschließungen ermuntern. Diese verrathen sich schon in seinem Test amente vom Jahre 1543, worin auf das Erbrecht der Töchter Nachdruck gelegt wird.

Den 2. September 1545 stellte Ferdinand I. den böhmischen Ständen einen Revers aus, in welchem einerseits von Anna's, als einer rechten Erbin des K. Böhmens, und seiner Wahl und Annahme als König die Rede ist, andererseits die Erbordnung Karl's IV. vom Jahre 1348 dahin erläutert wird, daß den böhmischen Ständen die freie Königswahl enst dann zustünde, "wann aus königlichem Stamm und Linien männliches oder weibliches Ges

schlechts, die ehelich geboren seind, (radne zplozeného) niemands vorhanden wäre."

Hält man bem die Stelle des Carolinischen Diploms gegenüber (masculus vel femella superstes legitimus nullus fuerit oriundus), so kann allerdings über die Bedeutung des Carolinischen Ausdruckes: "gesetslicher Erbe" gestritten werden; immerhin erscheint die Deutung: diese "Gesetslichkeit" festzustellen, sei allemal Sache und Prärogative der Ständevertretung — jedensalls künstlicher als die Uebersetzung des superstes legitimus mit "ehelich geboren" (im Gegensatz zu superstes naturalis, natürlicher Desecendent) obschon allerdings die Stände — unbeschadet ihrer eigen nen Anerkennung des Erbrechts der Nachkommen Ferdiznand's I. — eine Deutung sessibielten.

Im Jahre der ftändischen Bewegung (1547) ließen die oppofitionellen Stände den ersten Artikel der Wahlcapitulation von 1526
auf eigene Faust in die Landtafel eintragen. K. Ferdinand, aus der Mühlberger Schlacht als Sieger heimkehrend, konnte nun mit der ständischen Gegnerschaft abrechnen und nicht bloß die von den Ständen versuchten Beschränkungen der königlichen Gewalt als Neuerungen beseitigen, sondern auch den Grundgedanken jenes Reverses von 1545 in Bezug der Erfolge zur Geltung bringen. Wir begegnen ihm daher auch in dem Codicille Ferdinand's vom gleichen Jahre, worin das eventuelle Erbrecht der ältesten Tochter in Böhmen ausgesprochen erscheint. Die Grenzen der königlichen Gewalt wurden nunmehr bloß allgemein gezogen; und durch die Unverletzlichkeit der "Verfassung der Rechte, Freiheiten und Landesordnungen" bezeichnet. Die Privilegien der ersten zwei privilegirten Ständeclassen (Herren und Ritter) erscheinen von den Nachwehen des Umschwunges auch nur wenig berührt, um so mehr der dritte Stand, der der Städte, als Unterthanen der königlichen Kammer.

1549 wurde Erzh. Maximilian II. (19. Februar und 12. April) bei Lebzeiten des Laters in Böhmen als König angenommen und in Mähren als "König Böhmens gehalten" und zum Markzgrafen "Mährens gewählt und angenommen", während die Schlesier ihn als Landesherrn "annahmen, anerkannten und verzfündigten". Man merkt aus dieser ganzen Phraseologie unschwer heraus, daß das Erbrecht der Dynastie thatsächlich immer mehr vorwog und das Wahlrecht der Stände zu einem forzmellen wurde, sozusagen ein ständiger Vorbehalt. Daher wurde auch Rudolph II. 1575 über Betreiben seines Laters auch

von den Böhmen als König "angenommen und verfündigt"; allers bings "aus freiem Willen", wie es in der Urfunde heißt.

Erzh. Mathias erzwang von seinem kaisert. Bruder Rudolph II. im Jahre 1608 die Werbung des lettern an die Etände, jenen als bedingungsweisen "Anwärter des böhmischen Reiches" anzuerfennen, falls kein Anderer zum Könige gewählt wurde (und zwar ein eventueller Sohn des Kaisers). Die Stände "nahmen und verstündigten" nun "undeschadet ihrer Wahlfreiheit" den Erzherzog als eventuellen König und "verkündigten" ihn nach Rudolph's Entstronung als König. Eine solche "Annahme und Verkünständigung" zum Könige Böhmens und Markgrafen Mährens sand auch Ferdinand II. als Thronerbe Mathias' (29. Juni 1617), ohne daß der Ausdruck "LSahl" vorkömmt.

Der Sturm ber Jahre 1618 - 1619, die Thronentjetzung Ferdinand's II. und die Erhebung Friedrich's von der Lials auf ben böhmischen Thron zeigen die schrankenlose Geltung ber ständischen Macht und Wahlfreiheit, auf Wegen ber Ungesetlichkeit, welche zu vertheidigen insbesondere die zweite Apologie der böhmischen Stände bezweckte. Der große Rückschlag knüpft sich an die Schlacht am weißen Berge, und die Summe ber Erfolge ber fiegenden fatholischen Monarchie\*) zeigen fich in der verneuerten Lande sord nung vom 10. Mai 1627 und in dem Majestätsbriefe Ferdinand's II. vom 29. Mai dieses Jahres. In jener werden: das oberfte Recht ber Gesetzebung (der Menderung, Mehrung und Befferung der Landes= ordnung), der richterlichen und der Militärgewalt, der Ginberufung ber Landtage, der Ernennung und Beeibung der Landesbeamten (Landesoffiziere), des Kriegsführens und Friedensschließens, der Münze und Beiteuerung, der Ertheilung des Indigenats, der Reftstellung des Landeseinkommens und der Landesausgaben, der Rirchenvogtei und firchlichen Oberaufsicht (einschließlich die Rehabilitirung bes Klerus als erften Standes) . . . als ausschließliche Befugniffe

<sup>\*)</sup> Die Apologieen des habsburgischen Thronrechtes b. Golda ft, a. a. D., u. i. d. Schrift: Jus haere ditarium u. j. w. (Wien 1625). Eine gedrängte, aber nicht undrauchdare Nebersicht der böhmischen Verjassungs- und Ständekrisen liesert: H. Simon i. d. Gelegenheitsschrift: "Die ständischen Verhältnisse der österr. Monarchie in Urkunden niedergelegt" (Leipzig 1848), behandelt in Urkundenauszügen die Phasen der Staatsgeschichte des böhmischen Reiches, insbes. J. 1526. Lgl. das einleit. Lit. verz. u. w. u. d. Bem. z. Gesch. d. Stellung Böhmens z. deutschen Reiche. Die L. D. Ferdinand's II. u. die Rov. u. Declar. Ferdinand's III. sind wiederholt abgedr. Lgl. auch Histor. Acten st., 2. Hest, Rurzer Ausz. b. Simon. Bgl. Kalousek u. Toman, a. a. C.

der Krone festgestellt. Die "Unterredung" der Stände wird "in geringeren Sachen, die da Unser Person, Hoheit, Authorität und Regalien nicht betreffen", — und auch da nur gegen vorlaufende Meldung oder "Vortrag" gestattet. Obschon nun der Majestätsbrief besagt, daß der Kaiser für sich und seine Erben, die künftigen Könige Böhmens, gelobe, die gesammten Stände "bei ihren Rechten, Gerechtigkeiten und der besagten erneuerten Landesordnung schützen und erhalten zu wollen", so haben wir es boch mit gang ver= änderten Verfaffungsverhältniffen zu thun, und es mare Sophifterei, in diesem Majestätsbriefe dem Wejen nach fein Berfassungsgesets, sondern nur einen Gnadenbrief zu erblicken zu wollen, wenn er auch der Form nach das Lettere ist. Und wenn gleich die Novellen und Declaratorien Ferdinand's III. vom Jahre 1640 als Commentar und Ergänzung zu dem Art. IX. der Landes= ordnung von 1627 erläuternd bemerken, daß bei "geringeren" Sachen, "die da Unser Person, Hoheit, Authorität und Regalien nicht betreffen", den Ständen unter den gewissen formalen Bedingungen freistunde, sich zu unterreden, Beschlüsse zu fassen und sie im Drucke zu veröffentlichen, - so mar dies nur ein fummerlicher Reft ber hochgemuthen feudalen Ständefreiheit und Herrlichkeit früherer Beiten. Die Landesökonomie bilbet nunmehr auch in ben "böhmischen Erbländern", wie die Territorien ber böhmischen Krone bann bezeichnet werben, ben wesentlichen Bereich ber ftanbifden Wirksamfeit, und ebenso wie in den "beutschen Erbländern" gestalten fich die Landtage zu ceremoniellen Versammlungen, in benen vom früheren Rampfe der gegnerischen Principien wenig mehr zu verspüren ift. Unter solchen Verhältnissen nuß die Form der "An= nahme" des Königs doppelt bedeutungslos werden.

Es ist hier auch der Ort, in einem kurzen Abrisse, das staatse rechtliche Verhältniß des böhmischen Reiches zum deutschen, seit 1526, kurz zu erörtern. Es beruhte noch auf der goldenen Bulle vom Jahre 1356, welche Böhmen auf die gleiche Linie der Rechte und Pflichten mit den anderen Kursürstenthümern des deutschen Reiches stellte. Das factische territorialrechtliche Verhältniß mußte sich jedoch nicht unswesentlich ändern, seitdem Böhmen, in die deutsche Kreiseinstheilung und Verfassung Maximilian's I. nicht einbezogen und ebenso wenig bei den Kursürstentagen vertreten, ein Glied des habsdurgischen Gesammtstaates wurde, und dessen Interesse erheischte, die — vor Allem den böhmischen Ständen selbst genehme — Sonderstellung ihres Königreiches Böhmens möglichst zu schärfen.

Daber eitlärt Gerbinand I. ausbrudlich, als Bohmen in bem Wormier Reichsteuer-Anichlag einbezogen werben follte: . . . er habe fich in Bohmen belehren lauen, ban man "feiner Reichsanichtage . . . genanbig fei". "Eb nun gleichwohl die tonigt. Majenat als ein Ronig ju Bohmen etliche Land und Berrichaften ber Teutiden Eprach und Zungen vom b. r. Reich zu leben erkennen, fo haben bieielben Land und Berrichaiten vom rom. Reich weber Echup, Schirm, Rried und Recht, - jondern jeind von dem Reich Teuticher Ration in ein ander jonders Reich und Ration ib. i. Bohmen) von altersher ab: gefondert und bemielben ib. i. bem beutichen Reiche nicht incorporiret, und alfo beft Reichs teuticher Nation burben, anichlagen und Contributionibus nit unterworfen" (1548). R. Rubolph II. erffarte (1604); er miffe nichts bavon; baß bie ichleifichen gurnen und Stande ein Land und Glieb bes beutichen Reiches feien und wurde ihnen barin auch nicht willfahren. - Dagegen führte R. Joieph I. (Juni 1708) bie jog. Readmission bes "Aurfürften und Königs von Bohmen" mit Gis und Stimme im Rurfürstencollegium burch (j. o. IV., C. 79). Die bohmijden Stände bewilligten (1709) 6000, die mabrijden 2000) Gulden gur Gehaltung ber faiferlichen Refibenten in Regensburg u. Benlar.

Berücksichtigt man jedoch die seit 1710 in Angriss genommenen und mit Unterbrechungen bis 1723 fortgeführten Arbeiten der von der Regierung beauftragten ständlichen Commission Böhmens und Mährens (Elaboratum Bohomicum et Elaboratum Moravicum) zur lleberarbeitung der Landesordnung, so sinden wir in dem ersten, ausgeführten Theile dieses (Flaborates, welches jedoch archivalisches Material blieb, besonders auf die Eremtionsrechte Böhmens dem deutsche und eiche gegenüber (Sewicht gelegt, so auf die Fremtion von aller Neichsjudicatur, vom Reichsvicariate, von allen Collecten und Tributen, von dem Besuche des Kaiserhoses, von dem Kurdienste "unter der Krone" u. s. w.

So kämpfte immerdar gegen die formellen Rechtsbeziehungen Böhmens zum deutschen Reiche das (Sefühl der Sonderstellung in seinen Ständen und fand in dem monarchischen Bewustsein der Habsburger einen Rückhalt. Ernste Conslicte waren da nicht gut denkbar, so lange das Haus Desterreich die böhmische Königskrone und Kur und zugleich die deutsche Kaiserkrone auf einem Haupte vereinigte.\*)

Wenden wir uns der ungarischen Ländergruppe 3u. \*\*)

<sup>\*)</sup> Literatur. Golban, a. a. D.; Jordan, Dissertatio de archipineernatu et connex. regni Bohemiae cum imp. Rom. Germanico (Prag 1716). Abh. v. dem Sis= und Stimmrechte d. Kr. Böheim b. d. Reichsberathichlagung und dem dieier Krone gebühr. Nange (Bien 1769). Palacfy, Kalousef (a. a. D.) Gegen ihre Anichanung u. die Independenz Böhmens am schärsten Pernice, a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. o. u. w. u. die fraatsr. Lit. Ungarns, insb. Lafics, Gzirafy, Viroziil, Luntandl, Sajnit, Savas u. a. Gine werth-Krones, Geich. Defterreiche. IV.

Auch hier begegnen wir in dem Rescripte Ferdinand's I. vom 29. Juni 1527 an die Stände ausdrücklich anerkannt, er sei "rein, frei und spontan" als König "erwählt und verkündigt" worden. Ferdinand I. hielt ungeachtet dessen das Erbrecht seiner Nachstommenschaft auf den ungarischen Thron sest. Dem entsprechend stellte Königin Anna am 9. September 1532 eine Erberklärung zu Gunsten ihrer damals lebenden Söhne, Mar (II.) und Ferdinand (II.), aus, und Karl V. bestätigte sie (Wien, 30. September 1532). Bon diesem Erbrechte geht der bezügliche Juhalt des Großwarz deiner Vertrags zwischen den Habsburgern und Zápolya (1538) aus, und in dem Testamente Ferdinand's I. von 1543 erscheint die Successision einer seiner hinterlassenen Töchter in Ungarn vorbehalten.

Die Stände Ungarns sprachen auf dem Tyrnauer Reich stage vom Jahre 1547 im Allgemeinen aus, daß sie sich nicht bloß unter die Herrschaft "und Gewalt" des K. Ferdinand, sondern auch "seiner Erben" begaben; aber ihr und Ferdinand's I. bezüglicher Standpunkt trat erst 1561 bei Gelegenheit der Königswahl Maximilian's schärfer gefaßt auf. Während nämlich Ferdinand bloß von der "Annahme, Berkündigung, Erklärung und Anerkennung" seines Thronfolgers als Königs gehandelt wissen wollte, ließen die ungarischen Käthe auch das Bort "Bahl" einstließen; dies befremdete Ferdinand, und er wollte dem als einer "Neuerung" nicht Folge geben. Die ungarischen Käthe suchten ihn wohl dadurch zu beruhigen, daß sie erklärten, das Bort "Bahl" bedeute in der ungarischen Sprache eben nichts Anderes, als die "Erhebung eines neuen Königs".

Endlich gaben sie dahin nach, daß allerdings ein Reichstag zu diesem Zwecke einberusen, im bezüglichen Schreiben jedoch von keiner Wahl gesprochen werde. Als volle zwei Jahre diese Angelegenheit ruhte und crft 1563 wieder in Angriff genommen wurde, und zwar über Trängen der ungarischen Räthe, gebrauchten diese wieder den Ausdruck "Bahl". Ferdinand blieb jedoch unnachgiebig, und so wurde Maximilian als König "angenommen und verfündigt" und dann gekrönt. Nehnlich verhielt sich Maximilian II. der gleichen Angelegenheit seines Sohnes gegenüber.

Anders mußte es werden, als Mathias im Zwiste mit seinem Bruder die Letzterem abgezwungene Krone Ungarns erwarb. Sier trat der Vorgang der eigentlichen Wahl, allerdings mit Rück-

volle Studie über das habst. Wahl- u. Erbrecht in Ungarn, auf arch. Suellen beruhend, liefert Gin bely i. Arch. f. B. Gesch., a. a. S.

ficht auf bas Erbrecht der Familie des Aronwerbers, in lebung, und das Inauguraldiplom Mathias' vom Jahre 1608, gewiffer: maßen die Erganzung des Wiener Bertrages von 1606, muß als eine der wichtigften Urfunden dieser Urt angesehen werden. In den Artifeln, welche die Rriegsverjaffung, bas Palatinat, die Reichsfrone und die Unabhängigfeit ober die ungarijde Finanzverwaltung betreffen (2-8), in dem Musichluffe der Ausländer von allen Landesämtern (10), in dem die Burudftellung der öfterreichisch= ungarischen Grenzichlöffer beischen Artikel (19), welcher bamit schließt, daß dies der neue König als Anerkennung dafür zusage, "weil ihn die Ungarn freiwillig zum Könige annahmen", - ge= wahren wir den Conderintereffen Ungarns fattiam Rechnung getragen. Undererjeits verrath ber Ausbruck über die Unnahme zum Könige, daß auch Mathias den erbrechtlichen Unschauungen feines Haufes durch Bermeidung des Wortes "Bahl" an diefer Stelle Rechnung tragen wollte. 201s es fich 1618 um die Könias= mabl Ferdinand's II. von ber fteiermärfischen Linie, bes Betters Mathias, handelte, ericheint in den foniglichen Propositionen vom Marz der Ausdruck Asahl forgjältig vermieden und nur "von ber Berfündigung, Anerfennung und Krömung" Ferdinand's geiprochen; aber eben beshalb forderte vie ständische Majorität Ungarns die urkundliche Anerkennung, daß "die Wahl des Königs aus ber lauteren und freien ständischen Wahl bervorgehe." Nach langen Berhandlungen verzichtete endlich ber Reichstag auf ben Beijak "lauter" (moro) und erflärte, "man werde bei der Wahl itets auf bas Erzhaus Desterreich ichuldige Rücksicht nehmen." Darüber gaben am 7. April 1618 die Stände eine umitändliche Erklärung ab, welche jedoch nicht zu voller Rechtskraft erwuchs, weil bie Stäude nun felbst diese munbliche Zusage nicht als eine bindende Ertlärung aufgefaßt und benutt wiffen wollten. Sie bestanden auf der Formel, Ferdinand sei "gewählt" — "nach altem Brauche und Freithum", wie die kaiferlichen Commiffare beigefügt wissen wollten. Ferdinand II. fügte sich, nicht ohne Nerger über die absichtliche Lauheit des faiserlichen Cardinalministers Ahleil, in die ichliefliche Behandlung dieser Frage. Go finden wir denn auch in den Inauguraldiplomen Ferdinand's III. und IV. (1647) ausdrücklich der Wahl gedacht. Das lettere Juangural: biplom fällt überdies in einen Zeitpunkt, ber burch die Urrikulirung des Linger Friedens und durch eines der umfangreichsten Diätalgesetze von hervorragender Bebeutung ift, ba bie Religions: freiheit und Autonomie Ungarns hierdurch festere Burgichaften gewann. Gleich geartet erscheint das Jnauguraldiplom Leopold's I. (25. Juni 1655).

Die Zeiten dieses Herrschers, welcher ein halbes Jahrhundert dem Reiche vorstand, find für das Verfassungsleben Ungarns von hervorragenoster Wichtigkeit; einerseits durch den Versuch, die Autonomie des ungarischen Verfassungslebens als durch die "Re= bellion" von 1665-1671 verwirft zu beseitigen, so wie anderer= feits burch ben Ausgleich mit den Ständen zu Gunften der Berftellung der Verfaffung - in zwei Stadien, beren eines die De den= burger Berhandlungen von 1681, das zweite die Preßburger Reichstagsbeschlüsse abmarken. Durch die Dedenburger Bugeständnisse der Krone (30. December 1681) wird das Palatinat wieder an die Stelle der Gubernatur und des Locumtenentiates gesett; die Wirksamkeit des unggrischen Reichsrathes (consilium Hungaricum) in ungarischen Staatsfragen hergestellt, die Nichtig= feitserklärung aller ben ständischen Rechten und Freiheiten wider= ftreitenden Verfügungen ausgesprochen und die ungarische Hoffammer der Wiener gleichgestellt, abgesehen von anderen Bestimmungen, ins= besondere zu Gunften des in der Zwischenzeit hart mitgenommenen Protestantismus.

Das neue Verfassungswerf Ungarns knüpft sich jedoch an die Preßburger Beschlüsse von 1687, in denen die Krone in der aunstigen Lage war, das zu fordern, was zu gewähren die Stände fich moralisch verpflichtet fühlten. Leopold's I. erstgeborener Sohn ericheint als der erfte nicht gewählte, sondern als Erbkonig ge= fronte Sabsburger. Das, was bei den langen Berhandlungen darüber der Neutraer Sendbote Jagan aussprach, die Krone möge fich genügen laffen, daß bloß ausgesprochen würde, Ungarn folle immer aus bem Saufe Defterreich feinen König haben, — entsprach der bisherigen factischen Anschauung Ungarns, wonach die männ= liche Nachkommenschaft Ferdinand's I. nur ein Gesammterbrecht auf ben ungarischen Thron befaß, bem Reichstage aber Die 28ahl zwischen ben berechtigten Bringen frei ftand; - fonnte aber bei der vorhandenen Sachlage nicht mehr durchgreifen, einer Sach= lage, welche in der königlichen Proposition dahin charakterisirt er= scheint: "Die kaiserliche Majeskät besäße wohl das volle Recht, dem mit folder Mühe, Gefahr, Aufwand und Blut der Ihrigen aus ben Händen der Rebellen und Türken wiedergewonnenen Reiche Gesetze zu geben, das jungit mit Waffengewalt Eroberte nach Kriegs= recht sich und Ihren Erben befonders zuzuwenden und an der Hand milder und entsprechender Satzungen zu verwalten; wolle jedoch aus Ihrer angestammten Milde die alten Nechtsgrundlagen des Reiches in Mraft belassen."

Der erste Artikel des Preßburger Reichsdecretes verfügt die Krönung Joseph's als Erbkönigs; der zweite erklärt die Primosgenitur-Erbkolge der männlichen Habsburger in Ungarn, das nunnehr als Erbreich zu gelten hat, mit bloßer Wahrung des Inauguraldiploms, des Krönungseides und der Krönung innerhalb des Reiches.

Im solgenden Artikel wird auch das Erbsolgerecht der spanisiehen Habsburger im Falle des Aussterbens der deutschen Habsburger im Mannsstamme anerkannt, während der Vierte das Insurrectionszecht der Andreanischen Bulle, das bewassnete Widerstandsrecht der Stände (kacultas insurgendi, resistendi) aushebt. Nicht zu überziehen ist auch der 8. Artikel, welcher die Vertretung der ungarischen Nationalität in der ungarischen Hosfanzlei dahin regelt, daß "minzbestens zwei Näthe" geborene Ungarn sein müßten.

Die Revindication Siebenbürgens in der Leopoldini: ichen Zeit beicheert diesem Lande junächst an Berfassungsgesehen als Hauptitud das Diploma Leopoldinum (Wien, 4. December 1691). Der Raiser gewährleistet darin als König Ungarns die Grundlagen bes fraatlichen Lebens Siebenbürgens als Hoheits- und Schutgebietes feiner Arone: in Bezug auf die dort recipirten Religionen, alle bisherigen Staats- und Rechtsverhältniffe, Gefete (bas Insurrectionsrecht ausgenommen) und Rechtsstatute, Berwaltungsbestände, National= rechte, Landesbehörden und auf die Landesvertretung; andererseits regelt er die Verpflichtungen Siebenbürgens gegen die ungarische Krone. Un das Leopoldinische Diplom reihen sich die königlichen Bestätigungen zweier Bergleiche (Accorde) zwischen ben politischen Rationen Siebenburgens (7., 24. April 1693, Wien), Die Ergangungeur= funde in der Religionssache Siebenhürgens (Diploma suppletorium de negotio religionis; vom 9. April 1693, Wien) und endlich die wichtige Alvinczische Resolution, die von R. Leopold (14. Mai 1693, Laxenburg) bem siebenbürgischen Protonator Alvinezi ertheilte Rejolution als Erläuterung und Ergänzung bes Leopoldinischen Diploms.

Durch diese Urkunden war die neue Verfassungsperiode Siebenbürgens eingeweiht, und der Herrichaftsverzicht des jüngern Apasi vom Jahre 1696 änderte im Wesentlichen Nichts in der geschassenen Sahlage.

Der Satmarer Friede stellt das durch die Rafoczische Bewegung theilweise wieder aus den Angeln gehobene Bersaffungs:

leben Ungarns und Siebenbürgens her. Das diesen Frieden insartikulirende Reichsdecret (10. Juni 1715 abgeschlossen) hebt die Conföderationsbeschlüsse von Erlau, Szécsen (1705), Rosenberg (1706), Onób (1707) auf.

Die 101 Artikel dieses Diätalgesetzes behandeln die (21. Mai 1712) stattgehabte Krönung Karl's (VI.) als Erbkönigs und sein Inauguraldiplom (1. 2.), sprechen überdies (Artikel 3.) zur Bernhigung der Stände den Grundsatz aus: daß Ungarn nach eigenen, nicht fremden Gesetzen regiert werden solle, wahren seine Gigenzerichtsbarkeit (20.) und das Correspondenzverhältniß der ungarischen Hoffanzlei und Hoffammer mit den höchsten Hoffantern auf gleichem Fuße (17. 18.), überdies die früheren habsburgischen Zugeständnisse in Religionssachen (insbesondere das von 1681). Andererseits sinden wir in der Ginräumung der Consiscation in Hochverrathsfällen (7. 9.), desgleichen in der Anerkennung des Rechtes der Krone, zur Ausstellung einer stehen den Miliz neben der Personalinsurrection reichstäglich zu bewilligende Contributionen zu verlangen (8.), gewiß bedeutsame Zugeständnisse.

Das zweite und dritte Reichsdecret der Karolinischen Epoche (1723 und 1729) ist durch wichtige politisch-judicielle Verwaltungsresormen von Bedeutung. Der eminent-staatsrechtlichen Bedeutung des 2. Artisels des Diätalgesetzes von 1722—1723 und seiner Einleitung werden wir in Verbindung mit der pragmatischen Sanction gedenken.

Salten wir uns das Ganze der dynastischen Erbsolgeordnungen und Versassurfunden Desterreichs seit dem Jahre 1526 bis auf die Zeiten Karl's VI. vor Augen, so gab es weder eine allgemeine, das ist für sämmtliche Länder gleiche, auch das weibliche Erbrecht anerkennende Thronfolgeordnung, noch einen ihren staatsrechtlichen Verband sanctionirende Verfassung surkunde. Nach beiden Nichtungen gewinnt somit die pragmatische Sanction eine epochemachende Bedeutung, wenn auch zugegeben werden nuß, daß der österreichische Versassungsstreit unserer Tage diese Bedeutung wielsach fünstlich emporschraubte und in der pragmatischen Sanction mehr suchen und sinden ließ, als in ihr ursprünglich lag; andererseits unsere Kenntniß der Geschichte dieser staatsrechtlichen Thatsache in diplomatischer oder archivalischer Beziehung noch immer wesentzliche Lücken zeigt.

Die Genesis und der Abschluß der pragmatischen Sanction fällt zwischen die Jahre 1712—1724, und ihr diplomatischer oder urkundzlicher Gehalt gliedert sich 1. in den grundlegenden Entwurf, 2. in

bie landtäglichen Unerkennungen oder ftändischen Consensualurkunden und die bezuglichen Rückäußerungen der Krone und 3. in die zwiichenläufigen Verhandlungen zwischen der Krone und ben Ständen.

68 bleibt bebeutungsvoll, bag im Mar; bes Sahres 1712 bie troatifch en Ctanbe ju Agram ben Beichluß faßten, im Ralle bes Ausiterbens bes habs: burgiich öfterreichischen Mannesstammes auch die weibliche Nachtommenichait als thronberechtigt anguerkennen, und zwar jene Pringeiffn und beren Rachkommen: ichait, welche nicht nur bas Griberzogthum Cefterreich, fonbern auch Steier= mart, Rarnten und Rrain beitgen und in jenem Gribergogthume boibalten wird. (es beweift bies, bag groatien angefichts einer folchen Eventualität un: abhangig von Ungarn über feine Bufunft verfugen und feinen feiten Unichluß an die weitlichen, mit ihm feit den Türkenfriegen in ftartem Intereffenverbande befindlichen Provinzen, also an die beutschen Gebländer, gesichert haben wollte. Die jolden Beichluß erläuternde Botichait ber Kroaten an bas kaijerliche Softager mußte die Regierung bestimmen, diese Frage selbft in die Sand zu nehmen. und obichon man fich durch die Rroaten in eine Urt Zwangstage veriett fab, jo fand fich die geheime Confereng bennoch bestimmt, Dieje Angelegenheit vor bie Pregburger Palatinalconfereng (Juli 1712) gu bringen und die Unichauung ber ichwierigften Erbproving, Ungarns, zu ergründen. Aber die beguglichen Bedingungen und Begehren bestimmten ben Raifer, Die Cache fallen gu laffen.

Karl VI. entichied sich nun, alle weiteren Umfragen por ber Sand bei Seite ju laffen und - auf Grundlage alterer Sausordnungen - eine Regelung der Thronjolge als Monarch burchzuführen. Um 19. April 1713 murbe in einer Minifterconfereng gu Bien, bei welcher alle Provingforper burch Regierungsmänner vertreten waren, die Berlefung und protocollarifche Aufnahme ber "Sanctio pragmatica über bie Erbfolge bes burchlandtigften Erghaufes Defterreich" vom Raifer verfligt. 3hr Inhalt und Berhaltnig gur Sausordnung vom Jahre 1703 murbe anderorten iffiggirt.

Das faiferliche Cabinet gedachte nun alsbalb ben Weg ber Berhand = lungen mit ben einzelnen Provinzialftanben zu betreten, und zwar junadift mit bem ungarischen Lanbtage icon im Marg 1714. Aber bie hiergegen in ber Ministerconfereng, namentlich vom Grafen Bund, v. Stahremberg vorgebrachten Bebenten bewogen ben Raifer, die Gade volle feche Sabre gang liegen zu laffen.

Mit Sanuar 1720 begegnen wir einer an bie brei Soffangleien und beiben Rathe Desterreich-Italiens und ber Rieberlande gerichteten Regierungsvor= Tage, gemiffermaßen als Motivenbericht zu bem Entwurfe vom Sahre 1713, womit bie Grtfarung verbunden war, ber Raifer wende fich an bie Grande "mit bem vaterlichen Unliegen und milbeften Beiehle, biefe feine Unordnung pflichftichulbigft und bereitwilligft als eine unabanberliche fur alle Bu= funft geltenbe Rorm entgegenzunehmen, als folde landtäglich zu verfündigen und unter allen Umftanben ju befolgen." Bei ber Motivirung wird als 3med ber pragmatijden Canction bie bleibenbe, unauflosbare Berbindung ber Königreiche und Provingen angeführt.

Die Soffangleien gingen zögernd an die Ausschreibung ber bezüglichen Landtage, und diese gaben nun in nachstehender Reihenfolge und Weise ihre bezüglichen Erklärungen ab.

Den Reigen eröffneten 1720, 19. April die Oberöfterreicher; 22. b. M. die Stände des Landes u. d. E.; im Juni (5.—19.) die Kärtner, Steiers märker und Krainer; im August (5.) die Görzers Gradiskaner; im September (9.) die Triester Patrizier; im October (9.) die von Fiume, (16. 17.) die Böhmen und Mährer, (21.) die Schlesier, und im Schlußsmonate (13. Dec.) die Tiroser.

Im Jahre 1721 folgte bas Egerland (23. Juni) und mahrscheinlich im Spätherbste Vorarlberg, Constanz, ber Breisgan und Defterreichisch-Schwaben.

Den 30. Mai 1722 wurde ber Landtag Siebenbürgens barüber schlüssig; um so länger verzog sich der Beschluß der Ungarn im Landtage von 1722—23. Auch in den österr. Niederlanden ging die Kundmachung vom 6. December 1724 nicht ohne Schwierigkeiten vor sich. Den Schluß machte das kaiserl. Patent für die Lombardie (14. März 1725).

Wir wollen nun bas Wesentlichste ber ben lanbschaftlichen ober ständischen Consens zu ber pragmatischen Sanction betreffenden Actenstücke, so weit es bas noch lüdenhafte Material zuläßt, ffizziren.

Beginnen wir mit der deutscherebländischen Gruppe. Ueberall wurde die pragmatische Sanction mit "gebührendem Danke" unbedingt anzgenommen, "da es sich" — wie es der Brirner Stiftsgesandte zum Tiroler Landtage ausdrücklich verzeichnet — "nicht um eine sörmliche Zustimmung, sondern um den reinen Gehorsam im Wege der Gesetzung (purum obsequium per modum legislationis) handle."

Die Erflärung ber Stände Niederöfterreichs, entschloffen gut fein, wenn es ber Raijer bejehlen murbe, einer Erbverbruberung aller Ergfonig= reiche und Länder beigutreten, entstand mit Wiffen unter Ginflugnahme ber Regierung und murbe von biefer als ein Mufter für bie Tertirung anderer Landtagserflärungen hingestellt. In ähnlicher Beife erblickten die Krainer in ber "ungertrennlichen Beisammenhaltung" ber Monarchie eine "von Gott ein= gegebene allerweiseste Unordnung." Die Rärntner sprachen in ihrer furzen Eingabe nur die Erwartung aus, daß die pragmatische Sanction den Landes= privilegien nicht abträglich fein werbe, ebenso bie Steiermärker, indem fie auch auf die fernere Bestätigung ihrer Freiheiten bas Wort lenkten und ben Untrag auf eine Claufel zu Gunften ber immerwährenden Gerrichaft ber fatholijchen Religion ichließlich fallen ließen. In Tirol, allwo man etwas ungehalten war, bag ber Innsbruder Geheime Rath nicht ermächtigt worben fei, "bies hochwichtige öfterreich. Successionsgeset", nicht wie vormals in derlei wichtigen Dingen öfters geschehen, mit ben Ständen "consultando zu berathen", machte in ber ftanbischen Berathungsbeputation ber Pralatenftand bie meiften Schwierigfeiten, wogegen ber Landenhauptmann bemertte, bag "fein Land bas Recht habe, gegen ben Willen eines Berrichers die Succeffions= ordnung zu bestimmen." Endlich ließ man alle Begehren und Buniche fallen

XIX. Buch: Inneres Staatsweien vor u. unter Maria Therefia. 393

und nahm die pragmatiiche Canction an mit ber formellen Bermahrung gut Gunfien ber Landesprivilegien.

Der Raifer nahm fämmiliche Zuftimmungen in beglaubigten Abschrifs ten entgegen und fiellte den einzelnen Ländern turze Empfangsbestätigungen in der Korm von Danksichten aus.

In der böhmischen Ländergruppe machte die Anerkenung der pragmatischen Sanction teinerlei weientliche Schwierigkeiten. Die aussührliche ständische Ertlärung der Böhmen wurde als Motiv der pragmatischen Sanction neben der Unsertrenntlichteit der Erbländer die Bahrung der katholischen Staatsereligion und die Aufrechthaltung des Erbsolgegeseuss von 1348, der Throniagung von 1540, des t. Neveries von 1545 und des Majestätsbriefes von 1627 und fämmtlicher Landestreiheiten, Statuten und Gewohnheiten, worauf schon K. Leopold I. in seiner Disposition vom 12. September 1703 "auch gnäbigst restectirt habe".

Biemlich übereinstimmend lautete auch die Grflarung ber Dahrer.

Jenieit ber Leitha beeilten üch die Sieben bürger, für den 19. Februar 1722 nach Germannnabt auf den Landtag berufen, schon am 30. März d. J. die pragmatische Sanction als "heilsame Anordnung" (ordinatio) "schleunig, flar und sreiwillig mit einstimmiger Erklärung" anzunehmen.

Ungleich länger mahrten bie bezüglichen Berhandlungen auf dem unga= rifden Reichstage, ber vom 20. Juni 1722 bis in's 3abe 1723 tagte. Das meifte Berdienft, die pragmatische Sanction mit Erfolg burchgebracht gu haben, gebührt bem beredten Palatinal-Protonotar Frang Gluba. Das tonigliche Einbernfungeschreiben legte auf bie "Union" mit ben angrengenden Erblanden Gewicht. In ber Ginleitung ju bem Diatalbecrete wird (\$ 4) von Ceiten bes Landtages auf biejes fonigliche Begehren eingegangen; im 1. Artifel jobann gelobt, ftets nur ben als rechtmäßigen Thronfolger in Ungarn anguerfennen, ber es nach ber pragmatischen Sanction in ben übrigen (Erblanden fei und im 2. Urt. (§ 7) ausbrücklich als Borbedingung, daß er römisch-tatholisch und Griberzog von Centerreich fein muffe, hervorgehoben. In beiden Artifeln wird überdies den anderen ungertrennlichen Erbländern die ebenjo unlösliche Einheit "Ungarns, jeiner Theile und ihm verbundenen Reiche und Provinzen" an die Geite gestellt; mit anderen Worten die banernde Berbindung meier Landercomplere, ber beutich : bohmischen Geblande mit bem Erbreiche Ungarn, ausgesprochen. Rach bem § 11 des 2. Art. tritt erft mit bem ganglichen Unsfterben ber weiblichen Erbfolge bas ungarifche 28abl= recht in Kraft.

Der britte Urifel enthält die Unverletzlich feit ber Landesrechte und Freiheiten. Die Kroaten anerkannten in der Folge auf der Warasbiner Generalcongregation vom Tecember 1740 Maria Therefia als Thronerbin auf Grundlage des ungarischen Reichsdecretes (Urt. 1. 2.) an, mit Hinweis darauf, das sie, die Erfien, sichon 1712 für die weibliche Frbjolge Habsburgs eintraten, desgleichen Siebenbürgen im Jahre 1744.

Die Geschichte der pragmatischen Sanction in den Jahren 1712 bis 1724 länt somit nachstebende Ergebnisse festbalten: 1. Die erste bisher befannt gewordene Unregung zu derselben ging (1712) von der kroatischen Ständeschaft aus, welche für alle Fälle eine Sicherung ihrer Zufunft und namentlich die Wahrung ihres Interessenverbandes mit Inneröfterreich suchte. 2. Die ungarische Balatinalconferenz von 1712 verleidete durch allerhand Bedenken und Bedingungen der Regierung die unmittel= bare Inangriffnahme der Erbfolgeangelegenheit. 3. Die Erbfolge= fakung vom 19. Avril 1713 erfcheint als fvontaner Willensact R. Karl's VI., ähnlich wie die Hausordnung vom Jahre 1703 feitens R. Leopold I. 4. Der Bersuch, diese Successionsordnung als Staatsgrundgesetz zunächst ben ungarischen Ständen vorzulegen, wurde 1714 beabsichtigt, aber nicht durchgeführt. 5. In die Jahre 1720—1724 fällt die Anerkennung der pragmatischen Sanction von Seiten aller Länder Ochterreichs. 6. Während bezüglich der deutschen und böhmischen Erbländer feinerlei förm= liche Erklärung der Krone zu Gunften ihrer Rechte und Freiheiten als besondere, vertragsmäßige Gegenleistung vorliegt, ebenso wenig bezüglich Kroatiens und Siebenbürgens an sich, zeigt der Artikel 3 des ungarischen Reichsgesetes von 1722-23 allerdings eine folde ausdrückliche Bestätigung, aber auch nur in der gewöhn= lichen Form eines Diätalartifels, wohl aber betrachten alle Länder die bleibende Anerkennung ihrer verfaffungsmäßigen Rechte und Freibeiten als etwas durch Gesets und Berkommen Verbürgtes. 7. Die pragmatische Sanction wird durch die Anerkennung der Stände in ben Jahren 1720 -1724 ein feierlich anerkanntes Staatsgrundgesetz, bei beffen Unnahme fammtliche Stande die Untheilbarkeit und Zusammengehörigkeit der Länder bes Saufes Desterreich unter der Berrichaft desselben in allen Linien der männlichen und weiblichen Erbfolge nach dem Rechte der Primogenitur betonen. 8. Ebenso wenig als die Krone bei ber Durchführung ber pragmatischen Canction neue Berbindlich= keiten gegen die sie anerkennenden Länder einging, wurde durch dieses Geset eine neue staatsrechtliche Stellung ber Letteren zu einander geschaffen, sondern die thatsächlich vorhandene - in einer unwiderruflichen Successionsordnung formell aus= gesprochen und sanctionirt. Man darf somit weder an eine feit und vermöge ber pragmatischen Sanction ge= schaffene Real= ober Personal=Union Desterreichs benten und ebenso wenig in ihr die verfassungsmäßige Schöpfung eines dualifischen Teiterreichs suchen. 9. Immerhin bildet sie als formelle Festigung der staatsrechtlichen Einheit der historische politischen Grundbestandtheile Testerreichs im Wege einer allen gemeinsamen Successionsordnung — wenngleich nicht als Verkundigung des Einheitsstaates — ein Staatsgrundgeses von epochemachender Bedeutung.

Viteratur ber pragmatiiden Zanction.

Gine richtige Beurtheilung ber pragmatifchen Canction von Gette eines Beitgenoffen finder fich im Pragmat, Archiv, 1. Enick (Frantiurt, Leipzig 1711). Bgl. o. IV. Bd., E. 120-21, insbei, bie Abb. von Bider. mann in Bezug ber Genehs und frausrechtlichen Bedeutung. Außerdem fur Die bobmifchemährischen Ständeverhandlungen: b'Givert, Die Bereinigung der bohmijden Aronlander Bohmen, Mahren und Schleffen zu Ginem Landiage, gu Giner Gentralverwaltung (Brunn 1848); und Ratoniet, Ceske státni práwo (3. 230-247). Kür die froatiich sjiebenbürgiich sungas riichen: Antuljević, Jura regni Croat, Dalm, et Slav. p. II. (über bie Agramer u. Warasbiner Generalcongregation v. 1712 u. 1740); Schuler= Liblon, Siebenb. Rg., 2. 21. 1867, 3. 252-260; 3. 2. B. De Remenn, Comm. hist, jurid, de Jure succedendi S. Domus austria in R. Hung. (Salle 1731); Lakits, De heredit, succed, jure .... (Wien 1809; vgl. d. Kriff in der Salleichen Lit. Rig. v. 3. 1810 u. biejelbe mit Gegenbemert, verieben : Wien 1811): Salan, Adal. az 1723. 1 -3 törv. czikk. keletuczésékez, Beitr. 3. Entnehungsgeichichte bes 1 .- 3. Art. b. Reichstagsgej. v. 1723 (Bubapeft: Szemle, 62. 63. Beit): Luft fandl, Das ungar. Bierreich. Staatsrecht (Wien 1863); Deaf (Gegenichrift), Gin Beitr. 3. ung. Staater. (Ben 1865), und Luftfand I, Abhandl. a. d. öfterr. Staater. (Wien 1866). Gur bie öfterreich. Riederlande: Mémoire sur l'accept, et la publ. de la Pragm. S. de l'emp. Charles VI. aux Pays-Bas (Briffet 1847; Sep. 20. a. b. 20. Bbe. b. Mém. couronnés . . ., p. p. l'acad. Royale de sciences).

#### II. Berwaltungsverhältniffe.

1. Schema des Verwaltungsorganismus der vortherestanischen Zeit nach den drei Hauptgruppen: a) deutsche Erbtänder, b) böhmische Erbtänder, e) die Länder der ungarischen Krone.
2. Die Verwaltungsresorm unter Maria Theresta. 3. Der Staatsrath und seine Wirtsamteit.

Die Staatsverwaltung ber vortheresianischen Zeit läßt in ihrer Entwicklung seit dem Jahre 1526 einerseits die naturgemäße Vielsgliedrigfeit des öfterreichischen Staatswesens, andererseits die einer

Centralifirung entgegenwirkenden Verhältnisse erkennen. Besser als weitläusige Erörterungen dürfte eine schematische Darstellung des Verwaltungsorganismus der drei Ländergruppen mit kurzen Erläuzterungen die Sache veranschaulichen. Wir wollen dabei den Weg von der landschaftlichen Gliederung und Verwaltung zu der Reichsadministration höherer Ordnung, den Hosstellen und Centralbehörden aufsteigend nehmen.

#### A. Deutsche Erbländer.

1. Territoriale und administrative Gliederung der Landschaften.

Seit Maximilian I. treten zwei Hauptgruppen hervor: a) die 5 "niederösterreichischen" Provinzen: Desterreich unter und Desterreich ober der Enns, Steiermark, Kärnten und Krain; dazu die Grafschaft Görz und die istrisch-friaulischen Consinien. b) Obersisterreich: Tirol, Vorarlberg und die Vorlande oder Vorderösterreich.

Seit der Erb=Theilung von 1564 gestaltet sich, auch nach der Wiedervereinigung bleibend, die Bildung dreier Haupt=gruppen: a) Desterreich unter und ober der Enns; b) Juner=österreich (Steiermark, Kärnten, Krain, Görz=Gradiska und die anderen Conssinien.) c) Oberösterreich mit Vorderösterreich.

Sandschaftlicher Cerritorialorganismus mit Rücksicht auf die kirchlichen Sprengel feit 1564—1740.

A. Erzherzogthumer Defterreich u. u. o. b. G.

1. Desterreich u. d. E. 4 Biertel: o. u. u. d. Maunhartsberg, o. u. u. d. Wiener Walbe; Landeshauptstadt und zugleich faisertliche Residenz Wien.
2. Desterreich o. d. E. 4 Viertel: Hausruck, Traun, D.- u. U.-Mühlzviertel (Machtand); zum Hausruckviertel gehörte auch die Gsich, Reuburg. Das Salzkammergut mit 5 landesfürstlichen Märken bildete einen geschlossenen Domänenbezirk, der mit dem Gebiete von Aussie zusammenhing.

Rirchensprengel: Bisthum Passauf au f. De. o. b. G. und einen Theil Unterösterreichs, mit einem Official zu Tuln einem Consistorium und einer Kathebrastirche in Wien; Wiener Neustadt, gestiftet 1470; Wien, Bisthum, gest. 1480, seit 1631 mit Reichssürstentitel der Bischöfe, seit 1723 Erzbisthum, mit einem Domcapitel, gest. 1365; Deutsche Drdens-Commenden und eine Johanniter-Comm. zu Mailberg' im Viertel u. b. Mannhartsberg.

B. Inneröfterreich und die zugehörigen Confinien.

1. Herzogthum Steiermart. "Unterland" mit ben Bierteln: a) "zwischen ber Mur und Drau", b) Borau (Mittelsteier), c) Cilli (ehem. Grafschaft) — "Oberland" mit ben Vierteln: d) Zubenberg (nordwestl. St.), e) Enns und Mürzthal (Nordsteiermart). Bisthumsprengel: Fürstbisthum Sectau (Sber u.

Mittelfteiermart) und Lavant (iväterer Gie Marburg in Unterfieiermart). Deutsch Erbeus. Commenden.

- 2. Herzogeb. Kärnten. Ober: u. Unterland (Villach u. Alageniurt als Bororte, lesteres die Landeshauptstadt). Frem de Besithenclaven: a) Salzsburger (Trzbisthum mit Sive seines Vicedoms in Friesach, b) Bamberger Bisthum mit den Vororten Villach und Wolfsberg. Landesbisthum: Gurk. (Tas Lavantthal geh. zum B. Lavant.)
- 3. Ferzogth. Krain. C., Mittels ober Juners u. U.-Krain (o. windische Mark) mit d. Auerspergischen, landesmittelbaren Gisch. (Votschee (1791 3. e. Lindarberzogthum erhoben). Von den Consinien rechnete man zu Inner-Krain: die (Visch. Möttting (Metlit), Poit (Pinta Planina); die Hauptmannschaften Abelsberg und Wippach (früher görzisch); Ce. Jirvien, u. zw. das Land "am Karin": die (Vrasich. Mitterburg (Pisino) und Köstau (Castua). Die Grasschafterburg destand aus Mitterburg und 12 Baronien, darunter Visinada, Piemonte u. A. Besitzenclaven gestilicher Landstände: a) das Visth. Freising (Vorort: Lat ober Lischosskaft), b) Briren (Leldes), c) Visth. Triest, d) Visth. Piben, e) Deutsch Trdens Commenden. Landesbisthum: Laibach (geit. 1461), "Reichssürstentitel" der B. Kür die (Visich. Mitterburg und Cester reichsischen überhaupt gelten die Sprengel der Visthümer Triest und Piben (Pedena).
- 4. Die Stadigebiete von Erieft und Finme (St. Beit am Pflaumb) jammt der Sauptmannichaft zu Tersaz; beide Rüstenstädte erhielten unter K. Karl VI. Freihafenrecht.
- 5. Die gefürstere (Vrasischaft Görz und Grabista (lestere j. 1516). Grabista im Jahre 1647 als "gefürstete Grasischait" von Görz getrennt und mit ihren 43 CC. für 315,000 Gulben und die böhmische Herrschaft Stedna an ben Sohn Hanns Ulrichs († 1634), des ersten Fürsten im Hause Eggensberg, Hanns Unton, als Leben veräußert. 25. Februar 1717 ftarb bessen 13jähr. Sohn H. Christian als Letter vom Mannesstamme der Eggenberge, und der Rückfall Gradista's vollzog sich.
- 6. Als Confinien ber Grafschaft Görz-Grabista erscheinen: die Hauptmannschaften Tibein (Tuino), Tolmein (1649 vom Gjn. Breuner v. Preiner, später von dem Chi. Goronini erworden) und der Idrianer Boden (i. 18. Jahrh. mit Krain verdunden); andererseits als Stücke von Cesterreich-Friaul—laut des Wormser Vertrages vom 28. April 1521 (j. III. Bd., S. 392—493): Pleß, Aquileja, Porpeto, Sagrado am Jonzo, Gradiscutta, Virco, Oriolassa, Siciliano, Flambrozzo und das als Küstenort und Bollwert wichtige Marnefels (Marano), welches lettere 1542 die Venetianer durch einen verdeckten Handitreich dem Hause Cesterreich entrissen. Desterreichischer Friaul blied ein Jahrhundert lang der Zankapsel zwischen der Signoria und den Habseburgern.

Gleiche Schwierigkeiten machte ber Kirchensprengel biefer Confinien, seitbem die Patriarchen von Aquileja Pfründenträger Venedigs geworden waren und Erzh. Karl II. 1875 ein Erzbiakonat in Görz errichtete, das einen Theil der Gpiskopalgewalt in Seiterreich-Kriaul und in Görz-Gradiska

ausübte, mährend die eigentliche bischöfliche Jurisdiction der päpstliche Nuntius ausübte. Karl hatte (1570) ebenjo wie sein Vater K. Kerdinand I. (1560) die Gründung eines Visthums in Görz angestrebt. 1628 verbot Ferdinand II. dem Klerus sede Verbindung mit Aquileja.

C. Ober= und Borberöfterreich.

- 1. Gefürft. Offch. Tirol. a) Gigentliche Grafichaft; 6 Biertel: Unter-Annthal, Ober-Annthal, Binftgau, Etfchviertel o. Etfchland mit bem Burggrafenamte, Gifatviertel, Bufterthal, bagu bas Biertel ber welfchen Confinien 11. 3. Gebiet v. Roveredo (Stadt-Landbeg.) Nomi, Stein am Callian (Pietra b. C.), Bilgreit (Folgaria), Sanden beim Beutelstein (Ampezzo), Gifch. Arco, Gramens (Grumes), Calbinatich (Calbonaggo) u. A. - b) Das Fürftbis= thum Trient, und zwar als wirkliche ober unmittelbare Bestand: theile beffelben : die Gerichtsbezirte Trient, Civezzano, Bergine, Cavalefe, Bezzano, Stenico, Tione, Bal bi Lebro - gang -; theilmeise: bie Beg. Riva, Male, Cles, Kondo, Mezzolombardo, Condino, Lavis, Cembra, Levico, Nogaredo; als mittelbare (b. i. zur (Braftschaft gerechnete): Die 4 Bicariate Mori, Brentonico, Ala und Avio; Chigola u. Gerravalle; die Trienter Lehen der Grafen Lobron, Thun, Spaur, Trapp u. d. Ab. v. Prato (barunter bie "Grafschaft" Lodrone. Landbisthumer: Rurftbisthum Trient f. o., Burftbisthum Briren, zugleich Reichfürstenthümer (4 Vororte mit 15 (Berichten); auswärtiges Bis= thum: Chur.
- 2. Borariberg. Graficaften: 1. Jelbfirch, 2. Bregenz, 3. Blubenz, 4. Sonnenberg. Bisthumiprengel v. Chur und Conftanz.
- 3. Vorderösterreich (seit dem westfälischen Frieden v. 1648 namhaft verringert). I. Landgrafschaft Breisgau: a) Unterland oder eigentlicher Breisgau, mit Freidurg als Borort; b) oberes Rheinviertel mit den 4 "Waldsstädten" Lausendurg, Rheinselden, Sädingen, Waldshut. II. Schwäbisch Desterreich; Grafschaften: a) Burgau; h) Rellendurg; c) N. n. D. Hohenderg, d) Thengen (s. 1542); e) die obere und untere Laudvogtei Schwaben; f) die Donaustädte: Mundertingen, Waldsee, Sulgau, Rieblingen, Mergen; g) die Orte am Bodensee: Constanz (s. 1548), Steckborn, Ratolszell, Scheskingen, Uch, Ehingen, Beringen.

Seit 1512 gehörten die Habsburger als Besitzer der österreich. Erbländer als Erster Stand, zugleich als Kreisausschreiber, Fürsten, Directoren und Kriegsoberste in den österreichischen Reichstreis, dem noch 5 andere "Stände" angehörten, und zwar: 1. das Fürstenthum Trient; 2. das F.B. Briren; 3. der Teutsche Orden wegen seiner Balleien "Etsch am Gebirge" (Tirol mit 5 Commenden) und "Sesterreich", d. i. in den 5 niederösterr. Propinzen, allwo er 10 Commenden besaß; 4. der Fürst von Dietrichstein als Besitzer der Gerrschaft Trasp (Taraspo); u. 5. das Bisth. Chur.

Die Bestitungen bieser 5 Stände machten zusammen 175 Onabratmeilen, die des Hause Beiterreich 2025 Quadratmeilen (1154 Quadratmyriameter) aus.

Die territorialgeschichtlich = abministrativen Uende= rungen in den Tagen Maria Theresia's betreffen in kirch=

licher Begiehung die bei dem Papit Benedift XIV. 6. Juli 1751 durchgesette Gründung des Gorger Ergbisthums (18. April 1752) (300 Jahre feit dem Aufhören der weltlichen Macht des Patriarchates von Mauileja) als Metropole für die füdlichen Confinien; Sudtirol und die Lombarder. 3hm wurden als Suffraganbisthumer: Trieft, Biben, Trient, Como, Mantua zugewiesen. Alle übrigen Rircheniprengel der 5 niedersösterreichischen Provinzen und Briren in Tirol standen wie früher unter Salzburg, sodann, abgeiehen von der bereits a. a. D. erwähnten Erwerbung des Inn= viertels (1779), die Bildung des österreichischen Litorales, die Bergrößerung Vorarlbergs durch die Grafschaft Hohenems (1759) und Vorderösterreichs durch die Grafschaft Falkenstein (schon 1735 eingeleitet, 1765 durchgeführt, von ihr führte Joseph II. feinen bekannten Incognito-Titel) und ber Land vogtei Ortenau (1771). 3m Jahre 1759 verfaufte bas Bochstift Bamberg seinen ganzen ziemlich verfallenen Besitzstand in Kärnten an das Haus Desterreich.

In Bezug der Grengverhältniffe gwijchen Desterreich, Steiermart und Arain einerseits, Ungarns andererseits ichleppten sich streitige Ansprüche noch über die Zeit Maria Theresia's hinaus. Desterreichs Stände behaupteten ein unter R. Friedrich III. erworbenes Besitrecht auf die Grenzorte und Bezirfe von Gifenstadt, Guns, Forchtenftein, Hornftein und Bernftein. Zwischen Steiermark und Ungarn wurde wohl 1755 eine Grenzreaulirung vorgenommen, und zwar an der Mur (linea Theresiana), aber es blieb noch strittiges Gebiet (auch in Kroatien) übrig. Der Sichelburger oder Schumberker District wurde bis 1746 zu Krain gerechnet, bann aber dem Sluiner Bezirfe der Therefianischen Militärgrenze guge= fchlagen.

Literatur für bas territorial:abminifrativ Wefchichtliche. Abgesehen von ber oben angef. Lit. (Lunia's Sauptregifter über bas Teutsche Reichsarchiv fammt Contin. u. Spicilegia, 24 Bbe. [Leipzig 1722], die Pars spec. VI., cont. I. u. VII., behandelt die beutsch-öfterr. Provingen und die hier begüterten Sochstifte), bas große Sammelwert von 3. 3. Mojer, Neues Teutsches Staatsrecht (21 Werte mit 3 Bon. Buf.), Stuttg. 1761-1775 ff. (Registerband). Borgugsweise aber Butter, Grundrig ber Staatsveranderungen Des Teutichen Reichs (Göttingen 1753, 7. Aufl. 1795) und fein bijt. politijches Sandbuch von ben bejonderen Deutschen Staaten (1. Ih. Göttingen 1758, behandelt neben Bagern und ber Pfal; vorzugsweise Cefterreich); de Luca, Siftor. ftatift. Lejebuch (Wien 1798, gute Neberficht E. 11 f.); S. Berghaus, Deutschland vor hundert Jahren (3 Bde. in 5 Abth. Leipzig 1859 f.), I., 1. (ein fehr brauchbares Gefammtbilb).

J. Ph. Weber, Abh. über die Grenzverh. in den Beitr. 3. Landeskunde Desterr. n. d. E., I.; Bibermann's Abh. über die Grenze zwischen Ungarn n. Steiermart in den Beitr. 3. f. steierm. Gesch., 11. Jahrg. (Graz 1874); Vonend und Heller, Ueber die Herrschaft des ehem. Hochst. Bamberg in Kärnten (Hormayr's Arch. 1826, 1827 und Desterr. Arch. 1832, Urkundenblatt Ar. II. III.). — Ueber das österr. Inrien die Abh. in dem Journale Istria, 1846, Ar. 37, 40, 1849, Ar. 29. Vgl. Battaglia, Intorno alle condizioni dell' Istria nella seconda metà del secolo XVIII., edda. 1847, Ar. 44. — Ueber die territ. Verh. Tirols die v. 1858—1866 ersch. Spec.-Schristenverz. v. Huber im Archiv s. G. Tirols, I. III. Jahrg.; insbes. J. Durig, Ueber die staatsrechtl. Bezieh. des ital. Landestheiles v. Tirol zu Deutschland u. Tirol (Innsbruck 1864; gegen den Welschistere Prato). Ferner: Der deutsche Anstheil des Bisth. Trient (top.-shist.-archäol.), 1. Lies. 1866, Briren; das Hauptwerk: Bibermann, Die Italiener im tirolischen Provinzialverbande (Innsbruck 1874). Bergmann, Die Italiener im tirolischen Provinzialverbande (Innsbruck 1874).

2. Der landesfürstliche und ständische Verwaltungs= organismus der deutschen Erbländer Desterreichs.

Der landesfürstliche und ständische Verwaltungsorganismus der deutschröchen Ländergruppe in der vortheresianischen Epoche bietet folgendes allgemeine Schema, entsprechend der Gliederung Habsburg-Desterreichs in drei territoriale und administrative Gebiete, neben übereinstimmenden Grundzügen landschaftliche Bestonderheiten.

In aufsteigender Ordnung läßt sich folgende Stufenreihe der politisch-judiciellen und Cameral-Behörden andeuten:

- a) politisch = judicielle Behörden.
- 1. Die Dorfgemeinde.
- 2. Die weltlichen und geistlichen Grundherrschaften als patrimoniale Obrigkeiten. Die Gemeindeverwaltung und das Gerichtswesen der landesfürstlichen Städte. Die besonderen Gerichte, wie z. B. Berge, Wassere, Handelse und Gewerbegerichte (Hande der Handgrafenämter), die Jurisdiction bestimmter privielegirter Körperschaften und die geistlichen Gerichte.
- 3. Die Land= und Banngerichte, unmittelbar von der landesfürstlichen Gewalt durch ihre Amtleute (Pfleger, Bannrichter) verwaltet oder abeligen Grundherren als Lehen verliehen (privilegirte Landgerichte).
- 4. Die Landeshauptmannschaften und Verordnetenscollegien und das ständische Landrecht; Landmarschallgericht. Lehensgericht. Der Landesprofoß. Die Landesvicedome oder

Landesverweier. — Die landesfürftlichen Hauptleute, Unwälte oder Sondici in den Freiftädten, wie Trieft und Finme.

- 5. Die Regierungen (Regimente) der einzelnen Länders gruppen und die Hofrechte (Hoftaidinge).
  - 6. Die "gebeimen Stellen" oder Webeimraths : Collegien.
- 7. Die Hoffanzleien (curia) mit dem Sibe zu Wien. Solder gab es vor Karl VI. drei: die niederöfterreichische Hoffanzlei für das Erzherzogthum Cesterreich ober und unter der Enns, mit dem Sibe in Wien und einem Hoffanzler an der Spiße; die inneröfterreichische für die betressende Ländergruppe und die oberöfterreichische für Tirol, Borarlberg und Vorderösterreich, welche beide seit der Wiedervereinigung der drei Ländergruppen (1619—1665) je einen Hofrath als ersten Beamten an der Spiße hatten. Karl VI. zog diese drei Hoffanzleien in Eine centrale Hoff anzlei der öfterreichischen Erblande zusamenn und fam dadurch wieder auf den Stand der Dinge unter seinem Uhnherrn Ferdinand I. zurück. Hofsehensgericht, Hofmarschallgericht.

Als besondere oder Ausnahmsgerichte haben: geist= liche, akademische (Universitäts=) Militärgerichte, Berg=, Wasser=, Handels=, Schieds=Gerichte, Judengerichte . . . . zu gelten.

- b) Cameralbehörden:
- 1. Die örtlichen Mauth-, Zoll- und Geschäftsämter mit ihrem Dienstpersonale ("Mauthknechte", "Zöllner", "Ueberreiter" . . . .). 2. Die landessürstlichen Rentämter; Münz-, Berg-, Wald- und
- 2. Die landesfürstlichen Rentämter; Münz-, Berg-, Wald- und Kellermeister, Salinenamtleute u. s. w. Die landschaftlich-ständischen Steuer- und Gefällseinnehmer.
  - 3. Die Hof= und Landeskammern und Kammerprocuraturen.
- 4. Die Wiener Hoffammer, oder der sogenannte Hof= fammerrath, welche Centralbehörde wir noch später erwähnen werden.

Wir muffen im Kurzen ber besonderen Verhältnisse gebenken, welche sich während der Zeit der Treitheilung der öfterereichischen Erbländer (1564—1619, beziehungsweise, was Tirol betrifft, bis 1665) in der inners und oberösterreichischen Ländergruppe entwickelten.

Unter der obersten Regierung oder "geheimen Stelle" (Repräsentation und Kammer) Innerösterreich 3 zu Graz (curia Graecensis), welche — nach einer officiellen Luelle dem sog. "Stylus curiae Graecensis" — auß "Trbinari-Repräsentanten" der Länder Steiermarf (3), Kärnten (2), Krain (2), (Sörz (1) und einigen "Rechtskundigen" zusammengesetzt war und einen Statthalter und Wicenatthalter an ihrer Spite hatte, "auf die Consinen, sonderlich gegen den

Benedigern, die ohne Unterlaß sowohl in Friaull alß zu Triest und an Märnerischen Confinien eingreifen, achtzuhaben, daher auch mit kanserlichem Residenten in Benedig zu correspondiren" — bemüßigt erscheint, standen a) die Landeshauptmannschaften in Steier, Kärnten, Krain, Görz, — die Hauptmannschaften zu Triest und Fiume, zu Aquileja und an der Flitzcher Klause; b) die Landesverweser und Landschrannen, die Landesvicedome, der Kellermeister in Steiermark und der oberste Bergmeister in Kärnten.

Die Stellung Innerösterreichs zur windisch froatischen Grenzverstheidigung machte auch seit 1564 die Schöpfung eines innerösterreichischen Hoffriegerathes nothwendig, der eine Filiale des Wiener war und später aufhörte.

In Sberösterreich haben wir unter Erzh. Ferdinand von Tirol Ende bes 16. Jahrhunderts das oberösterreichsische "Geheimrathscollegium" als oberne landesfürstliche Behörde ausgebildet, die seit 1665 immer mehr zu einer bloßen Mittelbehörde zwischen den Tiroler Landesstellen und dem Wiener Hose gedieh. Unter Karl VI. wurde die Selbständigseit diese Junsbrucker Geheimrathsecollegiums wieder hergestellt. Es zählte unter ihm (1736) 27 Geheimräthe. Die "Regierung" oder das Regiment stand unter der besoldeten Geschäftsleitung eines Präsidenten, eines Vicepräsidenten, eines Vicefanzlers und zählte acht Räthe der landschaftlichen Gerrens, zwölf Räthe der Ritter-Bank, von denen Erstere je 1000, Letztere je 1200 Gulben Gehalt bezogen. Seit 1573 bestand in Tirol auch ein Hofrath, der dann einging und ebenso zeitweisig ein für die Landesvertheibigung bestimmter Hoffriegsrath, der dann auch ausgörte.\*)

Vorderöfterreich mit Tirol-Vorarlberg ober Sberöfterreich im politisch= administrativen Verbande hatte die unter Marimitian I. zu Ensisheim bestellte Landesregierung (Regiment), später in Freiburg. (Lgl. die theresianische Ver= waltungsresorm.)

# 3. Die landschaftliche ober landständische Verfassung ber beutschen Erbländer.

Die gemeinsamen Grundzüge der landschaftlichen oder landsftändischen Verfassung zeigen die politisch privilegirten Stände als "landtagsfähig" in vier, beziehungsweise drei Körperschaften,

<sup>\*)</sup> Literatur. Außer der oben bereits anges. allgem. u. provinzialgesch. Lit. vgl. s. die österr. Verwaltungsverhältnisse: Derleitner, Beiträge z. Gesch. des dreisigiähr. Krieges mit besonderer Verücksichtigung des österr. Finanz- und Kriegeswesens; die so. Staatsschematismen, seit 1637 zeitweilig ersch.; Nit. Veckmann, Idea juris statutarii et consuetudinarii Styriaci et Austriaci u. s. w., Graecii 1688 (ein auch sür das Weitere sehr branchdares Nachschlagewert); Kuchelbecker, Allerneueste Nachr. v. röm. kaiserl. Hose u. s. w. (Hannover 1732); Zahn's Darstellung im 9. Bändchen der österr. Geschichte s. Volk: Die Zeiten Leopold's I. von 1658—1700 (derselbe benützte Handschr. des Joanneums s. Landschreids u. Krchivs d. Steiermark u. der Grazer Univ. Vibl. [Nr. 33—39:

"Bänke", der Landesvertretung oder der sogenannten "gemeinen Landsschaft" gegliedert und zwar in Prälaten, in Herren, Ritter (und früher auch "Anechte", das ist niederer oder Tienstadel) und in den landessfürstlichen Bürgerstand, denen in Tirol sich auch noch die Berstretung der nach Thälern und Gerichten gegliederten Bauernschaft als "vierter" Stand zugesellt.

Was nun die landschaftlichen Verfassungs-Verhältnisse vor Maria Theresia im Einzelnen betrisst, so gestattet der enge Raum dieser Stizze es nicht, die bezüglichen Taten Land für Land genau und erschöpfend zu geben. Wir wollen nur einzelne charafteristische Momente herausgreisen.

Im Lande Desterreich unter der Enns, allwo wir im 17. Jahrhunderte an 1500 Dörfer, 600 Schlösser und Abelsige, 114 Stifter und Klöster mit etwa 3700 geistlichen Personen (Wien gab da den Ausschlag), darunter 26 landtagsfähige Aebte und Prödste, überdies 15 landessürstliche Städte und 4 solche Märkte mit Sig und Stimme auf den Landtagen in Anschlag bringen können, mußten die Landtage immer mehr ein hocharistokratisches und loyales Gepräge erhalten, seitdem die protestantische Autonomistenpartei, im Zeitensturme dahingesegt, von einem zahlreichen fremdbürtigen, in Hossämtern und Regierungsbehörden unterbrachten und mit dem Indigenate ausgestatteten Abel ersett worden war. Die 15 Stimmen der Städtecurie, welche zur Hälfte Vien allein führte, konnten da nicht sonderlich zur Geltung kommen, eine Erscheinung, die sich in allen deutschen Erbländern zeigt und auch in der Nachbarsichaft zu Tage tritt.

Der geistliche Stand ist nicht nur hier, sondern überall ziemlich start vertreten, benn die Prälatenbank zählt in Ober-Oesterreich 13 Aebte und Pröbste (neben 7 landtagssähigen Städten); in Steiermark 11 landständische Prälaten, ebenso viel in Krain; verhältnißmäßig zahlreich ist auch in Karnten die geistliche Ständeschaft.

Sehr beachtenswerth ist die zeitweise Wandlung der numerischen Ständeverhältnisse in Tirol.

Bergleicht man bie Jahre 1531, 1596, 1663 und 1720 in dieser Beziehung unter einander, so haben wir in dem erstgenannten Jahre 17 Prälaten, an 146 Abelige, 7 Städte mit einem landesfürftlichen Markte und 63 Gerichte ber Bauernschaft; Alles in 9 Gruppen getheilt, in denen Bauerns und Bürgerstand

Stylus curiae Graecensis a. d. 17. Jahrh.], welche von mir auch eingesehen wurden); Bibermann, Gesch. ber landessürftlichen Behörden in und für Tirol v. 1490—1749 (Innsbruck 1867, Sep.-Abdr. a. d. Arch. s. Gesch. Tirols).

burch Hochtlerus und Abel unterbrochen erscheinen. Es bebeutet dies den Sieg der privilegirten Ständegewalten gegenüber dem gemeinen Manne, dem Bauern, welcher z. B. im dewegten Jahre 1525 den Junsdrucker Landtag volfftändig beherrschte und über eine compacte Vertretermasse versügte. Im zweitsgenannten Jahre haben wir 17 Prälaten, an 230 Abelige, 12 Städte, 1 Markt und 76 Gerichte und "Probsteien" (d. i. Doripssegschaften); 1663 erscheinen 17 Prälaten, an 352 Abelige, 12 Städte und 1 Markt und 85 Gerichte und Probsteien, während im Jahre 1720 17 Prälaten, 207 Abelige, 10 Städte, 1 Markt und 84 Gerichte in der Landtassel-Martisel austauchen. Der Prälatenstand zeigt also eine augenfällige Stätigkeit; Gleiches ist bei den Städten der Fall.

Tagegen schwindet von 1663—1720 der alte, immatrikulirte Abel in namhafter Weise, während die Gerichte, wenngleich nicht bedeutend in der Zahl, dennoch in der Gruppenbildung wechseln. Ueberhaupt zeigt sich aber das Ungenügende der Interessenvertretung darin, daß der immatrikulirte Prälatensund Abelsstand von den jüngeren, nichtimmatrikulirten Klöstern und von dem nichtimmatrikulirten Abel an Bedeutung vielsach überholt war, andererseits manche Gerichtss und Städtegruppen nur durch ihre Herren vertreten bleiben.

Dies war besonders auffällig bei den Trienter (Votteshausleuten, den Bewohnern von ungefähr 67 Quadratmeilen Landes, desgleichen bei den Brirner hintersassen auf einem Flächenraume von 17 Quadratmeilen der Fall. Ihre beiderseitigen Vertreter waren die beiden Bischöfe und Capitel.

In der Organisation der Landesvertretung spielen eine immer bedeutendere Rolle die ständigen, mit bedeutenden Jahressgehalten verschenen Geschäftsträger, der Landschaften, oder die sogenannten Levordneten=Collegien. Bon ihnen zu unterscheiden sind die früher als die Verordneten auftauchenden und dann neben ihnen in Wirksamkeit beharrenden, von Fall zu Fall gewählten oder periodisch tagenden Ausschüfse der Provinzialstände.

Solche Vertreter dienten auch zur Beschickung der sogenannten Ansschußlandtage einer ganzen Provinzengruppe oder die Generalausschußlandtage mehrerer solcher Gruppen, wie sie insbesondere in den Tagen Ferdinand's I. (1526—1564) durch die Geld- und Truppenbedürsnisse der Regierung angesichts der Türkengefahr oder dringlicher Erledigung anderer gemeinsamer Bedürsnisse herbeigesührt wurden und schon in der Schlußzeit des Mittelalters, in den Tagen K. Friedrich's III. († 1493), vorzugsweise aber in der Uebergangsepoche zur Neuzeit, unter Maximilian I., auftauchen, wie wir anderorten bereits anzudeuten Gelegenheit fanden.

Junachst begegnen uns die gemeinsamen Ausschußlandtage ein = zelner Ländergruppen: in Innerösterreich, allwo sich Steier= märfer, Kärntner und Krainer gemeinsam berathen, z. B. 1525 (August) zu Wolfsberg in Kärnten, 1530 (März) zu Windischgraz,

1538 zu Pettau, 1555 - 56 zu Cilli. Die Ausschüsse aller fünf "niederösterreichischen" Lande erscheinen beispielsweise auf Ausschußlandtagen 3u 2Sien (1525, 1537, 1542, 1543, 1544, 1547, 1556, 1559); gu Lin; (1529, 1530, 1531) ju Ctabt Steier (1547).

Bu Ling versammelten fich aber im Commer 1529 und im Frühjahre 1530 auch die Ausschüffe der "oberösterreichischen" Lande; ebenso wie 1533 zu Innsbruck die Ausschüffe aller nieder= österreichischen Provinzen, so daß allda Generalausschußtage jämmtlicher deutscheöftervreichischer Lande statthatten. Da die Böhmen fich weigerten, ihre Abgeordneten oder Ausschüffe nach Ling zu ent= fenden, jo veranstaltete Gerdinand I. gleichzeitig die Budweifer Zujammenkunft der Ausschüffe Bohmens, Mahrens, Schlesiens und der beiden Laufit, also sämmtlicher Länder der böhmischen Krone, die mit den Linger Abgeordneten sich in Correspondenz setzten. 3m Bahre 1541 versammelten sich an dem königlichen Hoflager die Sendboten aller deutschen Erbländer und auch der böhmischen Provingen, und 1541 und 1542 finden wir in Brag die Deutsch-Defter= reicher und auch die Ungarn vertreten, doch verhandelten sie und die Ausschüffe Tirols für sich — außerhalb der eigentlichen Berathungen — mit den Ausschüffen der anderen Länder. Das wieder= holte sich zu Prag im Jahre 1544 und 1547. Im Jahre 1559 ericheinen die Ausschüffe der Innerösterreicher am königlichen Hoflager in Wien und Prefiburg.

Die Auftheilung der deutschen Erblande in drei Gruppen beschränkte auch das Wejen und Wirken ständischer Berathungen auf engere Grenzen, und in der Epoche des entscheidenden Kampfes beider Gewalten, der landesfürstlichen und ftändischen, mußte es im Bestreben ber Ersteren liegen, dem Zusammentreten und Zusammenwirken der Stände entgegen zu arbeiten, oder wie es bei dem Linger General= ausschußtage vom Jahre 1614 der Fall war, die von ihr selbst einberufenen Abgeordneten für bloße Regierungszwecke zu gewinnen.

Die Gesammtvertretung ber deutschen und böhmischen Erbländer wurde jedoch auch durch ein anderes Moment gefördert. Es lag in dem begreiflichen Streben der beiderseitigen Provinzialförper, bei Belaftung mit Auflagen nicht überburdet zu werden und daher einen möglichst billigen und stetigen Dasiftab für die Feststellung ber bezüglichen Beitragsquote burch lebereinkunfte zu erzielen. Unter Maximilian II. mochte sich die Quote der böhmischen Ländergruppe zu der der beutschen Erbländer wie 3:25 verhalten, 1655 waren jene mit 10, diese mit 8 Theilen der Steuerforderung bedacht; 1679-1682 famen 282 Quoten-Cinheiten ber böhmischen

auf 150 ber beutschen Erbländer. Besonders mußte aber die finanzielle Interesseneinigung und Steuergemeinschaft beider Ländergruppen durch die seit 1714 unter K. Karl VI. von der Krone durchgesetzten Decennalrecesse gewinnen, das ist durch jenen Borgang, welcher die landtägliche "Berwilligung" der festgestellten Steuer gleich für 10 nacheinandersolgende Jahre in vorhinein herbeisührte. Die beiderseitigen Ständesörper der deutschen und böhmischen Erbländer erscheinen da durch Delegationen vertreten.

Nach dem Siege der Monarchie unter Ferdinand II. erhalten die Landtage der 5 niederösterreichischen Provinzen immer mehr den Charafter regelrechter ceremonieller Versammlungen wie die Erbhulzbigungslandtage und periodisch wirfende Verwaltungsformen. Die Landesösonomie im weitesten Sinne und die Landesverztheidigung werden ihr ausschließliches Bereich, und obschon die Stände noch das wichtige Recht der Geldz und Truppenbewilligung besitzen, die "Schnur zum Säckel" halten, so handelt es sich nicht mehr um das ob, sondern nur mehr um das wie viel und wie der Bewilligung. Dies tritt in der unmittelbar vortheresianischen Zeit, unter Karl VI. am schärfsten zu Tage, da es, wie oben erwähnt, die Krone schon dahin gebracht hatte, die Stände zu Steuerverwilligungen gleich auf zehn Jahre hinaus (Decennalrecesse) zu verhalten.

Es fehlt auch jett nicht an Wünschen und Beschwerben der Landschaften, im Geldpunkte an oft hartnäckigen Kämpsen mit der Regierung, welche in langathmigen Repliken, Dupliken, Tripliken, Duadrupliken u. s. w. verlausen, aber mit den einstigen polistischen Principienkämpsen ist es vorbei, die Stände haben

sich der Monarchie fügen gelernt.

Je mehr die extensive politische Bedeutung des Ständewesens sich verringert, desto intensiver mußte seine landes = ökonomische Wirksamkeit sich gestalten; denn die Bedürfnisse derselben wachsen mit den allgemeinen der fortschreitenden Zeit. Dies spiegelt sich auch in dem stets sich vergrößernden Umtskörper (Landesofsiciere) der ständischen Landesvertretung, die um so kostspieliger wird, je mehr die Besoldung auch der höchsten Nemter zur Regel sich gestaltet.

So haben wir beispielsweise in der Steiermark unter Erzherzog Karl (1579) als besoldete Beamte: den als Stellvertreter des Landeshauptmannes aufzusassischen Landesverweser (200 Kfd. Pfennige), den Präsidenten der Verordneten und die (3-5) Verordneten selbst (erst nach dem Jahre 1527 anstauchend, mit je 400 Pfd. Pf.), während die Ausschüffe nach dem vorübergehenden Versuche

pon 1561 unbefolder blieben. Das wichtigfte Glement der landichaitlichen Bermaltung, das landichaitliche Zecretariat ider frubere Landichreiber, bis 1576 ein einziger Beamter, umfaßt 1579 brei Perjonen, die fich bann als Theriecretar und Secretare untericheiben mußten (mit 350 Bio. Bi. Beiolbung), benen Die "Ranglei Bermandten" mit dem Regiftrator an der Epige (150 Bib. Bi. jur Ceite fanden. In Rrain gab es feit 1657 einen "verlegspecretar" für die miluarijden Angelegenheiten. Sober gestellt mar die Geelt des land: ichaitliden Finangwejens, ber General Ginnehmer (mit 500 Bib. Bi. Bei.), bem ein Ginnehmeramis Gegenichreiber (mit 120 Bib. Bi. Bei.) jugeordnet ericheint. Die Rechnungsführung bejorgte ber Buchhalter (mit 350 Pib. Bi. Bei.) mit ben Rechnungsbeamten ("Raith Tffizieren" mit 120 Bib. Pi.). 3m Jahre 1726, wo wir dem Landesverweier nicht mehr begegnen, bagegen einem Beamten bes Landeshaupmannes, bem Landeshauptmann Regiftrator, gab es im Gangen an 40 landichaftliche, bejoldete Beamten mit einem Gejammigehalte von mehr als 24,000 (Sulden, unter welchen die höchnen Beioldungen der Landes: hauptmann (5300 Gulden), die Berordneten (je 2000 Gulden) und der General: Ginnehmer (2000 Galben) innehatten. Reben ben "Landesoffizieren" gab es auch landichaftlich nändische "Beftallte" und "Grercitienmeiner", 3. B. Jang, recht und Sprachmeister, im Jahre 1624 ichon auch einen landichaftlichen "Yautenisten" (Mufitlehrer) und einen "Ballmeifter". Giner ber wichtigften Benalten war ber jeit 1576 ftanbig gewordene Lanbesphnjifus ober Magister sanitatis, wie dies mit ber machsenben Thatigfeit, ber furchtbaren Seuche und ihrer "Infection" zu begegnen, zusammenhing.

Landichaftlichen Aerzten begegnen wir ichon seit ber Epoche Berzbinand's 1. 3m 17. Jahrhunderte erscheinen als Vertreter bes landichaitlichen Sanitätswesens 3. B. in Krain die Protomedici.

Zum Schluß möge die furze Andentung Plat sinden, daß die aus dem mittelalterlichen Verhältniß der Landes und Hosministerialität hervorgegangenen Erblandesämter als erbliche Würden beworzugter Abelsfamilien: wie des Landes, Erdshosmeister, Marsichalls, Kämmerer, Truchseß, Mundschenksunt, zu welchen bald das Jägermeister, Falknermeistersunt, später das Silberkämmerer, Vorsichneidersumt u. a. traten, ihre rein ceremoniellen Functionen, z. B. bei der Erbhuldigung, auch weiterhin versehen.

Her in auch der Ort der Gestaltung des Communalwesens oder Verfassung und Verwaltung der lande siürstlichen Städte der deutsch-erbländischen Gruppe zu gedenken. Wir mählen als Beispiel das bedeutendste Gemeinwesen — Wien, die Landeshauptstadt und schon in den letzten Decennien der Regierung Ferdinand's I., besonders aber seit Ferdinand II. und seinen Rachfolgern die Residenz- und Kaiserstadt an der Donau.

Die Grundlage des Wiener Stadtwesens der Epoche seit 1526 bis über die Zeiten Maria Theresia's hinaus bildet die wichtige

"Stadtordnung Ferdinand's I. vom 12. März 1526, beren Bestätigungen wir in den Jahren 1578, 1621 und 1657 begegnen. Sie zeigt in Allem und Jedem die bevormundende Wirksamsteit der Herrschergewalt. Zunächst sinden wir darin jene Artikel mittelalterlicher Privilegien (z. B. das von 1340) aufgeshoben, welche als "unzeitgemäß" den neuen Verhältnissen weichen nußten.

Die "Regierung" ber Stadt liegt in ben Sanden bes inneren Rathes (Stadtrathes) von 24 und in benen bes auferen Rathes von 76 Berfonen. bie burch schriftliche Wahl sich alljährlich wechselseitig ergangen. Diese Wahl aber liefert als Ergebniß nur einen Borichtag von brei Personen, aus benen ber Regent Gine als gewählt bestimmt ober erneunt. Alle brei Tahre icheidet ein Theil des inneren Rathes aus, um in den aukeren zu treten und von diesem aus ergängt zu werden. - Den Stadtrath überwacht ber vom Landesfürften ernannte und besoldete Anwalt (syndicus), indem er, ohne Stimme in demselben, Die Beschlüsse überwacht, bagegen Proteste erhebt und eine Urt Ordnungspolizei übt. - Der Stadtrichter, mit bem Blutbanne ausgerüftet, ift vom Landes: fürsten abhängig und berechtigt, aber nicht verpflichtet, Sitz und Stimme im Stadtrathe zu führen. Zwölf befoldete Mitglieder bes Stadtrathes bilben, bem Landesfürsten eidlich verpflichtet, unter seinem Borfite bas Stadtgericht. (27. Juli 1566 murbe bas ftabtifche Schrannengericht nen organifirt und im gleichen Jahre eine Grundbuchsordnung für Wien erlaffen, beren bereits 1526 Erwähnung geschieht.)

Die eigentliche Communalverwaltung führt ber Bürgermeister, an ber Spihe des inneren und änßeren Rathes, und mit den Stadtbeamten: Stadtschreiber, Kämmerer und Unterkämmerer (für das Geldwesen), Spitalmeister, Brückengegenschreiber, Kirchenmeister, Berwalter des Pikgrimthauses, mit den "Raith"personen (Rechnungspersonale), Stenerbeamten, Viertelmeistern und dem Grundbuchsbeamten. Der Kreis der städtischen Setonomie und Polizei erweitert sich immer mehr, und mächtig entwickelt sich die Stadt in Bevölkerung, Gewerbe und Handel; die noch im ganzen 16. Jahrhundert vorhandene große Masse abeliger und geistlicher Freigründe, Freishünser (Höse) mit eigenen Herrschaftsgerechtsamen verringert sich im 17. und 18. Jahrhundert durch Ankauf und Ginlösung zum Vortheile des Gemeindewesens.

Als zweites Beispiel möge die Seestadt Triest, eine privilegirte Commune mit bedeutendem Territorialbesitze, angeführt werden. Nachsem Triest seine im Jahre 1509 von den Venetianern mit Beschlag belegten Rechtsurkunden oder Statute zurückerlangt hatte (1522), begann unter der neu besestigten Herrschaft Desterreichs eine Uebersgangsepoche zu neuen Formen städtischen Gemeinwesens.

Das Statut vom Jahre 1556 eröffnet als Satzung bes herrschers bie Zeit, in welcher die alte patrigische Gigengesetzebung (Autonomie) schwindet und

bloß die gemeinbürgerliche Selbüverwaltung (Antopolitie) sich behanptet. Das Reformnaum Gezberzog Rari's zeigt den Rath (consiglio) der Geicklechter von 224 Mitgliedern, die er im Jahre 1550 zählte, durch ungünüige Verhältnisse, bürgerliche Zwietracht, Seuche und Nothlagen auf 80 Röpie zwammengeichmolzen, doch bebt er sich dann wieder auf 160 und ipäter bis 220 Mitglieder. 1643 kult er dann neuerdings auf 160 herab, um jeit 1660 in winer Stärte wieder zuzunehmen. Inzwischen erfolgten nämlich zahlreiche Gooptationen des Patriziates durch neapolitanische Adelsiamitien, die sich hier ansiedelten (z. B. die Capuano, Galo, Bottoni, Conti, Prigido u. a.). Ginen wichtigen Lebensabichnitt Triens eröfinet das Jahr 1725, in welchem Karl VI. Triest gleichwie Finme als Freihäsen ertlärte. Die Gintlusunahme der Regierung, welche sich beispielsweise in dem Mandat Ferdinand's II. vom 14. April 1612 in Bezug der städtischen Gerichtsbarfeit äußert, zeigt sich 1732 in der Resorm der Stadtbehörden, sördert aber auch das materielle Aufblischen der Stadt.

Literatur. Außer ber bereits im Allg. angej. vgl. noch fur Cefter: reich: Euttinger (von Thurnhoi), Consuetudines austriacae (Mürnberg 1718); Riniterwalder, Practicarum observationum ad consuetudines archiduc. Austriae . . . (Zalzburg 1719- 32, 3 Bbe.); für Steiermart: v. Raldberg, Uriprung und Berjaffung ber Stände Steiermarts (Gef. 2Berte, 5. Bb., Wien 1816); Muchar, Aeltere Inftintionen in Grag (Steierm. Richr. 1845, I. Beiti; Rummel, Die lanbichaitlichen Ausgabenbücher als fieierm. Weichichtsquelle (Beitr. 3. t. fieierm. Weich. C. 1877); für Tirol: 3. Egger, Die Entwicklung ber alttirolijchen Landichaft (Innsbrucker Gymn.-Progr. 1876); für Wien: hormanr und die rechtse und culturgeich. Lit., 3. B. Echlager's Stiggen; insbej. Zomajchet, im I. 2de. ber I. Abth. ber Geichichtsquellen ber Ctabt Wien, a. a. D; für Erieft: Die Chronifen v. Scuffa, Mainati; Die Monogr. v. Löwenthal; insbej. aber bie rechtsgesch. Arbeiten von Kandler. - Bal. auch die einleit. Aussührungen zu der fleißigen Monogr. v. G. Edwabe v. Waijenfreund : Berf. e. Geich, bes ofterr. Staats: Gredits: u. Edulbenwejens, 1. 2. Seft (Wien 1860, 1866). Siftorijd wenig belangreich in Lichtnegel's Geich, b. Entw. bes öfterr. Rechn.= u. Controlwejens (Gra; 1872).

#### B. Böhmifche Grblander.

#### 1. Territoriale Berwaltungsgebiete.

a) Böhmen, mit dem Lande Eger, dessen förmliche Einverleibung gemeinsam mit Elbogen, in den Saazer Kreis als "königlich böhmischer Bezirt" seit dem Jahre 1714—1723 entschieden durchgeführt wurde, und der Glazer Grafschaft, welche 1742 an Preußen verloren ging.

Bis zum Sahre 1714 zählte bas Land Böhmen 14 Kreife, und zwar ben Kaudimer, Königgräter, Chrudimer, Czaslauer, Bechiner, Moldauer, Podbrber, Piljener, Saazer, Rafoniger, Schlaner, Leitmeriger und Bunglauer. Im Jahre 1714 wurde mit Zustimmung ber Stände ber Rakoniger und Schlaner, anderersfeits ber Pobbrber und Moldaner Kreis in ben Rakoniger und Berauner zusammengezogen, fo baß es nunnehr 12 Kreise gab.

Unter Maria Theresia im Jahre 1751 wuchs die Zahl der Kreise auf 16, indem der Königgräßer, Pilsener, Saazer und Bechyner Kreis getheilt wurden, an Stelle des letzteren der Taborer und Budweiser, serner neben die anderen noch der Bydżower, Klattauer und Elbogner Kreis traten. Diese Eintheilung hatte im Großen und Ganzen dis zum Jahre 1849 Bestand.

In firchlicher Beziehung wurde seit der Refatholisirung Böhmens unter Ferdinand II., und zwar bereits im Jahre 1630 die Schöpfung von vier neuen Suffragandisthümern mit den Sigen in Königgräß, Leitmerik, Pilsen und Budweis geplant, aber aus Dotationsmangel nicht durchgeführt. Erst im Jahre 1656 trat die Leitmeriker und 1664 die Königgräßer Diöcese in's Leben.

Unter Maria Theresia sehen wir das Olmüger Bisthum zum Erzbisthum erhoben und somit dem Prager gleichgestellt, dessen Metropolitansprengel demnach wesentlich eingeschränft (1777).

#### 2. Mähren.

Hier bestanden altersher, den alten Hauptkupen entsprechend, 5 Kreise mit den Bororten: Imüt, Brünn, Znaim, Iglau und Hradisch. Der Olmützer Kreis, der umsangreichste, zersiel in vier Biertel (Trüdau, Goldenstein, Preraudsteil, deren zwei letztere zusammen auch als Prerauer Kreis galten. Der Olmützer Bischof als Reichssürst, Kaplan der königl. böhmischen Kapelle und Landstand in Mähren und Schlessen (als Besitzer des Katscher Bezirtes) gebot über einen After-Lehenshof mittelbarer Basallen auf acht Hauptherrschaften, mit Kremsier als Borort. Der deutsche Orden besaß hier, im Gesenke, eine Commende mit Eulendurg als Borort.

3. Schlesien (mit besonderer Rücksicht auf ben seit 1742 Desterreich verbliebenen oberschlesischen Antheil, "Dester.-Schlesien").

Der jog. "böhmische Antheil" Schlesiens umfaste von Rieberschlesien ein Stild des Gebietes von Reisse und vier mittelbare Fürstenthümer Sberschlessiens: Troppau, Jägerndorf, Teschen (seit 1722—1765 den Lothringern, 1766 dem Prinzen Abert von Sachsen verliehen) und Bielitz (auß dem Fürstensthum Teschen geschieden); außerdem acht "Minderherrschaften", darunter die Freudenthaler Tentsch-Ordenscommende als die bedeutendste (1684 verlich K. Leopold I. dem Hochmeister Kaspar v. Ampringen, seinem Oberhauptmanne in Rieders u. Oberschlessen, Freudenthal als "Fürstenthum").

Die Kreiseintheilung tritt unter Maria Theresia 1744 hervor; es werden in "Desterreichisch-Schlessen 3 Kreise mit den Sigen zu Teschen, Troppan und Weidenau unterschieden. Die Grafichaft Glaz, wurde seit Rudolph II. als unversänkerlich zuruckerkaufter Reichstheil Böhmens angesehen, betheiligte sich aber nicht an den böhmischen Landtagen. Die verneuerte Landessordnung Böhmens wurde hier erst im Jahre 1696 verfündigt.

4. Die Ober und Niederlaufit fam feit 1623 an Sachien.

## 2. Der Berwaltungsorganismus der böhmischen Erb= länder Desterreichs vor Maria Thereiia.

Betrachten wir die königliche und landschaftliche Verwaltung Böhmens und Mährens seit der "verneuerten" Landesordnung Ferdinand's II., so begegnen uns im Großen und Ganzen die gleichen Nemter wie vor dieser Epoche, die meisten derselben zeigen sich vom Mittelalter auf die Neuzeit vererbt. Nur drei allerdings wesentliche Veränderungen greisen Plat. Die obersten Landessämter werden nunmehr ausschließlich Kron=Nemter, die landessünstlichen Oberbehörden und Centralstellen ziehen ihrem Einflusse immer größere Kreise, und, wie wir dies schon bei den deutschen Erdländern gewahrten, die Wirkungssphäre der Stände beschränkt sich immer mehr auf die Landesökonomie, deren gesteigerte Bedürfnisse auch die wachsende Vergrößerung des landschaftlichen Beamtenkörpers herbeissühren.

Böhmen. Das Schema des landesfürstlichen und ständisichen Berwaltungsorganismus ergiebt nachstehende politischsjudiciellen Berwaltungssphären oder Aemter von unten nach oben gegliedert.

1. a) Die patrimoniale Grundherrschaft in den unterthänigen

Dörfern, Märkten und Stäben.

b) Die landesfürstlichen Markt= und Stadtgemeinden. Die Stadtgerichte.

2. Die Kreishauptmannschaften, von deren Jurisdiction die landesfürstlichen Gemeinden ausgenommen sind, über welche der Landesunterkämmerer die Amtsgewalt innehat. Gine bevorzugte Stellung nahm die Königgräßer Kreishauptmannschaft ein.

3. Das fleinere Landrecht (zemský soud menší) für geringere Streitsachen — das Gericht des Prager Oberstburggrafen — und

mit diesem verbunden das Grenzgericht.

4. a) Das größere Landrecht (soud zemsky'), dem der König felbst oder in Stellvertretung der oberste Landes- und Kronbeamte, der Prager Oberstburggraf, vorsaß und das regelrecht 12 Mitglieder aus dem Herren- und 8 aus dem Ritterstande zählte; für Klagen, welche Leib, Chre und liegendes Sigenthum freier Leute betrafen. Mit ihm frand b) die Landtafel in Berbindung. Das größere und fleinere Landrecht hielt seit 1539 jährlich drei Situngen. c) Das Rammer= gericht (soud komorni) in Streitsachen, wo es sich um Erb= ichaften, Schädigungen und Schulden handelte. Der regelmäßige Stellvertreter diejes analog zusammengesetzten Tribunals war ber D. L. Rämmerer, d) Das Hoflehengericht (soud dvorský ober manský), febr wichtig in einem Reiche, allwo es noch im 18. Jahr= hundert über 230 "Lehen der böhmischen Reichsgrenze" (intra curtem, also in Böhmen, Mähren, Schlesien und Lausitz) und "außerhalb" berselben (extra curtem) und überdies eine Külle privater Lebensverhältnisse aab, die über ein Dutend Arten zählten (3. B. Manns=, Weibs=, Ritter=, Unterthans=, Bauern=, Umts=, Geld-Lehen n. f. w.). Bis zum Jahre 1625 war der Burggraf vom Karlitein auch Vorsteher eines besonderen Lebenshofes. (Der Elbogner Lehenshof wurde 15. December 1651 aufgehoben.) e) Die Landtagscommissionen und ber Landesausschuß.

5. Die königliche Statthalterei aus den höchsten Landes- und Kronbeamten, den Oberstburggrafen an der Spike, zusammengesett und neben ihrer politischen Verwaltungsthätigkeit im Namen des Königs, auch als königliches Dikasterium mit einem obergerichtzlichen Wirfungskreise in bestimmten Angelegenheiten thätig.

Als biese obersten Landesoffiziere im Königreiche Böhmen erscheinen in erster Linie, aus dem Herrenstande: der Oberburggraf, Landhofmeister, Landmarschall, Landkämmerer, Landrichter, Kanzler und Hostehenrichter; in zweiter, aus dem Ritterstande: der oberste Landschreiber, der Burggraf des Königgräßer Kreises und der Landesunterfämmerer (letzterer konnte auch ein Prager Altbürger sein). (Diesen "höchsten" Beamten gegenüber erscheinen als die "kleineren" Landesossiziere: der Burggraf des Prager Schlosses, der kleinere Landrichter und Kämmerer, die kleinen Landschreiber, der Amtsträger der Königin und des Byssehrader Probstes.)

- 6. Die königliche Appellationskammer, 1548 von König Ferdinand I. als oberstes Berufungsgericht zu Prag für alle Länder der böhmischen Krone gegründet.
- 7. Die königl. bohmische Hoffanglei als oberste politische Behörde für das gesammte Königreich, mit dem Sitze zu Wien (seit 1624).
  - b) Die Cameralverwaltung gliederte sich in:
  - 1. Mauth=, Boll= und Gefällämter im Lande.
- 2. Landesfürstliche Münz-, Rentmeister und landschaftliche Steuer= einnehmer.

3. Der Landesunterkämmerer — der oberste Münzmeister — der königliche Procurator (seit Georg Podiebrad auftauchend). Die königliche Hosfammer mit dem Präsidenten an der Spike, von K. Ferdinand I. 1548 eingerichtet.

In Mähren bestehen, abgesehen von den auch sur dasselbe geltenden Oberbehörden — wie die königt. böhmische Appellationsskammer und Hoftanzlei —, vorwiegend analoge Behörden und oberste Landesossiziere.

Alls ioldze ericheinen hier: Landeshauptmann, Sberftammerer, ber Marichall von Böhmen, ber Sberftlandrichter, Sberftlandschreiber und Unterkämmerer, während als "fleinere" der Landesburggraf, der fleinere Landrichter, Kämmerer und die fleineren Landschreiber zu gelten haben.

Für ihre Stellung zur Krone galt wie in Böhmen der gleiche Grundiat, den der Umschwung in der Landesversassung seit 1627 herbeiführte und den die königliche Declaration vom 3. September 1628 dahin ausspricht: "daß die obristen Landesoffiziere nicht mehr des Königreiches, sondern Ihrer Majestät obriste Landessoffiziere im Königreiche Böhmen heißen sollen."

Mis oberfte politische judicielle Landesbehörde Mährens war die Landeshauptmannichaft vor und auch nach 1628 anzujehen, mit dem Landeshauptmanne an der Spige, der zugleich dem großen Landrechte vorstand. Seit bem Jahre 1636 (14. 20. December) wurde dieses Amt als Tribunal nen organisirt und entsprach ber Prager foniglichen Statthalterei. Ihm untergeben erscheinen Die Kreishauptleute und als unterfte Instanz die Grundobrigkeiten. Die oberfte Justizbehörde gleichen Ranges mit dem Tribunal war das größere Landrecht, mit dem Landeshauptmanne als Borfigenden, dem Ober-Landrichter, Landesunterfämmerer, Ober-Landschreiber und den ständischen Beisitzern, als beffen Seitenstück, wie in Böhmen, das fleinere Landrecht gelten muß. Ursprünglich hatten die Landrechte jährlich 2 Sitzungen zu Olmutz und 2 zu Brunn, jedesmal durch 15 Tage; seit dem Jahre 1642 wurde es nur 2 Mal jährlich und zu 3 Wochen eröffnet. Mit ihm ftand die 1642 neu organi= firte Landtafel in Berbindung.

Als besondere Gerichtsstellen haben wir in Böhmen so wie in Mähren: geistliche, Bergs, Handelss, Kriegsgerichte, Judengericht u. a. zu verzeichnen, ähnlich den bezüglichen Verhältnissen in den deutschen Erbländern.

Schlesien. Der politisch-judicielle Verwaltungszustand Schlesiens bis zum Jahre 1740 ruhte zunächst in den drei Obers

behörden Mittel=. Nieder= und Ober=Schlesiens, nämlich in dem Oberamte zu Breglau, in dem Glogauer Oberamte und in der Oberschlesischen Regierung. Das eigentliche oberfte Amt mar das Breslauer, nämlich ein Collegium mit dem obersten Sauvimanne Schlesiens als königl. Beamten an der Spite. Die fich feit Ferdinand I. entwickelnde konial. ichlefische Ranglei perschmolz Ferdinand II. mit der in Wien residirenden könial, bobmischen Hoffanzlei. Dieser Regent nahm dem Oberante auch den ständischen Charafter, indem er deffen Wirkungsfreis als Behörde des Böhmenkönigs in der Eigenschaft eines "obersten Berzogs und Landesfürsten Schlesiens" erweiterte und regelte (1630). Lon diesem neu organisirten königl. Oberamte zu Breslau ging die Berufung nicht an die Brager Appellationsbehörde, sondern unmittelbar an den König von Böhmen in jener Eigenschaft (Resolution vom 26. September 1644). Fortan festigt sich auch das Abhängigkeitsverhältniß der Landeshauptleute, Kanzleien, Regierungen und Aemter in den einzelnen Fürstenthümern Schlesiens. - Denn feit Ferdinand II. finden wir die oberste Landeshoheit, sämmtliche fiskalische Rechte, das Recht der Gesetzgebung und des Kriegswesens dem Raiser als Oberlebensberrn und Fürsten vorbehalten.

Das Gerichtswesen der schlesischen Lande und Fürstenthümer wurde altersher von den Hofgerichten, Ritterrechten, Zaudenzgerichten, Zwölfer- und Mann-Gerichten verwaltet. Das ständische Cameralwesen beforgten die vom Fürstentage bestellten Landeszahlmeister (1542), später (1552) zwei Generalsandesschammeister oder Generalstenereinnehmer und ein Buchhalter (1565), so daß auf solche Weise ein ständisches Generalsteneramt entstand, über welches dann eine Kassen dep utation, bestehend aus einem Fürsten, einem von der Ritterschaft und einem von den Städten, die Aufssicht führte.

Literatur. Ueber die Territorialverhältnisse der böhm. Ländergruppe die älteren Werke von Stransky (u. d. Beard. v. Cornova), Goldaft, Balbin (Miscellanea r. Bohemiae) (und die Detail-Literatur b. Pelzel, Hdb. d. Besch. Röhmens, 2. Aust.; Weber, I., S. 438 s.) u. o. d. allg. Lit.; Eramer, Status Bojemiae veteris et nostrae (Viennae 1796); Beith, Statist. Uebers. d. b. böhm. Staatsversassung (Prag 1798); Kalousek, Deregni Bohemiae mappa historica commentarius (Pragae 1867). Ueber die Lehensverhältnisse Böhmens eine gute Abh. v. Chmelensky (Fiscalsec. b. Hossels) im Casopis Eesk. Mag., 1832 (S. 182–220); Haimert, Die beutsche Lehenshauptmannschaft in Böhmen (Prag 1848); Pstros, Die böhm. Kronschen (Prag 1861); d'Esvert, Renerung des Lehenswesens in

Mahren und Schleffen (Bagner's Zeitzicht, 1831, I.). Für Mahren die Arbeiten v. Wolnn (i. polit. u. fircht. Topographicen) und b'Elvert; von Letterem auch bas Betreifende über Leiterr. Schleffen.

Neber Bermaltung und Ständewesen Gesammt Schleffens: Rries, Bil. Emm. b. Steuerverf. in Schleffen (Breslau 1842); Buttle, a. a. C; Simon, Die fiändiche Berjassung in Schleffen (Breslau 1842).

Balbin, Von den verschiedenen (Verichtsstiellen Böhmens, großentheils nach Stransty (aus dem Nachl. h. v. Riegger i. d. Mater., 5. Keit 41—58). Byl. des (Vin. B. Auersperg: Balbin's liber curialis... (Prag 1813, Brünn 1815, 1. 2. Bd.) und dessen (Veich. des böhm. Appellationsger. (Prag 1805); Palacty, Nebers. d. böhm. Würdenträger (1832, Prag); Tomet, Snemy deské (böhm. Landtage; s. 1627), Prag 1868; Schimon, Der Abel v. Böhmen, Mähren, Schlesien (Böhm. Leipa 1859); d'Elvert's Arbeiten in d. Sect. Schr. d. mähr. Ges. f. Landesk. u. Gesch.; Blasak, Der altböhm. Abel n. s. Nacht. nach dem d. dreißigjähr. Ariege (Prag 1866).

#### 3. Das Ständewesen in der böhmischen Ländergruppe.

Oben in der Stizze der Versassungszustände des böhmischen Reiches war von dem allgemeinen Verhältniß des Ständethums Böhmens, Mährens und Schlesiens die Rede. Hier sollen die weientlichsten Momente des inneren Ständelebens zur Sprache kommen.

#### 1. Böhmen.

Bor Ferdinand I. bildeten die Kreistage (sjezdy krájský), von den Kreishauptleuten (je zwei in einem Kreise) von Zeit zu Beit, vorzugsweise in Angelegenheiten ber öffentlichen Sicherheit, einberufen, einen wichtigen Factor ständischen Lebens. Sie erinnerten an die Versammlungen der Zuvengenossen Altböhmens. Da in ihnen ein wichtiger Sebel für die ständische Opposition lag, so er= zwang Ferdinand I. nach der Niederwerfung des böhmischen Aufstandes im Landtagsgesete vom Jahre 1547 die Anerkennung des Grundfates, daß die Einberufung der Land- und Rreistage in der ausschließlichen Machtbefugniß der Krone läge. Das wiederholt die Landesordnung vom Jahre 1564 im 4. Artifel. Die Erlaubniß zur Einberufung der Kreistage, vom König früher auf ein oder mehrere Jahre ertheilt, fommt seit Mitte bes 16. Jahrhunderts immer seltener vor. Dagegen finden wir mit der neuen Rräftigung der Ständemacht feit den Regententagen Rudolph's II. auf eine ältere, bedeutsame Thätigkeit der Kreistage zurückgegriffen. Die Pijek-Prachiner Kreisstände stellten im Mai 1579 an die Krone das Begehren, es follten, wie vormals üblich (3. B. 1519), zur

Abfürzung der langen fostspieligen Landtagsverhandlungen, den letteren jedesmal Rreistage vorangeben, auf benen die landtäglichen Berhandlungsgegenstände vorberathen und taugliche Ständemitglieder 311 Abgeordneten gewählt werden, deren allfällige Rosten der be= treffende Rreis zu bestreiten hätte. (Dies bezweckte ichon ein Beschluß der ständischen Opposition vom Jahre 1547.) Die Krone wollte aber begreiflicherweise nur die Wahl der Landtags = abgeordneten auf den Kreistagen und nichts anderes verhandelt wiffen, wie die zwei bezüglichen Genehmigungen aus den Tagen Marinilian's II. von 1574 und Rudolph's II. von 1608 dar= legen, insbesondere die lettere. Es heißt da, es sollten ausnahms= weise für die nächsten Landtage auf Kreistagen aus allen drei welt= lichen Ständen, die oberften Landesoffiziere und Landrechtsbefiter ausgeschlossen, Abgeordnete gewählt und durch kleine Umlagen für ihre Kosten schadlos gehalten werden. Die Zahl ber zu wählenden Albaeordneten habe sich nach der Größe der Kreise zu richten. Die Richtigkeit dieses Princips der Landesvertretung spiegelt sich am besten in der Thatsache, daß sich von den beiläufig 1400 adeligen Inhabern allodialen und lehensmäßigen und von den 42 landtagsfähigen Städten in Böhmen, die sich bis zur Schlacht am weißen Berge verzeichnen laffen, regelmäßig bloß an 100, felten 200 und nur ausnahmsweise an 300 an den kostipieligen Land= tagen betheiligten, die Meisten wegblieben, indem der fleinere ober ärmere Abel (die Zemanen) die Auslagen nicht gut aufwenden konnte und ärmere Stadtgemeinden den reicheren ihre Interessenvertretung übertrugen. Aber dieses Princip gelangte ebenso wenig zur durchgreifenden Bedeutung, als dies bei den Kreistagen in Sinsicht ihrer Rolle gegenüber den Landtagen der Fall war.

Die Schlacht am weißen Berge führte die Landesvertretung in neue Bahnen. So wenig die Landesordnung Ferdinand's II. eine Beseitigung der bisberigen Berfaffung genannt werden fann, ebenjo wenig barf von einer Bedeutungslosiafeit des fpateren Stande= und Landtagswesens gesprochen werden. Die politische Bedeutung der Stände erscheint gebrochen, nicht ihre administrative Wirksamfeit. Denn die ganze Landesökonomie, voran die Steuerfrage, ruht - unter ftaatlicher Aufficht - in ihrer Sand. Die landtägliche Thätigkeit der Stände Böhmens feit 1620 läßt fich am naturgemäßesten nach vier Gesichtspunkten gliedern: Steuer= bewilligung, administrative Gesetgebung, Sorge für das Ge= meinwohl und Wahrung der Rechte und Freiheiten des Lanbes.

Wir muffen noch einige Bemerkungen baran knüpfen. Der Abel Bohmens war in feinem alten Rerne burch die Rrife ber Jahre 1620-1627 mächtig gewandelt; die großen Lücken zeigen nich ausgefüllt durch Fremdländer, die durch faijerliche Gunit, portheilhafte Güterkäufe u. f. w. ihre Stellung als neuer Landes= abel finden, und dies um fo leichter, als sich ber Raiser in ber Landesordnung von 1627 die Berleihung der Landsmann= ich aft oder des Incolates, der Indigenatsertlärung als ausichließ: liches Recht ber Krone vorbehielt. So erscheinen die Eggenberg, Mansfeld, Trautmannsdorf, Poppenheim, Tattenbach, — die Gallas, Piccolomini, Lodron, Colloredo, Clary, Jolani, Cicogna, Binago, Chieja, de Pauli, Monte Albano, - die Bouquoi, Lam= boy, Morlin, de Sois, de Fours, — die Berdugo, Marradas, Cavallieros de las Olivos. — die Leslie u. a. m. als neue Land= Andererseits zeigt sich der landständische Besitz in einzelnen ftände. Sänden nicht felten angehäuft, wie - abgesehen von Wallenftein - namentlich bei ben Cagenbergern und ihren Rachfolgern, ben Grafen und Fürsten von Edmargenberg, beren Beziehungen zu dem Hofe makaebend waren.

Der kleine Abel war nicht bloß sehr gelichtet, sondern auch

in seiner einstigen Bedeutung tief gesunken.

Was die königl. Städte anbelangt, so wurden sie allerdings durch die verneuerte Landesordnung "wiederum in den vierten Stand gnädigst aufgenommen", (L.D. 1627, Art. 34) — alle konnten Abgeordnete zum Landtage senden, aber nur die landtaselsächigen, d. i. zum landtaselm äßigen Güterbesitze privilegirten Städte hatten den "nicht privilegirten" Communen gegenüber Siz und Stimme. Doch gab es auch landtaselsächige Städte wie Saat, Kommotau und Kaaden, welche nicht zugleich "landtagsmäßige" waren. Als solche landtaselsächige und zugleich landtagsmäßige Städte erscheinen die drei Prager Städte (Altstadt seit 1593, Reustadt seit 1595, Kleinseite seit 1629, denen erst 1751 der Hradschlicht an die Seite trat), sodann: Kuttensberg (seit 1588), Pilsen seit 1580) und Budweis (seit 1620), im Ganzen also nur 6 Communen.\*)

Werfen wir einen Blid, auf die innere Verwaltung der Städte, jo sehen wir seit 1547, und insbesondere seit der Epoche

<sup>\*)</sup> Die bezügliche Lit. am besten in v. Maasburg, Die Entw. bes Justit. b. öff. Bucher i. Böhmen (1877). Gute Daritellung ber ftäbtischen Berhältniffe in Falt, Die sanbesversaffungsmäßigen Berhältniffe ber tönigt. Städte in Böhmen (1847).

Ferdinand's II., ihre Autonomie von der Staatsgewalt ungleich mehr eingeengt. Die Bedeutung der einstigen Primatoren oder Stadthäupter, wie z. B. in den Prager Städten, ist gewichen. Die Administration in politischer Beziehung von dem Bürgermeister (purkmistr) und den Rathsmitgliedern (kondele), in gerichtslicher von dem Stadtrichter (soudce) und den Gerichtsbeisigern (soudcove) gehandhabt, steht unter allseitiger Controle; in den Prager Städten durch die mit fünssähriger Amtsdauer bestellten königl. Hauptleute. Die Gleichartigkeit der städtischen Verhältnisse der deutschen und flavischen Orte Böhmens und Mährensspricht sich am besten in der immer allgemeineren Geltung jener compilatorischen Quelle des Stadtrechtes aus, welche man die Licka-Koldin'schen Cuelle des Stadtrechtes aus, welche man die Licka-Koldin'schen Stadtrechte zu nennen pslegt. Seit 1680 wurde nämlich durch königlichen Erlaß das Prager Stadtrecht in Mähren förmlich eingeführt.

Dagegen traten wieder als erster Stand — seit dem Ausbruche der Hussitenkriege bei Seite geschoben — die Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte und infulirten Pröbste — der Horns — als Inhaber landtaselmäßiger Güter in den ständischen Organismus, dessen neues Gepräge den Interessen der Krone ungleich günstiger war als das frühere.

Indem die obersten Landesoffiziere als Kronbeamten in strengerem Sinne die königl. Statthalterei darstellten und letterer die Kreishauptleute unterordnet wurden, erscheinen diese nun als streng königliche Verwaltungsbeamte mit stets erweitertem Virfungsfreise. Regelmäßig nun aus dem Kreise des minderen, mitunter selbst nicht einmal ansässigen Abels genommen, mußten sie naturgemäß dem adeligen Großgrundbesitzer gegenüber eine verläßeliche Controlgewalt im Dienste der Krone abgeben und namentlich, als ihnen durch die Verordnung K. Leopold's I. von 1685 eine fünssährige Amtsdauer zuerkannt, andererseits in Folge der Vauernsempörung von 1688 die Vertretung des Grundunterthans überwiesen wurde, einen maßgebenden Einsluß auf einen der ersten Lebensnerve des inneren Staatswesens, auf die Urbarialverhältnisse, ausüben.

#### 2. Mähren.

Wir können uns da noch kürzer fassen, indem die Ständevershältnisse Mährens eine durchgängige Analogie mit denen Böhmens vor und nach der Schlacht am weißen Berge zeigen, andererseits der "eisernen Barone" und des Selbständigkeitsstrebens Mährens Böhmen gegenüber bereits anderorten gedacht wurde.

Was für Böhmen die Landesordnung vom Jahre 1627, bedeutet für Mähren das gleiche Staatsgeset vom 10. Mai 1628. Fortan darf Niemand von den Ständen auf eigene Faust etwas zur Landtagsverhandlung bringen; "in anderen geringen Sachen aber", sautet der Zusak, "die Unsere (die in des Kaisers als Landesfürsten) Person, Hoheit, Autorität und Regalien nicht antressen (berühren), dieselben mögen die Stände mit Vorwissen, Consens und Bewilligung Unsere Landtagscommissarien proponiren und resolviren"; — der Landtag ist somit in enge Grenzen gebannt, er wird wie in Böhmen und in den deutschen Erdändern ein "Postulatens und Tesideratenlandtag", das ist eine Ständeversammlung, welche über die Forderungen der Regierung oder über den streng begrenzten Kreis von Landesbedürsnissen und Landeswünschen zu berathen und sich zu äußern berusen ist.

Dbichon nun ein Artikel der verneuerten Landesordnung bejagte, unbeschadet das ausschließliche Gesetzgebungsrecht der Krone, wolle der Raiser als König und Markgraf "nicht entgegen sein", "Unsere getreue Stände in einem andern anvorher zu vernehmen", erreichten die mährischen Stände nicht viel, als sie in einer Eingabe an die Krone unter dem Titel: "Zweiselhaste Stücke (Dudia) in der verneuerten Landesordnung", ihre Beschwerden namentlich gegen die Heranziehung von Käthen vorbrachten, die der Landesbedürfnisse unfundig seien. Die königliche Untwort darauf (Prag, 12. October 1638) las den Ständen über eine solche Auslegung jener Stelle oder Clausel der Landesordnung und "dergleichen ungeziemende Bezgehren" ziemlich unverblümt den Tert.

Die Landtage wurden bis zum Jahre 1691 abwechselnd in Olmüt und Brünn, den beiden Landtafelsüben, gehalten; seltener in anderen Städten, wie Znaim, Iglau, Hradisch, Eibenschit u. a. a. D. Von da ab wird Brünn der eigentliche Landtagsort, womit auch sein politisches Nebergewicht Olmütz gegenüber entschieden wird.

Bedauerlich erscheint es, daß die Krone den landesfürst lichen Städten, namentlich den Vororten Mährens: Olmüß, Brünn, Znaim, Iglau und Kradisch, in Bezug ihrer landständischen Geltung nicht besser unter die Arme griff. Denn diese in ihrem Kerne deutschen Städte lagen seit der husstischen Bewegung im Selbsterhaltungskriege gegen die Abelsmacht; sie hatten kein Interesse an deren Bestrebungen vor der Schlacht am weißen Berge gezeigt. Zierotin, der Ständesührer und Landeshauptmann, schrieb daher auch im Jahre 1608, die Städte "haßten uns ärger denn Hund und Schlange", — "sie wollten den Herren» und Nitterstand herunter»

bringen," (!) allerdings ein wenig berechtigter Vorwurf, der sich eher umgekehrt rechtfertigen ließe.

Die adelige Ständeschaft "despectirte" auch nach der neuen Ordnung der Dinge den Bürgerstand, wie die Städte Mährens klagten. Was sollten sie auch mit der (1649) eingeräumten "Einen freien Stimme und Session" bewerkstelligen? K. Joseph I. sah sich auch (27. Januar 1711) veranlaßt, die geringschätige Behand-lung der Städte in den Landtagen zu rügen. Stundenlang mußten ihre Abgeordneten stehen und sich den Andrang der Diener und des gemeinen Volkes gefallen lassen. Besser war ihre staatsbürgerliche Stellung im Landes ausschuffe gewahrt, der, 1686 errichtet, alle 4 Stände (Prälaten, Herren, Ritter und Städte) in gleicher Zahl vertreten zeigt.

3. Schlesien.

Die ständische Glieberung dieses bunt zusammengesetzen Länderkörpers zeigt vor dem Jahre 1740: Fürstenherrschaften oder "größere
Stände" (status maiores), freie Standesherrschaften oder "kleinere
Stände" (status minores), beide zusammen als "Erster Nath"
(Fürsten und Standesherren), auf den vom Kaiser, als obersten
Landessürsten nach Breslau einberusenen sogenannten Fürsten=
tagen vertreten. Diesem folgte als zweiter Nath die Vertretung
der Ritterschaft und der Stadt Breslau; als dritter: die Abgeordneten der Städte: Schweidniß, Jauer, Glogau, Oppeln,
Neumarkt, Namslau, Liegniß, Brieg und Wohlau. Sigentliche Landstände sinden sich in den Fürstenthümern Troppau und
Jägerndorf (Herren, Prälaten, Kitter und Städte), während sie z. B. in Teschen, so gut wie in Bieliß und Reisse sich in ihrer Wirksamseit ausgelebt hatten.\*)

#### C. Das Königreich Ungarn.

1. Territorial= und Administrativverfassung.

a) Das Land Ungarn.

Dberungarn: Diftrict dies und jenseit der Theiß; Riedersungarn: Diftrict dies und jenseit der Donau. Diese politische und geographisch widersinnige Benennung, da sie den natürlichen Gegensatz zwischen Riederland (Alföld) und Obersand (Felföld) aushob, wurde dadurch geschaffen, daß man eine von der Tatra zwischen der Donau und Theiß fortlausende, dann im Süden mit

<sup>\*)</sup> Die bezügl. Lit. f. am Schl. des Abschnittes A.

dem setteren Strome zusammenfallende Demarcationslinie annahm. Die nach den beiden Hauptströmen des Landes getroffene Districtsseintheilung (diess und jenseit der Donau und Theiß) wurde durch die seit 1723 eingefährte Gliederung der großen königl. Gerichtsssprengel (Districtualtaseln) beseitigt. In diese vier Districte wurden sämmtliche Gespanschaften oder Comitate eingetheilt.

Die Zahl der Comitate sinden wir seit 1526 aus Anlaß der großen Störungen und Verschiedungen, denen die administrative Gliederung Ungarns durch die habsburgische und gegnerische Doppelsherrschaft, durch die türkische Eroberung und vor Allem durch die Vergrößerung des dis 1685 (1691, 1696) selbständigen Fürstensthums Siebenbürgens mit ostungarischen Gespanschaften (partes adnexae) unterliegen mußte, in verschiedenen Zeiten sehr ungleich ansgegeben.

Anstatt ber ursprünglichen 72 Comitate, die schon im Mittelalter burch Zusammenziehung und Absonderung numerische Aenderungen erlebten, finden wir von Verböczy (bem rechtsfundigen Staatsmanne Zápolyas und Zeitzgenossen Ferdinand's I.), jedenfalls mit Rücksicht auf die ältere Reichsgrenze vor 1526, 60 Comitate aufgezählt.

Unter R. Leopold I. 1684 rechnete man noch zu Siebenbürgen bie Gespanichaften: Marmaros, Arab, Zarand, abgesehen von Krasna (die Silágnjág) und die Stadt Tebreczin (im Biharer Comitate); es gab daher, da auch noch dis zum Passarowiker Frieden vom Jahre 1718 das Banat wegsgedacht werden muß, dis zur Schlußepoche Karl's VI. weit weniger ungarische Gespanschaften. Unter Karl VI. fam es, abgesehen von der Rückeroberung des Banates (drei Gespanschaften: Temesvar, Krasso und Torontal), 1732—1733 zur Wiedereinverleidung der Comitate Marmaros, Arab und eines Theiles von Zarand mit Ungarn; während der andere Theil von Zarand, nebst Krasna und Mittelsolnof, als "rückverdundene Theile" (partes reapplicatae) bei Siedendürgen belassen wurden. So gestaltet sich die Zahl von 43 eigent= lich ungarländischen Comitaten vor Maria Theresia.

Neben biesen Comitaten bestanden altersher zwei besondere Districte: Jazngien und Kumanien (Jäß-Künjäg), wogegen als besonders privilegirte Gespanichaftsenclaven die Halbuten et abte im Szadolcser, die XVI Zipser Orte (d. i. die XIII von Polen revindicirten Orte mit Lublau, Publein und Gniesen) im Zipser Comitate, der Kifindaer Bezirf im Torontaler, der Lastace Bezirf im Presburger, der Berebelyer Bezirf im Barscher Comitate u. a. m. — zu gelten haben.

b) Das Temeicher Banat mit drei Comitaten: Temesvar, Krassó und Torontal.

c) Rroatien=Slavonien.

Comitate: 1. Kreuz, 2. Pozsega, 3. Syrmien, 4. Warasbin, 5. Berocze,

6. Agram (in letterem Comitate befand sich als priviligirter District bas abelfreie Gebiet Turopolje.

d) Die vortheresianische Mistiärgrenze umfaßte bie alte Karlstabter und Banals ober "kroatische" und bie Baras siner ober "windische Grenze", innerhalb beren auch das hochtroatische Gebiet jenseit der Save und das Littorale (das Fiumaner Gebiet ausgesichtossen) sag; andererseits das jerbische Grenzerland ober die Theißer und Maroscher Grenze, deren privisigirte Stellung auszuheben, Karl VI. seit 1723 von den Ungarn gedrängt wurde, wie dies auch bei dem Regierungssantritte Maria Theresia's der Fall war.

Als ein Curiosum muß ber Plan R. Maximilian's II. betrachtet werden. ben er (18. September 1576) ben beutschen Reichsständen als "räthlich Bebenten, wie ber Teutsche Orben in hungarn miber ben Turfen gu gebrauchen und bahin transferirt werben möchte" - unterbreiten ließ; ibn somit in die damalige Militärgrenze zu verpflanzen und bier ein Deutsch = orbensgebiet zu gründen vorhatte. Alls Hauptfitz murbe babei Ranischa in Betracht gezogen. Die Begutachtung bes faiferlichen Projectes übertrug ber Bochmeister in beutschen und wälschen Ländern und Abministrator bes Bochmeisterthums in Preußen, Berr Beinrich von Bobenhausen nach bem Tobe bes Raifers dem Landcomthur der Ballen Desterreich, Geren Bernhard Kormentin, und bem vielerfahrenen Laibacher Comthur: Sanns Cobengt (Rath und Sof= fecretar Ferdinand's I. für die niederöfterreichischen Lande, und von demselben auch geabelt; fpater in Diensten Ergherzog Rarl's), Begrunder ber Bebeutung biefer inneröfterreichischen Kamilie. Cobenil's Gutachten lautet ordensfreundlich und angleich patriotisch; aber ber Orden mar bem Projecte abgeneigt, und es blieb Project, ebenso wie seine Nachspiele im Jahre 1627 und 1662. Im erstgenannten Nahre trug fich ber beutsche Orden an. 34000 Gulben für ben Türkenkrieg zu leisten und bafür ein Grenghaus als friegerische Uebungsschule zu besetzen; im letteren brachte Hochmeifter Umpringen bie Gade gur Sprache.

## e) Siebenbürgen.

Abgesehen von dem im Zeitenwechsel sich wandelnden Besitze oftungarischer Comitate, wie z. B. 1619—1648, da Szabolcs, Bereg, Zemplin, Borsch und Abaujvar den Fürsten Siebenbürgens, Gabriel Bethlen und Georg Rakoczy, gehörte, und den oben berührten Berhältnissen der Jahre 1684—1732, haben wir seit 1732 nachstehende Feststellung des Territorialzustandes Siebenbürgens, nach der Gliederung in drei nationale Gebiete:

I. Magyarenland, mit den Comitaten: 1. Unters, 2. Ober-Weißensburg, 3. Hunyad, 4. Küfüllö, 5. Doboka, 6. Kolos, 7. Thorda, 8. Juners Szolnok, 9. Mittelfolnok, 10. Krafina, 11. Zarand (die letteren drei sammt dem Distrikte 12. Kövár [mit einer eigenen Hauptmannschaft] die partes reapplicatae), 13. District Fogarasch.

II. Szétlerland, 7 Stühle (nur 1562 werden acht aufgezählt): Udvárscheln, Sepfi, Miklosvár (j. 1531), Káfzon, Cfik-Gyergyó, Aranyos, Máros (der jüngfte Stuhl); — später gab es nur 5 Stühle (durch Zusammenziehung von Sepfi und Miklosvár, Cfik-Gyergyó und Káfzon).

III. Cadienland.

- a) Bermannftäbter Proving ober bie 7 Zinhle:
- 1. Hermannftadt (mit 5 Bestandtheilen), 2. Schäftburg, 3. Mühlenbach, 4. Großichent, 5. Reps, 6. Rengmartt, 7. Leichtirch;
  - b) die beiden Stühle Medweich und Schelten;
  - e) ber Rronftädter Diftrict (das Burgenland);
  - d) ber Biftriger Diftrict (ber Rösnergau).

Territorial=abministrative Reuerungen Maria Theresia's.

Bunächst sei ber Schöpfung ber Militärgrenze gedacht, welche vorzugsweise zwischen die Jahre 1746 und 1767 fällt. Hauptmomente find: 1. (16. Januar) 1750 die Unterordnung der sogenannten Banal-Grenze, welche vordem der Karlstadter Comman= bantur unterstand, unter das Generalcommando des Banus, welche "Banalgrenze" nunmehr das deutsche und illyrische Banalregiment umfaßte; 2. Die Ausgestaltung bes Karlstadter Generalates mit den Regimentsbezirfen: Lifta, Otojac, Ogulin und Sluin und der Warasdiner Grenze mit dem Kreuzer und St. Georger Regimente; 3. die Schöpfung bes flavonischen Generalates mit dem Gradisfaner, Brooder und Peterwardeiner Regimentsbezirfe; 4. Auflösung ber Theiß-Maroscher Grenze, an deren Stelle 1762-1765 die fiebenburgische Militar= grenze mit 2 Szefler, 2 walachijchen Infanterie-Regimentern und 1! Grenzhußaren-Regimente trat; 5) die Einrichtung bes Temescher Banat = Generalates, dem das deutsch-illyrische und das walachisch = illnrische Regiment (1764-1767 gebildet) unterordnet wurden. Die Rechtsgrundfäße ber ganzen Ginrichtung wurden 1754 als "Gräniprechte" festgestellt.

Richt minder belangreich ist die Thatsache der Erhebung Siesbenbürgens 1765 zu einem "Großfürstenthum", die folgenschwere Trennung der Küstenstädte und Gebiete: Fiume, Buccari und Porto-Re von Junerösterreich und zwar von der Triester Berwaltungssphäre (1776), aus denen dann das "Severiner Comitat" gebildet wurde und endlich die Wiedervereinigung des Temescher Banates (1778) mit Ungarn.

Es gab nun mit Einschluß ber flavonischercroatischen Comitate 52 Gespanschaften Ungarns im weiteren Sinne.

In firchlicher Beziehung erscheint insbesondere die Schöpfung des griechisch = unirten Bisthums in Muntacs von Wich= tigfeit.

## 2. Ständisches Befen und Landesverwaltung.

#### a) Ungarn.

Geben wir hierbei von den staatsbürgerlichen Rechten bes Abels als ber "Nation" im politischen Sinne aus, so finden wir in dem von Verböczy in feinem Tripartitum bearbeiteten "Gewohn= heit srechte" Ungarns diefelben in nachstehender Weise schematisirt: 1. Recht der Theilnahme an den Comitatsversammlungen (congregationes). 2. Recht ber perfönlichen Sicherheit vor gerichtlicher Willfür. 3. Volles Eigenthums- und Herrenrecht über seine Güter (jus terrestrale et dominale), was auch mit dem sogenannten Aviticitätsrechte - b. i. in dem der Unveräußerlichkeit des Stamm= besites (hereditas avitica, bona avitica) bei Borhandensein berech= tigter Familienerben — zusammenhing und am besten zeigt, wie sich burch die allmähliche Kräftigung bes abeligen Ständethums bas Eigenthumsrecht desselben an Grund und Boden immer mehr auf Koften des bloken Rugnießungsrechtes über die ursprünglich von der Krone verliehenen Güter (bona donataria) entwickelte. 4. Ber= fönliche Abgaben- oder Steuerfreiheit. 5. Recht der ausschließ= lich föniglichen Unterthanschaft oder der Reichsunmittelbarkeit. 6. Das Recht des bewaffneten Widerstandes gegen Verfassungsbruch der Krone (Infurrectionsrecht; 1687 beseitigt).

Diesen "Cardinalrechten" standen als Hauptpflichten gegenüber: 1. Wahrung des Sides der Treue (homagium fidelitatis) gegen den König. 2. Besuch der Reichstage und Besolgung ihrer Beschlüsse als Reichsgesetze. 3. Persönliche Wehrpslicht im Dienste der Reichsvertheibigung (insurrectio generalis, personalis).

Neben dem ursprünglichen Erb= und Besitzadel (nobilitas haereditaria und donataria) war insbesondere seit dem 16. Jahrhundert
eine eigene jüngere und mindere Abelsklasse erwachsen, welche durch
königl. Abelsbrieße (litterae armales) geschassen und Armalistae,
Brieß= oder Bappenadel genannt, neben dem Kriegsdienste
auch noch die Verpflichtung zu gewissen Abgaben trug.

Der Bauernstand (coloni, rustici, jobbagiones) befand sich seit dem verhängnisvollen Reichsgesetze vom Jahre 1514 im Zustande versässungsmäßiger Leibeigenschaft (mera, perpetua servitus). Er zahlte den Zehnten und Neunten, die Portalsteuer (das ist die Contribution nach Wirthschaftshösen oder "Thoren", portae berechnet); leistete Kriegsdienste, Frohnden dem Grundherrn u. s. w. Doch wurde das Loos der Bauernschaft unter der habsburgischen Regiezung, schon unter Ferdinand I. (seit 1547) reichsgesetzlich durch die

Erneuerung einer, wenngleich beschränkten Freizügigkeit und ebenjo in ber Braris etwas erleichtert.

Die wichtigste Sphäre der politischen Geltung des privilegirten Ständethums Ungarns (Hochflerus und Adel) lag in der Comistatsverfassung und Verwaltung, die sich seit dem Mittelsalter in ihren seiten Grundlagen behauptete.

Der Comitatsgewalt, welche ber Cbergejpan (supremus comes, foispan) als Inhaber eines meift erblich geworbenen Ghrenamtes einer Magnatenfamilie, ausnahmsweije auch ein geiftlicher Magnate ober Kirchenfürft, ber Bicegeipan (vicecomes, alispan) als ber eigentliche Sandhaber ber Umtsgewalt, und bie Abelgenoffenschaft des Comitats (universitas nobilium comitatus) repräsentiren, untersiehen alle Infaffen (bie freien foniglichen Stabte und priviligirten Difiricte ausgenommen); fie ift eine boppelte: civile und criminelle. Der höhere Beamten= torper ber Weipanichaft ober bes Comitates wirb, ben Obergejpan ausgenommen, alle vier Jahre burch Wahl erneuert (restauratio). Bom Comitatsgerichte, bas aus ben Borftanben ber einzelnen politischen und Gerichtsbezirke ber Geivanichait: Etublbezirfe ober Procejie (sedes, szék - processus, járás), ober ben Stuhlrichtern (judices nobilium, verfürst: judlium), ben abeligen geichworenen Beingern (jurati assessores nobilium, verfürzt: jurassores) und bem Vicegeivan - guiammengefett ift, geht die Berufung an bas konigliche Gericht; jeit R. Rarl VI. an Die (1723) neu geschaffenen königlichen Diftricts: taieln ober Gerichtshoje, - als zweiter Inftang. Geit biefer Epoche haben wir auch die Finangverwaltung ber Gespanichaften in zwei Raffen: in die Contributionstaffe für die Erhaltung des Militars und in die Saustaffe - für Die Comitatsbedüriniffe - gegliebert, in welche lettere bie Abgaben ber Urmaliften und nichtadeligen Comitatsinjaffen floffen. Ausgenommen von ber Comitats: gewalt ericheinen: a) die foniglichen Stadte und b) die privilegirten Begirte ober Diftricte. Co verfah 3. B. bie Verwaltung bes Jagnger: und Rumanenlandes ber Palatin als oberfier Richter mit ben Diftrictshaupt= leuten; die jechs Sajbutenftabte im Cabolcfer Comitate unterftanden ihrem oberften Sauptmanne und beffen Stellvertreter.

Die königlichen Freistädte sinden wir in diesem Zeitzaume zwei Klassen eingeordnet. Die Sine stand unter der Juriszbiction des Kronschammeisters, Magister Tavernicorum regalium oder Tavernicus, und führte deshald die Bezeichnung Tavernicalsstädte. Hierher zählten beispielsweise: Dienz Pesth, Preßburg, Kaschau, Speries, Bartseld. Die andere Klasse bildeten jene Städte, die unter dem königlichen Stellvertreter bei der Ständetasel (Personalis regis praesentiae locumtenens oder Personalis), dem königl. Personal standen. Als "Personalstädte" haben z. B. die niederungarischen Bergstädte, die Zipser Vororte, Stuhlzweißenburg u. a. zu gelten.

Die wesentlichen Immulnitätsrechte ber königlichen Städte umsaßten: das Recht der Wahl der Stadtbeamten, jedoch unter Beschränkungen der Restauration; die Unabhängigkeit von ser Jurisdiction des Comitates und demegemäß die eigene Unsübung der Gerichtsgewalt, serner das Recht der Gütererwerbung. Die Stadtverwaltung ruhte in dem änßeren Rathe oder der sogenannten "gewählten Gemeinde" (magistratus externus) und dem inneren Rathe (magistratus internus oder senatus), welcher lehtere aus dem Stadtrichter (judex civitatis), aus dem Verwalter oder Bürgermeister (consul) für die politischendischen Angelegenheiten, aus dem die öfsentliche Sicherheit überwachenden und die Urtheile des Senates vollziehenden Stadthauptmann (capitaneus), endlich aus den geschworenen Rathmannen (jurati) zusammenzgeset war.

## b) Siebenbürgen.

- 1. Im magnarischen Gebiete des Landes haben wir an analoge Ständes und Verwaltungs-Verhältnisse wie im Ungarlande zu denken. In den Comitaten sinden wir dis zum Schlusse des 17. Jahrhunsderts in der Regel zwei Obergespäne und ebenso viele Vicegespäne. Seither vereinsachten sich diese Würden; die Comitate zersielen in Zirkel (circuli) mit Oberrichtern (födiró) und diese wieder in Stuhl-Bezirke oder Processe, wie in Ungarn. In den Districten, wie Fogarasch und Kövár, galt der Vicegespan zugleich als Oberrichter. In Mittelszolnof, Kraßna und Zarand (partes reapplicatae) bestand die reine ungarländische Verwaltungsart.
- 2. Das Széklerland zeigt zunächst eine doppelte Gliederung des Ständethums, welches aus einem abelfreien und gemeinfreien "Grenzervolke" hervorgegangen war. Jener adelfreie Bevölkerungsztheil erlangte als donatarischer oder königlicher Lehensadel den Rang von Magnaten (primores, potiores, könemesek) und Reichsadeligen (nobiles nemesek); dieser stuste sich in zwei herkömmliche Klassen ab, in die "Reiter" (primipili, lókök) und "Fußmiliz" (pixidarii, gyalogság, darabantok), welche Ersteren adeliges Besitzecht hatten. Zwischen diese zwei Klassen des adelfreien und gemeinfreien Széklervolkes schoben sich dann als Mittelklasse die Armalisten, der Briefadel. Diesen drei "privilegirten" Ständen gegenüber, welche an den Marcalcongregationen Serichtsstand, Zehnt= und Abgabensfreiheit besaßen, stand die Frohnbauernschaft (jobbágyság), die Unstein.

Die Széklerstühle, deren Vorstand der Oberkönigs= richter, (fö-királybiró) (in Kriegszeiten auch ein Obercapitän) war, zersielen in Zirkel, denen der Vicekönigsrichter, und in Bezirte, benen ber Unterricher (dulla), mit ben bezüglichen Gerichts: geschworenen und Verwaltungsbeamten zur Seite, vorgesetzt war.

Im Magnaren- und Softler-Lande Siebenbürgens haben wir die königlichen Freistädte Klausenburg, Weißenburg (seit Karl VI. "Karlsburg") und Maros-Räsärheln, die Abelstädte (Thorenburg, oder Thorda, Dées und Nagy-Enned) die durch Zinsung (taxa) mit gewissen städtischen Freiheiten ausgestatteten Taxalorte (3. B. Ubrud-bänya, Zalatna-Udvarheln, Sepsi) und privilegirten Gemein- den (3. B. Száß-Negen, eine Sachsencolonie) zu unterscheiden. Die drei letten Kategorieen unterstanden der Comitatsgewalt.

3. Das Sach fenland in seinen vier Gebietstheilen (siehe oben) besaß im Allgemeinen als wesentliche Rechte seines "Freithums": a) Eigenthumsrecht auf das ihm von der Krone geschenkte Land, mit den bezüglichen Ruhnießungen, b) staatsbürgerliches Gemeindezrecht, c) eigene Gerichtsbarkeit, d) Freiheit der Beamtenwahl, e) Recht der freien Pfarrerwahl und bezüglichen Zehntversassung, f) Salzz und Mauthfreiheit für ständisches Vertretungsrecht auf Landz und Reichstagen.

In Bezug der Verwaltung haben wir zunächst im Bereiche der Hauptprovinz, nämlich der Hermannstädter Provinz mit ihren 7 Stuhlbezirken die Ortse und Stuhlgemeinde zu unterscheiden, als engere und weitere Sphäre. In der dörfischen Ortsgemeinde führten die Verwaltung der von den Landbauern oder einem förmlichen Gemeindeausschusse gewählten Hann (Ortsvorstand), mit den Gesichworenen und mit dem "Vorger" (Gerichtsbote, Amtsdiener, in der Regel der jüngste Geschworene).

In den Vororten oder sogenannten Stuhlstädten haben wir zunächst die Gemeinde, sodann den äußeren Nath, die Communität, und den sogenannten Gemeindeausschuß oder die "Altschaft" (Senat) mit dem "Wortmann" (orator) an der Spitze, ursprünglich aus den Zunstvorstehern der Stadt und der "Nachdarschaften" gewählt, und die durch die Hannen oder Ortsvorstände des Stuhlsbezirfes ergänzte Altschaft als Stuhlversammlung zu untersscheiden; jene vertritt die Stuhlortsgemeinde, diese den ganzen Stuhlsbezirf. So erscheinen denn als gewählte Vertrauensbeamte (Magistrat, Officiolat) des Stuhlortes: der Königsrichter, der Vürgermeister (der in manchen Städten sehlt), der Stuhlrichter und der Hann spürgenderen schaft und Polizeiangelegenheiten), abgesehen von den anderen Communalbeamten. Die ersten drei Amtsträger werden von der Stuhlversammlung, die übrigen vom Gemeindeausschusse gewählt. Seit dem Schlusse des 15. Jahrhunderts zog in den eigentlichen

Städten durch eine den ungarischen Stadtverhältnissen angepaßte Reform die sich selbst ergänzende Hundertschaft die gesammten politischen Körperschaftsrechte auf Kosten der Stuhlversammlung an sich.

Der Gesammtheit der sieben Stuhlbezirke entsprach die sogenannte Universität der sächsischen Nation, mit dem Hermannstädter Stuhle an der Spize, so zwar, daß der Magistrat von Hermannstadt als stellvertretende Universität der Sachsen angesehen wurde. Die im Range gleichgestellten Zweimänner (Duumviri) als Würdenträger der Universität, waren: der Hermannstädter Königsrichter als Graf (Comes) der sächsischen Nation und der Hermannstädter Bürgermeister als Provinzial conful, denen zur Seite die Abgeordneten der Stühle, der Hermannstädter Magistrat und der Stadtschreiber als Provinzialnotar alljährlich zu Hermannstadt auf sechs Wochen als Nationalconflux, d. i. Versammlung der Nationaluniversität, tagten.

Die staatsrechtliche Einheit der drei privilegirten Nationen Siebendürgens erscheint seit dem 15. Jahrhundert in der Union derselben verkörpert. Diese Union sollte: a) den Schutz und die Freiheit der vier gleichberechtigten (recipitren) Religionen gewährsleisten, b) die drei Nationen zur solidarischen Wahrung ihrer Rechte und Freiheiten verpstichten, c) die wechselseitige Vertretung der Körperschaften nach außen fördern und d) die Verletzung dieser Pflichten mit der Strafe des Hochverrathes belegen.

Die oberste Gesammtverwaltung des Landes durch den Woj= woden als Reichs= und Kronbeamten Ungarns hatte seit 1526 mit dieser Würde aufgehört; Gleiches geschah mit dem Amte des Szekler Grafen, welche beide Gewalten dann in der Person des Landesfürsten verschmolzen.

Das Landtagswesen Siebenbürgens seit der Fürstenzeit scheidet sich in zwei Klassen ständischer Versammlungen, in die eigent zich en Landtage (comitia generalia, derék gyülés) und Parztiallandtage (com. partialia, jus minor; kisebb. gyülés).

4. In Kroatien Slavonien haben wir im Vergleiche mit dem Ungarnlande keine wesentlichen Unterschiede im Ständes und Verwaltungswesen anzunehmen. Die Comitate erscheinen in gerichtlicher Beziehung seit 1723 der Banaltafel — als königslichem Obergerichte — unterordnet, welchem der Banus oder sein Stellvertreter (Viceban) und Protonotar vorsigen. Die Stände des Königreiches Kroatien-Slavonien treten in Generalcongregastionen zusammen. Der Banus, als Haupt der Landesverwaltung,

beruft sie mit Zustimmung ber Krone und vertritt letztere dabei. In Bezug der Landesvertheidigung besehligt der Banus die sogenannte Banalmiliz.

Der Reichstag und die Reichswürdenträger.

Die ständische Gesammtvertretung (repræsentatio statuum) des Königreiches Ungarn fand in den Reichstagen (diaeta, comitia) statt, welche, seit 1526 vorzugsweise, vom 17. Jahrhunderte ab ausschließlich zu Preßburg abgehalten, der wichtige Regulator des ungarischen Staatswesens und die wesentliche Quelle seiner Gesetzgebung blieben.

Gbenso wenig als im Mittelalter die goldene Bulle vom Jahre 1222 die alljährliche Abhaltung einer Ständeversammlung verwirflichen konnte, gelang eine solche Regelung den Versuchen seit 1526. Während Ferdinand I. mehr als 20 Reichstage einberief, hielt Leopold I. bloß 4 und Karl (VI.) nur 3 ab, und die 40 jährige Herrscherzeit Maria Theresia's zählt auch bloß 3 Reichstage.

Die Form ber Ginberufungsichreiben an die Städte Ungarns, Siebenbürgens und Krogtien-Slavoniens burch die königl. ungarische Hoffanglei (litterae cancellariae regiae hungarico-aulicae), min= bestens 6 Wochen vor dem anberaumten Cröffnungstage, sehen wir ichon seit Ferdinand I. festgestellt. In der habsburgischen Epoche tritt auch die Gliederung der Reichsstände (status et ordines; magn.: karok és rendek) in fünf Gruppen und zwei Versammlungen ober "Tafeln" in icharferer Ausbildung zu Tage; insbesondere feit der Leovoldinischen Beit. Bur Maanatentafel (tahula magnatum) gahlen die Bralaten: Erzbischofe, Diocefan Bischofe, Titular= bischöfe (und Bischöfe in partibus) und die Reichsäbte, also die geist= lichen Magnaten unter Führung bes Graner Primas, als Titular-Reichskanzlers und Siegelbewahres; und die weltlichen Magnaten, als beren erste Kategorie wir die Großwürdenträger des Reiches und der Krone (die sogenannten Reichsbarone): den Palatin (nador), den oberften Hofrichter (Judex curiae), den Banus von "Dalmatien, Kroatien und Clavonien" und den Reichsichats= meister (Magister tavernicorum oder tavernicus); sodann als zweite: die Träger der eigentlichen, häufig erblich gewordenen Sofamter zu gelten haben, benen fich ber Soffangler (feit 1731 immer ein Weltlicher) auch als Reichsbaron, die Kronhüter und die Erb=Obergeipane, oder Comitatsgrafen, anschließen.

Als sonstige Magnaten erscheinen sämmtliche Erbgrafen und Erbfreiherren, mochten sie sich nun persönlich einfinden oder durch Bevollmächtigte vertreten lassen.

Die Ständetafel (tabula statuum et ordinum) war aus den Vertretern des Reichsadels der Comitate, aus den Bevollmächtigten der geistlichen Ordenscapitel und aus den Sendboten der freien königl. Städte zusammengesetzt. In ihr ruhte der eigentliche Schwerpunkt des parlamentarischen Lebens. Während der Magnatentafel der Palatin — in manchen Spochen (z. V. 1535—1554; 1562—1608, 1665—1681) durch einen Stattshalter (locumtenens) oder Gubernator ersetzt — seit 1526 auf Lebzeiten gewählt, als Mittelperson zwischen den Reichsständen und der Krone erster weltlicher Reichsstand und erster Kronbeamter vorsaß, oder von den anderen Reichsstaronen (ausgenommen den Banus und selbstverständlich auch den Hoffanzler), so auch vom Graner Primas in diesem Amte vertreten wurde, hatte diese wichtige Rolle dei den Verhandlungen der Ständetasel der königl. Personal (personalis regis praesentiae locumtenens).

Im parlamentarischen Leben Ungarns spielen überdies die Comitatsversammlungen, die Tavernical- und Personal-Convente für die königl. Freistädte; Particularconvente ober Congregationen der Stände einzelner Reichstheile (comitia particularia, congregationes, conventicula), die von der Krone einberusenen Magnatenconferenzen und Delegationen eine wichtige Rolle.

In Kroatien=Slavonien so gut wie in Siebenbürgen haben wir General= und Partial=Landtage oder Ständecongregationen zu unterscheiben.

Der Aufbau der Regierungs = und Berwaltungsbe = hörden des ungarischen Länder = oder Reichssystems läßt sich in absteigender Reihenfolge also schematisiren:

- a) Ungarn= Kroatien=Slavonien.
- 1. Königl. ungarische Hoffanzlei Septemviraltafel (seit 1724 als oberster Reichsgerichtshof bestellt; mit dem Palatin oder Judex Curiae an der Spize) königl. ungarische Hoffammer seit 1748 zu Preßburg eingerichtet.
- 2. Königl. ungarische Statthalterei (1723—1724 in's Leben gerufen, unter dem Vorsitze des Palatins oder eines der nächsten Reichsbarone), königl. Gerichtstafel und Banaltafel (seit 1723), Landeskammern, jene mit dem königl. Personal, diese mit dem Banus als Präses.
  - 3. Fünf Diftrictualgerichtstafeln, 1723 für Ungarn und Kroa-

tien gegründet, mit ben Sigen zu Inrnau, Guns, Speries, Debreczin und Agram.

- 4. Comitat freie königliche Stadt gefreiter Diftrict.
- 5. (Beiftlich : weltliche (Brundherrichaft (die Freibauernschaften, Erbschulzereien, Reneziate).
  - h) Giebenburgen.

(Die Union der drei Rationen).

- 1. Königl. siebenbürgische Hoftanzlei (1695 begründet, aber mehr nur als Landesagemichaft angesehen, weshalb vor 1695 der siebenbürgische Hoftanzler den Ministerrathssitzungen nicht beigezogen wurde) (Septemviraltasel, j. Ungarn) Thesaurariat.
- 2. Gubernium (1695—1713 mit dem Amtssitze in Klausen = burg; feit 1713 zu Hermannstadt) fönigl. Gerichtstafel bie Landeskinanzämter.
- 3. Comitat Szekler: und Sachsenstuhl freie königliche Stadt.
- 4. Geistlich weltliche Grundherrichaft die sächsischen Freisbörfer und Märkte —, die Abelss, Taxals und sonst halbfreien Orte.

Literatur. (Bal. Die alla, Lit. u. Ung, Berj. u. Berwaltungszustände.) Heberdies: Die Lit, im I. Bbe. E. 465-470, III. Bb. E. 6-7, 132 (ii. die Comitate), 139, 313 (Militärgrenge); Pufstan, Die Ungarn in ihrem Ctaats = und Nationalmejen (Leipzig 1843), I. (eing.) Band; außerbem über Comitatoverfasjung: Die neueren Arbeiten v. Szentfiralni (Beft 1867) und Botta im Budap. szemle, Neue Folge (2 .- 13. Beft), über bie Landtags= fähigfeit ber fönigt. Stäbte: Jajgan, a szabad kir. varosok szavazatjoga (Beft 1843). Heber bie Banusmurbe: Sampel (Beft 1868 in magn. Ep.); Rorbuly und Renegy im Századok 1869; über bie fiebenburgifchen Unionen von 1437 (1438), 1459, 1506 u. 1542 ben gediegenen Auffat von Teutich im Arch. b. B. f. siebenb. Ltde., n. R., 12. 28. 1. 5. (1874); über bas fiebenbürgifde Landtagsmefen bie noch immer brauchbare Arbeit von Benfo, Diaetae sive comitia transsylvanica (Germannstadt 1791); Balia, Erdély ország közöns, nemz, torvényei (bie gemeinjame National: gef. Giebenburgens) (Rlaufenburg 1741). Bur Stellung Rroatien : Cla: voniens gu Ungarn: Die Monogr. v. Rejer (Dien 1839), Borvath (Leipzig 1844), Galan, als Bertr. bes ung., Gnurifovits (1844-47) und insbej. Rufuljevie und Avaternif als Bertreter bes froat. Standpunftes. Bergl. auch Rarfas, Slavoniae erga Hungariam legalis correlatio (Zagrabiae 1845). Neber die troatische Veriannungirage findet fich auch ein beachtens: werther Auffat pon bem befannten, bereits oft citirten Rachmanne, Prof. 5. Bibermann u. b. I. Legislation autonome de la Croatie et aperçu de l'histoire de droit croate - in ber Revue de droit international et de legisl. comparée. 8. Bb. (Gent 1876).

Die Verwaltungsreform unter Maria Theresia. Kirche und Staat. Der Staatsrath und seine Wirksfamkeit.

Breit mußte die Grundlage sein, auf die wir die Verwaltungsreformen der Spoche von 1740—1780 zu stellen haben, denn diese Grundlage wechselt wohl in manchen Richtungen die Formen, aber sie selbst, ihr materieller Gehalt und das Wesentlichste ihres Gepräges behauptet sich trop aller Zwischenwandlungen noch viele Jahrzehnte.

Wir beginnen mit den Reformen Maria Theresia's in den höchsten Sphären, denn da zunächst lag das Schwergewicht dieser Reformepoche, und zugleich bietet sich uns Gelegenheit, die leiten ben, centralen Staatsbehörden vor ihrer Reugestaltung uns zu vergegenwärtigen. Obenan steht naturgemäß die sogenannte Geheime Conferenz\*), der Conferenz der Ministerrath, welcher die ursprüngliche Natur des "Geheimen Rathes", wie er unter Ferdinand I. bestand, wesentlich geändert zeigt, besonders als sich ihm zur Seite der Reichshofrath entwickelte und die Centralbehörden, Hoffriegsrath, Hoffammer und Hoffanzlei, ihren Wirkungskreis erweiterten und vertieften.

Unter Leopold I. lag die Thätigkeit der Conferenz porzugsweise in ben aus je vier bis acht Rathen mit einem bis brei Secretaren gebilbeten Commissionen, 3. B. für die fpanischen, frangofischen, reichsfürftlichen Angelegenheiten, während die Reichshofraths = Ranglei (Reichshoffanglei) in zwei "Erpedi= tionen": die "lateinische" und "beutsche", nach ber Sprache ihrer Ausfertigungen zerfiel. Ihr, nach fachmännischem Urtheil musterhaft geordnetes Archiv enthielt bie Berichte: I. ber Vertreter bes Raifers, zugleich als Konigs von Bohmen und Standesherrn im öfterreichischen Reichstreife am Regensburger Reichstage und zwar ber: a) Principalcommission, b) kurbohmischen Gesandt= fchaft, c) öfterreichischen Gesandtschaft; II. ber Gesandten in den gehn Reichs= freisen, beziehungsweise von ben Reichstreistagen; III. ber Vertreter bei ben furfürstlichen Sofen und in einzelnen Reichsftabten; IV. ber Botschafter im Auslande. — Es beweift aber auch am besten, wenn man dies mit den Agenden ber Soffanglei gufammenhalt, bag ber Wirkungstreis beiber nicht ftreng abgegrenzt mar und ber Reichshofrath eine Menge öfterreichischer Staats= und Erblandgeschäfte versah. Die eigentlichen Conferengminister ober ber

<sup>\*)</sup> Arneth, Prinz Eugen v. Sav. I. (200—205); Großmann, Die Geschäftsordnung in Sachen ber äußeren Politit am Wiener Hose zu K. Leospotd's I. und Lobsowic' Zeiten (Korsch. 3. deutschen Gesch., 12 Bb. (1872). Lglauch diese Handbuch III. Bb., S. 262 f., 509 st., 553 st., 565 st., IV. Bb., S. 75 f., 145 st.

engere Mininerrath des Monarchen beitand jedoch aus wenigen Perjonen. Unter Joieph I. unden wir die "engere" und "weitere Confereng" icharfer aus= einander gehalten und die vielen "Gebeimräthe" find nicht mehr wie uriprünglich als thanachliche Mininer, fondern im Allgemeinen als Erager eines Eitels anzusehen.

Unter Karl VI. zeigen sich analoge Verhältnisse und der Kreis eigentlicher Minister ziemlich verengert. Es treten auch die Resort= minifter, der Dberit : hoffangter für das Heußere, der hof = fammer= und Hoffriegsrathspräsident für das Finang= und Kriegsweien beifer hervor. Ueberdies ist es charafteristisch, daß ichon in den Instructionen Rarl's VI. vom 26. April 1719 und 26. Marg 1720 für die bohmische hoffanglei bemerft wird, ber erfte oder Oberittanzler jolle alle Haus- und Staatsjachen, diplomatischen Ungelegenheiten und auswärtige Correspondenzen versehen.

Die Wiener Soffammer war für die deutsch=bohmischen Erb= länder, beziehungsweise auch für Ungarn die finanzielle Oberbehörde. Dieser Umfang ihrer Wirksamkeit ergiebt sich schon aus ber Instruction R. Mar' II. vom Jahre 1568, also aus einer Zeit, da noch zwei Ländergruppen, die inner- und oberöfterreichische, besondere Herrschafts= und Verwaltungsgebiete bildeten. Denn es unterstanden der Wiener Hoftammer damals die Brager für Böhmen und Mähren, die Breslauer für Schleffen, die Bregburger und Zipjer in Ungarn.

Insbesondere machten ihre veralteten Gebrechen unter Leopold I. Reformen nothwendig, die leider ebenso wenig gründlich durch= griffen, als die gut gemeinten faiserlichen Instructionen von 1674, 1675, 1681 ihre allerdings verwickelte Thätigkeit gründlich zu regeln im Stande waren. Erst unter Rarl VI. finden wir in der Hofkammer die oberste Finanzverwaltung völlig neu organisirt.

Literatur. Roch, Geheime Soffammerinstruction v. 3. 1670 (Dentichr. b. phil. bift. Rt. b. Wiener Atad., I., 1850, 2. Abth. 1; A. Bolf, Die Hoftammer unter R. Leopold I. (Sitzungsber. d. Wiener Atab., 11. Bb., 1853-54); Raltenbad im Auftria-Ralender 1851; Oberleitner, Seiterr. Finangenu. Kriegswesen unter Gerdinand I., 1522-1564 (Arch. f. R. öfterr. Weich., 22. Bb.); Beitrage 3. Geich. b. 30jahr. Krieges mit besonderer Beruch. bes öfterr. Finang und Kriegswefens (ebba. 19. Bb. 1858), vgl. ebba. 30. Bb.; Bibermann, Die Wiener Ctabtbant u. j. m. (ebba. 20. Bb. 1858, febr wichtig); vgl. j. Geich. b. vefterr. Gejammtstaatsidee; Chmabe v. Baijenfreund (j. o., mit reicher Detailliteratur) 1. 2. Beft (reicht leiber nur bis 1723 und blieb unvollender). Much die j. 1637 von Zeit zu Zeit auftauchenden Ctaatsichematismen jeien erwähnt. Die venet. Finalrelationen, besonders f. d. 17. Sahrh. (f. o.) enthalten viele wichtige Aufzeichnungen über bie

österr. Finanzlage u. Verwaltung. Gine Hanbschrift bes Grazer Joann., jest Landesarchivs (Fol. 33—42) bietet eine aussischtliche Zusammenstellung über ben Hossinat, die Regierungsanlagen, Landtagsbewilligungen u. s. w. aus d. Zeit Leopold's I., welche auch Zahn in s. Gesch. Leopold's I. (Testerr. Gesch. f. B., 10. Boch.) benützte. Wir kommen an anderer Stelle auf sie zurück.

Wir werden dieser Organisation, innerhalb welcher die Wiener Stadtbank (1703—1705 organisitt) die Rolle eines staatlichen Creditinstitutes übernommen, in der theresianischen Spoche in weiterer Durchbildung begegnen.

Eine vollkommene Centralbehörde war der 1556 von Ferdinand I. geschaffene und 1564 und 1615 weiter organisirte, jedoch erst unter K. Joseph I. im Jahre 1705 zur eigentlichen Bedeutung erhobene Wiener Hoffriegsrath.

Der innerösterreichische Hoftriegsrath zu Graz, hervorgegangen aus dem Bedürsnisse des mit Innerösterreich sein Marimilian II. immer enger verstundenen windische kroatischen Grenzwehrenspitems, spielte seit dem Jahre 1705 eine immer untergeordnetere Rolle, wie der einstige oberösterreichische Hoffriegsrath zu Innsbruck. Genso müssen wir als eine Filiale das obers und vorderösterreichische Militäre Directorium in der Goche Gugen's von Savoyen aussassische

Gin Präsident und Vicepräsident, Räthe, Secretare, in Departements eingetheilt, waren die Triebfräste des Wiener Hoftriegsrathes, dieses wichtigen und über Gebühr oft verlästerten Mechanismus, dem die ganze Heeresleitung und Verpssegung unterstand und bessen provinzielles Räderwerf die Landescommanden, Grenzgeneralate, Festungscommanden, Rüste, Proviante, Zahle und Gerichtsämter (Anditoriate) ausmachten.\*)

In diese überlieserten Zustände griff die Resorm Maria Theresia's ein. In der ersten Reformepoche, welche zwischen dem Aachener Frieden und dem siebenjährigen Kriege (1848—1756) liegt, schuf Maria Theresia zwei neue Centralbehörden oder Ministerien durch Trennung der Justiz von der politischen Verwalstung und Bildung zweier obersten Hosstellen für die deutsche und böhmische Erbländergruppe, deren eine Politisches und Finanzielles in sich verschmelzend das Directorium in inneren Angelegen:

<sup>\*)</sup> Literatur. Firnhaber, Z. Geich. b. öfterreichischen Militarwesens. Stizze ber Entst. des Hoffriegsrathes (Arch. f. K. önerr. Gesch., 30. Ld.). Lgl. Oberleitner a. a. D. Eine umfassende Darstellung des öfterr. Kriegswesens in der Gpoche Eugen's von Savoyen findet sich: I. einleitende Bbe. der Feldzüge ebesselben (1876). — Lgl. auch H. Meynert, Gesch. b. Kriegsw. u. b. Heeresvers. in den versch. Ländern der österr. Mon. (Wien 1854, 2. Lgl.)

heiten, in disentlichen und cameralischen (directorium in internis, in publicis et cameralibus) und insbesondere an Stelle der öfterreichischen und bohmischen Hoffanzleien ein "Ministerium des Junern", darstellte, während die zweite, die oberste Justizstelle, ein "Justizministerium" Cislesthaniens abgab.

Die zweite Reformepoche, die sich an das Jahr 1762—63 schließt, zeigt die eritgenannte durch das finanzielle Ressort viel zu schwersfällige Behörde nach Ausscheidung desselben als neuorganisirte Hoffammer in die vereinigte böhmische öfterreichische

Soffanglei umgewandelt.

Inzwiichen war bereits die von uns an anderer Stelle erwähnte geheime f. f. Haus:, Hof: und Staatsfanzlei (ein Name, den jedoch schon 1724 unter R. Karl VI. das Kanzlergebäude führt) als Seele der äußeren und inneren Politif, als ein wahres Reichsministerium geschaffen, mit dem 1749-50 organisiren geheimen Haus:, Hof: und Staatsarchive (dem 1764 das ungarische Centralarchiv sich anschloß) und seit 1754 mit der f. f. orientalischen Ufademie als Pstanzichule für den Botschafter: und Consulatsdienst verbunden.

Unter Maria Thereiia, insbesondere seit 1753, kam es, entsprechend bem Titel und Begriffe der Haus, Sof- und Staatskanzlei, zu einem "geh. Haus, Hoje und Staatskanzlei, zu einem "geh. Haus, Hoje und Staatskarchive", unter der Eberleitung Bartenstein's. Schon die Zustruction vom 13. September 1749 für den Archivar und k. Nath A. Ih. Rosenthal (geb. zu Prag 1702, † 1779) enthielt die leitenden Gesichtspunkte.

Roienthal recherchirte 1749—1753, 1762—1764 in den Landesarchiven zu Prag, Innsbruck, Graz, Dien, Presidurg u. a. a. C., so daß er über 13,000 Urfunden zusammenbrachte. 1763 übergab die Kaiserin dem Hof und Staatstanzler Kaunis als ihrem "Haustanzler" die Obhut des Archivs. (S solle ihr seinerzeit vorgeschlagen werden, "auf was Weise durch die daielbit vorhandenen Instrumenta die größenteils verschlasenen Gerechtsamen des Erzsbauses erwirft.... werden möchten."

Das Bezügliche über bas Wiener Staatsarchiv vgl. in dem Buche von (B. Wolf, Gesch. d. f. Archive in Wien (Wien 1871), wo sich auch manche andere brauchbare Notiz versprengt findet.

Die Reform konnte aber auch an der Hofkammer, obersien Cameralbehörde, nicht vorbeigehen, in welcher ein ebenio thätiger und ehrgeiziger Mann wie Haugwiß im Directorium des Innern, nämlich Graf Chotek der ältere, sein Rebenbuhler (geb. 1707, † 1771), seit 1749 als Präses der Ministerialbanco Depustation in Bezug der Regalien und Gefälle das Möglichste geleistet hatte, die Bancal-Administrationen in den Provinzen orgas

28\*

nisitte und für die der Ministerialbanco = Deputation unterordneten Institute, wie die deutsch=erbländische Credits=Deputation und den Hofcommerzienrath (aufgehoben im Jahre 1775), das Sei=

nige that.

Insbesondere mußten die gemehrten und verzweigten Bedürfnisse des Staatshaushaltes eine Vermehrung und Specialisirung der Zweigbehörden des Cameralwesens (Rechnungs-, Tax-, Münz-, Bergwesen u. s. w.) bewirken. So gab es im Jahre 1765 zehn finanzielle Centralämter.

Im Ganzen belief sich der damalige Stat der Centralbehörden auf 18 Aemter mit einem Besoldungsaufwande von 1,144,600 Gulden, denen die 10 Länderstellen in den deutsch-böhmischen Erbprovinzen mit dem Jahresgehalt von 731,300 Gulden gegenübertreten.\*)

Verfolgen wir die Verwaltung verform nach unten, so muß vorzugsweise die Reugestaltung des Unterthans- und grund- herrschaftlichen Wesens oder die Urbarialreform Maria Theresia's auf dem Boden der deutschen und böhmischen Erbländer unsere Ausmerksamkeit seiseln. In ihr ruht ein Grundzug der "theresianischen Reugestaltung Desterreichs", und ihre Seele war Haugwis, in gewissem Sinne der Begründer des bureaufrastischen Regimes, des administrativen, vielstufigen Arbeitspstems mit Staatsbeamten.

Die Urbarialreform bezweckte die Hebung des Bauernstandes als "Nährs und Wehrstandes" durch Entlastung moralischsphysischer Art, Lockerung der Leibeigenschaft, Besitzfähigkeit und richtigere Lertheilung der Steuerlast, durch die Vermessung und Abschäung des Nutbodens oder die Schöpfung des Steuerstatasters, andererseits den staatlichen Schutz des Grundsunterthaus gegenüber der Grundherrschaft und Obrigkeit durch die Lerfassung der Kreisämter und die damit zusammenhängende Beschränkung patrimonialer Gerichtsbarkeit, und endlich die Hebung der allgemeinen Steuersfähigkeit oder Steuersfraft durch Sinbeziehung weltlichen Herrengutes und unter Beschaft durch Sinbeziehung weltlichen Herrengutes und unter Besch

<sup>\*)</sup> Neber ben Gehalt bieser Resormen, abgesehen von ber einleitenben Literatur s. o. die akad. Abh. von Beibtel in den Sigungsber. d. Wiener Akad., 7., 8., 9. Bd., eine Reihe inhaltlich verbundener verwaltungse und rechtszgeschäftl. Studien. Neber Hangwiß vgl. die wichtigen Auszeichnungen des preuß. Großtanzlers Fürst (h. v. Nanke, a. a. D.); Arneth, 4. Bd. (Maria Theresia nach dem Erbsolgefriege). Neber die beiden Chotek siehe A. Wolf in den Sigungsber. der k. Akademie zu Wien, IX. Bd. (1852).

ichränkungen auch des geistlichen Besites in die Grundsteuer — ober Contribution —, somit durch Mitbesteuerung der bis dahin steuerfreien, privilegirten Stände.

Wir haben zwei Perioden zu unterscheiben, die von 1748 bis 1763, welche vorzugsweise mit der Thätigkeit des Grasen Haug=wiß zusammenhängt, die grundlegende, und die zweite von 1763 bis 1780, welche die der Durchbildung und Regelung der neuzgeschaffenen Verwaltungssormen genannt werden dars.

Während in die erstere die Schöpfung der neu organisirten Kreisämter für bie bohmischen und beutschen Erbländer, bas Unterthans = Batent ju Gunften ber Ginkaufsfreiheit des Grundes burch ben darauf feghaften Bauer, also zu Gunften feiner Befig= fähigkeit, bas Patent zur Beschränkung ber grundherrlichen Straf= gewalt, andererseits die principielle Aufhebung grundherrschaftlicher Steuerfreiheit, die Berftellung des Steuerkatafters und feine Rectification burch Provinzialcommissionen fällt, gewahren wir in ber zweiten Evoche die Normirung des grundbücherlichen Gin= faufes der ichon rectificirten und im Steuerkatafter radicirten Bodenrealitäten von Seiten ber Bauern (feit 1766), die Gin= richtung der Urbarialhofcommission (1771), die allgemeinere Regelung bes Grundbuchswesens, endlich die Nor= mirung der Frohnden- oder Robotpflicht (1775-78), insbesondere durch das Robot=Abolitionspatent (1777), welches die Ab= löfung der Robot gesetlich ordnete.

Das System ber landesfürstlichen Neberwachung und Bevormundung der provinziellen Verwaltungszustände sehen wir immer weiter durchgebildet. Denn nach Haugwiß' Plane sollte in jeder Provinz die gesammte politische Verwaltung einer dem ständischen Regimente übergeordneten Oberbehörde unterstehen, der wir unter dem Namen Deputation, Repräsentation, meist Gubernium bezegenen und deren Mittelorgan das über die Grundobrigkeit gestellte Kreisamt abzugeben hatte.

Sbenso wie die landschaftlicheständische zeigt sich auch die städtische Verwaltungsautonomie eingeschränkt. Seit dem Jahre 1749 behauptet sich diese nur noch im Gebiete des Polizeiswesens, und schon an das Jahr 1754 knüpfen sich auch wesentliche Einschränkungen auf diesem Felde.

Wenngleich nun diese und die wichtigsten aller, die Urbarial= Reformen, zunächst auf den Kreis der deutschen und böhmischen Erbländer beschränkt blieben und seit der Erwerbung Galiziens

und der Bufowing bann auch auf diesen Boden verpflanzt wurden (1774 f. f. galizisch-lodomerische Hoffanzlei; 1776 mit der Wiener Soffanglei vereinigt), bagegen bem ungarifchen Reichsboben im Großen und Ganzen fern blieben, jo zeigt sich benn doch auch hier der Einfluß der Krone auf die Berwaltung gegen früher weient= lich gesteigert und seit dem Jahre 1766 insbesondere die Urbarial= reform eingeleitet.

So fündigt sich burch die Urbarialreformen der theresianischen Epoche die allseitige Aufhebung bänerlicher Leibeigenschaft an, die bann unter Joseph II. zur vollendeten Thatsache wird; die Bildung eines Bauernstandes innerhalb gesethlich geregelter Pflichten und Rechte geht Hand in Sand mit einer neuen gleichmäßigeren Regelung staatsbürgerlicher Leistungen und Befugnisse überhaupt.

Allerdings wurden damit weder die provinziellen Ver= ichiedenheiten in der Lage der Bauernschaft ausgeglichen, noch auch die historisch begrundeten Sonderverhältniffe mit einem Schlage aufgehoben, wie dies ein Vergleich der deutschen Bauern= schaften, Tirols voran, mit den flavischen in den Alvenländern, ein Blick auf die Urbarialverhältniffe der Gubeten= und Karpathenländer und die Eristenz gewisser privilegirter Bauernschaften, wie der Eblinger im Gebiete Untersteier, ber Freibauern oder Freisaffen Böhmens, ber Schulzereien in Ungarn u. f. w. als Thatsache eraiebt.\*)

Das Berhältniß zwischen Staat und Rirche offenbart in ber theresianischen Epoche eine wachsende Geltendmachung des landes= fürstlichen Aufsichtsrechtes überall dort, wo die Kirche staatliche Intereffen berührt. Man pflegt dies in dem Ausdrucke placetum regium zusammenzufaffen. Seit Marimilian I. fonnen wir bie Thatjache verfolgen, daß bei allem Gifer ber Habsburger für ben Katholicismus, bei ber oft ichranfenlosen Munificenz bes Wiener Hofes gegen die Hierarchie und bei aller nur zu oft bedauerlichen Einnischung des Hochflerus und der Bofgeiftlichfeit in Staatsfachen, die Krone ihr Aufsichtsrecht möglichit feithielt und von Fall zu

<sup>\*)</sup> Bgl. im Allgemeinen Beibtel, a. a. C., fraatsrechtl. u. provinzialgeich. Lit., welche oben citirt wurde. Ueberdies 3. B. bie fleißige Arbeit von Twrby, Bragm. Geichichte ber bohm. Freifaffen (Brag 1804); b'Glvert, Die Infit. b. Freifaffen in Mahren (Bricht. f. öfterr. Rechtsgeich., 1840, III.); Schwartner, De scultetiis per Hungariam quondam obviis (Sien 1815); Phahler, Jus Georgicum (1818); Bibermann, Die ungar. Ruthenen, I.

Fall die Kirche für das faatliche Interesse in Auspruch zu nehmen benucht war.

Naturlich widerirebte dem die Hierarchie\*). Wir sinden daher unter Ferdinand II., dem ergebenen Gönner seiner Beichtväter aus dem Orden Jesu (Villery, Becanus und W. G. Lamormaini, aus La Moire Mannie in Luremburg, 1597 bis 1637, Legtgenannter von 1624—1737) eine "Justruction für den Beichtvater eines Fürsten" vor, welche den firchlichen Sinn des Habsburgers überwachen soll.

In der ersten Abtheilung biefer Instruction iehen wir "Gewissenstragen" zusammengeitellt, die am beiten zeigen, welchen Ginmichungen und Mahregeln ber weltlichen Macht gesteuert werden jollte. Da heißt es: Db der Herricher es gestatten würde, daß ieine Beamten oder niedere tirchliche Amtseleute die "geintliche Immunität" verlehen? Th er die tirchliche Aurisdiction gehindert, ninepitt oder verringert, die Airchengster vertaut, verpfänder oder ionn in irgend einer Weise veräußert habe? Db er dem Papite und den Airchenstürsten ungehorsam geweien sei? Db er Airchenstürst aus eigener Machtvolltommenheit verlichen, die firchliche Freiheit geschädigt, den Alerus benachtheiligt, mit Steuer nund Abgaben belastet oder die Handhabung der Strafe gegen Aever oder Abtrünnige gehindert habe? u. j. w.\*\*\*)

Man sieht, es galt den ergebenen Sohn der Kirche in seiner Ergebenheit sestsuhalten. Richts desto weniger waren der Zwang der Berhältnisse und die Traditionen der Regierungspolitik stärter als der persönliche Wille Ferdinand's, und er nußte in manchen Angelegenheiten den Herscher und Landessürsten über den Freund der Geistlichkeit stellen. Roch mehr zeigt sich dies unter Leopold I., welcher gleichwohl eine streng religiöse und der Geistlichkeit ergebene Natur genannt werden muß. Sine seite Haltung vom Standpunkte der Landesherrlichkeit nahm Joseph I. ein, und auch Karl's VI. Regierung läßt die Handhabung des placetum regium, des staatlichen Oberaussichtsrechtes nicht vermissen, obsichon seine persönliche Anschauung der des Laters verwandter war als jener des Bruders.

In der Person Maria Theresia's war die Herricherin der strenggläubigen Tochter der Kirche ebenbürtig; die im Regenten verstörperte Staatsidee war ihre Richtschnur in Allem und Jedem,

<sup>\*)</sup> Egt. III. 8b. &. 257 f., 272 f., 314 f., 73, 80 f., 151 f.

<sup>\*\*)</sup> Dubit, Correip. A. Ferbinand's II. u. i. erl. Familie mit P. Martimis Becanus und P. Wilh. Lamormaini, taiferl. Beichwätern — i. Archiv i. K. ö. (Beich., 54. Bb. (1876).

etwas Unantastbares. Ihr Gefühl verstand zwischen Glaubens- und staatlich-firchlichen Machtfragen zu unterscheiben, und von dieser Seite war sie den Anschauungen ihres Staatsrathes zugänglich, wie abwehrend sie sich auch sonst gegen Neuerungen auf diesem Gebiete verhielt.

Jedenfalls bildet die Epoche seit 1763, dem Jahre, in welchem das zeitgewaltige Buch des Justus Fedronius (Joh. von Hontheim, Weihbischof von Trier) in seinem ersten Theile: "Lon dem Kirchenstaate und der rechtmässigen Gewalt des römischen Pabstes" an's Licht kam, den Ausgangspunkt des österreichischen Episkopalsystems und einer systematischen theoretisch-praktischen Eensur des Staates in kirchlichen Dingen. Sorgenvoll berichtet der Cardinalbischof von Constanz an Papst Clemens XIV. im Jahre 1770, daß in Desterreich die Opposition gegen die bisherige Form der Kirchenversassung und Verwaltung von unten hinauf die in die Ministerien reiche.

Wenn aber der Staat in der vorlaufenden Epoche den Buchdruckern verbot, ohne landesfürftliche Erlaubnif feine geiftliche Berordnung gu bruden (1748), wenn er eine Stolatarord nung gab (1750), bie überichmangliche Menge ber Festage beschränkte (1754), allerdings ärgerlich bis gur Aufftands= luft für die Stadt- und Landleute, insbefondere die Sandwerksgefellen, die ba gerne feierten und blaumachten, fo fonnte fein Staatsbürger von gefundem Blid bie Berechtigung bes Staates verkennen. Ebenjo wenig lief ber Glaube und das Rirchenthum Gefahr, wenn in ber "febronianischen" Epoche die Moglichfeit ber Grommunication an die Grlaubnig bes Monarchen geknüpft (1768), ber übermäßige Unmachs ber Rlöfter in Cesterreich beichrantt (1769), Die Klofterprofeg von einem reiferen Alter (25 Jahre) abhängig gemacht (1770), bas Berbot ber Ginsendung von Gelb seitens ber Rloftergeift= lichfeit an ihre Generale in Rom erlaffen (1771), ihr unmittelbarer Berfehr mit Rom unterjagt und an bie Staatsfanglei als Bermittlungsorgan gebunden murde, wenn man die Chedispenfen bem Geschäftstreise der Ordinarien porbehielt und ben biesfälligen unmittelbaren Bertehr mit bem römijden Stuhle absperrte. Noch weniger tonnte es befremben, wenn ber Staat bie Bilgerfahrten nach Rom und an andere Seilstätten, wie nach Machen und Roln, untersagte, benn insbesonbere bie nach ben Rheingegenben gerichteten großen Wanderungen aus den beutschen und "windischen" ober "hungarijchen Landen" zeigte fo manche Ungebührlichfeiten im Gefolge. Daß ben Beiftlichen verboten murbe, öffentliche Bugen aufzuerlegen, und bie Testamente ber Ordensteute ber Regierung vorgelegt werden mußten (1779), batte feine auten Gründe.

Wie weit aber die bezüglichen Unschauungen in ber Regierungssphäre gingen, beweist die Thatsache, daß unter den Acten des Staatsratharchives aus

der Kinterlassenschaft des Staatstanzlers Kaunitz nicht bloßt mehrere Tentsichriften sich inden, welche die Grenzen der fraatlichen Gewalt in kirchtichen Tingen behandeln, iondern Bruchstücke des Entwurfes einer gebeimen Instruction der Kasserin an die Länderstellen, worin es heißt, die Katierin wolle nun die geiftlichen Reformen selbst in die Hand nehmen, die bezüglichen Besugnisse der Behörden sicherstellen, alle Miskräuche beseitigen, den Klerus nach evangelischen Grundiätsen auf die Predigt, den Gottesdienst, auf die gestiliche Berwaltung der Sacramente und die frechtiche Tisciplin besichränken, da dem Staate selbst in Bezug auf die Festigellung der für seine Kuche und Wohlsahrt so maßgebenden Togmen das Recht der Mitwirtung nicht versagt werden könne. Man sieht, wie der Staatsgedanke Alles in seine Kreise ziehen, Alles beherrichen will.

So muß denn auch das weltgeschichtliche Ereigniß des Jahres 1773, die Aufhebung des Jesuitenordens in ihren Rück-wirkungen auf Desterreich vom Standpunkte des Zeitbedürsnisses und der Staatsraison aufgesaßt werden. Diesen Rücksichten fügte sich das widerstrebende Gefühl der Kaiserin, welche allerdings schon seit 1757 auf die Unbotmäßigkeit des Ordens, seine fortschrittzeindsliche Monopolisirung des Unterrichtswesens und andere Gebrechen immer dringlicher ausmerksam gemacht wurde. Kaunit setzte im Staatsrathe die Nichtveröffentlichung der päpstlichen Bulle Clemens' XIII. 3u Gunsten des in Frankreich bedrohten Jesuitensordens (1764) durch.

Wir begreifen, daß ber Orben, welcher in Desterreich jo gut wie in anderen fatholischen Staaten feit dem 17. Jahrhunderte ber herrschende geworden war, mit seiner strammen Organisation bie vorzügliche Fähigfeit verband, von der borfischen Seelsorge bis zur geistlichen Rathgeberichaft am Sofe hinauf alle Lebens= freise, von der Glementarichule bis zur Universität alle Unterrichtsiphären zu beherrichen, der das Geschick des Gewinnens ber maßgebenden Gewalten und Ständeflaffen, die Runft ber Geltendmachung seiner Thätigfeit vor der Welt, das Geheimniß endlich ber plangerechten Mehrung feines Besites, ber öfonomijden Beherrichung, Berwerthung und Steigerung jeiner reichen Mittel, wie fein zweiter Orben bejaß, - Reider und geinde unter ben älteren von ihm guruckgebrängten Orden, feine entichiedenften Gegner namentlich an den Benediftinern, und unter den jungften geistlichen Genoffenschaften an den Biariften die eifrigften, den Staatszwecken entgegenfommenden Widersacher hatte. Wir geben zu, daß die Partei ber Aufflärung in den Staatsamtern jo gut wie in ben Schriftsteller = und Freimaurerfreisen an seiner Autorität initematisch zu rütteln begann; wir wollen einräumen, daß manche Unfeindungen übertrieben, daß die Jesuitenschulen nicht jo schlecht waren, als man sie schilderte, daß mancher madere Priester, Beichtiger, Schulmann und Gelehrter bas Rleid Lonola's mit Ehren trug; wir leugnen auch nicht, daß, wie bei allen folchen Creigniffen, auch bei der Aufhebung des Jesuitenordens äußerliche Unlässe und Beweggründe gemischten Werthes sich geltend machten, - aber die Zesuiten hatten, wie ein eifriger Kirchenmann, Migazzi, der Wiener Erzbischof, in Manchem ein Lobredner bes Ordens, felbst eingestand, "wie jedes menschliche Ding das all= gemeine, flägliche Schicfigl, welches will, daß sich Alles seinem Untergange nähert, und ichienen burchaus von ber guten Strafe abzuweichen, auf welche fie einst felbst von ber Gesellschaft geführt wurden", b. i. sie waren nicht mehr der streitbare, fampfende Orben, sondern die im Gefühle des Errungenen übermüthig gewordene, in ein Suftem unduldiamer Selbstjucht verpuppte, geistig verfnöcherte Gesellschaft Jesu, welche in Glaubens : und Unterrichtsjachen bie ftarre Form und ben Schein über ben lebendigen 3n= halt, ihre Zwecke über die gemeinmenschlichen Aufgaben der Kirche und des Staates stellte.

Seit dem Jahre 1622 gab cs zwei Ordensprovinzen in unjerem Staate, die öfterreichische, welche auch Ungarn einschloß, und die böhmische. Der officielle Bericht der Gesellschaft zesu vom Jahre 1710 weist in den deutschen Erbländern 19, in den böhmischen 15 Hauptstationen nach (Prodationse und Proseßhäuser, Gollegien und Seminarien, Residenzen). In Ungarn haben wir im Ganzen 23 Gollegien und Residenzen des Ordense. In Wien allein versügten sie über 6 Ansialten, ungerechnet ihre Stellung an der Universität.

Was die Aufhebung dieses Ordens in Desterreich anbelangt, so erhielt am 9. und 10. September die oberste Hoffanzlei die allerhöchsten Handbillete in Bezug der Verlautbarung des päpstlichen Breve; am 14. d. M. begab sich Erzbischof Migazzi zu den Jesuiten im Wiener Collegium und verfündigte ihnen die Aufschedung. Dem Publicationsacte war ein faiserlicher Commissär deizgegeben, der den Ordensleuten den Schutz und die Gnade der Kaiserin zusichern solle, "wenn sie sich als getreue Diener der Kirche und des Staates aufführen würden". Das Rücksichtsvolle im Wesen der Kaiserin spricht sich auch in dem f. Rescripte an die Landestellen vom 10. September aus. Die Durchführung der Aushebung zog sich die in das Jahr 1774 hinüber. Noch länger währte des greiflicherweise die Beschlagnahme und Einschähung der Ordensgüter.

In Ungarn ericien 1774 eine scharfe Apologie ber Zesuiten; fie wurde zum Flammentode verdammt.\*)

Der Staatsrath, beffen Entitehung und erfte Wirfiamfeit bereits an anderer Stelle erörtert wurde, blieb der wichtige Berathungsichoof und Regulator in allen maßgebenden Reformfragen ber Monarchie. Sein Krebsichaben war der Wuit großer und fleiner, ihn erdrückender Geichäfte, fein ichwerfälliges Amtirungs: initem, vor Allem aber ber Gegeniat zwischen dem Confervatis: mus der Raiferin, beziehungsweise des Staatsfanzlers Raunis, und bem heißen Reformdrange Boieph's; dazu traten andere perfonliche Meinungsverschiedenheiten und Gehäffigfeiten in feinem Schoofe, wie jolche 3. 3. 1768 - 69 zwiichen Satzield und Bingendorf ich abipielten. Im Gefolge einer der "Musjohnungen" zwijchen ber Kaiserin = Mutter und dem Thronfolger war 1771 eine neue Organisation und Besetzung des Staatsrathes erfolgt. Fürst Stahremberg ichied aus ihm; an feine Stelle trat der jetige Dof: fammerpräfident Graf Satfeld. Graf Blumegen wurde Oberit= fangler, und im Staatsrathe trat an feinen Plat Freiherr von Rregel, gleidwie ber Boftanglei = Rath von Löhr an Binder's Stelle. Borié, König, Graf Pergen waren ausgeschieden. Gine bedeutende Rolle spielte fortan auch Freiherr v. Webler.

Eine der bedenklichsten Krisen knüpfte sich an die scharfe Kritik des ganzen Regierungssystems, welche 1773, 27. April Joseph II. in der Form einer Denkschrift übte.

Raunit fühlte in dem, was der Raiser über die Bildung eines neuen geheimen Cabinets "unter der Leitung des Mitregenten selbst oder eines dirigirenden Staatsministers" erörterte, die Spike

<sup>\*)</sup> Literatur. Gine gute Nebersicht ber ganzen Verhältnisse des österr. Kirchenweiens indet sich in Beibtel's "Untersuchungen über die firchtichen Zuftände in den taisert. öberr. Staaten", Wien 1849 (mit einem Anhange der Holderrete von 1682–1839); die Einleitung behandelt die Verhältnisse die 1740, das I. Buch die theresianische Epoche. Bgl. Wolf, Maria Theresia. — Neber die Aushebung des Zesuitenordens: "Sammlung der mertwürdigsten Schriften, die Aushebung des Zesuitenordens betressen" — und das "Magazin z. Geich. der Zesuiten" (3 Heiner, Ersurt 1787); Ph. Wolf, Geich. der Zesuiten, 4. Bd.; das Hauptwert: A. Theiner, Gesch. des Pontificats Clemens XIV., 1. 2. Bd. (Leipzig u. Paris 1853); Kint, Gesch. d. Wiener Universität, I.; Arhr. v. Helert, Gesch. d. österr. Boltsichule, I. Ueber die iesuitischen Lehrankalten i. w. u. Ueber die Trdensverhältnisse die sort. Literae societatis Jesu. — Speciell Ungarn betressend: Mertur sür Ungarn, Jahrg. 1787; Krones, Ungarn u. Maria Theresia u. Joseph II.

gegen sich gekehrt; er bat den 7. December d. J. unter Hinweis "auf seine zu Grunde gehende Gesundheit" um seine Entlassung, andererseits Joseph II. nach einer wahrscheinlichen Scene mit der Mutter, zwei Tage später, um seine Enthebung von der Mitzregentschaft. Der Briefwechsel des Kaisers mit dem Bruder, Großeherzog Leopold, z. B. im Jahre 1772 zeigt seine innerste Erregtheit. Doch die Wogen legten sich wieder unter der sichern Hand der Kaiserin; Kaunit blieb, seine Denkschrift vom 10. März 1774 trat für die Nothwendigkeit des Staatsrathes ein und bewirkte ein neues Reformstatut für denselben.

Um die Zeit war bereits auch Graf Ludwig Zinzendorf, bisher Präsident der Hofrechnungskammer, ein projectenreicher Finanzmann, in den Staatsrath (1773) getreten, ihm folgte Feldmarschall Lacy (1774) und gesellten sich zu der alten Garde: Kaunitz, Hatzleb, Stupan und den rührigen Arbeitern: Gebler und Kreßel.

## III. Das Rechtswesen der vortheresianischen Zeit in seinen Duellen und die theresianische Rechtsgesetzgebung. IV. Die Staatswirthschaft vor und unter Maria Theresia.

III. Der provinziellen Vielgliedrigkeit unseres Staatsbaues ent= sprach die bunte Külle provinziellen Rechtes und der Mangel einheit= licher Gesetzgebung, die wir zunächst in Ansehung der deutschen und böhmischen Erbländer würdigen wollen. Bor Allem zeigt sich dies auf dem Felde der gemischten provinziellen Gesetzgebung, auf welchem uns zunächst die Lande sordnungen und Stadt= rechte neben den Panteidingen der Dörfer und Märkte, also dem ländlichen in seinem Wesen gähesten Ortsrechte, und Ginzel= fatungen, vorzugsweise Beramerks ordnungen ober Bergbucher begegnen, andererseits in der wachsenden Masse von Mandaten oder Patenten für die verschiedensten Richtungen der staatswirthschaft= lichen und staatspolizeilichen Thätigkeit. Bielartig find auch die Land = rechts = oder Landgerichts = Ordnungen, beziehungsweise bie "Salsgerichts-" oder "veinlichen" Gerichtsordnungen, also die Criminalgesetzgebung der einzelnen Provinzen, obichon fich hier begreif= licher Weise Uebereinstimmungen weit umfassenderer Art ergeben mußten und eine allgemeinere Legislation weit früher als im Civil= rechtlichen an den Tag tritt. Dies offenbart ichon die in ihren Grund=

fäßen mit der "Malefizordnung" Marimilian's I. für Tirol (1499) und deffen Landgerichtsordnung für Unteröfterreich vom Zahre 1514 (Gmunden) zusammenhängende Strafgesetzgebung Gerdinand's I., und nicht minder ipricht dafür der große Einfluß der peinlichen oder Halsgerichtsordnung Karl's V. vom Jahre 1530 (Carolina) auf Deutsch : Defterreich. Gleiches gilt von den jogenannten Polizei= fatungen. Go begegnen wir 3. B. ichon 1527 einer für alle fünf niederöfterreichischen Länder geltenden Bolizeiordnung, betreffend die Sandwerfer und das Dienstvolf, und der seit 1552 mehrsach erneuerten "Ordnung und Reformation guter Polizei in den fünf niederöfterreichischen Landen und der fürstlichen Grafschaft Görz". Neberhaupt zeigen gerade die Einzelmandate oder Patente, auf welche wir am Schluffe dieses Buches guruckfommen werden, die beachtenswerthen Clemente einer gemeingültigen, für gange Ländergruppen berechneten Gefetgebung, welche ihren Rreis immer weiter spannt und Alles an sich zieht, was früher der autonomen Landesöfonomie der Stände und communalen Verwaltung überlaffen war. Bu ben wichtigften Batenten biefer Epoche gahlten beispielsweise — abgesehen von der langen Rette sanitätspolizeilicher Verfügungen bes 17. und 18. Jahrhunderts zur Sintanhaltung der Bejt, oder der Infectionsordnungen und der Gicherheits: maßregeln gegen Landfriedenstörer aller Art - die zahlreichen Marktordnungen, die "Reichsordnung" Rarl's VI. vom Jahre 1731 (Wien) zur Abstellung der Migbräuche im Sandwerk, die Wechfelordnung für Innerofterreich, Trieft und Fiume vom Jahre 1722 und das Patent vom 31. October 1736 über die Bor= mert = und Grundbücherführung ber Städte und Marfte.

In der Geschichte der Codificirung des theils gesetlich sestgestellten, theils bloß gewohnheitsmäßigen oder traditionellen Rechtes
als land bräuchlichen Rechtes (jus consuetudinarium terrae)
spielen, seitdem das römische und kanonische Recht, das "gelehrte, allgemeine Recht", allgemein recipirt wurde, mit ihm die Rechtsgelehrsamfeit immer mehr die fürstlichen, landschaftlichen und städtischen Rathskammern zu beherrschen ansing, und das volksthümliche Recht, auf ven Leisten des gelehrten geschlagen, mit ihm verglichen, in "Concordanz"
gesett oder, wo sich ein Gegensaß fand, dieser als "Abirrung" vom
eigentlichen "allgemeinen" Rechte bemerkt wurde — eine Hauptrolle, die
mehr oder minder in diesem Geiste gehaltenen oder doch systematischen
Privatbearbeitungen landesüblichen Rechtes, indem sie
als Behelse des Praktiters ihre Geltung in größeren oder kleineren
Kreisen fanden. Als solche Privatbearbeitungen von Ansehen erhielten sich aus der älteren Epoche das Tobitschauer Rechtsbuch des Herrn von Eimburg († 1494) für Mähren, und Viktorins von Wehrtd Neun Bücherrecht (Ansang des 16. Jahrhunderis); Briccius von Licka († 1543), Stadtrechtcompitation, neu bearbeitet von Koldin († 1581); die gelehrten Arbeiten von Kyblin, Prostowsky und Weingarten; Serponte im 17. Jahrh. f. Böhmens Mähren. — In der deutschseiherre Ländergruppe erwarben sich Ansehen die Arbeiten von Suttinger († 1662); (Walther 1716 und Finsterwalder 1719); Veckmann (1688); für Tirol insbesondere: Fröhlich v. Fröhlichsburg (1696), Coreth (1716) und Hermann v. Reichenselb (1717).

Ungarn besaß an dem bereits erwähnten Tripartitum Verböczyanum, dem dreitheiligen Gewohnheitsrechte aus der Feder Stephan's Verböczy († 1542) vom Jahre 1517, eine Arbeit, welche dis 1848 durch Jahrhunderte maßgebend blieb und von dem "viertheiligen Rechtsbuche" (Quadripartitum), einer commissionellen, von Vischof Gregorianczy (1553) redigirten Arbeit, nicht versträngt werden konnte. Sdenso gestalten sich Gerichts und Strafproceßordnungen (planum curiale, criminale) neben den Reichsbecreten und Rechtsgewohnheiten. In Siebenbürgen bilden neben dem Tripartitum die Compilationen anerkannte Landessatungen (approbatae et compilatae constitutiones) und die Statutarrechte der Sachsen (statuta jurium munic. Saxonum) dauernde Quellen des Rechtes.

Der Zeit Maria Therefia's blieb es vorbehalten, einen aroßen Schritt in der Codification des gemeinen bürgerlichen und Strafrechtes für die beutschen und bohmischen Erb= länder vorwärts zu machen und ebenso die sustematische Bearbeitung ber Gerichtsordnung, andererseits die Durchführung besonderer Rechtsordnungen, wie 3. B. einer allgemeinen Wechfelordnung (1763), einer Sandlungs = und Falliten (Cridataren=) = Ordnung (1758) u. s. w. in Angriff zu nehmen. Alle diese Arbeiten, bei welchen wir auch auswärtige Impulje, wie das Vorgehen in Preußen feit 1746, desgleichen den Ginfluß bedeutender Theoretiker des Auslandes, wie 3. B. des berühmten Strafrechtskenners Beccaria, feit 1764 nicht übersehen burfen, begleitet auch die lebhafte Thätig= feit des Staatsrathes, neben der der oberften Justigstelle. Die Codificirungsarbeit für das gemeinbürgerliche Recht knüpfte fich an die 1753 angeordnete Compilationscommission, nach deren Auflösung Prof. Azzoni aus Prag und nach dessen Tode (1760) Hofrath Zenker einen Civilcoder von acht Folianten, vor der Hand nur als Vorbereitungsmaterial für spätere Zeiten und glücklichere Sände zu Stande brachte. Die Ausarbeitung der allgemeinen Gerichtsordnung fand unter Maria Thereia nimmer ihren Abschluß, dagegen konnte ichon Ende 1768 (31. December) der neue allgemeine Strafcoder, die Nomesis Theresiana, ziemlich raich aus der Arbeit einer dreizehngliedrigen Commission unter dem Borsite Mich. Grasen von Althan hervorgegangen, der Deffentlichkeit übergeben werden.

In ihren Straffatungen, 3. B. in dem Artikel über die "Chrlofigkeit", kämpit die hergebrachte Anschauung mit der richtigeren Theorie, "daß die Unehrlichkeit nicht aus der Strafe, sondern aus der Missethat selbst" entspringe. Das Gleiche zeigt sich in culturgeschichtlich bedeutsamer Weise hinsichtlich des vorlausenden Normales für die sämmtlichen deutschen Erbländer über "Zauberei, Sererei und Wahrsagerei", vom 5. November 1766, worin dem Richter insbesondere die Inquisition nach diesbezüglichem "Betrug, Wahnsinn, Vorsat und Versuch" an's Berz gelegt wird, und vor Allem in dem wissenschaftlichen Kampse gegen und für die Tortur, in welchem der tirolische Kanzler, Freiherr v. Hormanr, und Sonnensels die Vertweidiger der peinlichen Frage abgaben, die endlich am 2. Januar 1776 die Ausselsung der Tortur und bald darauf auch die Einschränfung der Todesstrase erfolgte.

Lange behauptete die Theresiana ihre Wirfjamteit, insbesondere in der militärischen Gerichtsbarkeit, welche früher aus der Carolina von 1530, auf den Kriegsaristeln oder Artifelbriesen Ferdinand's III. und Leospold's I. (1668), auf der Synopsis militaris des J. F. Maldonero von 1687 (Nürnberg), auf dem Corpus juris militaris von Lünig (Leipzig 1723) und den Shiervationen über den Artifelbries Leopold's I., aus der Feder eines gewissen Kostta (Wien 1724), — suste.

Die gesteigerte Bedeutung des gelehrten Nechtskenners mußte auch den Stand der öffentlichen Nechtsanwälte, der Advocaten emporbringen. Finden wir doch schon 1640 eine ausführliche Gerichts- und specielle Advocatenordnung vor.

Literatur. Landes: und Landesgerichtsordnungen, in älteren Trucken erschienen f. Defterreich u. d. E. 1514, 1536 ff., 1540 (Gerichtsprocch 1557), 1557, 1559 ff. (1656 f. peinl. Halsgerichtsordnung; 1572, 1655 f. Greentionserdnung); i. Defterreich o. d. E. 1559, 1627 f., 1652 f.; Steiermark 1533, 1574 (1575), 1583, 1584, 1618, 1638 (Landes: u. peinl. Gerichtserdnung); Kärnten 1577; Krain: 1535, 1571, 1688 f. (f. Laybach 1666); Görz die Constit. v. 1605, 1670; Triest 1625 f.; Tirol 1526, 1574, 1603

(vgl. Stubenrauch, Bibl. jurid., n. Costa's Repert. b. bentichen Rechtszgeschichte); Böhmen: L.L. 1530, 1550, 1564... 1594... (bentiche Uebersvon Sturba, Bürger zu Kaden, Frankfurt a. M. 1607, 1617), 1627, 1640... die landger. Rechtssindungen (Náleze) 1530, Landttaselordung 1541...; Mähren 1535 (Druck zu Namiest: Mons liliorum), 1544, 1562... 1628... Ueber die stadtrechtl. Compil. s. o. den Tert. Eine Uebersicht d. Lit. bietet f. Böhmen: Legisz Glückselig i. d. Jurzpolit. Ztschr.; vgl. Kalousek, Handel, Jireček, Schnabel [Gesch. d. jurist. Facultät in Prag]; sür Mähren: d'Elvert in d. Ztschr. f. öserr. Rechtsgesch., 1828, I. Chytil bietet eine Zusammenstellung aller gedruckten u. ungedruckten Landesordungen von der ältesten Zeit dis zum Jahre 1849; s. o. S. 371; Gigl, Wiener Marktordungen v. 16. Jahrh. dis Ende des 18. (Urchiv f. ö. Gesch., 35. Bd.); DeminzBetrusheveck, a. a. D.; Harrasowsky, Gesch. d. Codificirung des österr. Civilrechtes (Wien 1868); Wahlberg, Die Resorm der Rechtssehre an der Wiener Hochschule (Wien 1865). Egl. Kink, a. a. D.

IV. Den Mittelpunkt der Staatswirthschaft bildet die Finanzfraft des Staates. Ihre wechselnde und meist ungünstige Beschaffenheit war und blieb der Gegenstand sorgfältiger Erkundigungen der venetianischen Botschafter, deren Finalrelationen in dieser Beziehung erwünsichte, allerdings an sich mangelhafte Andeutungen bieten, mit denen andere Berichte, officielle Ausweise, die Daten der Landtagsbewilligungen u. s. w. sich berühren und seit dem 17. Jahrhunderte immer geschlossener vorliegen.

Die Reiten Leopolb's I., insbesondere die zweite Balfte feiner Regierungs= epoche, bieten vielseitige Aufichluffe. Der schwedische Gefandte, Gaias Bufen = borf, veranschlagte im Sahre 1673 bie kaiferlichen Ginnahmen auf 5,721,000 Gulben. Bas die Einfünfte nach ihren Bezugsgebieten anbelangt, fo belehrt uns 3. B. ein officieller Ausweis vom Jahre 1677, daß bie Ginkunfte aus ben Ländern der böhmischen Krone 1,200,000 Gulden, aus den 5 niederöfterreichischen Ländern über 500,000 Gulden betrugen (Desterreich barunter mit 200,000 Gulben). Der venetianische Botschafter Ginftiniani (1682) icate bie aefammten ordentlichen Ginfünfte aus den deutschen und bohmischen Erb= landen auf ca. 4 Millionen, die augerordentlichen auf ca. 6 Millionen, die böhmischen Länder gabiten davon 12 Theile, Defterreich 4 Theile, Steiermart, Kärnten, Rrain zusammen auch vier Theile, und fügt die bedeutsamen Worte bingu: "Bevor biefer Lebenssaft an Ort und Stelle gelangt, um bas Berg bes Reiches zu nähren, paffirt er durch so viele Beamtenadern, daß er, großentheils pon beren Sabsucht aufgesaugt, teinen vollständigen Umlauf hat und das Begentheil abgiebt von ben Stromen, die, von ihrem Urfprunge an immer größer werdend, in's Meer gelangen, während von biefem, burch jene eigennüßige Gebahrung verminderten Gelbe faum ber britte Theil beffen, mas die Unterthanen beitragen, ber Raifer fich erfreut." Benier (1692) bemerkt: ",Die orbentlichen und natürlichen Finanzeinfünfte laffen fich gar nicht bem Namen

nach mit dem vergleichen, was man außerordentlicher Weise zusammen treibt und mit dem erhöhten Aniwande, der überall zu Tage tritt." Wir wisen aber auch, wie koitpielig der große Koinaat, die Verwaltungssmaichine war, und welche Ricieniummen der arieg von 1683—1699 gegen den Kürten und um Ungarn verichtang, dessen provinzielle Ertragsiähigteit wenig berechendar blieb. Die Militärtaisenquittungen zeigen, daß 1683—1699 im Gausen 136 Millionen und 986,257 Gulden verausgabt wurden.

Doliin (1708), ber Berichternatier aus Joseph's I. Zeit, ipricht von 11 Millionen ordentlicher Eintünfte; aber die Rebellion in Angarn und die finanzielle Berichtldung ließen nur vier Millionen in Rechnung bringen. Er rügt die allgemeine Geldgier und Geldverschwendung, er schildert die Rothlage der Hoftammer und des Hoies; man habe nicht Geld für die Gehälter der Beamten, den Sold der Soldaten, den Lohn der Handwerker. Alles, Auflagen und Erpectanzen, würden verpfändet und unerschwingliche Zinsen dis 20—21 Percent gezahlt, denn anders bekäme man kein Geld.

Unter Karl VI. beliefen sich nach Priuli (1722) die Einfünste auf nahezu 40 Millionen; aber der Finanznoth gab es vollauf. Wir wissen, wie leer der Staatsschat war, den Maria Theresia erbte. Karl's VI. Einfünste, die noch vor 1735 auf 40 Millionen bezissert wurden, schmolzen 1734—40 auf 20 Millionen zusammen. Man ipricht von 87,000 Thalern, welche die Thronsolgerin im faiserlichen Schate vorgesunden habe.

Im Jahre des Aachener Friedens (1748) bezisserte man das Staatseinkommen auf 36 Millionen; der preußische Großkanzler Fürst schäpte es 1754 auf 39 — 40 Millionen. Die Finanzsgebahrung erscheint auch ganz anders geordnet, nach den Einnahmen und Ausgaben ihrer Ressorts besser gegliedert, als in früheren Zeiten. So konnte man das Erträgniß auch schon genauer klassissischen. Das Gesammteinkommen aus den Erbländern betrug über 31 Millionen, wozu noch die besonders bemeisene Steuer des Klerus mit beiläusig 2 Millionen, aus der Lombardei 3 Millionen und 400,000 Gulden und aus den Riederlanden 4 Millionen slossen.

Im Jahre 1756 sprach man bereits von 57 Millionen Einstünften. Nichts besto weniger war die schwebende Schuld im Steigen, waren die wachsenden, im siebenjährigen Kriege mächtig anschwellenden Auslagen den Einnahmen mehr als ebenbürtig, wie stärfer auch immer die Steuer-Schraube, das Hebelwert der directen und indirecten Abgaben arbeiten mochte.

Nach 1763 bezifferte man das Staatseinfommen auf mehr als 54 Mill., von benen über 19 durch die gewöhnlichen Steuern gedeckt waren, während über 30 Mill. die Gefälle eintrugen. Von diesen Ginkünften entfielen befipielsweise auf das Land Cesterreich u. b. E. mit Wien 12 Mill., ebensoviel auf Ungarn und 11,800,000 Gulben auf Böhmen. Dann erscheint zunächst Mähren mit 4, Steiermart mit 3, Tirol, Oberösterreich und Siebenbürgen mit je 2 Mill. in Rechnung gestellt. Diesen Einnahmen standen 55,650,000 Ausgaben gegenüber, von denen das Meiste, 17 Mill., auf Kriegswesen, 15 Mill. auf die Zinsenzahlung und Amortistrung, 9 Mill. auf "Verlagsnothwendigkeiten", 8 Mill. auf Besoldungen und 3 Mill. auf den bereits starf reducirten Hofftaat entsallen.

Die karolinische Zeit war vorbei, aus beren hofrechnungen Maria Theresia stannend entnahm, daß die hoffliche 4000 Gulben für Petersilie verzrechnete und der hofteller für die Kaiserin Amalie 12 Kannen, für jede hofdame 6 Kannen Wein als täglichen Schlaftrunk, ferner 2 Eimer Totaier jährzlich für die Papageiensemmeln eingestellt hielt!

Schlöger veranschlagte bas Staatseinkommen im Jahre 1773 anf 83 Millionen.

Dieses stetige Wachsen entsprach der Steigerung der staatlichen Bedürfnisse und insbesondere der Bildung und Instandhaltung eines stets größeren stehenden Heeres. Denn die Landschaftlichen Ausschlichen Husselbere, bei denen wir beispielsweise in Innerösterreich den dreißigsten, zehnten, ja gegebenen Falles selbst den fünsten Mann in Aussicht genommen sehen, konnten ebenso wenig ausreichen als die von landschaftlichem Gelde besoldeten Milizen, oder die vom Regenten unmittelbar gewordenen Söldnerheere. Das neuere System der Heere von Savonen an und verräth seine principielle Wandslung am besten darin, daß man schon 1705 die Werbegelder sür die directen Regimenter und die Landschaftliche Werbung abbestellen und ausschließlich die Rekrutirung zum System ersheben wollte. Prinz Eugen warnte jedoch vor Ueberstürzung. Seit Karl VI. wurde das Rekrutirungssystem immer mehr zur Regel.

So fonnte schon 1722 der Venetianer Printi von einer stehenden Armee Desterreichs in der Stärfe von 91,600 Mann Infanterie und 31,507 Reitern, also im Ganzen von 122,000 Mann, sprechen. Sie stand wohl im Verhältniß der preußischen Armee Friedrich Wilhelm's I. an Stärke bedeutend nach, da diese auf 80,000 Mann gebracht wurde.

Die Zeit Eugen's von Savoyen offenbart die festere Gestaltung der Rüstungs- und Verpstegsämter, der Durchbruch der neuen Bewassung, instessondere die Ausdisdung der Infanteriewasse (Bajonnetslinte mit Feuerssein oder Batterieschloß), der Reiterausrüstung (Cürassiere, Dragoner, Husaren), der Artillerie, des Ingenieurs, Mineurwesens, der Donaussotille.

Auch die Kartographic, ein wichtiges Hitismittel der Kriegsführung, vervolltommet ich, wenn man 3. B. die Karte Ungarns von Stier (1664), die Arbeiten Marigli's von 1698-1704 und Müller's Karte von 1709 in's Ange fakt. Besonders weit brachte man es im Planzeichnen.

Die Stärke der Armee Ceiterreichs vor dem sieben jährigen Kriege schäpte Kürft auf 200,000 Mann und verzeichnet als Heeresaufswand die Jahressumme von 14 Millionen. Kür die Ausbildung der Reiterei und des Kukvolkes erwarben sich in der Spoche vor 1756 Radicati und Anger namhafte Verdienste, die hervorragendsten um die Artillerie Kürft W. Liechtenstein. Nicht minder muß den Bemühungen Daun's um die Organisation Lob gezollt werden. Ter Erbe seiner Stellung und seines Einflusses wurde Lacy, Liebzling und Nathgeber des Mitregenten K. Joseph's II., der auf diesem Boden am freiesten sich bewegen durfte.

Der spanische Successionstrieg und die ferneren iralienischen Händel führten auch die Gründung einer öherr. Kriegsmarine herbei. Die um 1701 zu Triest geschaftene tleine Flottille war ihr erstes Lebenszeichen. 1719—1722 wurde der Plan zur desintiven Gründung gefakt und ein Engländer, Lord Gorbes, an die Spitze gestellt, der seinen Sits in Wien nahm. Im Arienale zu Triest arbeiteten als Schiffsbaumeister Givolamo Tavanza und der Higenotte Vogenotte Vogen. Schon 1725 war eine tleine Kriegsstotte sertig, mit dem Engländer Deighman als Viceadmiral an der Spitze, zum Verdrusse der Seemächte. 1734 zählte sie 3 Linienschiffe und 9 andere Fahrzeuge, mit 500 Kanonen und 8000 Mann an Vord. Unter Maria Theresia entichloß man sich aber 1758 zur Versteigerung der Flotte, denn sie erschien zu klein sür einen suchtbaren Vestand und zu kostsspielig als Experiment.

Inter den Finanzquellen des Staates der vortherisianischen Epoche gewahren wir das Steuerwesen bereits vielseitig entwickelt. Die Grundsteuer erscheint zunächt als Landtagsbewilligung oder Contribution ("gemeiner Anschlag" in den deutschen Erbländern, "Berne" in Böhmen, "Idd" in Ungarn genannt) mit wechselnder Basis, umgelegt nach Berzeichnissen, z. B. Gültenbüchern in den österreichischen Erbländern (von "Gult": einerseits Zinsung, andererseits Sinsommen, Besitz bedeutend), anderorten Steuerrollen u. s. w. genannt, welche Auszeichnungen dann mit den Landtaselausweisen, Grundbüchern u. s. w. wichtige Grundlagen für den theresianischen Kataster abgaben. Ihre seitere Regelung und die Proportionirung der Forderungen an die verschiedenen Länder, wobei in der Regelmeist ein Drittheil mehr in Anschlag gebracht wurde, weil ebensoregelmäßig die Stände einen bedeutenden Theil abzuhandeln pslegten,

griff im Wege der Decennalreceffe durch, bis Maria Therefia's Zeit ein festes, allgemeines Steuersusfem schuf.

Da diese allgemeine Contribution von Hause aus vorzugsweise den Heeresbedarf zu decken hatte, so entwickelte sich die Bezeichnung Militare ordinarium für dieselbe, während die zeitweisen außervordentlichen Beisteuern Militare extraordinarium genannt zu werden pflegten.

Neben biejer landichajtlichen Hauptsteuer begegnen wir der alten Hauße, Erunds oder Schatsteuer der landesfürstlichen Städte, der Judensteuer, den Personals (Leibs, Kopfs oder Klassens und Bermögens und Geshalts) Steuern, der Lehenssteuer, den Bergwerksabgaben oder Urbaren, der Gewerbsteuer (besonders seit Leopold I.) und auch den Lurussteuern, z. B. auf Pretiosen, Pferde, Kuschen u. s. w. (z. B. 1642, 1648). Es sehlte nicht an zeitweiligen Kriegshülsen oder Zwangsbarlehen, an sog. freis willigen Gaben (dona gratuita) und Silbercollecten (z. B. 1703). 1705 taucht beispielsweise die alte Heerdsteuer (vorwandt dem Rauchsanggelde) wieder auf zur Bezahlung der Hossichungen dem Musissunsschaft age (Musissunspolio z. B. von 1707, 1709, 1721) erscheint auch ein Kalenders Ausschlag u. s. w.

Desgleichen treten sehr früh, 3. B. schon 1557, Mandate zur Aussertigung von Einkommensteuer=Bekenntnissen neben Steuer=Executions= mandaten in Wirssamkeit.

Besonders charakteristisch erscheint in der Neuzeit die Vermehrung und Ertragssteigerung der sogenannten Regalien und Gefälle. In den ursprünglichen, wie Münze, Mauth und Joll, Bergwerk (Salinen, Salzsteuer), Ungeld oder Tranksteuer, wie sie moderner hieß und mit den Maßordnungen (Japken = und Maßordnungen z. B. vom Jahre 1659) im Zusammenhange sieht: Ziese, Accise, Taz, Schlachtsteuer oder Verzehrungssteuer im Allgemeinen, ferner zu dem Targefälle treten bald: das Stempelgefälle als Papier=, Spielkarten=, Urkundenstempel (1686, 1692, 1693...), letzterer dann wieder zu Gunsten eines Ausschlages auf alle Papier=sorten ausgelassen, und später wieder erneuert, das Tabaksnon op ol spielt 1694 verpachtet oder in Appalto gegeben, d. h. Tabakappalto) und seit 1720 auch das Postregale.

Fs trat an Stelle des privilegirten Meiche Erbpostamtes, wie es seit Marimilian I., insbesondere aber seit 1597, die Familie Thurne Taris für ganz Deutschland und in einzelnen Provinzen: wie in Niederösterreich Karl Mayer, in Tirol Paul von Ihurne Taris, in Steiermark Hr. von Paar an sich brachten. Christoph von Paar erward 1624—1630 das Sberste Hospineisteramt erbestich für ganz Deutsche Sesterreich, Vöhmen und Ungarn. Karl VI. löste es ihm

für 66,000 (Inlden Rente ab und nahm die Pou in naatliche Regie. 1722 –1713 entwickelten fich 6 Hauptpostämter mit den Sigen in Sien, Prag, Brünn, Graz, Linz, Innsbruck (Tberühof. u. General Poitmeister für die vorderöllersreichieben Lande), abgesehen von dem General Tber-Hosposposiamte in Wien.

Unter Maria Theresia gesellte sich als jüngites Regale das Lotto zu, als Lotto di Genova; das alte "Glückshasenipiel" jest in der Form eines Staatsgefälles.

Schon 1754 trugen die Gefälle über  $13^{4}$  Mill. Gulden gegenüber der Gontribution mit 16 Mill.; darunter die jüngsten Gefälle: Tabak mit  $1^{4}$  Mill., die Post mit 200,000 und das Lotto mit 187,000 Gulden. Nach 1763 fündet sich Mauth und 3011, für welches Regale die Zollordnung von 1766 und insbesondere die "allgemeine Zollordnung für die deutschen und böhmischen Erdländer" von 1775 maßgebend wurde, mit 4,350,000 Gulden angesett, das Postgefälle mit  $1_{2}$  Mill., Tabak mit 1,900,000 Gulden. Das Lotto betrug in den Jahren 1759—1769 21 Mill.

Ungarn blieb auch jest ber Erant-, Schlacht- und Calgfiener überhoben.

Von besonderer Wichtigkeit für den allgemeinen Verkehr nußte die Handhabung des Münzregales in der Richtung der Münzemährung sich gestalten. Die steigende Fluth der bezüglichen allgemeinen und besonderen Mandate zeigt, wie sehr der Staat Einheit und Stetigkeit anstrehte, welche Masse fremder Geldsorten unsere Länder durchfreuzten und häusige Werthdemessungen oder Lalvationen, andererseits Verbote oder Verrufungen, Iwangscurse für die eigene Münze, nothwendig machten; wie schlimm es also mit der Stetigkeit des inländischen Münzwerthes selbst bestellt war, und wie schlecht insbesondere es bei uns und im Reiche während des dreißigs jährigen Krieges mit guter Münze aussah.

Zeit dem Jahre 1524, in welchem die kölnische Silbermark im beutichen Reiche die Gewichtseinheit abgab, ditdete die Festiellung ihres Verhältznisses zu der bei uns landesüblichen Wiener Mark, beziehungsweise zum älteren Wiener Gelde Pinnde und zum böhmischen Silber- Groschen, eine wichtige Anigabe unserer Münzgesetzebung, ebenso wie die Ansgleichung des Silber- und Goldguldens eine Anigabe der Reichsesetzung blieb. Die Reichse münzordnung von 1524 und namentlich von 1551 setze den Guldenfun Izu 60 Kreuzern seit. Ihr gesellte sich das Münzpatent für die österreichischen Ordsländer von 1552 bei, welches den österreichischen Gulden Ausbenfungswerth, nicht als Münze — normirte. Seit der Reichsmünzordnung von 1566 wurde das Werthverhältniß zwischen dem Reichsthaler, dem Goldgulden und Tucaten normirt. Doch wechselten die Währungsnormen, dis endlich unter Maria Theresia 1748—1753 der Zwanzig-Gulden vohr Conventionse fuß (sog. nach der bezüglichen Convention zwischen Bayern und Sesterreich

vom 21. September 1753) vereinbart wurde und später, seit 1816, als Conventionswährung ober Conventionsmünze bezeichnet erscheint. Der Gulden selbst, als Rechnungsgulben an Stelle des alten Wiener Psiundes getreten, zählte 20 Groschen oder 13 Baten oder 60 Kreuzer (der Kreuzer zu 4 Pfennigen oder 8 Hellern gerechnet), seltener 8 Schillinge.

Das staatliche Creditwesen und der bezügliche Geldverkehr erlebten durch die 1703—4 als Staats-Credit-Institut gestistete, 1705 jedoch der Stadt Wien übertragene Wiener Stadt Bank eine neue Phase, die der Staats Dbligationen oder Staatspapiere Banco-Unweisungen. Die staatliche Berwaltung diese Instituts, dessen Fond das k. k. Banco-Gesällamt verwaltete, erhielt sich in ihrer Gliederung die auf die Tage Maria Theresia's. Mit der seit 1714—15 geschaffenen und wesentlichen Uenderungen unterliegenden Universalbancalität wurde die Schuldencommission, Schuldenconferenz und Schuldenkasse verbunden. Die entsicheiden Neugestaltungen in dieser Richtung fallen dann in die theresianische Epoche.

Inzwischen hatten sich seit dem Jahre 1723 bereits Krisen an die Wiener Stadtbank geknüpft, welche nach der dritten im Jahre 1733 das allmähliche Aufgehen dieses Institutes in der Hofkammer vorbereiteten. So sehen wir seit 1749 ihre Einkünste bereits aussichtießlich von der Ministerialbanco=Deputation als oberstem Creditinstitute verwaltet. Die Capitalschuld betrug damals 49 Millionen, um 17 Millionen weniger als 1732, ein Beweis der besseren Wirthschaft. Das Wachsen des Staatscredits zeigt sich darin am besten, daß 1778, trot des Krieges, die "StadtzBanco=Obligationen" bloß Ein Percent Agio hatten. Die Banco-Obligationen bildeten nunmehr einen Theil der älteren österreichischen Staatsschuld und zwar noch die auf die Gegenwart.

Größere Creditoperationen des Staates knüpften sich in der theresianischen Epoche an die finanzielle Erschöpfung durch den siebenjährigen Krieg. Am 30. Juni 1761 wurden 18 Millionen von den Ständen der deutschen und böhmischen Erbländer übersnommen; am 28. December 1762 eine Unleihe von 10 Millionen für die Länder der ungarischen Krone beschafft.

Das seit 1. August 1770 zuerst emittirte Papiergelb (12 Millionen Gulden) führte allerdings im uneigentlichen Sinne den Ramen Bancozettel, da es eine eigentliche f. k. Kasse zu bessen Umwechselung gab.

Die öffentliche Wiener Börse trat, 1761 gegründet, mit bem Patente vom 1. August 1771 in ihre eigentliche Lebensthätig=

keit; andererseits kam es 1772 zur Einführung des neuen Kuvfergeldes, durch welches das Contingent der Scheidemunze um ein Namhaftes vermehrt wurde.

Literatur. Der Codex austriacus und andere Provingialgeiegiamm= lungen, Die zeitgenöifiichen Berichte, 3. B. Die venet. Ginalrelationen und andere, i. a. a. C.; desgl. über das Landtagsweien die Provingialgeichichtichreibung, insbej. Berrmann (Rärnten), Dimit (Rrain), Gager (Birol), b'Glvert (Mahren), Riegger, Tomet, Toman (Bohmen), Butte, b'Glvert (Schleffen) . . . und Specialarbeiten, wie 3. B. über bie landtäglich bewilligten Steuern u. i. w., von Sberteitner. Gine reichtiche Literatur: nachweijung im Ginzelnen für die Finanggeschichte des vortheresianischen und therefianiichen Cefterreichs findet fich in Bibermann's "Die Wiener Ctabt= bant" (Arch. i. R. ö. G. 20. 28.), in beifen Geichichte ber öfterreich. Gefammtfraatsibee (1. Th., 1705) und in Schwabe v. Baijenfreund, Beriaffer einer Weichichte bes öfterreich. Staats:, Gredits: und Schuldenweiens, a. a. C., in ben Noten und Belegen. - Allgemeinere Werte: Becher, Das biterreich. Müngweien vom Jahre 1524-1838 in biftor. matift, und legislat, Sinficht (Wien 1838, 2 Bbe.); Sauer, Beitr. gur Geichichte ber oftere. Finangen; Tebelbi (Pfenb. f. Beibret), Die Gelbangelegenheiten Cesterreichs (Leipzig 1817). Gine michtige Quelle für bie therefiantich : jojephinische Gpoche bilben Schloger's Staats: anzeigen und fein Briefmechiel und be Luca's Siftor. fratift. Lefebuch, 2. Th.: önerr. Staatsverwaltungsfunde (Wien 1798).

## V. Die materiellen Eulturverhältnisse und socialen Zustände in beiden Epochen (vor und nach 1740). VI. Die geistigen Eulturverhältnisse: a) Unterricht, b) Wissenschaft, e) Runst.

Die Quellen unserer Kenntniß der materiellen Culturverhältnisse ber vortheresianischen Epoche sind die Gesetzebung, insbesondere die wachsende Fülle der Mandate und Patente, diplomatische Berichte und anderweitige fremde Nachrichten von Zeitgenossen über die wechselnden inneren staatlichen Zustände und diesfällige allerdings höchst vereinzelte Werke gleichzeitiger Schriftsteller. Reicher sließen alle diese Quellen für die Zeit Maria Theresia's.

Fassen wir zunächst den natürlichen Reichthum und die Ursproduction unserer Länder im Verhältniß zu der Verwerthung der Naturgaben durch Gewerbe und Handel unter den historischen Gesichtspunkt, so erscheint, abgesehen von tiefgreisenden periodischen Störungen durch Kriege und innere Unruhen, welche leider oft

wiederkehrten und lange anhielten, ein unverkennbares Migverhältniß zwischen beiden Kactoren des Bolfswohlstandes, ein mangelhaftes Berwerthen der Rohstoffe, was einerseits in der vorwiegend agricolen Natur unseres Binnenstaates, in der landschaftlich ichwächeren Bevölkerung, also geringeren Arbeitskraft — welche überdies von Kriegen. häufigen Seuchen und Elementarereignissen, ober von politischen Maß= regeln, wie die böhmische Länderaruppe nach 1620, ara heimaesucht und decimirt wurde - seine Erklärung findet; andererseits aber auch dadurch begreiflich wird, daß mancher landwirthichaftlichen Bevölferung die Unlage und eiserne Beharrlichkeit für das Gewerbe fehlt, die Staatsgewalt hinwieder ben Steuerfäckel ber Provinzen, die Nähr= und Wehrkraft berselben, in Anspruch zu nehmen, gezwungen ist, und mit der finanziellen Nothlage ringend, inmitten eines ichwerfälligen, vielgliedrigen Verwaltungsorganismus, die fördernde Hand zu Gunften ber güterschaffenden Arbeit nur mit geringem, langfam reifendem Erfolge bieten und wirken laffen konnte.\*)

Die venetianischen Gesandtschaftsberichte bilden wie für die Finanzgeschichte Desterreichs, so auch für dieses Capitel eine willfommene, fortlausende Duelle von Andeutungen, denn sie beobachten mit Ausmerksamkeit die materiellen Culturzustände Desterreichs.

Besonders eingehend gestalten sich diese Relationen in der Epoche Leopold's I. Nani (1658) erklärt, daß alle Länder an Lebensmitteln Uedersluß hätten, das gegen sehle es an Kriegsmaterial. Die Steiermark sei reich an Eisen, und endlich habe man Meister aus Flandern kommen tassen, um die Eisenschmieden (Fucine) in Bestand und Thätigteit zu sezen. Wir wissen andererseits, daß die vorders und innerbergische Eisenindustrie seit dem Schlusse des 36. Jahrhunderts insbesonders rührig war, aber an zwei Uedeln, Capitalmangel und verrotteter Handtierung, frankte. Mit eisersüchtigem Interesse versolgte Benedig siets die an Triest geknüpste mercantile Politik Inneröperreichs; immer gab dies und der triestinische Salzhandel den Zunder sür Misverständnisse ab. Nicht minder unangenehm war der alternden, von allseitiger Handelsconcurrenz bedrohten Republik das Erstehen der Wiener Levantisch en Kandelsconcurrenz

<sup>\*)</sup> Literatur. Lgl. die allg. und die Special-Lit. zu den vorhergehenden Abschnitten; besgl. I. Bb. 1. Buch: Nebers. der öfterreich. Geschichtschriebung; ferner die ganze provinziathistor. Geschichtschreibung. Für Ungarn insbesondere: Bredeczti (Beitr. zur Topogr. des Königr. Ungarn, Wien 1803); Csaplovics (Gemälde von Ungarn, Best 1829); Horvath (magnar.: Gesch. des Gewerbes und des Handels in Ungarn während der drei letten Jahrhunderte, Sien 1840); Henselmann, Ipolyi... Für Siebens bürgen: Teutsch und Mer. Szilágyi.

pagnie im Sabre 1671 mit einem Capital von circa 300,000 Gulben, wie Marino Giorgi ichreibt. Mit Befriedigung bemertt er, is fei wohl glaublich, bag fie nicht lange beiteben werbe, benn es mangle an Sachtenntniffen fur bie Leitung und an quien Sandelsitrafen. Michiele (1675) tommt auch auf fie ju iprechen. Man wolle die Conau als Lebensader diefer Compagnie verwerthen, aber fie muije an Capitalsmangel binniechen. (Geit 1719 trat fie bann wieder als neuvivileairre o rientaliiche Compagnie bervor.) Ginfiniani (1682) rühmt die Leineninduftrie Dahrens, noch mehr die Wolltucherzeugung biefes Landes, deren Artitel "als in Solland fabrigirte" vertauft murden. Corner (1690) bebt die günitige Wafferfracht der öfferreichischen Monarchie bervor, die Bereicherung Wien's burch bie Donauichiffiahrt. Geine anderweitigen Bemertungen führen auf einen der wichtigften Buntte der mercantilischen und politischen Beitrebungen Cesterreichs an ber unteren Donau, angeregt burch bie Griolge gegen die Piorte. Der taijerliche Soi wolle das gange Litorale gewinnen und operire mit "archivalischen Demonfrationen" bes Befitrechtes ber ungarijden Arone. Raguja muniche aus Groll gegen Benedig unter Cefferreichs Schut zu tommen und ftachle den Wiener Sof unausgesett auf, Truppen in die Bergegowing ju jenden und daraus fur die Gicherheit ber eigenen bosnijchen Sandelsmärfte zu Trebinje und Popowo Gewinne zu ziehen. Defter : reich ertläre auch die Bergegowina als Tepenbeng Bosniens und werbe von ben Gollandern bearbeitet, einen Sandelsweg über giume nach Confrantinopel zu ichaifen, ber ben Generalfigaren forberlich mare. Taber ereifert fich auch Benier (1692) über die Rante ber Raquiner, Buccari und Erieft betreffend, und über bie Benedig abgeneigte Saltung bes Grager Guberniums.

Die leopoldinische Spoche veranlaste nicht wenige Febern, sich mit Desterreichs inneren Zuständen angelegentlichst zu beschäftigen. Sine solche führt z. B. der Publicist Phil. Under. Olden durger († 1678) in seinem vierbändigen Thesaurus rerum publicarum, einer Statistif und Sthnographie Europa's (1675 zu Genf, in seinem Zusluchtsorte, erschienen), dessen Schlußband sich sehr einzehend mit Desterreichs Boden, Natur und Bolfsthum beschäftigt. Neben manchen Irrthümern begegnen uns zahlreiche treffende Bemerfungen über die Nohproductenmasse Ungarns, die industrielle Thätigkeit der böhmischen Ländergruppe, die Genußsucht der Deutschselberreicher, insbesondere der Wiener u. s. w.

Am tiessten ersaste die Aufgabe einer nationalökonomisch-statisstischen Kritik Desterreichs Hoernigk (Horneck) in seinem, ohne des Autors Ramen erschienenen Werke "Desterreich über Alles, wenn es nur will" vom Jahre 1684, bessen drei weitere Aussagen von 1705, 1727 und 1764 und die noch 1784 versuchte Neubearsbeitung am besten für den Werth des gehaltvollen Büchleins sprechen. Seine Untersuchungen des Bodenreichthums Desterreichs, der

naturgemäßen Industriegebiete andererseits, des Capitalmangels, des Schlendrians und der Nothwendigkeit, die heimische Industrie in gewissen Hauptartikeln zu schützen, sind richtig. Wenn er von der unglücklichen Durchführung vernünftiger Projecte spricht — war er doch der Schwager des Projectenmachers I. Joach. Becher, eines Günftlings des früheren Hoftammerpräsiedenten Sinzendorf —, so mag er da nicht unbesangen denken und schreiben (ebenso wenig wie Becher selbst, der in seinem "politischen Discurs" die heillose Wirthschaft seines ehemaligen Gönners in den grellsten Farben schildert), aber er hat insofern Recht, als das Unsgeschick dieses bodenlosen Finanzministers mindestens eben so groß war, wie seine unredlichen Schwindelunternehnungen mit ärarischen Fabriken, die bald ein klägliches Ende nahmen.

Werhältnisse Ungarn-Siebenbürgens gedenken, zweier Gebiete, welche sich Jahrhunderte lang in vorwiegend ungünstigen Zeitläusen bewegten. Gewerbe und Handel lag wie im Mittelalter so auch jett vorzugsweise in den Händen der deutschbürtigen Landsfassen. Allerdings unterdand der unaufhörliche Bürgerkrieg und seine Genossin, die Verarmung, eine und die andere Lebensader des nährenden Gewerbes, wie wir dies z. B. an den Bergbau treibenden Gewerbes, wie wir dies z. B. an den Bergbau treibenden Gewerbes, der die Jips, mit Göllnitz und Schmölnitz an der Spize, an den niederungarischen Vergstädten am grellsten gewahren. Die Zersetung des deutschen Altbürgerthums durch Magyaristrung, z. B. schon seit Ferdinand I. an Kaschau bemerkbar, wirkte nicht günstig. Charakteristisch ist besonders die im Gesolge der Verarmung auftretende Slavistrung der Deutschorte, wofür ganz Oberungarn, insbesondere die Zips, Belege liesert.

Als Knotenpunfte der ungarischen Handelsbewegung gegen Polen, beziehungsweise Schlesien, sinden wir noch immer Kaschau, Leutschau, Eperies, Bartseld, Käsmarf, gegen Mährenschlesien: Sfalicz und Tyrnau, gegen Desterreich: Preßburg und Dedenburg. Vororte des siedenbürgischen Handels waren Kronstadt und Hermannstadt. Ofen, 145 Jahre unter türssischer Herrichaft, konnte sich seit 1686 nur langsam erholen, ohne die frühere gewerbliche und mercantile Bedeutung so leicht wieder gewinnen zu können.

Die Veränderung der großen Handelswege und die Ueberflügelung durch die capital- und absahfähigere ausländische Industrie nußte sich immer nachtheiliger fühlbar machen. Dazu tritt vom 17. auf das 18. Jahrhundert die Verdrängung der oberungarischen Städte vom Marke durch die Geldmacht und Schlauheit der griechtischen (raizischen) und armenischen Kaufleute. Und doch zeigt sich in gewissem Sinne die deutsche industrielle Thätigkeit dieser Orte ebenio unzerstördar wie der Svarsun der Bürgerschaft und die wirthichaftliche Tüchtigkeit einzelner Familien. Wir wollen nur an die Henkel von Donnersmark (in der Zips), Piber, Schmidegg, Fischer, Menzel, die es zu Grafensund Freiherrenrang brachten, an die Bisdorfer, Sponer, Reczer u. A. erinnern.

Das, was einst der Zeitgenosse des jüngeren Zápolya, Sachsensgraf Suet, zum Lobe der güterschaffenden Thätigkeit der Siebensbürger Sachsen bemerkte, blieb ihre Tugend durch alle Stürme der Zeiten.

Die Chroniften ber Zipier und Siebenbürger Sachien find im 16. und 17. Jahrhundert eine reiche Hundgrube culturgeichichtlicher Notizen. Gin Spiegelebild verworrenfter Zeiten liefert das toftbare Büchlein "Ungarischer und dacianischer Simpliciffimus" (gedruckt im Jahre 1683), einer der bens gerathenen Sprossen der zeite und culturgeichichtlichen Erzählungen, als deren Stammvater der deutsche Simplicifimus gelten dari.

Die Batente ber leopoldinischen Zeit laffen ben Stand des gewerblichen Wefens in unferem Staate am beften abichagen. So weist die f. Satzung vom 27. Januar 1688 in Wien 24 Gewerbe nach und zeigt den Unterschied ber "gemeinburgerlichen" und "hofbefreiten" Meister. Die handwerkerordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts gestalten fich immer umfaffender und allgemeingiltiger. Der Staat fucht die einheimische Industrie burch Sinfuhrverbote gegen fremde Manufacte zu schützen, jo wird 5. B. nach Errichtung einer ararischen Spiegelfabrit gu Reuhaus in Miederöfterreich, die Ginfuhr fremder Spiegel verboten (1709-19), 1719 das Berbot auf fremdes Salz, Quedfilber, Glas gelegt u. f. w., wie wenig auch folche Prohibitivmagregeln ihren Zweck erreichten. Desgleichen bestrebt sich die Regierung, das Publicum vor der Unredlichteit des Gewerbes zu sichern, so 1717 durch die Einführung der "ordentlichen Brob" oder Bungirung der Goldschmiedarbeiten, gleich wie sie bemüht ift, ben Consumenten durch bas Berbot bes Verkaufs und durch Preistarife zu schirmen. Es schlägt das in die Geichichte der Preise\*) und ihrer Bewegung, für welche bereits willkommene Bausteine vorliegen.

<sup>\*)</sup> Bur bie Geschichte ber Preise boten bie Borarbeiten zur Biener Beltausitellung bes Jahres 1873 eine wesentliche Anregung. Bgl. barüber

Was die vortheresianischen Bestrebungen der Regierung zu Gunsten der Verkehrsmittel betrifft, so gewahren wir dem Straßenwesen ein wachsendes Augenmerk zugewendet.

Schon in dem Patente von 1573 ift 3. B. der "Biener Stadtstraßen" über den Semering als Gegenstand staatlicher Fürsorge gedacht. Um entwickelisten zeigt sich das Straßenwesen am Schlusse dieser Epoche, als bereits die "Kaiserstraße" von Wien nordwärts dis Prag, südwärts dis Triest des gründet war, und die sog. Karlsstraße: Innerösterreich, das Litorale Kroatien-Ungarn und Siebendürgen gegen die Wallachei (s. 1716) durchzog. Durch die Ertfärung der Seeorte Triest und Finme zu Freihäsen (1725) gewannen diese Straßen eine erhöhte Bedentung. Schon 1717 war freie Schiffsahrt auf der Abria, freie Fahrt mit "breiten Wagen" auf der Straße dis an's Meer, Sicherheit dieser Straße und Errichtung von Manusacturen als Gegenstand staatlicher Fürsorge bezeichnet worden.

Die Schöpfung eines Commerz = Collegiums ichon unter Leopold I. zeigt das Bedürsniß des Staates, dem Gewerbs- und Handelswesen spitematisches Augenmerk zuzuwenden.

Unter Maria Theresia nimmt das Alles einen größeren Aufschwung. Der Staat begünstigt immer mehr die Fabrikation, der Hofcommerzienrath ist seit 1766 dafür thätig. Schon die leopoldinische und karolinische Zeit suchte durch bestimmte Freisheiten, wie Besreiung vom Soldatenstande, vom Zunstzwange, Steuer, Einquartirung, ja sogar vom gewöhnlichen Gerichtsstande, geringere Mauth u. s. w. die Unternehmungslust in dieser Richtung zu fördern; jest wurde auch mit Vorschüffen der Impuls gegeben.

So ninmt 3. B. die Tuchfabrikation in Brünn und Reichen= berg, die böhmische und mährischeschlesische Leinenindustrie, die Glassabrikation einen europäischen Ausschwung. Die Hans delscompagnien mehren sich; bald sinden wir solche auch in Fiume (1750), Temesvár, Janoschaß, in Kilianova an der Donaumündung. Das Prinzip der Associirung greift immer desser durch. In das Großhändlergremium zu Wien, aus den ursprünglichen "Niederlegern" als Agenten fremder Häuser hervorgegangen, dürsen seit 1776 auch Handelsleute der Provinz ein=

bie beachtenswerthe Broschüre von Prof. Luschin. Detailarbeiten in dieser Richtung liegen mannigsache vor; so — abgesehen von älteren — neuere z. B. von Horawit, Dvofak, Peinlich (Der Brodpreis zu (Braz und in Steiermark im 17. Jahrhundert, Mittheilung des hist. B. f. St., 25. Heft, 1877). Für Ungarn sammelte beachtenswerthes Material Nagy im 18. Heft des Tört. tar. für die Jahre 1627 und 1706.

treten, um dieje herabgeichmolsene, fastenmäßige Genossenichaft zu beleben. Ginzelne Großhändler, wie der später baronisirte Fries, erwarben fich Verdienste um die Emporbringung der öfterreichischen Handlung, die sich laut des Staatssichematismus von 1769 von 7 Conjulaten in Italien, von 13 in der europäischen und affatischen Türkei, 1 zu Marseille, 1 zu Linabon, 1 in Raguia und 2 in Rord= girifa (Alexandria und Tripolis) vertreten zeigt. 1763 trieben ichon swölf Ediffe ben Bandel nach Ditindien, 1775 nahmen Triefter Schiffe ben Bandel mit Ditende (Gis ber unter Karl VI. fo hoffmungsreichen, bald aber preisgegebenen Sandelscompagnie der öfterreichischen Riederlande lauf, was den Sollandern - als bisher ausschließlichen Seefrachtern für die ungarischen Waaren in Trieft und für die böhmischen in Hamburg — nicht gefiel. 1776 nahm das Schiff "Jojeph und Therefia" von den Nikobaren Besit. Much ber Flußichifffahrt auf ber Donau, Elbe, Molbau, Cave wird mehr Aufmerksamkeit zugewendet.

Doch auch des Landbaues und der gesammten Landwirth = schaft vergift man nicht. Ein großes dankbares Gebiet erobert man deutscher Arbeit durch die wachsende Colonisation des Banates mit den fleißigen "Schwaben", deren wir an späterer Stelle noch gedenken werden. Die Urbarialresorm zeigt ihre greifsbaren Früchte auf dem Boden der Agricultur.

Zeit 1764 beginnen sandwirthichgaftliche Gesellschaften aufzutauchen. Der Staat interessürt sich seit 1773 für die Einbürgerung der Merinoschafe, für die Aussachen der Bienenzucht (1776) u. j. w. Aber auch die lange verkannte Kartossel, von "Brandenburg" zunächt nach Schlessen, Böhnen und Mähren verpstanzt (daher auch hier vom slavischen Bauer drambori, d. i. "Brandenburger", genannt), beginnt jeht das zu werden, was sie sortan geblieden ist, der Schut vor den Hungerjahren, die einst so häusig das Indetengebiet ängstigten. Und die Steinschle, sichon im 16. Jahrhunderte bekannt, aber ein "todies Capital", dessen Berwerthung die Leute so sürchten, das noch 1759 von 4000 Gentnern, die der Staat unter arme Leute vertheisen ließ, bloß 66 Gentner Abnahme sanden, ersährt seit 1766 ihre Aussahme durch staatliche Zwangsmaßregeln und Lohnverheisungen, um dann binnen Jahrzehnten die Suelle der Beleuchtung und die Seele der Industrie zu werden.\*

Für die Geschichte des focialen Lebens lassen sich aus den Patenten der vortheresianischen Zeit einige charafteristische Grunds

<sup>\*)</sup> Bgl., abgesehen von ben einschlägigen und ichon citirten Arbeiten von be Luca, auch Bibermann, Techn. Bilbung in Cefterreich, und bie von Grner redig. Beitr. 3. Geich. ber Gewerbe und Erfindungen Defierreichs, her. v. b. Generalbir. b. Weltausstellung (Wien 1873).

linien gewinnen. Zunächst gewahren wir in den Sabungen über bas jogenannte Spielgrafenamt und in den Kleiberord: nungen der Bergangenheit die uns feltsam erscheinenden Begriffe über Unehrlichkeit. Stand und Rana.

In ber Spielgrafenamtsfatung vom Jahre 1665 finden wir bas gange gewerbliche Mufikantenvolf mit Freisechtern, Gauflern, Barentreibern, Freifingern und Freifingerinnen, Comobianten, Tafchenspielern, Schalfsnarren und Narrinnen gusammengeworfen. In ber Kleiberordnung von 1671 finden sich in Giner Klasse: Abelige ohne Grundbesit, Sberbuchhalter, Magister ber Philosophie, Burgermeister und Rathe grundberrlicher Städte, Sandelsleute und - Rammerjungfern; in der nächst tieferen Klasse Buchhalter, Tafeldecker, Softrompeter, Rünftler, 3. B. Maler, Bilbhauer u. f. m., beifammen.

Diese häufigen Kleiderordnungen und namentlich die Luxusgefete, 3. B. gegen den But, gegen den Aufwand bei Hochzeitschmäusen u. f. w., sprechen lebhaft für das leidige "Sinaus= wollen" der Eitelfeit und Genuffucht "über den Stand".

Ein großer Theil der Polizeigesetzgebung dreht fich um die Sicherheit des Landfriedens. Nicht bloß die Zigeuner, Laganten oder Landstreicher und Bettelleute machten häufige Mandate noth= wendig, die Kriegszeit des 16. und 17. Jahrhunderts; insbesondere hatte eine arge Plage des gemeinen Mannes im Gefolge, näm= lich: die dienstlosen, herumschweifenden, hinter Garten und Zaun lungernden (vagirenden, hausirenden, rottirenden) Söldner, die "auf der Gart" (auf der Lauer) lagen, die "Merodebrüder" und "Schnapphähne". Gegen sie richten sich viele Mandate und ebenso wider die gefährlichen "in Acht und Bann" (bando) gethanen Landstreicher ("Banniten oder Banditen"). Alle folche Galgen= vögel hatte in den deutsch = österreichischen Ländern, 3. B. in der Steiermark, der Landprofoß unter der Sand.

In Böhmen war es Sache der Kreishauptleute. Seit Maria Therefia lag die öffentliche Sicherheit dann vorzugsweise in der Sand des allgemein durchgeführten Kreisämterwesens der beutschen und böhmischen Erbländer; überdies war durch die Ausbildung eines stehenden streng disciplinirten Seeres jener Rrebs= schaden vergangener Zeiten behoben und zugleich der Gerechtigkeit ein starker Arm geboten.

Die theresianische Gesetzgebung zeigt aber auch die Begriffe von Stand, Chrlichfeit und Unehrlichfeit, Staatsbürgerschaft und Gemeingeltung von Gesetz und Recht wesentlich höher entwickelt.

Noch hätten wir mit einigen Worten besonderer Factoren im socialen Leben dieser Epoche zu gedenken, es sind dies insbesondere die Joraeliten, Griechen, Armenier, als wichtige Elemente des geldgeichäftigen, merfantilen Lebens und das leichtlebige Bolf der Zigenner. Wir wollen Erstere an maßgebender Stelle, in der josephinischen Zeit, berücksichtigen.

V. Bur die geiftigen Eulturverhältniffe Sefterreichs ift die theresianische Reformperiode wahrhaft evochemachend zu nennen.\*) Bir wollen in gedrängten Umriffen die Erbichaft in's Auge fassen, welche sie antrat. Im Allgemeinen kann man das geistige Culturleben Desterreichs in der vortheresignischen Spoche in brei Zeiträume gliedern. Der erfte, die Reformationszeit, bis zur Entscheidung des großen politisch kirchlichen Rampfes (1620) reichend, zeigt im Großen und Ganzen das Nebergewicht des Protesiantismus auf dem Telde des Unterrichtes und des literarischen Schaffens, wie dies die Weichichte des Buchdruckes dies= und ienseit der Leitha, vorzüglich in Mähren-Böhmen und Siebenburgen-Ungarn zeigt: andererseits aber auch ichon seit den Schlußdecennien ben regen Wetteifer des Katholicismus auf allen Gebieten. ift die Zeit der innigen geistigen Wechselbeziehungen der deutsch= österreichischen Gebiete, ber Subeten- und Karpathenländer mit dem protestantischen Deutschland; die Evoche funitinniger, wissensfreundlicher Fürsten, vor Allem des Tiroler Erzherzogs Ferdinand († 1594) und namentlich Rudolph's II., der im zweiten goldenen Zeitalter der böhmischen Literatur und Kunst lebt und an seinem Sofe neben abenteuernden Goldmachern wahre Künstler und Männer der Wissenschaft, wie einen Tucho de Brahe und Kepler beherbergt.

Der zweite Zeitraum zeigt im Gefolge der politisch-firchlichen Restauration ein geistiges Veröden und Abgeschlossensien der Alpenund Sudetenländer, dessen Schäden durch materielle Nedestände erhöht werden. In Siebenbürgen-Ungarn ist dies nicht so fühlbar, denn hier behauptet sich der Protestantismus, der geistige Kampf mit dem allerdings mächtiger gewordenen Katholicismus und der anregende Verkehr mit dem glaubensverwandten Auslande, inmitten der allerdings culturseindlichen Türken- und Bürgerkriege. Dennoch tritt auch hier ein starker Niedergang geistiger Spannkraft und Productivität ein, und die katholische Literatur Ungarns, des "maxianischen Reiches," verslacht sich noch mehr als die protestantische in kleinlichen, eintönigen Streitschriften.

<sup>\*)</sup> Einschlägiges findet sich auch der polit. Geichichte eingestochten. Bgl. o. III. Bb., &. 246 f., 329 f., 342 f., 372 f., 440 f., 512 f., und IV. Bb., 31, 65; überdies im ganzen Ersten Buche (I. Bb.) Ueberj. d. ö. Geschichtichten

Der dritte, der Nebergangszeitraum, seit dem Ende des spanischen Erhsolgekrieges und der rakoczischen Insurrection, bietet neue, bessere Anläuse; denn ein neuer Zeitgeist beginnt zu arbeiten. Aber im Schulwesen, voran in den alten Mittelpunkten geistigen Lebens, den Universitäten, zeigen sich am besten die Folgen des früheren Niederganges geistiger Arbeit, ein Versall; man braucht nur die Thätigkeit der alten Hochschulen: Prag, Wien, oder der jüngeren: Olmütz (1567—1573), Graz (1586) und Jungsbruck (1672) in's Auge zu fassen.

Die Literaturthätigkeit der Nebergangsepoche zur theresianischen Zeit von Leopold I. dis an den Tod Karl's VI. gerechnet, zeigt das Ringen mit der Verrohung und Unnatur der Denk- und Ausstrucksweise, wie jene der dreißigjährige Krieg, diese das formlose Gelehrtenthum hervorries. Verhältnißmäßig am besten gedeiht die Rechtswissenschaft und Geschichtschreibung\*) und zeigt sich schon in letzterer Beziehung die Nothwendigkeit quellens mäßiger Stoffsammlung und Forschung. Während dort der gelehrte Juristenstand im Amte und auf dem Lehrstuhle thätig ist\*\*), lag die Pslege der Geschichtssorschung und Geschichtschreibung vorzugsweise im Bereiche der Trdensgeistlichkeit, zunächst der auch darin rivalisirenden Benedictiner und Fesuiten, nicht ohne bedeutende Vertreter auch im Protestantenkreise und im weltzlichen Stande zu finden.

Der bedeutende Versuch des großen Leibnit in Wien, sein Ideal einer Reichs-Arl VI. des zum Entwurfe des Stiftungsbriefes und Diplomes gediehen (1714), siel dennoch der Ungunst der Zeiten und Verhältnisse zum Opfer.\*\*\*)

Die Dichtung frankte bei uns wie überall gleich ben bilbenben Künsten, voran ber Baukunst, an einer dem Einsachen, Großartigen und Schönen verschlossenen Geschmacklosigkeit und an der Unnatur im Schaffen. Sie verfügt nicht über den großen Schwung des Reformationszeitalters, das die Renaissance in Wort, Bild und Bauschuf, und Erzherzog Ferdinand's II. († 1595) Walten in Tirol, Rudolph's II. Herrschertage in Böhmen zu kunstgeschichtlich bedeutenden

ber Wiener Atademie, 13. 28. (1854) u. C. Klopp, ebba., 40. Bb.

<sup>\*)</sup> Bgl. barüber bas Rähere in ber Uebersicht ber hiftorischen Literatur, I. Bb., S. 6 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben bas über Privatbearbeitungen bes Rechtes Gesagte.
\*\*\*) Ueber Leibnit' Afademieplan j. Bergmann in ben Situngsber.

machte. Man verrenkt den Reim so gut wie den Gedanken, die Empfindung — denn nur so gefallen sie den zünftigen Areisen —, verzerrt, verschnörkelt die Schönheitslinien im Bilde, in der Statue, in der Bauform, und will den Abgang des Ginfachechönen durch Neberladung, durch ein prunkendes, fiilsoss Vielerlei ersehen.

Gleichwie einst ber geniale Naturkenner Theophraftus Bara: celfus von Sobenheim (nach ben Aufzeichnungen bes fteier= märkischen Landschaftsphysikus Leben wald - eines tüchtigen Medi= ciners und Afademikers, auch Dichters feiner Zeit — in der obern Steiermark beimisch: vorzugsweise in Kärnten — um 1537 in Villach - thatia) als Aldymist und Marktichreier seine fruchtbaren Gedanken bis zur Unverständlichkeit im Schwulfte hochtrabender Worte verballhornte, jo treiben es auch berufene Gelehrte und dichterische Talente mit ihrer Proja und Reimfunft. Nur wahrhafte Criginale wie Bater Abraham a Sancta Clara\*) (Ulrich Megerlin aus Schwaben, 1668-1709 Hofprediger in Wien), ber humorbegabte Barfüßermond, entichädigen burch den Gehalt für die barocke Form; gerade jo wie sich der schwungvolle Geist eines in Hom geschulten Baumeisters, wie Gischer's von Erlach (geb. 1650 in Brag, + 3u Wien 1724) in feinen Wiener Kirchen= und Sof-Bauten über Die perichnörfelte Spätrengiffance, ben Roccocoftil erhebt; ber Geift, ber auch in ben Leiftungen eines Silbebrand (1693-1724), des im Belvedere Wiens verewigten Meisters, der Prager Archi= teften Chriftoph und Rilian Diengenhofer veripurbar ift; lettere wirften im 17. und 18. Jahrhundert.

Es kann nicht Aufgabe vorliegenden Buches sein, eine Gesichichte des Unterrichtes, eine Literaturs und Kunstgeschichte zu liesern, oder mit dürren Namen und halben Schlagwörtern diese großen Gebiete menschlicher Thätigkeit abzusertigen. Wir glauben daher besser zu thun, wenn wir als Abschluß der vortheresianischen Spoche die Unterrichtsanstalten, die wissenschaftlichen und künstelerischen Institute im Brennpunkte der Monarchie, zu Wien, kurz mustern.

Wir sinden hier Clementars ober Trivialschulen (als Trivium: Lesen, Schreiben und Achnen genommen), gewöhntich "deutsche Schulen" (scholae vernaculae) damals genannt, im Gegensaus zu den "Lateinichulen", seit 1629 eine bei St. Anna von den Zesuiten, 1701 eine zweite von den

<sup>\*)</sup> Bgl. über ihn bas Buch von Karajan (1867) und Scherer's Auisjat in seinen Borr. u. Auij. 3. Gesch. b. geift. Lebens in Deutschl. u. Seiterr. (Berlin 1874, S. 146 ff.)

Biariften in ber Josephstadt errichtet, Die bann auch allbier ein Emmuafinn (1701-1730) begründeten. Solche "beutsche Schulen" murben 1703 auch in ber Theißer und Marmarofcher Grenge errichtet. Ferner begegnen uns Latein = ober Grammatifalichulen bei ben Jefuiten, feit 1650 eröffnet, neben bem Lefuiten-Geminar und -Convict, und die abelige landschaftliche Freiidule am Sof, 1560 von Ferdinand I. gestiftet und ben Sesuiten überlaffen, bann pon ber landichaftlichen "Protestantenschule" abgelöft und später, 1680-85, in der Rokan- und Aljergasse als landschaftliche Akademie wieder erstanden. Mis höhere geiftliche Lehranstalten ericheinen bie Stiftung bes Carbinalprimas Pagman, bas Pagmaneum (1627 gestiftet), und bas froatische Convict. Die Universität mit ihren alten sechs Burfen, ihren Stiftungen, bedurfte einer burchgreifenben Reform. Den Bilbungszweden biente auch feit 1715 besonders das physitalisch=mathematische Inftitut ber Jesuiten, Die Bindhaa'iche (1670-1784) und Gidwind'iche Bibliothet (1719-1789) und ber 1665 in ber Rokan begründete f. f. botanische Garten. Gur mili= tarifche Bilbungszwede bestand bie von Karl VI. 1717 gegrundete mathe= mathijde und Rriegsbaufunftichule. Geit 1735 gab es auch eine private Stiftung, bie Ingenieuratabemie, Die fich an ben Ramen bes. Softammerkangelliften Frang v. Griener fnupft.

Für die bilbende Kunst erstand seit 1704 eine Afademie, unter ben Tuchlauben, mit welcher seit Ende 1705 eine Kunstgallerie mit antiken Denkmälern in Gypsabgussen in Berbindung trat, und die f. f. Bilbergallerie, die dann in der Schenkung des Prinzen Eugen von Savoyen im Belvebere untergebracht wurde.

Die Muse ber Tonkunst besaß an der kaiserlichen Hofkapelle eine mit großem Auswande in Stand gehaltene Musteranskalt, deren Herrschaft Raliener behaupteten. Karl VI. war selbst der begabte Schüler des Sicilianers Scarstati (1650—1725), der Gönner Caldara's (geb. zu Benedig 1670, † zu Wien 1736); aber voran stand als kaiserl. Hoskompositeur und Hoskapelmeister (1698—1741) Joh. Jos. Fur, ein Steiermärker, geb. 1660, † 1741, einer der fruchtbarsten Componisten. Die hössische Musik, die hössische Dichtung, letzere von den italienischen Dichtern Apostolo Zeno († 1750) und Metastasio († 1782), dem Zeitgenossen Maria Theresia's, vertreten, dominirte ebenso wie das Hoskapelmen Gesellschaft; aber die "deutschen Comösdianten" erhielten dennoch schon 1708 statt der bisherigen Bretterbude am Neuen Marke das Theater nächst dem Kärntnerthore. Der Hanswurst, der Käsperle, führte da seine undesstittene Herrschaft.

Bon ben humanitären Anstalten jei neben ben alten Spitälern und Siechenhäusern bas 1724 aus einem Theile bes Zuchthauses erbaute Baisenhaus angeführt.

Wir wollen die Betrachtung der geistigen Cultur-Schöpfungen der theresianischen Epoche mit dem Schulwesen eröffnen, denn in diesem ruht eine der weihevollsten Erinnerungen an die

Tochter Karl's VI. Auf diesem Boden war die Initiative und die staatliche Bevormundung nothwendig, um ein festes, gleichmäßig gegliedertes (Sebaude aufzusühren; vor Allem im Bereiche der Bolfsichule. Wenn die älteren gesitlichen Schulen Unterricht und (Glaubenszucht identificivten, so sollte jeht das Volk von Staatswegen und für den Staat unterrichtet werden und Sonnensels hatte gewissermaßen Recht, wenn er in seiner "Polizei" verlangt, das kleinste Dorf solle seine Schule haben und eben so in beschränktem Sinne, "der Schulmeister wenigstens der Erste in sedem Tre sein."

Seit dem Jahre 1766 beginnt das Jutereffe für den Reubau der Volksichule und der Verkehr inländischer Schulfreunde mit dem berühmten Resormator des elementaren Unterrichtes, Abte Feldinger in Sagan, rege zu werden. Gleichzeitig verwirklicht sich der Plan einer Realhandelsakademie (1765—1771) und beginnen im Staatsrathe die heftigen Kämpfe über die Unterrichtsresorm, in denen Graf Pergen am meisten hervortritt. Doch auch K. Joseph II. macht sich dabei als Mitregent geltend.

Die seierliche Eröffnung ber Wiener Normalschule (2. Januar 1771), Felbiger's Uebersiedlung nach Wien (September 1774) bilden die Marksteine im Werden der neuen Volkszichnle.

In allen Erbländern ersteht nun die neue Voltsschule, als deren Gesetzbuch seit 6. December 1774 "die allgemeine Schulordenung für die deutschen Normale Haupte und Trivialschulen" zu gelten hat. Auch in der österreichischen Lombardei saßt sie Wurzeln.

Seit 9. September 1775 wurde nach manchem Kampse zwischen Felbiger und bem für die polnische Sprache eintretenden Koranda die Lemberger Normalichule erösinet, 27. März 1776 die galizische Schulcommission eingesett und durch die k. k. Resolution die "auf zwei Dritttheile" sich belausende ruthenische Bevölterung berücksichtigt, überdieß für die Einrichtung der Schulen die Steichberechtigung des katholischen, lateinisch-griechischen und armenischen Ritus betont. Auch in dem allgemeinen Erziehungs- und Studienplane für Ungarn (Ratio educationis totiusque rei literariae) vom Januar 1777 fündigt sich die neue Zett an, wenngleich der Ofener Studiencongreß (Mai 1778) am besten zeigt, wie start die Meinungen auseinander gingen.

Müssen wir einräumen, daß der dauernde Gewinn des neuen Volksschulwesens von manchen Auswüchsen nicht wesentlich beeinsträchtigt werden konnte, so kann bezüglich der Reform der Hochsschulen ebenso wenig die Gesahr in Abrede gestellt werden, die

barin lag, wenn durch den Grundsat: sie seien ausschließlich Staatsanstalten, durch und für den Staat geschaffen, ihre Zukunst dem Banne der schwankenden Staatsraison und beschränkten Rüglichkeitstheorie überliesert wurde. Es konnte und mußte bedenklich werden, daß die Lehr= und Lernfreiheit dem staatlichen "System" sich fügen mußte, oder richtiger gesagt, von ihm aufgehoben ward. Es lag dies nicht etwa in den spezisischessterreichischen Verhältnissen, sondern im gemeineuropäischen Geiste des 18. Jahrhunderts, der den Staat die Stelle einenehmen ließ, welche im Mittelaster die Kirche behauptete, dazu allerdings ein näheres Recht, das der Gemeinnützsteit, beanspruchen durste und wie jede neue Zeitrichtung, um zum Siege über das unzeitgemäße Ulte zu gelangen, dem Extrem zusteuerte.

Daß 1775 ber Gymnasialentwurf bes tilchtigen, leiber früh verstorbenen Universitätsprofessofeß, eines Gollegen Martini's, bem Plane eines Praktiters, bes Piaristen=Paters Gratian, weichen mußte, war vielleicht kein tiefzgreisender Schaden, aber immerhin war die "Theorie" besser als die "Praktik", wie vortheilhaft auch sonst dieser Gratian'sche Plan von dem Geleise der früheren Lateinschule absticht.

Damals war längst schon der Mann aus dem Leben geschieden, der mit der Wiener und der allgemein österreichischen Universitäts zeform und dem Wirfen der Hofcensur verwuchs, der berühmte Schüler des großen Arztes und Lehrers Boerhave: Gerhard van Swieten (aus Leyden, geb. 1700). Seiner und seines Wirfens nach beiden Richtungen müssen wir gedenken. Der geachtete Leibzarzt Maria Theresia's, ein Mann von festem Willen und klarem Auge, wurde die Seele der Studienhofcommission und der Hofcensur, welche die bezügliche Wirksamkeit der theologischen Facultät (1743) und des bischössischen Ordinariates, der älteren Censurmächte, aufsog.\*)

Schon Karl VI. hatte burch die Berordnung vom 11. Januar 1730, wonach die "öfterreichischen Druckereien, woran res literaria großen Theil nimmt, in das Aufnehmen gebracht, auch die Hereinsendung guter und nütlicher Bücher gar nicht eingeschräntt, sondern vielmehr besördert werden solle", den veränderten

<sup>\*)</sup> Bgl. barüber: Diesner, Denkwürdigkeiten ber öfterr. Cenfur (1847); Wiebemann, Die firchliche Büchercenfur in der Erzdiöcese Wien; nach den Acten des fürsterzd. Consist. Arch. in Wien, 1. 2. Abth. (Arch. f. R. ö. Gesch., 51). Bb., 1. 2. Hälfte 1873, breitangelegt); Fournier, Gerhard van Swieten als Censor. (Sigungsber. d. Wiener Akad., 84. Bd., 3. H., 1877.)

Weist der Zeit angekündigt. Man hatte den Zesniten noch die Geniur be tasien, aber das Weichäft den weltlichen Behörden übergeben. Der Wiener Erzbischof klagte allerdings immer mehr über die wachiende Menge atatholischer Buchkändter ("welches erschrecklich zu gedenken sei") und ihre heimlichen Praktiten, und Thatsache war es, daß die Bibliotheken des Udels, voran die reichen Literarichäbe des Prinzen Engen von Savoyen, voll des "Verbotenen" in seder Richtung waren.

Die Zeit der Kämpfe um die theresianische Resorm der Censur zwischen der gesitlichen Partei und ihren conservativen Freunden auf der einen, van Swieten und den Centralisten auf der andern Seite dis zum Präsidium van Swieten's füllt die Jahre 1748—1759 aus. Um 10. März des Jahres 1759 trat der gefürchtete Gegner der Jesuitenpartei und des Ordinariates an die Spise der siebensgliedrigen Commission, welche dei allen gelegentlichen Mißgriffen und aller dictatorischen Härte feste und wissenschaftliche Principien setz hielt, dis nach der Enthebung des körperlich gebrochenen Mannes 1771 und dessen Jode (1772) der schwachherzige Graf Lanthieri Höscensurpräses wurde, und die alte Garde, ein Sonnensels, Bischof Stock, Roch, Martini, von mittelmäßigen Reglementsemenschen abgelöst erschien.

Ban Swieten und Martini, ber Gubtiroler, find die mit ber Universitätsreform porzugsweise zusammenhängenden Ramen. Ban Swieten gab ber medicinischen Facultät bie wichtigsten Impulse und die neue Gestaltung, bei welcher ein van Saën und ber Bertreter ber Inoculation und zugleich berühmte Physifer, Ingen = hauß, mitwirften. Martini, auch im allgemeinen Neuerungswerke von maßgebendem Ginfluß, begründete die bebeutende Zeit Der Wiener Juriftenfacultät, die auch sonft über tüchtige Lehrer verfügt, vor Allem über Connenfels, ben erften Bertreter ber politischen Disciplinen in Desterreich (seit 1763), jugleich Schöngeist und ästhetischer Kritifer von Beruf, der die bewegliche Findigkeit und das Talent, fich geltend gu machen, bem ifraelitischen Blute verdantte; Sonnenfels, beffen Journal: "ber Mann ohne Vorurtheile", beffen Kampf gegen ben Hans= wurft, beffen Sieg über die Tortur feinem Namen eine unvergängliche Bedeutung in ben Jahrbüchern der Culturgeschichte fichert. Riegger, Stock und insbesondere Rautenstrauch und Enbel zeigen ben veränderten Beift in der firchenrechtlichen Anschauung. Huch die philosophische Facultät barf sich neben die beiden anderen stellen. Kräfte, wie der Professor und anerkannte Autor für deutsche Reichs= geschichte, 28. Schmid (Seprenbach, Mumelter als Bertreter verwandter Fächer), vor Allen jedoch Männer ersten Ranges wie der

Botanifer Jaquin (ein Nieberländer) und der Schöpfer der wissenschaftlichen Rumismatik, Exjesuit Echel, gereichten jeder Hochschule zur Zierde.

Auch das ungarische Hochschulwesen, die Tyrnauer Jesuiten-Universität, tonnte sich schon seit 1769 dem resormirenden Ginflusse der Staatsgewalt und dem Geiste zeitgemäßer Neuerung nicht entziehen, sür welchen die an der Wiener Universität gedisdeten Juristen, ein Ürmenyi, Szécsen, Lakits n. A., eintraten und denen auch der Hosfanzler Franz Esterhäzy geneigt war. 1777 übersiedelte die Universität von Tyrnau nach Ofen, in das Herz des Landes.

Gin ähnlicher Bersuch war mit ber Landesuniversität Mährens, ber Olmützer, gemacht worden, welche, vorher nur zwei Facultäten zählend, mit ber juridischen ergänzt, 1778 nach Brünn, in die Haupistadt ber Provinz, sibersiedelte, um dann aber bald wieder an ben heimischen Ort zurückzukehren.

Aber auch andere Schöpfungen auf dem Gebiete des Schulwesens verewigen den Namen der Kaiserin. 1746 wurde das Theresianum in der einstigen Favorita K. Karl's VI. gegründet, die savonische Ritterakademie auf der Laimgrube, einer Stiftung der verwittweten Herzogin von Savonen, ged. Fürstin Liechtenstein, eröffnet (1749), welche dem Löwendurg'schen Convicte zur Seite trat, — 1752 die Biener Neustädter Militärakademie geschaffen. Waihen, die ungarische Bischofsnadt, erhielt eine abelige Studienniftung (1769).

Die gelehrten Gesellschaften oder Akademien entwickeln fid) und fördern namentlich das Interesse an der Landeskunde und heimischen Geschichtschreibung\*), welche jest immer bedeutendere Anläufe nimmt und dankenswerthe Grundlagen späterer Entwicklung liefert. Leider kam auch unter Maria Theresia der, wie uns die Geschichte des Staatsrathes lehrt, von Sell und Kollar bearbeitete Plan der Gründung einer Akademie der Wissenschaften in Wien, die vorläufig auf die mathematischen und die Naturwissenschaften beschränkt sein sollte, nicht zur Ausführung. Die Raiferin fand die Vorbedingungen ungenügend. "Was Schlechteres als andere schon eriftirende Akademieen lohne weder Rosten noch Mühen", resolvirte sie Ende 1776. Um bedeutendsten unter diesen "Privatgesellschaften", und bald dann zur "königlich böhmischen Gesellschaft" geworden, ist die zu Prag: das Werk des tüchtigen Naturhistorikers und Praktikers, des in manchen Kreisen gefürchteten Verfassers der bissigen Monachologia, des Hof= rathes Ign. E. v. Born, ber bann burch fein Amalgamirungs= verfahren bei der Gewinnung edler Erze, Skleno in Ungarn zu

<sup>\*)</sup> Bgl. darüber I. Band, I. Buch, Uebers. der österr. Geschichtschreibung.

einem Stelldichein europäischer Celebritäten unter ben Ornctognofien und huttenmännern machte.

Die schönen Künste entbehren der Pslege nicht. Unter den plastischen Künstlern sei Canova, der Schöpfer monumentaler Werke in Wien, genannt. Das reiche Dichtungsleben "im Reiche" zieht auch Desterreich in seine Kreise. Wenn man die damaligen Bücher in gedundener und ungedundener Sprache zur Hand nimmt, in den Poesien eines Denis (des "Barden" Sined), Mastalier, Natichky, des Herausgebers des ersten Wiener "Musenalmanachs" (1777), selbst des bedeutend angelegten, aber frausen Dramatikers. Anren hoff (Feldmarschall-Lieut., † 1813), der späteren Alringer, Collin u. U.; in der Prosa eines Sonnenfels, Gottl. Meißner, herumblättert, so merkt man doch mit Behagen den mächtigen Sinsssluß der draußen von Klopstock und Lessing eroberten Diction, wie gemischt auch der Eindruck des Gehaltes sein möge.

Der Dramatif erschließt das 1741 erbaute, 1765 erweiterte Schanspielhaus in der Burg, das Burgtheater, seine bald berühmt gewordenen Hallen; die Tonkunst aber trägt auf ihren Schwingen die drei unsterblichen Schöpfer der flassischen Musik der Neuzeit: Gluck, "Later" Haydn und Mozart.

Literatur. Außer ber allg. u. provinzialgesch. Lit. (3. L. Karl Bibersmann, Tentschland im 18. Jahrhundert) vgl. die allg. Werke über Gesch. der Pädagogik von Raumer; über Lit.-Gesch. des 18. Jahrh.: Hettner, Lit.-Gesch. des 18. Jahrh.: Hettner, Lit.-Gesch. des 18. Jahrh.; über Baukunt: Lübke, Gesch. der beutschen Renaissance (Suttgart 1873); über Musik: die sachmännischen Werke von Ambros, Hanslick (Gesch. des Concernwesens in Wien) und die reichhaltige Stoffsammlung in d'Elvert's (Besch. der Musik in Mähren u. Testerr.-Schlessen, mit Rücksicht auf die allg. böhm. u. österr. Musikgeschichte (Brünn 1873).

Genfan, Geich. ber Stiftungen, Erziehungs: n. Unterrichtsanstalten in Wien (Wien 1803); 36. v. Helfert, Die öfterr. Volksichule, Geich., System, Statistit (Prag 1860); bahnbrechenb.

Biographijcheliter. für Gesammt Desterreich: Wurzbach (für bie Zeit von 1750 an). Bgl. de Luca, Gelehrtes Desterreich (Wien 1776, 2 Bbe.). Für Böhmens ältere Gpoche: die Bohemia docta von Balbin, h. v. Ungariczech. Lit. Gesch. von Sembera, guter Abris in dem Sammelwerke: Böhmen, Land und Bolt (Prag 1864); für Mähren Desterr. Schlesien: d'Elvert, Geich. der Studiene, Schule u. Erzieh. Unst. (Brünn 1857); für Ungarn: Wallasth, Horanyi, den Lit. Anh. zu Katona's Hist. crit. Hung.; Toldy's magyar. Lit. Gesch.; sür Siebenbürgen: Seivert und seine Fortsetung von Trauschenfels.

Monographieen zur Geich. ber Universitäten von Wien (Rint 1854, vgl. Wahlberg, a. a. C.), Prag (Tomet 1848, vgl. Schnabel,

a. a. O.), Graz (Reinlich in einer Reihe von Grazer Gnmn,= Progr. u. als Sammelband abgeschl., vgl. ben Muff. von Sorawit über biefe Bubl, in ber Sybel'ichen Zeitschrift), Jungbrud (Probft 1869). Ueber bas Schulmefen ber Zesuiten: Relle, Die Jesuiten-Gymnasien in Desterreich von Unfang bes vorigen Sahrhunderts bis auf die Gegenwart (Prag 1873). Gegen Relle trat als Apologet feines Ordens R. Ebner auf: Beleuchtung u. f. w. (Ling 1874). bie in manchem Gingelnen berichtigen, aber im Großen und Gangen an bem Berbicte Relle's nichts anbern fann. Bgl. auch D. Loreng, Die Jefuiten und bie Gründung der öfterr. Staatsichule (brei Bücher Geschichte und Politif. Berlin 1876, I. Buch, 199-260); Schloffar, Innerofterr. Stadtleben vor hundert Sahren (Wien 1877). Gine an Fleif und Gehaltfülle mufter= giltige Monographie provinzialgeich. Art lieferte jungst A. Maner in feiner Geschichte ber geiftigen Gultur in Niederöfterreich. I. Bb. (Gultur, Unterricht, Wiffenschaft), Wien 1878. - Ueber Bucherbrud in Bohmen: Die Abh. von Ungar, Dobrows in (in b. Abh. b. f. bohm. Geld.); in Mabren: d'Elpert's o. cit. Abh. Für die inpograph. Gefch. Ungarn-Siebenburgens ichrieb Ballagi eine intereffante Monographie (Beft 1877), beren Inhaltsanzeige fich in Sun= falvy's Liter .- Berichten aus Ungarn, 1878, II. Bb., 1. Beft, abgebruckt findet.

Für Mähren lieferte eine batenreiche Geschichte bes Gymnasiums zu Brunn und ber alten Studienverhältnisse überhaupt Dietrich im 1878 er Programm ber Jubelseier bes Brunner Gymnasiums.

## Zwanzigstes Buch.

## Die Zeiten Joseph's II. und Leopolds II. (1780-1792).

### Reform und Restauration.

#### Allgemeine Literatur:

a) Joseph II. Bgl. b. XIX. Buch, S. 163—166 und S. 302—303; überdies an archivalischen Luellenjammlungen, abgesehen von Arneth: Maria Theresia und Joseph II., ihre Corr. sammt Briefen Joseph i an seinen Bruber Leopold (Wien 1867), besielben weitere Publicationen: Joseph II. und Leopold von Lostana, Briesw. v. 4781—1790 (2 Bbe. 1872); Joseph II. u. Katharina von Aukland, Briesw. (1869); Marie Antoinette, Joseph II. Leopold II. (1866); Beer, Joseph II., Leopold II. u. Kaunik (Wien 1873); Brunner, Correspondences intimes de l'empereur Joseph II. avec son ami le comte de Cobenzl et son premier ministre le prince de Kaunitz (1871). (Neber die unechten Briese Joseph's II. s. o. S. 303; die der 3. Aust., Leipzig 1846, von dem Herausg. Schuselta beigeg. "Geheimen Anetdoten von einem der größten Monarchen des 18. Jahrh. nach einem 1799 von der Gensur verworsenen Manuscripte" sind gleichfalls in ihrer Provenienz fragtich.)

Bülching, Magazin für neuere Sift. u. Geogr., 4767—1788 (22. Th.); Schlözer, Brieiwechsel, Göttingen 1778—1782 (60 Seite), Staatsanzeigen, 1783—1792 (72 Seite mit Register v. Eccard, 1785, 1795), beibe jür Deiterzreich sehr wichtig; insbes, b. Staatsanz. als sortlausenbe Quelle zur inneren Geichichte unseres Staates. Gine Forts, ber Staatsanz. bildet K. F. Säberzlin's Staatsarchiv (62 Heite, Helmsebt u. Leipzig 1796—1807). R. F. v. Moser, Patriot. Arch. j. Deuticht., 1784—1790 (12 Bbe.); Wintopp, Deutscher Zuichauer, 1784 st. (4 Bbe.); Nifolai und Biester, Berliner Monatschr., 1783 st.; Göding und Bibra, Journal von und für Deutich-

land von 1784—1792 (15 Bbe.).

Biographieen.

Deutich geichrieben: a) im Auslande erichienen von: Lippe-Beilien= felb (Lemgo, Leipzig 1772, 1775, blog bie Borperiode behandelnd); Weister (Stizzen aus dem Leben u. Char. Joseph's II., 1783—1791, Halle, 15 Bbe.; zugleich die reichte Anetdotensammlung, von allen späteren [vgl. Buri, Anetdous dem Leben K. Joseph's (Ehrenbreitstein 1790—1791, 4 Th.)] viel benütt); Seybold (Leipzig 1786); Meusel (1790); anonym: Joseph II. Schattenriß, gez. von einem Ausländer (Frankfurt 1790); Regierung Joseph's II. (Leipzig 1790); Gaum (Ulm 1790); Harmstädt (Hersfeld 1791); anonym: Beitr. zur Char. u. Regierungsgesch. K. Joseph's II., Leopold's II. u. Franz' II. (Paris 1799); Joseph II. u. Friedrich II. (Mannheim 1803); Groß=Hossinger, Leben u. Regierungsgesch. Joseph's II. und Gemälde seiner Zeit (Stuttgart 1835—37, 4 Bbe., stossfreich); Burckhardt (Leipzig 1845); Rams=horn (ebda. 1845); Henne (ebda. 1848, 2 Bde).

b) im Infanbe erschienen: Pezzi (Wien 1790, 1803, 1805, 1807, 1824; seiner Zeit viel gelesen); Armbruster (a. a. D. 1790); Huber (a. a. D. 1792); anonym: Leben u. Gesch. K. Joseph's II. (a. a. D. 1801, 5 Bbe.); Cornova (Prag 1808, für innere Geschichte sehr stoffreich); H. Meynert, K. Joseph II., ein Beitrag zur Würdigung des Geistes seiner Regierung (Wien 1862, durch archivalische Studien werthvoll); A. Jäger, K. Joseph II. und Leopold II., Resorm und Gegenresorm, 1780—1792 (Wien 1867, 14. Bbch. d. österr. Gesch. f. das Bolt); E. Leistner, K. Joseph's II. unvergestiche Gebanken, Aussprüche und Bestrebungen in seinen eigenen Worten (Wien 1878), eine sür weite Kreise brauchbare Achtenlese, in welcher aber auch die salschen Briese des Kaisers verwerthet werden.

Französisch geschrieben: Lanjouinais (Le monarque accompli... Laus. 1774 u. si., beh. nur die Borgesch. Joseph's); Caraccioli (Amsterdam 1790; in's Deutsche übers. v. Reichel, Leipzig 1791); (Rioust) Joseph II... peint par lui même (Briese, Paris 1816, Brüssel 1823); Paganel (Paris, Mailand 1843; gute, viel benützte Arbeit; beutsch von Köhler, Leipzig 1844, 2 Bbe.).

b) Kropold II. A. Wolf: Leopold II. u. Marie Christine, ihr Brieswechsel (1781—1792), Wien 1867 (vgl. von bemselben: Marie Christine, Erzh. v. Desterr., Wien 1863; vorzugsweise für die josephinische Periode wichtig); A. Beer, s. o. u. w. u.

Biographisches.

Anonym: Stizze der Lebensbeschr. Leopold's II. (Prag, Budweis, Leipzig 1790); Leben Leopold's II. bis an seine Krönung zum König von Böhmen (Prag 1791); Sartori, Leopoldinische Annalen (2. Th., 1792, 1793, Augsburg); Leopold II. in Mensel's verm. Nachr. 11. Bem. (Leipzig 1816, 94 ff.); Schels, K. Leopold II. Gesch. Desterr. 11. seine Regierung (als I. Bb. der Neuesten Gesch. Desterr.), Wien 1837; Majlath, 5., Meynert, 6. Bb. d. öfterr. Gesch. Auch die Ginleitung der Geschichte Desterreichs seit 1809—1850 von H. Springer (Leipzig 1863) bietet beachtenswerthe Gesichtspunkte. Bgl. auch seine (Prager Vorles.) Gesch. d. Revolut., 3.-A. v. 1789—1848 (Prag 1849).

Allg. zeitgesch. Werke (f. b. Zeit Joseph's II. u. Leopold's II.). Schlosser, Gesch. b. 18. u. 19. Jahrh.; Raumer, a. a. D.; Ranke, Die beutschen Mächte und der beutsche Fürstenbund, Deutsche Geschichte von

17:80—17:90, 1. 2. Vb. (Leipzig 18:71): Subel, Geich. ber Revolutionszeit, I. Vb. (einl. Err. bis 17:92, 1. Anit. 18:53, 3. Anit. 18:65, Tüffelbori); bazu als Ergänzungsbeit: Teiterreich und Tentichland im Revolutionstriege 17:99—95 (Bonn 18:65). Inbel's bedentendüer Gegner, abgeiehen von E. Herrmann (i. w. u.), H. Hifter: Teiterreich und Preußen gegenüber ber iranz. Nevorlution bis zum Abichtiffe bes Friedens von Campolormio (17:97), Bonn 18:65 (gegen welchen und Herrmann üch Subel's Ergänzungsbeit kehrti: vgl. auch Inbel's Anifer, Tentiche Geichichte vom Tobe Friedrich's d. Gr. bis zur Gründung des beutichen Bundes, A Bbe. (1. Anit. Leipzig, 18:54—57, A. Anit. Berlin, 18:69); Perthes, Politische Zuhände und Personen in Tentichland zur Zeit der iranz. Herrichait, 1. 2. Bb., Gotha 18:61—18:69, 2. Theil auch u. d. T. (h. v. H. Springer): Politische Zuhände und Personen in den deutschen Ländern des Handes Teiterreich von Karl VI. bis Metternich.

## Inhalts=Aleberlicht.

1. Der Iod Maria Theresia's und Joseph's II. Thronbesteigung (1780).
2. Die Staatsresorm. 3. Das Kirchenweien. 4. Joseph II. und Friedrich II. Der beutsche Kürstenbund (1785). 5. Lesterreich, Rußland und die Pforte.
6. Die Verwicktung mit Holland und die österr. Niederlande (1786–1789).
7. Die innere und änkere Krise und Joseph's II. Ausgang (1789–1790).
8. Leopold II. und die Restauration des Staates. 9. Lesterreichs politische Stellung und die franz. Revolution. (1790–1792).

#### Europäische Regententafel (1780-1792).

Deutsches Reich. Kaiser: Joseph II., † 20. Febr. 1790; Leopolb II., gefr. 9. Oct. 1790, † 1. März 1792. — Preußen: Friedrich II., † 1786; Friedrich Wilhelm II. — Bayern: Karl Theodor. — Sachsen: Friedrich August III. — Hannover: Georg III. (zugl. K. v. England). — Würtemsberg: Karl Eugen. — Baben: Karl Friedrich.

Jtalien. Papst: Pius VI. (Braschi). — Königreich Sarbinien: Bictor Amadeus III. — Königreich beider Sicilien: Ferdinand IV. — Modena: Greole III. Rainold von Este. — Parma: Ferdinand I. aus dem Hause Spanien:Bourbon. — Benedig, Genua.

Franfreich (Bourbon): Ludwig XVI. (Gem. Marie Antoinette).
— Spanien (Bourbon): Karl III., † 1788; Karl IV. — Portugal: Maria I. (Gem. Dom. Pebro.) — England: Georg III. (Hannover). — Holland: Wilhelm V. (Erbstatthalter). — Schweben: Gustav III. (Baja). Dänemarf: Christian VII. (Olbenburg). — Polen: Stanislaus August II. (Poniatowski). — Rußland: Katharina II. — Türfei: Abbulhamib, † 1789; Selim III. (Döman).

# 1. Der Tod Maria Theresia's und Joseph's II. Thronbesteigung (1780).

Es war ein Augenblick aufrichtiger Trauer in und außerhalb ber Hofburg, als Maria Theresia am Abende des 29. Novembers 1780 aus dem Leben schied. Erhebend, wie ihr reiches Fürstendein, war auch ihr Hingang. Drei ihrer Töchter, darunter Christine und ihr Gatte, weilten bei der Sterbenden; ihr Erstzgeborner und Thronerbe war die letzten bangen Tage und Nächte von dem Lager der Mutter nicht gewichen.

Durch die Seele der Scheidenden glitt keine dunkle Wolke nagender Reue, peinigender Erinnerung an ein unfruchtbares, zer= ftörendes Leben; — denn hinter ihr lag ein vierzigjähriges gedeih= liches Schaffen an der äußeren und inneren Machtgestaltung Testerreichs, — eine frästige Saat und volle Ernte, das Bewußtsein, Gluckliche und Tankbare gemacht zu haben; in der letzten Stunde schward wohl auch der leichte Schatten an dem Gesichtskreise ihrer letzten Lebensjahre: die Besorgniß vor dem ungestümen Reuerungsprange ihres Sohnes als Anwärters Desterreichs; jebt empfanden da Beide nur, was sie an einander besaßen und — verloren.

Mit seltener Sinmüthigkeit rühmen alle Zeitgenoffen das Herrssicherweien der seltenen Frau. Auch ihrem großen Gegner, dem Preußenkönige, hatte sie Achtung abgerungen. Als er von ihrem Hinschelben Kunde befam, schrieb er: "Maria Theresia ist todt! Gine neue Ordnung der Dinge beginnt!" Er sollte Recht behalten!

Wir fonnen abnen, was in der Seele Jojeph's II. vorging, als er den ersten Schmerz bes Sohnes verwand und an seine Aufgabe als Herricher eines Reiches bachte, dem bereits 39 Jahre feines Lebens und 15 Jahre der Mitregentschaft angehörten. Nun lag Alles in feiner Hand, die ganze Machtfülle des Regenten. Was er längit geplant und vor der Mutter gur Balfte in fein Immeres ver= ichloffen, zur Sälfte ausgesprochen, aber nicht durchgefämpft hatte, fonnte, durfte er verwirklichen. Wir fennen seinen Charafter, seine großen Borguge, ben beißen, opferwilligen Drang, ein weites, viel= gestaltiges Reich nach Außen und Innen ftark zu machen, berühmt und wahrhaft volksthümlich zu werden; wir fennen aber auch die bedenklichen Seiten biefer bebeutend angelegten, in ichwungvollen Planen und überreichen Soffnungen fich verzehrenden Ratur, ber das Geheimniß bes Maßhaltens ebenfo verichloffen blieb, als das Glück des Genießens sicher reifender Erfolge. "Von Allem, was ich unternehme, will ich auch gleich die Wirkung empfinden. Als ich den Prater und Augarten zurichten ließ, nahm ich feine jungen Sproffen, die erft ber Nachwelt bienen mögen; nein - ich mählte Bäume, unter beren Schatten ich und mein Mitmenich Bergnügen und Vortheil finden fann."

Es find bekannte, aber vielsagende Worte des Herrschers, der sich als erfolgsicherer Gärtner und die überkommenen staatlichen Schöpfungen so gut wie die Sigenthümlichkeiten seiner Länder und Völker als Versuchsgarten und seine eigenen Reformen als solche fertige, im neuen Boden leicht wurzelnde Bäume dachte. In seiner Seele hatte kein träumerischer Ider Idealismus Raum, denn das Rütliche, das Gemeinnützige, erfüllte sie ganz, — aber er war der Mann des Systems, der eine ganze Welt in sich ausbaut, um sie dann draußen rasch und ganz fertig zu bringen,

und in diesem Sinne war er Zbealist, der den Gegensatz zwischen Wollen und Können erst in seiner ganzen Bitterkeit empfinden lernt; er war der Sklave und zugleich der "Märtyrer" des eigenen Systems, das einen der edelsten Herricher verlockte, Regent und zugleich Verwalter eines großen Reiches, Alles in Allem zu sein; mit den stärfsten Mächten im Leben der Völker, der Gewohnheit und dem historischen Rechte, den Kanpf aufzunehmen, und in dieser doppelten Sisphusarbeit sich abzunüßen und aufzureiben. Seine Schwester, Marie Antoinette, schrieb ihm (10. December 1780) im Schmerze über den Tod der Mutter: "Schonen Sie sich, erhalten Sie sich; Sie sind dies Allen schuldig." Joseph aber fühlte nur den Drang zur Arbeit, die eine Last des Versäumten zu bewältigen, Ungeheures zu vollenden hat, und die Mahnungen eines bereits geschwächten Körpers fanden fein Gehör bei seiner rastlos arbeitenden Seele.

#### 2. Die Staatsreform.

Literatur. Bal. das XIX. Buch, insbesondere bie Gesetsammlung von Rropatichef u. A. Dagu bie oben gujammengestellte biogr. Lit., insbef. Beggt, Geister, Paganel, Er. hoffinger, Mennert, Domin= Betrufhevicz (Jufiigreform), a. a. D.; bie Abh. Beibtel's, a. a. D.; Raloufet, Toman, Luftfanbl u. 2. . . bie gewichtigen Unichanungen Rante's: Die beutiden Machte und ber Fürstenbund, 1. 2. in mehreren Mb= ichnitten. Die Provinzialgeschichtschreibung Defterreichs: Brit, Berrmann, Dimit u. A. (Gur Ungarn: Ratona, XL. Bb.; Fegler, 10. Bb.; Bor= vath, 5. Bb.; Benic; fi, R. Roloman und Raifer Joseph, Beft 1858; auch in's Teutsche übersett; fur Tirol: Egger, III. Bb.) Außerbem: be Luca's angef. Werke (S. 372); dazu noch sein Justizcober (1793-1796), 6 The.); Staatsanzeigen von b. f. f. Staaten (1784, 12 Befte); Defterr. Staatsfunde (1786-1789, 3 Th.); Borlef. über die öfterr. Staatsverf. (1792, 1. eing. Th.); Rropatichet, Defterr. Staatsverf. vereint mit ben gujammengeg. befteb. Befepen (Wien 1794, 10 Bbe.); Liechtenftern, Staatsverf. ber öfterr. Mon. (Bien 1792); Chloger's Staatsang, u. Briefm.; Nicolai, Befchr. einer Reife burch Deutschland (Berlin 1784, 3, Bb.); Anekbotenhaftes: Behfe, 8. Bb.

Galizien: Edicta et mandata universalia in terris Galiciae et Lodomeriae, von 1773 an (lateinisch, polnisch und beutsch ersch.) bis 1818 sortges. (Ein Auszug erschien gleichs. zu Lemberg 1788). Bgl. Herz, Gesch. ber Ges. u. Gewohnt,, welche in dem Königr. Gal.-Lodom. vor dessen Einverl. in Desterreich verbindl. Kraft hatten (Wien 1835).

Ungarn. Officiös: L. Sirmiensis (?), Status publ. r. Hung. et ejus regim. forma (Bien 1784); Groffing, Jus publ. Hung. (Hall 1785).

Gegen ihn trat (Zinner?) mit j. Animadversiones in Jus publ. Hung. a F. R. Grossing edit. (1786) ani. Byt. and Refutatio juris publ. R. H. a Grossing edit. (Peft).

Zammlung: Rerektury, Introd. in constitut. Josephi II., P. 2. (Viennae 1788) u. Constitut. regni Jos. II., P. 2. (ebda. 1789): (Rerektury) Josephus II. in campis Elysii, somnium Eleutherii Pannonii (s. 1. 1790). Zehr wichtig in auch ber von Mart. Rovachich her. Mertur von Ungarn oder Literannzeitung f. d. K. Ungarn und dessen Kronländer (24 Boch., 1876 f.).

lleber bie Nieberlande f. a. betr. D., 6. Abichn.

(Gines der wichtigiten Hülfsmittel ift das in Balbe vollendete: Hod's Bidermann, Der österr. Staatsrath, 2. 3. Lief.; Der Staatsrath u. Joseph II. (Wien 1871, 1873). Bgl. auch die intereffanten Mitth. von A. Wolf, Gf. Rubolf Chotek, t. k. Staats- u. Conferenzminister, im 9. Libe. der Situngsber. der Wiener Akademie hist.sphil. Kl. (1852).

R. Joseph II. hatte als Mitregent die Länder seines Reiches wiederholt und nach den verschiedensten Richtungen meist als unerswarteter Beobachter durchfreuzt. Er kannte Land und Leute, ihre Bedürsnisse, die Schäden der Verwaltung. Den Amtsträgern oft ungelegen erschienen, liebte er es, mit Vürger und Bauer zwanglos zu verkehren; mit eigenen Augen und Chren beobachtend, glaubte er mit Recht, gerade in diesen Kreisen den richtigen Herzischlag der Monarchie herauszuhören. Auch als Alleinherrscher blieb er dieser Maxime getreu, und hunderte lebendig gebliebener Anekdoten knüpsten sich an solche Reisen, an seine häusigen Ausstlüge von der Residenz aus, gleichwie an seine Spaziergänge in Wien selbst.

1766 besuchte er Böhmen, Mähren, Schlessen, das Banat, Ungarn; 1769 Schlessen (in dieses Jahr sällt auch die Reise durch ganz Italien im strengen Ancognito); 1770, während der großen Hungersnoth, — helsend, rettend mit Geld und Nahrungsmitteln, — nach Böhmen und Mähren; in letzteres Land ließ er beispielsweise unter der Hand Cherngarn fällt in dieses Jahr); 1772 sinden wir ihn in Ungarn, Siedendürgen, Galizien, auf welchem Wege er den Alagen des ungarischen, wallachischen und ruthenischen Bauers geneigtes Ohr lieh; 1773 bereist er abermals Siedendürgen, die Lutowina und Oder-Ungarn. Allein-herricher geworden, besuchte er 1781 die Niederlande und Holland im strengen Incognito; 1783 Ungarn und von da aus Kiume, Triest; 1784 Junerösierreich auf der Nücksehr aus Italien, dann Ungarn; 1786 galt seine Reise Ungarn, Siedendürgen und Galizien, allwo er sich zu der Keise in die Krim anschiekte.\*)

<sup>\*)</sup> Ueber die Reisen handelt Geister i. a. Werke genau u. ausführlich. Bgl. auch Geister, Joieph's II., Kaijer ber Teutschen, unter bem Namen eines

Es ist ein Jerthum, wenn man glaubt, der neue Herrscher habe seinen Regierungsantritt mit einem durchgreifenden Wechsel der Räthe der Krone, der Leiter der Centrals und Länderbehörden begonnen. Sein Rescript an die Letzteren vom 30. November 1780 zeigt den Entschluß, sich dieser erprobten Organe weiter zu bedienen; aber sie sollten seinem System sich fügen, er die bewegende Seele dieses Mechanismus werden. Und das galt auch von den Leitern der Centralbehörden, von dem Staatsrathe, in welchem wir jedoch häusiger Ginsprache, gewichtigen Gegengründen, abmachendem Rathe angesichts der Neuerungen, von dem Monarchen nicht selten Gehör geben sehen.

Bir wollen die maßgebenden Persönlichkeiten in den Central= behörden und im Staatsrathe mustern.

Die Geschäfte des Reichshofrathes versah als Präses 3h. v. Hagen, als Vicepräses († 1788) Fürst Rudolph v. Colloredo, zugleich Vorstand der Reichshoffanztei. An der Spitze der vereinigten böhmisch-österr. Hoffanztei stand der uns bereits bekannte Gf. H. Lümegen, aus westälischer Abelsfamilie († 1788), neben ihm Gf. Leopold Clary als Vicetanzler, ein Mann der theressianischen Zeit. Der Hoffammers und Ministerialbancodeputation stand Gf. Leop. Krakowsky (Kolowrat); dem Hoffriegsrathe der alte Haddiff vor; der eigentliche Kriegsminister war und blieb jedoch Keldm. Lacy. Die ungar. Hoffanzlei leitete ein enschiedener, der ungarischen Verzigsung ergebener Magnat, Gf. Franz Exterházy, und nach dessen Enthebung Joseph's Vertrauter, Palffy, ein allgemein geachteter, ausgektärter Regierungsmann; die siedendürg. 1778—1782 H. Leod. v. Reisch ach, später Vicetanzler der Wiener Hoffanzlei und Staatsrath. Präses der obersten Zustizstelle war der Geheimrath Graf Chr. Aug. Seitern (1779—1791), Größnesse und Aboptiv-Enkel des Ministers von der alten Garde Karl's VI. und Maria Theresia's.

Die Gubernatur in Galizien lag in ben Händen bes Gfn. Auersperg. In ber öfterr. Lombard ei bekleibete ben Sberstatthalter- und Comman-bantenposten ber Bruber bes Kaisers, Erzh. Ferdinand, Gemahl ber Erbetochter bes estensischen Fauses von Modena, während bie Geschäfte bes Landesministers bis 1782 ber Mann ber Resormen, Gf. K. Firmian, aus welschtirolischen Sause verwaltete.

Die Nieberlande, den verhängnifvollsten Boben der josephinischen Bersfassund Berwaltungsresorm, hatte das fürstliche Baar, Erzh. Maria Ehristine und ihr Gatte, Herzog Albrecht von Sachsen, unter seiner immer schwierigeren Obsorge, denen als bevollmächtigter Minister Fürst G. Stahremberg und seit 1783 Gf. Belgiosofo zur Seite ftanden.

Grafen von Holitein i. d. J. 1780-81 unternommene 2. 3. Reise (Halle 1781); Der wohlthät. (anonym) Reisende ober Anetdote von der Reise Joseph's II. nach den Niederlanden, Holland u. s. w. (Franksurt 1781).

Das Sberitburggrafenamt Böhmens inhrte bis 1787 Fürft 6. E. v. Fürftenberg, dann Graf L. Gavriani; die mährische Gubernatur bis 1782 (vor der Vereinigung beider Gubernien) Gi. Blümegen; die schlez sische Gi. Harich. Gouvernent Siebenbürgens war 36, von Brudensthal, der erste Sachie und Protestant in dieser Stellung und Träger des Stephansordens, einer Gunstbezeugung Maria Thereia's, die in tatholischen Kreisen nicht wenig Staub auswirdelte.

In den beutschen Stammländern war (Vraf herberitein Vicesiatte halter Niederösterreichs; (Vraf Thierheim, Schwiegerschen des Fürsten Kaunitz, Vandeshauptmann Teiterreichs ob der (Vind; (Vraf Alois Podsack-Liechtenstein: (Gubernialpräses für ganz Innerösterreich; (Vraf Lamberg: (Vörzer Landeshauptmann; (Vraf Zinzendorf d. I.: (Gouverneur in Triest, dis zur Vereinigung beider Uemter; (Vraf Heiser: oberösterr. Statthalter zu Innsbruck; Baron Ulm als solcher für Vorderösterreich zu Kreiburg im Br.

Die Hofcommissionen, und zwar die weltliche Stiftungscommission und die Staatsgüter-Verwaltungs- und Robott-Ablösungscommission, hatten Graf Deglmann und Vicefanzler Graf Ugarte (nachmals mähr-ichtei. Gouverneur und schlieblich Sberüfanzler) in ihrer Obsorge. Die Steuer-Rectifications-Commission, das Winz- und Vergwesen und die Hofrechnungsfammer als besondere ärarische Verwaltungstreise wurden von dem Freiheren Eger, dem Grasen Stampfer, Grasen Fries seinst Vanquier) und Grasen Karl Zinzendorf verwaltet, während die Studien- und Bücher-Gensur-Hoscommission der jüngere Freiherr Gras van Swieten, uns auch als Tiplomat befannt, versah.

Bor Allem bedeutsam erscheinen die Versönlichkeiten im engsten Rathe der Krone, im Staatsrathe. Noch gebührt hier ber erfte Plat bem Bof: und Staatsfangler Raunit, bem verforperten Suftem ber theresianischen Staatspolitif, ber in äußeren Fragen nach wie vor ein maßgebender Mann, vom Kaiser respectirt und stets zu Rathe gezogen blieb, und, wie jelten er auch jett in die inneren Berwaltungsangelegenheiten eingriff und meift Unschauungen bul= bigte, die in Bezug ihrer Durchführung benen des Raifers ent= gegengesetst waren, - boch noch immer von Zeit zu Zeit feine ge= wichtige Stimme hören ließ. In der geheimen Sof= und Staats= fanzlei, deren allgewaltiges Haupt Kaunit blieb, jehen wir als Lice= fanzler den Grafen Phil. Stadion, den Geheimrath Frb. v. Binder, Raunik' Nactotum, diesem aber schon 1782 durch den Tod entrissen, und die Hofrathe: Graf Johann Raunit (Cohn bes Staats: fanglers, + als Gesandter in Spanien 1875), Frh. Collenbach, Spielmann, Sperges für die italienischen, Lederer für die nieder= ländischen Geschäfte, endlich Thugut und Schrötter.

Lon der theresianischen Zeit her war der eigentliche Mittelspunkt des Staatsrathes als dirigirender Staatsminister seit Ende

1771 Graf R. F. A. Hatfeld, ein eifriger Staatsbiener, den ber Tod des Grafen Ludwig Zinzendorf (1780) von einem lästigen Rivalen befreite. Neben ihm wirfen Frh. 3. Ph. v. Gebler, J. Fr. Frh. von Löhr, Sohn des furmainzischen Hofrathes, und F. A. Kreßel Frhr. v. Gualtenberg. Der Erstgenannte (ein Boigtländer, Convertit, aus hollandischem 1754 in österreichischen Dienst getreten) war seit 1768 im Staatsrathe: alle brei tüchtige Kachmänner, der Lettangeführte aus alter in Böhmen begüterter Kamilie. - Gie ichieben bann 1782, im Jahre ber großen Berwaltungsreform, aus bem Staatsrathe: Gebler als Licefanzler ber Wiener Hoffanglei, Löhr als Licepräfident des niederöfterreichischen Appellationsgerichtes und Kreßel als Prajes der neuorganisirten geistlichen Hofcommission. Ihre Blage nahmen Bersönlichkeiten ein, welche wir auch als Männer von Berufstreue und Talent anerkennen muffen. Es war dies Frh. v. Reischach (f. o.) mit dem Titel eines Staatsministers, Frb. R. A. v. Dartini (aeb. 3. Revo in Welfchtirol 1726), der befannte Universitätsprofessor und Unterrichts= reformator (feit 1760 in ber Studienhofcommiffion, 1764, 1779 Sofrath bei ber oberften Justigstelle), Frb. Friedrich v. Eger, ein geborener Wiener, im Commerz= und Finanzfache geschult, 1789 Geheimrath, und ber erfte Ungar im Staatsrathe Joseph v. 33= benczy, der Jungfte in der Reihe der Staatsrathe, ein außerft begabter Träger ber Centralisationspläne des Kaisers; seit 1785 im Staatsrathe und von den Ungarn als officieller Keind der Autonomie und Verfassung des Vaterlands nicht ohne Grund gehaßt.

Natürlich wurden auch wiederholt Fachmänner als Experte in Angelegenheiten staatsräthlicher Fragen verwendet. Dies geschah 3. B. in Bezug der politischen Gesetziammlungen des Geschäftsstyles und der Amtstabellen mit Prosessor Sonnenfels, der bei dem Kaiser in großer Gunst stand und schon 1781 mit der Ausarbeitung eines praktischen Handbuches des Geschäftsstyles betraut wurde. Noch mag der vielgeplagten Secretäre des rastlos thätigen Monarchen gedacht werden. Der Fähigste unter ihnen war Günther, welcher einer Denunciation zum Opfer gefallen sein soll.

Der Herrschaft eines Günstlings in Staatssachen war und blieb Joseph II. unzugänglich; nur daß von den Dienern seines Willens der Eine oder der Andere seinem der Freundschaft bedürftigen Herzen näher stand. Zu den beliebtesten und vertrautesten zählte Graf Johann Philipp Cobenzl, Resse des Grasen Philipp, bevollmächtigten Ministers der Riederlande († 1770), geboren 1741 zu Laibach und seit 1777, da er Joseph nach Frankreich begleitete,

siets mehr als Nactotum als Vice-Hof: und Staatstanzler des Kaisers bervortretend.

Die Verfassungs und Verwaltungsreform Joseph's II. ruht in dem Grundgedanten: ben Ginheitsftaat Defterreich, mit Beseitigung aller bistorischen Conderrechte feiner Sauptglieber, unter die Berrichaft gleichartiger Gefete und unter den fie erlaffenden und wahrenden, also den absoluten Willen des Reichsoberhauptes, 34 stellen. Diese gleichartig gestaltete, auf gleichen Gesetz und Rechts= perhältniffen ruhende, absolute Monarchie sollte und mußte folgerichtig eine und dieselbe Reichs= ober Geschäftssprache, die deutiche, handhaben. Durch die möglichste Ausgleichung der Rechte und Pflichten fammtlicher Staatsburger vor dem gemeingultigen Gefete und Angesichts der allgemeinen Bedurfnisse, anderer= feits burch die thunlichite Sebung der materiellen Culturverhält= niffe und ber elementaren Bilbung feien bie Steuerfraft und allieitige Concurrengfähigfeit biefes Staates in Gewerbe und San= del, ebenjo aut wie feine Wehrkraft und burgerliche Intelli= geng thunlichft zu steigern, auf diesem Wege bie landschaftlichen und nationalen Gegenfäte zu Gunften der Ginheit des Staates auf-Julojen, und lettere also nach Außen und Innen zu verwirklichen.

Joieph, der Mann des strengsten Pflichtgefühls, der sich als Verwalter des Staates ansah, glaubte in seiner Persönlichkeit, in seinen für das Gemeinwohl glühenden Absichten, den Völkern dieses künstigen Einheitsstaates die beste Gewähr für die Verwirfslichung seiner reinen Zwecke bieten und sie für den Verlust historischer Rechte und Kormen des Staatslebens durch das von ihm für besser und zeitgemäßer Erachtete schadlos halten zu können.

Sbenjo wenig als mit Einem Schlage diese Neugestaltung Desterreichs fertig gebracht werden konnte, war der Kaiser über die Mittel und Wege zur Erreichung seines Zieles unmittelbar nach dem Tode der Mutter mit sich im Reinen; der Grundgedanke des neuen Systems ruhte sest in Joseph's Seele, aber die Berwirklichung im Besondern war auch bei diesem Feuergeiste Gegenstand der Erwägungen und der Verständigung mit den Räthen der Krone; soweit diese bei den Anschauungen Joseph's II. eben möglich war.

Die Reform begann naturgemäß auf dem Boden, welcher der ebenste war, in der deutschen und böhmischen Erbländersgruppe, theilweise in der Lombardei; später erst in Ungarn und in den Niederlanden. Die entscheidendsten Schritte zur Besseitigung der bisherigen Landesversassungen knüpsen sich an die Jahre 1785 — 1787.

Daß Joseph II. keine Suldigung in den deutsch-öfterreichischen Ländern entgegennahm, daß er den österreichischen Berzogshut in die Schatkammer überführen ließ, daß er ebenfo wenig der Krönung in Böhmen als in Ungarn sich unterzog, und die beiden Kronen dann bem Berzogshute in der kaiferlichen Schapkammer, gewiffermaßen als historische Raritäten des vorjosephinischen Desterreichs, Gesellschaft leisteten, waren bedeutsame Vorzeichen der großen nivellirenden Maß= regeln. Foseph dachte zu groß und zu ehrlich, um Verfassungen durch Inauguraldiplome, Rechte und Privilegien zu bestätigen, und nachträglich zu durchlöchern, zu befeitigen, oder — zu umgehen; leider stand er ebenso ferne der Ueberzeugung, daß neue staatliche Zustände und Verfassungsreformen den Weg durch die alten nehmen muffen, um sich einzuleben, daß hier nicht der Gehalt, sondern die Form, nicht das Was, sondern das Wie der Neugestaltung entscheidend sei, und daß die Bölfer in ihren Bertretern gehört fein wollen, wenn es sich um den staatlichen Neubau handelt.

In der damaligen, erst durch die französische Revolution am Continente durchbrochenen Theorie vom Staate, andererseits in der Ueberzengung, die privilegirten Ländervertreter, die Stände, würden Alles aufbieten, um ihr Privilegium und die Landesverfassung zu retten, bagegen jeder Verständigung über gesammtstaatliche Reformen un= zugänglich bleiben, liegt Joseph's Entschuldigung. Ueberdies dachte er an die zwingende Macht des Erfolges.

Die Verwaltungsreform der deutsch-böhmischen Erblande wird von Verfügungen eingeleitet, welche den ausgebildeten Beamten= staat anfündigen. Wenn wir den fog. "Hirtenbrief" bes Raisers, sein durch den Druck weltbekanntes Handbillet von Ende 1783 an die Spigen der Länderverwaltung, betrachten, worin der Herrscher an den Rückblick auf die dreijährige Resormepoche die unangenehmen Erfahrungen bei seiner Brüfung ihrer Erfolge, ben Tadel der "handwerksmäßigen" Behandlung der Geschäfte und ber "mechanischen, fnechtischen" Art des Beamten fnüpft, so sehen wir mit richtigem Blick den Krebsschaden der Bureaukratie erkannt. In den Cardinalforderungen an den Beamten (zu deffen Gunsten gleich zu Anfang ein Benfionsnormale erfloß) For= derungen, welche Gesetseskenntniß, genaue, lebensfähige, redliche und gewiffenhafte Arbeit, Liebe zum Dienste für das Baterland und seine Mitburger, Selbstlofigkeit und Selbstwerleugnung, Berbannung aller nationalen und confessionellen Gifersucht vom Staats= biener verlangen, - zeichnet Joseph II. den Beamten, wie er fein soll und wie er ihn haben will, - aber es sind ideale Voraussetungen, benen die Wirklichkeit ebenso wenig gerecht werden konnte, als die Virkung der seit 1781 eingesührten Consuitenlisten der trefflichen Absicht des Kaisers entsprach, einen kadellosen Beamtenkörper durch gewissenhafte und sachgemäße Halbsjahrausweise der Bureauchess zu gestalten, und ihn, wie der Kaiser in jenem Hirtenbriese ausdrücklich sagt, auch "nach der Meinung, die man im Publikum von einem Beamten hat", — abschäben zu lassen. Denn diese geheimen Ausweise schlossen den unabsichtslichen Irrthum ebenso wenig als das Uebelwollen aus und konnten leicht mehr dem Scheine als der Besenheit dienen.

Diesem Beamtenstaate wurde eine übergroße Geschäftslast aufgebürdet und das Ersparungssystem im Personen- und Mittel- aufwande, welches der Kaiser an sich und an der ganzen Hoshaltung — zur Unzufriedenheit der Hospwürdenträger und der eigenen Familiensglieder — auf das Strengste in Anwendung brachte, gestaltete, in's Behördenwesen übertragen, die Selbstwerleugnung im Dienste um so schwieriger und unwahrscheinlicher. Ueberdies — und das wog um so schwieriger und unwahrscheinlicher. Ueberdies — und das wog um so schwerer — trat der Beamte, der Diener des kaiserlichen Willens, dort, wo die Neugestaltungen am widerwilligsten aufgenommen wurden, als verhaßter Träger eines verhaßten Systems auf und hatte, wenn nicht mit dem activen, so doch passiven Widerstande der maßgebenden Lebensweise zu kämpfen, mit einem schwer bezwinglichen Gegner.

Die Verwaltungsreform ber Jahre 1782 — 1787 erscheint als Ergebniß von Erwägungen im Schooße des Staatsrathes, in Folge beren (1781) die ursprünglichen Centralisationsgedanken Joseph's etwas abgeschwächt, andererseits seine Gedanken, den Hoffanzleien ständische Clemente beizuziehen, mit Erfolg bekämpft wurden. So ergiebt sich nachfolgendes Schema der künftigen Verwaltung des Staates Desterreich:

13 Regierungsbezirfe, mit Landesregierungen (Länderstellen) ober Endernien, Statthaltereien, an der Spitze: 1. Galizien, 2. Böhmen, 3. Mähren n. Lestere. Schlesien, 4. Unterösterreich, 5. Junerösterreich (Steiermark, Kärnten, Krain), 6. Livol, 7. Vorderösterreich, 8. Siebenbürgen, 9. Ungarn und das Banat, 10. Kroatien, 11. Lombardei, 12. Niederlande, 13. Görz, Gradiska und Irvien mit Triest. Diesen Regierungsbezirken, welche wieder in Kreise zersallen und die politische Verwaltung sowohl als die sinanzielle leiten, entsprechen höhere Gerichtssprengel, welche die niederen einschließen, andererseits die Lanzbes-Militär-Commanden.

Unalog ber Verbindung bes politifchen und finanziellen Wirfungsfreises in ben Landesstellen, andererseits ber icharferen Abgrenzung und Ausbildung ber Justizversassung, gewahren wir die Verquicung jener beiben großen Verwaltungssphären in den beiden neugestalteten Centralbehörden, und zwar in der nun verbundenen ungarischessteten bürgischen und in der böhmischedungen hoffanzlei, in welcher schließlich, allerdings folgerichtig, die ungarischessiebendürgische — als Filiale der einzigen obersten Hofftelle — (Ministerium des Innern) ausgehen sollte.

Die oberfte Justigstelle, die oberfte Sofrechnungskammer als Gentralorgane ber Staatsbuchhaltung und ber Hoftriegsrath als Ministerien — letterer, wie schon vorher, für bas ganze Reich — ftanben ihnen zur Seite.

Wir sehen auf alle Neichsgebiete ben Verwaltungsbegriff ber Provinz oder Provinzengruppe (Regierungsbezirf) in aller Strenge übertragen. Dem entsprechend konnte auch die frühere Landesvertretung oder Repräsentativverfassung feinen Platz in diesem Rahmen sinden. Die früheren Landesausschüsse hören auf, an ihre Stelle tritt in der Negel am Orte der Landesregierung der deutschen Erbländer eine vom Landtage gewählte Repräsen tanz von ein paar besoldeten Ständemitgliedern: als Beirath der Regierung oder des Guberniums in Ungelegenheiten der Landessökonomie.

Die Landtage selbst, wie 3. B. in Böhmen, wo sie alljährlich regelmäßig einberufen werden, in Tirol, wo die Stände noch dis 1789 in alter Beise tagen, sind nur formelle, die verlangte Steuer bewilligende Versammlungen, deren Repräsentationen und Beschwerden so gut wie keine Geltung haben.

In Ungarn kommt es zu keinem Reichstage mehr, und ebenso büßt der eigentliche Heerd der Repräsentativversassung Unsgarns, das Comitatswesen, seine ursprüngliche Bedeutung ein. Die Generalcongregation der Comitate, in der Regel einmal berusen, ist ein geschäftliches Organ, noch mehr die Parsticularcongregation. Seit 1796 wird das Wahlrecht der Comitats-Beamten, die nunmehr nichts mit der, von den Stuhlsrichtern besorgten, Civilgerichtsbarkeit zu thun haben, oder die periosdische Restauration, ausgehoben, der Vicegespan vom Könige, die übrige Beamtenschaft vom Obergespan und den königlichen Districtsscommissären ernannt.

Die gleiche einschneibende Beschränkung und Auflösung wie die landschaftliche Autonomie erlitt auch die städtische. Der stän= dige, besoldete Magistrat wird das Organ der Staatsgewalt.

Zunächst sei ber Gesetzgebung Joseph's II. gedacht, bie im Schoose bes Staatsrathes und zwar von überfommenen und neuergänzten Compilationscommissionen ausgetragen wurde.

Die wichtigen Arbeiten griffen (1781) ben bezüglichen Rachtaß ber theresianischen Epoche zunächst in Bezug ber allgemeinen Gerichtsordnung auf, die ichon vom 1. April 1782 für alle beutichen und bobmischen Erbpropinzen und die Riederlande rechtsfraftig fein follte. In Ungarn wurde fie drei Jahre fväter (23. 3a= muar 1785) eingeführt. Ihr gleichzeitig war die Concursordnung für alle Provinzen, Galizien und Ungarn ausgenommen. Dann fam eines der wichtigften Gesete, bas Chevatent vom 16. 3a= mar 1783 — ber Zankapfel zwischen dem Staate und der Kirche in Siniicht der bürgerlichen und facramentalen Bedeutung der Che, andererseits rücksichtlich ber gemischten Chen, -- zur staatsräthlichen Behandlung, wobei die niederöfterreichische Landesstelle für die Gin= führung der obliggtorischen Civilehe eintrat, die Hoffanglei. insbesondere aber im Staatsrathe Martini, im Interesse ber Rirche, sich gegentheilig aussprachen, und der Kaiser einen Mittelweg einzu= ichlagen fich bemühte.

Während sich die bezüglichen Princip- und Durchführungsfragen bis in das Jahr 1787 hinauszogen, war auch das Erbrecht in Behandlung gekommen und der I. Theil des allgemeinen bürgerlichen Gesethuches (Personenrecht) sertig gebracht und von Sonnensels stilistisch geseilt worden (1787). Seit 1782 wurden auch die Wuchergesethe eifzig erörtert, für deren Aussehmag insbesondere Hospital Reeß in der Commission eintrat und den Raiser 1786, 12. December zur Außerkraftsehung derselben vermochte. Jum Erlasse eines Gesehes für den Schutz des literarischen Sigenthums dem Nachdruck gegenüber konnte Zosehl II. nicht veranlast werden; dies widersprach seinem ertremen Grundsate von der Gemein= nützigkeit geistiger Güter und der absoluten Förderung heimisscher Industrie.

Zum vollständigen Abschluß gelangte (1786) — unter Trennung des Strafrechtes vom Strafprocesse — das Allgemeine Geset uch über Verbrechen und deren Bestrafung, welchem die allershöchste geheime Entschließung vom 9. März 1781 (vgl. 1783, 22. August) über die vorläusige Inschwebehaltung der Todesstrafe vorangegangen war.

Strenger gegliedert als die Theresiana scheibet dieses Werk der Gesetzgebung die Eriminals und Staats: (politischen) Verbrechen, siellt die Zurechnungsfähigsteit in den Vordergrund, sucht ein billigeres Ebenmaß zwischen Verbrechen und Strafe einzuhalten, die Todesstrafe bloß auf das standsrechtliche Veriahren zu beschränken, andererseits aber den Eindruck der Strafe möglichst nachhaltig zu gestalten. Darin wurzelt — abgesehen von der Stock, Karbatichens, Ruthens,

Prangerstrase und dem vom Kaiser selbst ausgesprochenen Grundsatze, daß der Staat nur für die unerläßtichsten Bedingungen der Lebenserhaltung des Sträslings, Brod und Wasser, zu sorgen, ein Mehr Letzterer selbst bestreiten oder durch Arbeit verdienen müsse — die eigenthümsiche Härte der Strasverschärfungen (z. B. in Bezug der Brandmarkung), besonders bei den Freiheitsstrasen, wo wir einem Strassatz dis zu 100 Jahren Kerker, schwerem Eisen, dem Bretterlager, der Anschmiedung und förmlichen Absperrung von jedem Berkehre, der Einzelhaft in strengster Form, begegnen.

Bei vollbrachten politischen Verbrechen finden wir als Strafen: Schläge, Schandbühne, öffentliche Arbeit in Eisen, 3. B. Gassenkeren, angesetzt; dagegen, gemäß dem Grundsate, daß die Strase allein den Schuldigen tresse, die Güterz consiscation nur bei dem Majesiätsverdrechen der Handaulegung an den Landeszfürsten und bei Landesverrath in Anwendung gebracht.

Zu den bedeutenbsten und fruchtbarsten Schöpfungen Joseph's II. zählt die Urbarialreform, die Bollendung des Werkes, welches Maria Theresia begonnen, die kaiserliche That, welche in der völzligen Aushebung der Leibeigenschaft (1781—85) gipfelt und die Steuerreform im Gesolge hat.

Schon das Jahr 1781 brachte das sogen. Unterthans und Strafpatent, durch welche die Landesstellen angewiesen wurden, alle an den Kaiser gerichteten Bittgesuche der Bauernschaft von dem staatlich besoldeten Unterthans us genten unterzeichnen zu lassen; andererseits in dem gerichtlichen Verhältnisse zwischen dem Unterthan und der Grundherrschaft dem Necurse des Ersteren gegen die patrimoniale Gerichtsbarkeit bei den Instanzen: Kreisamt, Landesstelle und Hossitelle — offen zu halten.

Der Staatsgedanke Joseph's II., sein Streben die noch halbsgebundenen Kräfte seines weitschichtigen Reiches productiv zu machen, bot einen wesentlichen Anstoß dazu. Mit Leib und Seele Physios frat wollte daher Joseph II. die Arbeitskraft des Bauers, des eigentlichen Nährstandes, durch dessen Befreiung von den Fesseln der Leibeigenschaft und dem Nebermaaße ihrer Zwangsarbeit heben, — den Bauer aber auch abgabenfähiger machen und durch die aussgedehntere Steuerpflicht der weltlichen und geistlichen Grundherren, die gesammte staatsbürgerliche Steuerkraft erhöhen.

Den Stand ber Contribution unter Joseph II. in ben beutschen und böhmischen Ländern und ihre der wachsenden Cultur entsprechende, aber immerhin starte Steigerung im Laufe der späteren Decennien kann man an Böhmen belegt sinden. Dieses Land zahlte 1788: 3,828,318 Gulben Grundsteuer, im Jahre 1865: 13,986,570 Gulben, also nahezu das Viersache gegen damals. Die Grundsteuer Mährens hat sich mehr als verdoppelt. Steiermark, verhältnismäßig

hoch belauet, insbesondere der Gebirgsbewohner, jahlte 1731: 390,000 Gulden, 1788: 1,051,099, 1865: 2,012,014 Gulden.

Bgl. die ziemlich zeitgenössischen Anschauungen in der Abh. (v. Sigmund v. Zanetti) "Nachricht von der wahren Beschaffenheit der neuen Steuer: und Urbarregulitung in den f. f. teutschen Grbstaaten und in Galizien"; in Gretl: mann's Statist. Auftfär. über wichtige Theile und Gegenstände der östert. Monarchie (Göttingen 1795—1802), III. Abth., und Habermann, Studien siber Agrargesetzgebung (Wien 1872).

So knüvft fich an bas Jahr 1786 bie Riefenarbeit bes neuen jojephinischen Steuerkatasters auf Grundlage neuer Boden= permejiung und Erhebung des Bodenerträgniffes. In der Genefis bes Ganzen spielte der Regierungsmann Frh. v. Raschnit feine unbedeutende Rolle. Ihr wichtigstes und schwieriastes Gebiet war Ungarn, allwo 750 Officiere unter Leitung des tüchtigen Obersten Neu an die Arbeit gingen, von einer Masse von Civilingenieuren und Edreibern begleitet. Nicht in der Fehlerhaftlakeit der Principien, sondern in der Ueberhastung und Unreife der Arbeit, welche unge= heure Laften von Tabellen in's Leben rief und nur die Oberfläche ber thatsächlichen Erscheimungen streifte, lag das Gebrechen des jojephinischen Ratasters, und auf denselben gegründet, konnte bas neue Steuerpatent vom 10. Februar 1789 schwere Berftoge gegen ben eigentlichen Sachverhalt und die Grundfäße der Billigkeit nicht ver= meiden. Mängel, welche sich bedeutender herausstellten als jene waren, um berentwillen ber Raifer zu Gunften bes neuen, gleichen Maß= stabes die "bisherige Länderproportion" (die ältere Abschätzung der Steuerfähigfeit einzelner Provinzen) ganglich außer Kraft fette.

In der physiotratischen Theorie Zoseph's II. siegt auch ein Schlüssel zu dessen würdigem Entschlusse einer Emancipation der Fraeliten. Er wollte wie seine wörtlichen Neußerungen vom Zahre 1784 (18. Zuni) darthun, diese durch folgenschwere Mißgrisse des Mittelalters unproductiv und gemeinschällich geartete, physisch und intellectuell verfümmerte Rasse für die materielle und geistige Güterarbeit, vor Allem für den Ackerbau und das Gewerbe thätig gestalten, — da die Juden gerade in den Provinzen, für welche die Urbarialresorm die entscheidendste Wichtigkeit besaß, in den Subetens und Karpatenländern, vor Allem in Galizien, einen numerisch starfen Einwohnertheil ausmachten. Zunächst (1785) wollte er ihnen den pachtweisen (Frundbesiß, später auch förmliches Grundeigenthum einräumen, immer aber unter der Bedingung, daß Grund und Boden von "jüdischen Händen", also durch eigene, unmittelbare Arbeit, bewirthschaftet werden sollte.

So wenig nun Joseph's II. gemeinnütziger Gebanke die eingewurzelte Abeneigung des Jiraeliten gegen die Urproduction und andererseits dessen angeborenen Hang zur materiellen Speculation mit durchgreisendem Ersolge zu bekämpsen im Stande war, gelang es ihm, in gleichem Sinne die Zigeunerfrage zu lösen, eine Frage von nicht zu unterschätzender Bedeutung für Siebenbürgen, Ungarn, Böhmen und Mähren.

Die Stizze der Verfügungen Joseph's II. zu Gunsten der materiellen Cultur wollen wir mit einem Neberblick der Bevölterung sverhältniffe und der Colonisationen dieser Epoche eröffnen.

Man schätet 1780 bie Gesammtbevölkerung auf 20,553,000 Einwohner; 1786 war sie auf 25,643,966 gentiegen, wie unsicher auch das Ergebniß der Boltszählung genannt werden mag. Jedenfalls dewirkten die ersten sechs Jahre der sosehlischen Zeit einen bedeutenden Ausschung. Die Bevölkerung Wien swurde 1783 mit 205,780 Köpsen bezissert, darunter 7401 Einwohner aus anderen österr. Provinzen und 5519 Fremdländer. Entsprechend der Bevölkerungszisser gewahren wir auch die Kriegsmacht auf 356,563 Mann angewachsen (darunter 205,550 Mann Fußvolk, 48,693 Mann Cavallerie, 8958 Artilleristen und 12,740 Mann Flottillesoldaten oder Tschaikssein.

Die josephinische Colonisationsevoche bietet ein buntes Gemälde von fleinen und größeren Unsiedlungsitrömen. Gie mußten vor Allem in die Länder geleitet werden, wo es nicht an fruchtbarer Bodenicholle, wohl aber an arbeitsfräftiger Bevölferung fehlte. Der traurige Zustand der galizischen Agrarverfassung und Landwirth= schaft, als deren Krebsschaden Joseph II. schon 1782 das Pacht= instem in seiner Vorherrichaft und Verlotterung erfannte, - be= stimmte daher den Raiser, die Einwanderung, insbesondere nach dem Ofttheile Galiziens, nach Lodomerien zu leiten. Alehnliche Betrachtungen mußten bei ber Colonisation Ungarns maßgebend sein. Der türkischen und griechischen Raufleute, die fich in Trieft und Wien ansiedelten, der Genfer Colonie, der 21 Menno= nitenfamilien, welche 1784 auf der galizischen Kameralherr= schaft Nizankowice (Szerczecz) angesiedelt wurden, der jüdischen Raraiten in Galizien, ber beutschen Unsiedler aus der Pfalz und anderen rheinischen Gebieten, welche im westlichen Ober= ungarn, in Galizien und in der Bukowina angesiedelt wurden, fei nur vorübergehend gedacht; ebenfo der niederländischen Familien, die in Dfen, Befth, Temesvar ihre neue Beimath fanden. Ein starkes Contingent stellten 40,000 Zaporoger Rosaken, welche als Grenztruppen angesiedelt wurden und in Verwendung famen, gewissermassen ein Ersat für die Tausende von ferbischen

Grenzern, die in der theresianischen Epoche nach Rugland aus:

gewandert waren.

Von hervorragender Bedeutung bleibt die Sebung des deutschen Volksthums und seiner Arbeitskraft im Banate (wo seit 1717 die Landescultur langiam aber siegreich durchgriff), des "Schwaben": thums, wie der Magnare die seit dem 18. Jahrhunderte in Unsgarn, z. B. in Ofen Pesth und dessen Umgebung, gleichwie in den Gespanschaften Tolna und Baranya angestedelten, meist katholischen, Süddeutschen nannte und diesen Namen dann immer allgemeiner in Gebrauch nahm.

In Bezug des Gewerbes und des Handels waren seit der therestanischen Zeit Geleise der Staatsgewalt vorgezeichnet, in denen sich die Thätigkeit Zoseph's II. mit jenem mächtigen Schwunge bewegte, der allen Bestrebungen dieses Herrschers eigen ist. Es war die Zeit der Herrschaft des Schutzollspstems in seiner ganzen

Strenge.

Durchdrungen von ber leberzeugung, daß der Staat Alles auf: bieten muffe, um das Handwerf und die Fabrifation des Inlandes emporzubringen, andererjeits vor erdrückender Concurrenz des Muslandes zu bewahren; - die Musfuhr zur Ginfuhr in's vortheil= hafteste Gewichtsverhältniß zu seten — war Zoseph II. nicht bloß Schutzöllner, fondern auch Gegner bes Bunftzwanges, bes Monopol= und Privilegienwesens, dagegen ein Unhänger ber freien Concurreng des Gewerbes im Intereffe des Conjumenten. Er war bemüht, die wichtigften beimifchen Inbuftrieg weige gu fraftigen, Maffenansiedlungen fremblandi= icher Sandwerker dort zu bewirken, wo es ihrer vor Allem bedurfte, neue gewinnbringende Fabrifation in's Leben zu rufen, burch die weitgehendsten Schutzollmagregeln insbesondere die Lurus= artifel (Genuswaaren und Kleidungsstoffe) des Auslandes fern gu halten, den Land- und Wafferhandel durch Berbefferung und Erweiterung bes Strafenjuftems, ber privilegirten Schiff: fahrt und durch vortheilhafte Sandelsverträge möglichst activ zu machen.

Wie tief und vielseitig richtig er über diese wichtigen Gegenstände nache bachte, beweist seine Resolution vom 24. Juli 1785 über einen Amtsvortrag, betreisend die Errichtung einer Ereditbank für die erbländischen Manusachtren. Der Kaiser bekämpst diesen Gedanken als schädlich, denn durch diese ärarischen Vorschüffe habe man nur großmäulige, unersahrene und unehrliche Kabrikanten, "theils inländische, theils ausländische, ohne einen Groschen Geld zu Kuß auskommende Millionenmacher" auf Kosten des Aerares protegirt. Zur Errichtung ganz neuer Fabriken seinen allerdings baare Geldvorschüffe des Staates nothe

wendig, aber nur an geschäftstüchtige Inländer. Dagegen sei zur Sedung der bereits im Inlande erzeugten Artifel das Prämienwesen, die Ausschreibung von Preisen, der sicherste Weg. Das neue Mauthspsiem für die deutschen und böhmischen Erdländer war in seinen Augen, wie das Handbillet vom 5. Juli an die ungarische Hosfanzlei zeigt, nur eine Borsuse zu dem angestredten Ziele, die Verkehrssschranken zwischen ihnen und Ungarn ganz zu des seitigen, "so daß eine vollkommen freie Circulation und Verkehr aller Producte der ganzen Monarchie wird gestattet werden können".

Die Einseitigkeiten ber josephinischen Theorieen, vor Allem die bis zur unleidigen Plackerei gesteigerten Prohibitivmaßregeln (nußte ja doch auch Erzherzogin Elisabeth, des Kaisers Nichte und Liebling, den unerlaubten Spizenkauf büßen) wiegen den gesunden Kern seiner volkswirthschaftlichen Anschauungen nicht auf. Wie treffend sind beispielsweise seine Bemerkungen über die Gebrechen der steier= märkisch en Eisenindustrie.

Wir wollen dieser Entwicklung ber Grundsätze Joseph's II. das concrete Bild der gewerblichen und Handelsverhältnisse des das maligen Desterreichs in einzelnen Zügen gegenüberstellen.

Wie fart bie Ginwanderung ausländischer Sandwerker mar, beweift die Thatsache, daß 1785-86 in Ungarn allein an 1065 "Brofessioniften" verschiebenen Sandwerkes angesiedelt wurden. Für das Emportommen ber bohmischen und mährischen Industrie liefert ben besten Beleg bie Thatfache, daß feit 1780-1786 bald die Bahl ber Fabrifen in Böhmen von 50 auf 172, mit etwa 400,000 mannlichen Arbeitern, wuchs und ber gesammte Arbeits= verdienft, die Spinner eingerechnet, auf 17 Millionen Gulben veranschlagt murbe; bağ 1785-1788 bie Alachs: und Wollspinner von 279,869 auf 313,842 Röpfe fliegen und 14,497 neue Bebstühle mit 126,962 Arbeitern (ungerechnet bie Spinner) in Bang tamen; baf Mahren (beffen Leineweber ber Staat 1780 mit einem Borichusse von 100,000 Gulben unterftutte) und Bohmen balb Tucher, Leinwand und Kattun im Jahreswerthe von 18 Mill. Gulben erzeugten, wobei an 800,000 Menichen beschäftigt waren. In Brunn, beffen Rivale Reichenberg wurde, behanptete sich 1768-1789 die ararijche Blufch- und Wollenzeugfabrit, unter Köffiller's und Schweithart's Leitung, in ihrem über Guropa's Grenzen verbreiteten guten Rufe. Reben ihr erstarkten 1780-1786, in ber eigentlichen josephinijden Epode, die berühmten Firmen Mundi, Sopf und Braunlid, Offermann. Wien beschäftigte 1784 in feinen 117 Fabriten über 50,000 Arbeiter. And Ling ichwang fich zu einem Induftrieorte empor.

Kein Freund unfruchtbarer Privilegien, Monopole und Gesfchäftskaften, hob Joseph II. das vegetirende Gremium der Großshändler in Wien auf und gestattete Jedem, der 30,000 Gulden Vermögen ausweisen konnte, den Handel im Großen.

In Bezug des Handels war das Augenmert Rojeph's por Allem ber Donaufchifffahrt zugewendet. Als Bojeph 1780 in Beters= burg verweilte, las der Akademiker Güldenstern vor ihm über die "Ginleitung des Sandels zwijchen ben öfterreichischen Staaten und den rufflichen Häfen im ichwarzen Meere". Bald murde auch der Gebanke einer Ausfuhr öfterreichischer Kabrikate nach Cherjon durch eine faiferlich privilegirte Gesellschaft mit dem Site zu Wien. Confrantinopel und einem besondern Sandelsdepot zu Rilia an ber Donaumundung zu verwirklichen gefucht. Der Sandelsver= traa (Sined) mit der Pforte von 1783 — auf Grundlage des Baffarowiper Friedens von 1718 - stellte wichtige Vortheile dem Donau- und levantinischen Sandel Desterreichs in Aussicht. Große Berdienste hatte fich ichon unter Maria Theresia der Großhändler und Bankier, bann Regierungsmann und Baron Fries, entstammend einer patrizischen Brotestantenfamilie, auch in dieser Richtung. burch Gründung einer Factorei zu Ruftschuf (1777) erworben. Fries, Ruchs, Lauterer, Willershofen (beffen Crida jedoch den Krim= handel weientlich lähmte), Taufferer, Dellazia und Undere machten fich im Sandel einen Ramen.

Der Handel mit Alexandria und Rairo war lebhaft; mit den Barbaresken im Mittelmeere wurde er durch Mercantiltractate mit Algier, Tunis und Marokko angebahnt. — Gine ber hoffnungreichsten Sandelsangelegenheiten, neben der Aufhebung der Scheldesperre das Schooffind der Plane Joseph's, war der nieder= ländische Colonialhandel, welcher 1783 - 1784 bereits 12 Ditindien= und China-Kahrer beichäftigte. Der Gewalthaber Dit= Indiens, Syder Ali, den Joseph II. durch Geschenke von Ranonen in guter Laune zu erhalten bestrebt mar, hatte den öfterreichi= ichen Schiffen den Hafen von Mangalore eröffnet und eine Ruften= strecke bei Baliapatnam und Canara zur Anlage von Factoreien eingeräumt. Graf Proli und Bolz waren die ersten privaten Oftindienfahrer; letterer fandte ichon 1781 mehrere Walfischfänger aus. Alles ging an der Gifersucht der Hollander und Engländer, wie einst die ostende'sche Compagnie unter Karl VI., zu Grunde. -In Triest, mojelbit ein eigener Stadttheil, die "Josephstadt", erwuchs und — ebenso wie in Fiume und Porto Ré — die Wersten immer lebhafter arbeiteten, gab es eine dinesische Handelscompagnie, mit Canton im Berkehre. Der Abnahme des Trieftiner Sandels nach ber Levante, nach Emprna, Salonichi, Constantinopel zufolge des Türkenfrieges seit 1787 — 88 wurde durch die Verwendung gemietheter Schiffe zu fteuern gesucht. - 3m Bafen von Ditenbe

liefen 1782: 2636 Schiffe ein, 281 Schiffe aus. — Die Seele des binnenländischen Verkehrs, das Straßenwesen, beschäftigte den Kaiser ausnehmend. 1786 (27. December) wurde beispielsweise die Commercialstraße über den Arlberg eröffnet; mit großem Auswande die südungarische Straße von Fiume aus verbessert. Der Güterwerth des Landhandels wurde 1784 bereits auf 50 Millionen Gulden bezissert. Es ist nicht belanglos, daß in der josephinischen Periode die Bekanntschaft mit dem bahnbrechenden Werke des englischen Nationalökonomen A. Smith, des "Merkantilisten", Wurzel faßte. Graf Karl Zinzendorf, Statthalter Triests, seit 1782 Hofrechnungsskammerpräsident, beschäftigte sich um 1780 mit demselben; Sonnensfels citirte es 1787 in der 5. Aussage seiner Handlungswissenschaft.

Literatur. Außer bem Einschlägigen in ben biogr. Werfen, insbes. Geisler, Cornova, Große Hoffinger u. A., vgl. die Werfe de Luca's, d'Elvert's, Schweighofer, Größe der Handlung unter Joseph II. u. s. w. (Wien 1782) und Versuch über den gegenwärtigen Zustand der österr. Seeshandlung (Wien 1783); Nicolai, Beschr. einer Reise u. s. w., 5. Bb.; Geisler, XV. (44 si.); Vidermann, Die technische Wildung in Cesterreich (Wien 1854); vgl. seinen atab. Vortrag über den Mercantilismus (Junsbruck 1870); Czörnig, Ethnographie, III. Bb.; Schwider, Gesch. b. Lemescher Banats; Hunsalvis Cchwider, Ethnogr. v. Ungarn.

## 3. Das Kirgenwefen. Unterricht und geiftiger Culturzustand.

Allgemeine Literatur. Siftorifches Portefeuille gur Kenntniß ber vergangenen und gegenwärtigen Zeiten 1782 ff. (Wien, Breslau, Leipzig, Berlin, Samburg). Kritifche Bemerkungen über ben relig. Buftand ber f. f. Staaten, herausg. von einer Gesellichaft 1786-1788 (7 Bbe., Wien). Ph. P. Bolf, Geich, ber romifch-fathol. Rirche u. ber Regierung bes Papftes Bins' VI. (Burich 1793-1802, 7 Bbe.); berf.: Beich, ber Beranderungen in ben relig, u. miff. Buftanben ber öfterr. Staaten unter ber Regierung Sofeph's II. (Germania 1795); Dohm, Dentwürd., a. a. D., II., 263-365; Rante, Die rom. Bapite, ihre Rirche und ihr Staat im 16. u. 17. Jahrh., 4. Aufl. (Berlin 1857), ber 3. Band enthält eine geiftvolle Beurtheilung ber firchlichen Reform Jojeph's II.; Die beutschen Mächte und ber gürftenbund, I., 4. Cap.; Beibtel, Untersuchung über bie fircht. Buftande in Cesterreich (Wien 1849); (Biichof Lonovics): Der Josephinismus und bie faiferl. Berordnungen vom 18. April in Bezug auf bie Rirche (Wien 1851); Barntonig, Die ftaatsrechtl. Stellung ber fathol. Rirche in ben fathol. Ländern bes beutichen Reiches (Erlangen 1855); Kern, Die Ref. M. Th., a. a. D.; A. Bolf, Die Aufhebung ber Klöfter in Innerofterreich (1782-1790), Wien 1871 (vgl. fein Leitere, n. M. Th., 377 (136); E. Brunner, Die theolog. Lieucrichait am Hoie Joseph's II. (Main; 1868) u. Die Mystericen der Auftlätung in Desterreich 1770—1800 (aus archivaloichen und anderen bisher unbeachteten Dellen), ebda. 1869; Humor der Tiplomaten, a. a. D., II. Bd.

Zeitgenöß. Terailichristen über die joiephinische Muchenreiorm zahlreich. Allgemeineres. Legislatives Hüssmittet: Schwerdling, Praktische Auswendung aller k. t. Verordnungen in gesitlichen Sachen (publico — occlesiasticis) vom Antritte der Regierung Maria Theresia's dis 1. Mai 1788 (2 Bde., Wien 1788—89), 3. Ib. als Nachtrag 1799). — Monographisch: z. B. Schönen an, murze Geschichte der nirchenreiorm R. Joseph's II. 1781 u. in iolg. Jahren . . . (Braunichweig, 1784, Projedire); Pehem, Bersuch über die Nothwendigkeit einer vorzunehmenden Resormation der gestilichen Tren und das Recht der Regenten, aus eigener Macht dieselben in ihren Ländern zu resormiren, einzuschränken und auszuheben (Wien, o. J.).

Neber die Auftärung u. geitige Gultur. Allgemeineres: Blumauer, Neber Cesterreichs Auftärung und Literatur (Wien 1783) (Apologet der Auftärung); Philosophisches Urtheil über die heutige verderbliche Austfärung, beionders aber wider die irrigen Austlärer Teutschlands (Wien 1789) (Gegner derselben). Neuere Arbeiten in gleichem Gegensatze: Richter, Aus dem Zeitzalter der Austlärung (Cesterr. Negun 1867); Josephinische Silhouetten (lit. Zustände der Austlärungsperiode in Cesterreich 1780—90, hist. polit. Bt., 57. Bd., 11. Heft [1866]). Specielles am betressenden Orte.

Das wachsende Eingreisen der Staatsgewalt in die firchlichen Berhältnisse ist der Charafterzug des 18. Jahrhunderts. Was bei den protestantischen Staaten am Wege lag, naturgemäß, ohne tiefer greisende Störungen sich entwickelte, oder wie dei der griechischen Kirche Rußlands zum vollständigen Cäsaropapismus führte, war in den katholischen Reichen stets der Ausgangspunkt kleiner oder größerer Kämpse, in welchen sich die gewaltige, einheitliche Macht der Kirche nur wenige Stellungen entreißen ließ.

Die Kirchenverhältnisse Desterreichs zeigten uns in den Tagen Maria Theresia's die Kirche in härterem Kampse als vorher, und mehr noch mit dem Zeitgeiste als mit dem Staate selbst, obsichon dieser im Kirchenwesen an Boden mehr gewonnen hatte, wie in den abgelausenen Jahrhunderten möglich schien. Der Staat durste es wagen, denn er hatte eben den Zeitgeist zum Bundesgenossen. Wie sehr nun auch die sog. Freimaurerei, namentlich von ihren (Vegnern überschäft, d. i. als Werkstätte der Ausstlärung und Antireligiosität für die ganze "Entsirchlichung" der Gesellschaft verantwortlich gesmacht wurde und noch wird, — so läßt es sich doch nicht leugnen, daß die Freimaurerlogen als Verbindungen gleichstrebender Anthropophilen und Vertreter der Vernunftresigion aller gebildeten

Schichten bis in die höchsten Regierungskreise und aristokratischen Sphären hinauf — abgesehen von dem vielsach Komödienhaften und Hohlen in manchen ihrer Bestrebungen — die rührigsten Arsbeiter dieses Zeitgeistes waren, von ihm in's Leben gerusen wurden und auf ihn zurückwirkten.

Joseph II. war nun allerdings das Kind seiner Zeit, auch er ward von den Strömungen des Zeitgeistes, der Klärung, des Rationalismus getragen, aber er folgte gemäß seiner ganzen Charafteranlage und Herrschermaxime nur jener Strömung, welche die Machtfrage zwischen Kirche und Staat, und die Gemeinnützigkeit der ersteren als Institution im Staate betraf, während er sich der Freigeisterei und dem religiösen Schwärmerthum, sobald es die gesetzlichen Grundlagen des Cultus angriff, entgegenstemmte und wider alles Sectenwesen und Geheimbündlerthum strenge auftrat.

Bevor wir nun die bekannte Heerstraße der josephinischen Kirchenreformen raschen Schrittes ziehen, müssen wir doch jener Persönlichkeiten gedenken, welche als Männer des Lehrstuhles oder als Mitglieder des österreichischen Hochklerus den Regie = rungsanschauungen als Träger oder Stügen dienten, und ihnen dann die Hauptversechter des conservativen hierarchische Prin = cips gegenüberstellen.

Unter ben Regierungsmännern wirften ba am maggebenbsten ber uns ichon befannte Ihr. Rregel, feit 1774 Prafes ber Stubien-, feit 1782 ber geiftlichen Sofcommiffion, und Sofrath Seinte, ein geborener Schlefier, feit 1782 der juristisch tüchtige Hauptreferent. Als Bertreter bes Kirchenrechtes ober ber Canonisten an ber Wiener Sochschule und bei ber Regierung hatten ichon in ber theresianischen Epoche Riegger (geb. gu Freiburg 1705, + 1775) und fein Nachfolger am Lehrstuhle als "Erziosephiner", wie es bie Gegner nannten, Enbel (geb. zu Wien 1741), ein allerdings mehr als rudhaltlofer Professor und Schriftsteller, für bie Staatsgewalt in firchlichen Dingen, bas Supremat ber Concilien und bie ftaatlichen Burgerpflichten bes Rlerus die Lange mit Erfolg eingelegt. Zwischen ihnen fteht ber Braunauer Mbt Rautenftrauch, feit 1774 Director ber theologischen Facultat, in ben Tagen Joseph's II. Sofrath, Bibliotheffrejerent und Mitglied ber Studien= und Beiftlichen Sofcommiffion (geb. zu Platten in Bohmen 1731, + 1784), ber Berfaffer bes 1776 officiell gewordenen Sandbuches bes Rirchenrechtes, welches gleichzeitig mit Enbel's "Einleitung in bas fatholische Rirchenrecht" - beibe in lateinischer Sprache - erschien. Das Buch Enbel's, bes eigentlichen "Progreffiften" im canonischen Rechte, wurde damals von der temporifirenden und balancirenden Regierung, zufolge ber fturmischen Abwehr bes erzbischöflichen Ordinariates, verboten. Enbel's Zeit ichien erft 1780 gefommen. Immerhin waren auch feine

Principien ebenio gut "vorjoiephiniich" als "joiephinijch", nur in der Korm riickfichtstoier, wie dies insbesondere jeine Brojchüren "Las in der Pahit?" (1782) "Neber die Strenbeichte" (1784) und andere "Epheliana" barthun.

Unter ben Mirchenificiten, welche ein moberner, mehr burch seine Bissisteit als Billigkeit bekannter Antiposephiner die "theologische Hosbienerschaft" Joseph's II. zu nennen beliebte, gebührt der erste Platz dem Cardinal Graf Franz Hrkanz Haras (geb. 1735 zu Prag), unter Maria Theresia bereits als Uditore della rota gestiticher Procurator Seiterreicks in Rom (1770) und seit 1780 Cardinal und Minister unieres Staates am päpitichen Hose, ein schöner!, gewandter, geschmeidiger Mann von Gesit und Unbescholtenheit, auf dem schwierigsten Platze, den er den Intentionen des Kaisers gemäß zu behaupten verstand.

Sodann muß des Erzbischofs von Salzburg, des Laibacher Bijchofs, Reichsgrafen von Herberstein, und des Bijchofs von Königgrät, Leop. Haj, als ergebener Regierungsmänner tolerantester Art gedacht werden. Den hirtensbrief des erstgenannten Metropoliten zur Rechtfertigung des kaiferlichen Standspunktes in den kirchlichen Angelegenheiten ließ der Kaifer in Laufenden von Eremplaren verbreiten. Besondere Beachtung verdient jedoch der vielberusene hirtenbrief des Bischofs von Laibach (Juli 1783), worin die Gemeinde über die kaiferlichen Erlässe in Sachen der Toleranz, Rlosteraushebung, Sehe u. j. w. betehrt werden joll:e.

Eer Früe unter Unberem barin, die Macht aller Bischöfe sei die gleiche. Der Früe unter ihnen sei allerdings der Nachsolger Petri, doch sei dieser nicht der allgemeine Bischoi, habe sich nicht in die Gerichtsbarkeit anderer Bischöfe zu mengen, und sein Primat habe nur den Zweck, Spaltungen vorzubengen, Einigsteit zu handhaben und sür die Reinheit der katholischen Lehre zu sorgen. Die Mönchsorden seine keine von Christus eingesetzte Pflicht, sondern eine menschliche Ginrichtung oder Frsindung, die dermalen von ihrem ansangs vielleicht löblichen Endzweck ausgeartet sei; die Korterhaltung berselben sei der Kirche sehr entbehrslich und ihre Ausselbung der Religion keineswegs nachtheilig.

Das waren allerdings im römijch-fatholischen Sinne, insbesondere seit ben tridentinischen Sahungen, uncorrecte Behauptungen, welche am römischen Hofe sehr mikliedig aufgenommen wurden. Als daher Joseph II. seinen Liedling zum Erzbischose von Laibach erhoben wünschte (1787), stemmte sich Rom entzichieden dagegen. Der Kaiser war jedoch enischlossen, es eher auf einen Bruch mit der Gurie ankommen zu lassen, als nachzugeben. Kaunit suchte zu verzwitteln, und als der Papst erklärte, er werde der Forderung des Kaisers willssahren, aber nur, wenn der Laibacher Bischos seine "Frehümer" widerruse, wollte der Staatskanzler, der dies als "inspiriös und absurd" bezeichnete, einen Mittelzweg einicklagen. Der Jod Herberstein's durchschnitt sedoch den Faden dieser dornigen Angelegenheit.

Die Mehrheit ber Lischöse war jeboch, entsprechend bem hierarchiichen Principe und den Traditionen der Kirche, conservativ und den kirchlichen Resormen Joseph's II. gegenüber auf dem Standpuntte des activen oder passiven Widersstandes. Wir begegnen unter ihnen persönlich achtbaren Männern, nur übers

fahen sie im Kampse gegen bas Machtprincip bes Staates, bag auch sie zunächst nur bem Machtprincipe ber Kirche bienten.

An ihre Spite find der Cardinal-Erzbischof von Wien, Graf v. Migazzi (v. Wall und Sonnenthurn) (geb. zu Junsbruck 1714, † 1803) und der Graner Brimas, Graf Joseph Batthiann (geb. zu Wien 1727, † 1799) zu stellen.

Wie so oft fehlte der Kaiser, daß er die Form des Handelus vergriff und zu wenig mit den Verhältnissen und Menschen rechnete, den Wiener Erzbischof, z. B. in der Angelegenheit des Brünner Seminardirectors Blarer, zu rauh ansfaßte, daß er namentlich entschlossen, das Bisthum Waizen wieder selbständig zu besetzen und neu zu dotiren (1785), wie er umgekehrt früher gewünscht hatte, Migazzi solle sich mit dem Visthum Waizen begnügen, Hrzan an Stelle Salm's Uditore della rota und Salm Erzbischof von Wien werden; daß er ohne Mücksicht auf die Gegenvorstellungen Migazzi's — "als ungarischen Magnaten könne man ihm das Visthum nicht ohne Proces nehmen" — kurz resolvirte: "Ich din ungarischer König und weiß, was ich mit meinem Magnaten zu thun habe" — und Waizen dem Erzbischosse kurzweg abnahm. Migazzi, kein ultrakirchlicher Heißessporn, hätte sich, diplomatischer behandelt, biegen und — gewinnen lassen, wie so mancher Andere gewonnen worden wäre.

Weit entschiedener kirchlicher Autonomist, schon in seiner Eigenschaft als ungarischer Magnat, erscheint Batthiany und neben ihm der Erlauer Bischof Kranz Esterhäzi (1762, + 1799).

Neberhaupt bilbeten nächst bem nieberländischen Klerus die ungarischen Bischöfe die geschlossenste und stärkste Phalang gegen die kirchlichen Reformen Joseph's II., zu deren summarischen Besprechung wir nun übergehen.

Die Verfügungen des Kaisers vom 24. März 1781 über die vollständige Lösung des Verbandes der Landes flöster mit ihren Ordensgenerälen, ihren auswärtigen Regulargenossen, ihre fernere Sinordnung unter das Aufsichtsrecht der bischöflichen Ordinariate u. s. w. waren einerseits Schärfungen überlieferter poslitischer Tendenzen, andererseits Folgerungen aus dem Principe der Staatseinheit und des kirchlichen von den Bischösen als Staatsebeamten zu handhabenden Oberaufsichtsrechtes, dessen bisherige Nebenorgane die weltlichen Religionscommissarien als ungenügend ausgelassen wurden (10. März 1781).

Sleiches gilt von der Verordnung (26. März), welche alle päpstlichen Bullen, Breven u. dergl. in Bezug ihrer Veröffentlichung von der landesfürstlichen Genehmigung abhängig
machte, von dem Verbote an die Landesbischöfe, ihre Hirtenbriefe
und sonstigen Currenden ohne vorhergehende Bewilligung der Landesstellen zu erlassen und von dem (1. October 1781) verfügten Gehorsamseide der Bischöfe. Dazwischen fällt die durch landesfürstliche

Machtvollkommenheit verfügte Vernichtung der berufenen Bullen vom Jahre 1295 und 1419: Unigenitus und Coena domini, der "Nachtmahlsbulle" Martin's V. in allen Büchern des geistlichen Cultus. Schon waren die Verordnungen in Vetreff der seelsorglichen Vorbildung des Regularflerus und der Verpflichtung bezüterter Klöster zur Errichtung von Normalschulen beziehungsweise zur plangerechten Verbesserung der bestehenden erlassen worden.

Wir stehen vor den Toleranzpatenten Joseph's II. zu Gunsten der Andersgläubigen. Es ist eine nunmehr actenmäßig erwiesene Thatsache, daß Joseph II. in Gemeinschaft mit dem Staatsrathe den bezüglichen Grundgedanken reislich erwog, daß er ursprünglich die neuen staatsrechtlichen Grundsäße der Glaubense duldung zu Gunsten der Akatholischen und Jeraeliten in der amtelichen Praxis sich einleben lassen wollte, ohne darüber förmliche Patente für die Deffentlichkeit herauszugeben, und daß nur leidige Thatssachen und die abwehrende Haltung der Gentralbehörden als zwinzgende Umstände dies endlich und zwar nicht zum Vortheile der Sache erzwangen.

Die große provinzielle Ungleichartigkeit in der bisherigen Stellung der Afatholischen, welche bloß in Siebenbürgen eine flare staatsrechtliche Gleichberechtigung genossen, während sie in Ungarn trot der faiserlichen Resolution vom Jahre 1731 solche Bürgschaften ihres Bestandes nicht besassen, noch weniger aber in den deutschen und böhmischen Erbländerzuppen von sicheren Besugnissen sprechen konnten, — mußte einen Herscher von Joseph's II. Schlage zu einer endgiltigen Regelung herausfordern. Seine Resolution vom 13. September 1781 besagt deutlich, wie sich der Kaiser das "einzusührende vernünstige Toleranzschstem" dachte. Es barg allerdings sichon der Ausdruck "Toleranz", d. i. "Duldung", einen verhängnissvollen Quell von Misverständnissen einerseits für das ihr seindselige katholische Element, andererseits für den nach förmlicher Gleichberechtigung lebhaft verlangenden Akatholiken.

Dem Staatsgedanken Joseph's II. konnte aber im Hinblick auf die vorhandenen Verhältnisse und die ganzen Traditionen nur Eine Staatsreligion, als die "herrschende" — entsprechen. Dieser "dominanten" Religion gebühren aber, so verfügt der Kaiser in jener Resolution, weiterhin nur der Vorzug des "öffentlichen Exercitii", d. i. der öffentlichen Glaubensübung, und demnach bleibe den Akatholiken, wo es nicht schon anders ist, verwehrt — förmliche Kirchen, statt privater Bethäuser, anzubringen. Bei der Verwaltung ihrer Sacramente, der Ausübung ihres Gottesdienstes sei ihnen kein

Hinderniß in den Weg zu legen; zum Gütererwerb, zum Bürgerund Meisterrecht, zu akademischen Würden und auch zu Civildiensten, d. i. in der Beamtenlaufbahn, seien sie unbedingt zuzulassen. Weder bei den Sidesabnahmen, noch hinsichtlich firchlicher Functionen habe ihnen gegenüber irgend welcher Zwang Platz zu greisen. — Der Kaiser wolle aber kein Patent oder sonst öffentliches gedrucktes Mandat darüber erlassen.

Daß er dies Ende October (13.—25.) 1781 bennoch that, veranslaßten die gewiß nicht dem guten Willen der Behörden entquollenen Mißverständnisse und das von Gebler und Kaunig im Staatsrathe veranlaßte Votum für die Nothwendigkeit eines solchen Patentes. Seine gewiß nicht von der edeln Absicht des Monarchen verschulzbeten Mißerfolge blieben nicht aus.

Den ungarländischen Protestanten war, abgesehen von bem Musbrude Tolerang, die Beschränkung ber Glaubensübung, die Borenthaltung ber Stolgebühr ju Gunften bes fatholifden Ortsfeelforgers, andererfeits bie Hufhebung bes Selfgovernments im Schulwesen zu Bunften ber Heberwachung befielben burch bie f. f. Schulbehörben migliebig, - bagegen machte in ben beiden anderen erbländischen Gruppen ben Bischöfen und ben weltlichen Behörden Die Thatsache bange, daß sich in Bohmen, wo absichtlich bas Tolerangpatent sum Merger bes Raifers bloß beutsch verfündigt worden mar, immer mehr Leute nun als Protestanten melbeten und ber Scheinkatholicismus, ober Rrypto= protestantismus in ben Apenlandern, eine traurige Neberlieferung früherer Beiten, namentlich in Rärnten, in dem gahlreichen Abjall vom Ratholicismus fundagh, wider welchen bann ber Raifer wieder gefetlich einzuschreiten gedrungen murbe. Um beredtsten sprachen die Bahlen in den Ucten bes Staatsrathes. Ihnen gufolge gab es ein Sahr feit bem Erlaffe bes Tolerangpatentes in ben außerungarischen Ländern: 73,722 Protestanten mit 37 Raftoren und 28 Bethäusern; im December 1784: 100,924 Protestanten mit 107 Paftoren und 79 Bethäusern, und fünf Jahre später gablte man 156,865 Befenner, 142 Baftoren und 154 Bethäufer.

Die Mißerfolge des Toleranzpatentes lagen in der Aufnahme dieses Gesetzes seitens der Religionsparteien; so lag z. B. schon im April 1782 dem Kaiser ein großer Pack von Protesten ungarischer Bischöse, Comitate und Municipien Ungarns dem Kaiser vor. Die Sache des Protestantismus hatte jedenfalls gewonnen, wie jene Zahlen deutlich aussprechen und vom Standpunkte der Humanität und Staatsraison war und blieb Joseph's Vorgehen eine wackere That; all' diesen temporären Mißerfolgen zu Troz. Wie sehr der Kaiser überdies geneigt war, den die Schule betressenden Wünschen der ungarischen Protestanten nachzukommen, beweist seine dem staats-

räthlichen Gutachten entsprechende Resolution vom 16. August 1785, aus Anlaß der von ihren Abgeordneten seit December 1784 angesfnüpsten Unterhandlung mit der k. k. Hofftudiencommission.\*)

Richt minder schwierig, ja noch dorniger war die staatsrechtliche Lösung der Juden frage.

Aus Amerönerreich waren die Auben seit 1496 verbannt, aus Tirol bis auf wenige Köpie verschwunden; im Lande Riederönerreich, wie dies zulen die Aubenordnung Maria Theresia's vom 6. Mai 1774 bestimmte, war der Jude bloß auf die Seschäftigkeit in Wien — und dies nur als Kabritsunternehmer — beichränft. Dagegen waren sie z. B. in Triest, wo sich die Commune 1592 der Juden gegen die Regierung sehr warm annahm und im Jahre 1684, troß der Anstrengungen einer Parrei, deren Vertreibung bei K. Leopold I. durchzusesen die ichstende Kand über sie hielt, ziemlich zahlreich. In Triest und in Görz, von wo sie 1564 Erzherzog Karl verbannt hatte, aber ohne nachhaltigen Ersölg, bewohnten sie ihr durch die päpstliche Anordnung vom Jahre 1555 allgemein versügtes "Ghetto". Zahlreich war die Judenschaft der Suberenländer, namentlich Böhmens, aus welchem Lande sie zu eriliren Maria Theresia 1741—45 entzichlossen war und hierin, entgegen der Meinung der Koskammer, von der böhmischen Hoskanzlei bestärft wurde. Noch zahlreicher waren die Juden in Ungarn vertreten; in Galizien waren sie eine sociale Macht.

Maria Thereisa war ben Jiracliten grundfästlich abgeneigt. Drei Jahre vor ihrem Tode (19. Juni 1777) resolvirte sie auf ein Privatgesuch an ben Tberstanzler (Brasen Blümegen: "fünitig solle keinem Juden, wie sie nahmen haben, zu erlauben, hier (in Wien) zu sein, ohne meiner schriftliche Erlaubniß. Ich tenne teine ärgere Pest vorn staat, als diese Nation wegen Betrug, Wucher und Geldvertragen, seut in Bettelstand zu bringen, all üble Handlungen außiben, die ein anderer ehrlicher man verabscheut; mithin, so viel senn kann, von hier abzuhalten und zu vermeiden."

Joseph II. handelte nie nach bloßen Gefühlsregungen oder aus Anwandlungen eines vagen Philanthropismus; ihn beherrichte in Allem und Jedem das Nechtsbewußtsein und die Humanität, soweit als es bei seiner Charafteranlage möglich war, — anderersseits das praktische Staatsinteresse.

<sup>\*)</sup> Literatur. Kuzmány, Urfundenbuch zum öffert, evangel. Kirchenrechte (Wien 1856); Kolatschef, Tie evangelische Kirche Testerreichs (Wien 1869). Bergl. die ältere Lit., z. B. Waldau (protestantisch), Klein, 6. 7. Bb. (tatholisch). Hie Werhältnisse in Ungarn eine sehr belehrende Tarstellung in (Grellmann's) statist. Auftl., II. Bb.: Hist. eccl. evang. A. Conf. a. in Hungaria, praec. XIII. opp. Seep. (Halberstadt 1830); von tatholischer Seite: Katona, XL. Bb., und Majlath, Die Religionswirren in Ungarn (Regensburg 1845, 1. 2. Bb.). Bgl. auch die reichhaltigen Auszeichnungen bei Kester, 10. Bb.

Er rechnete mit der vorhandenen Judenbevölkerung als einem staatsbürgerlichen Factor, der dem Staatsinteresse möglichst nutbar gemacht werden sollte. "Meine Absicht geht keineswegs dahin", resolvirt er Angesichts seiner bezüglichen Toleranzversügungen, "die jüdische Nation in den Erbländern mehr auszubreiten, oder da wo sie nicht tolerirt ist, neu einzusühren, sondern nur da, wo sie ist, in dem Maße, wie sie als tolerirt bestehet, dem Staate nütslich zu machen".

Der Ausgangspunkt der die Juden betreffenden Toleranzver= fügungen\*) ober Judenpatente, die im Staatsrathe eingehend erwogen wurden und bis in das Jahr 1789 verfolgt werden können, bilden die Patente vom Juni und October 1781. Dem Rleidungs=, Sprach=, Schul=, Gefet= und socialen Zwange, den der Raifer für die staatsbürgerliche Regenerirung der Fraeliten für nothwendia hielt - stehen hier wichtige Befugnisse: pachtweiser Ackerban, Fuhr= werk, Gewerbe, Fabrifarbeit, Großhandel, Ausübung freier Runfte u. f. w. gegenüber. Daß es dem Monarchen nicht beifiel, überall und mit Einem Schlage bas Gleiche im gleichen Umfange zu begründen, daß aber wie immer sein theoretischer Feuereiser ber Praxis vorgriff, im Zwang auch schon den Erfolg sah, zeigen die einzelnen Landespatente, 3. B. das für Nieder = Desterreich vom Januar 1782 (während das galizische sich bis 1789 verzog) lehren die Nachtragsverordnungen und sväteren Beschränkungen. Sie zeigen aber auch, mit welchen Schwierigkeiten das Neue zu fämpfen hatte, - und wie die Behörden nicht umbin fonnten, dem Raiser vorzustellen, daß sich die Gigenart der Juden, das durch Jahrhunderte Festgewurzelte, nicht so leicht und schnell beseitigen ließ. Wiffen wir doch, daß sich die Görzer Juden 1785 gegen die Zerstörung ber Ghetto-Thore sträubten und der Namen-, Rleider= und Sprachen-

<sup>\*)</sup> Literatur über die österr. Judenfrage. Außer den allgemeinen Werfen von Grätz u. Jost vgl. S. Stern, Gesch. des Judenthums von Mensbelssohn dis auf die Gegenwart (Frankfurt 1857). Für die Geschichte der Juden in Desterreich vgl. die im III. Bde., S. 59 u. 142, Ann., citirte Literatur, insb. (Werthheimer) Die Juden in Desterreich u. s. w. (Leipzig 1842, 2 Bde.); Hermann, Gesch. der Jraellten in Böhmen von der ältesten Zeit an (Prag 1818); serner (Rohrer): Versuch über die jüdischen Lewohner der österr. Monarchie (Wien 1804); (Hier. v. Scari) System. Darst. der in Betress der Juden in Mähren und in k. k. Anth. Schlesiens erlass. Gesehe u. Verordn. (Brünn 1835); Stöger, Darst. der gesehl. Vers. d. galiz. Judenschaft (2 Bde., Lemberg 1832); G. Wolf, Judentausen in Desterreich (Wien 1863) und Gesch. der Juden in Wien (1876).

zwang allerorten Unzukömmtichteiten hervorrief. Ueberdies zeigte sich die Schwierigkeit, den bereits oben erörterten Lieblingsplan Josfeph's, die Juden für die Urproduction, den Ackerdan heranzuziehen, ebenso groß als die Gehässigkeit gegen den begünstigten Juden. Immerhin mußten die Jiraeliten Desterreichs das Vorgehen des Kaisers epochemachend für ihre Zukunft nennen.

Von weit größerer augenblicklicher Tragweite erscheinen die Klosterauschebungen Joseph's, die Sebung weltgeistlicher Seelsforge, die Schaffung eines Religionssund Studiensonds. Auch die entschiedensten Gegner der josephinischen Resormen sonnten höchstens den Umfang und die Durchführungsweise dieser Maßregeln tadeln, — den Zweck des Kaisers als verwerslich oder von niederen Beweggründen veranlaßt darzustellen, wagten und vermochten sie nicht.

Die Jdee einer Reduction der Masse von Alöstern ist schon vorsosephinisch. Bereits unter Maxia Thexsta wurden in der Lombardei von dem ökonomischen oder fiskalischen Regierungs-ausschusse (giunta economale) allnühlich an 80 Alöster ausgehoben und ihr Vermögen dem königlichen Deconomate (regio economato) überwiesen. Joseph II. verwirklichte sie in großen Jügen und im

ganzen Umfange feines Reiches.

Wir kennen die im Laufe der Jahre 1782—1785—1790 erfolgten Wirkungen dieser entscheidenden Maßregel. Mustern wir die Reihe der aufgehobenen Klöster und stellen wir sie den erhaltenen gegenüber, so dürsen wir sagen, daß, eine geringe Jahl abgerechnet, die ersteren weder auf dem Felde der Gottesgelehrtheit noch auf dem der weltlichen Wissenschaften damals irgend Rennenswerthes leisteten,— während die noch weiterbestehenden eine stattliche Gruppe solcher ausweisen können, in denen noch weiterhin die geistige Cultur eine ersreuliche Pssegestätte sand. In dieser Beziehung muß uns bezstriedigen, daß der vorübergehende Gedante Joseph's, aus den reichen Möstern Riederösterreichs wie: Melk, Zwettl, Litienseld— nach französischem Muster Commandatarabteien (abbayes commendataires) zu gestalten,— fallen gelassen wurde.

Alle diese gewaltigen Neugestaltungen, insbesondere die lette, erregten begreiflicher Weise in Rom die größte, von Cardinal Hran vergeblich beschwichtigte Vestürzung. Man bereute vielleicht auch, daß man das Gefühl des Kaisers als Sohnes durch die, wie Cobenzl andeutet, von dem Cardinal Dini verschuldete hartnäckige Weigerung, Seelenmessen in der päpstlichen Kapelle für seine fromme Mutter—als ungebräuchlich bei einer Regentin— lesen zu lassen, beleidigt und

gefränkt habe.

Vergebens hatte der Auntius am Wiener Hofe, Garampi, von Migazzi unterstützt, seine Gegenvorstellungen versucht. Pius VI., der Wirkung seines hohen Amtes und seiner gewinnenden Persönlichkeit vertrauend, entschloß sich daher nach langen und widerstreitenden Berathungen im Cardinalconclave zur Reise an den Kaiserhof.

Kannis war von der bezüglichen Bedeutung sehr unangenehm überrascht. Er gab seinen Besorgnissen gegen den Kaiser in dem Rathe Ausdruck, es möchten unter gutem Borwande Weisungen an die Landesstellen erlassen werden, um allen resormschädlichen Einwirkungen dieser Reise auf die Bevölkerung vorzubauen. Die Antwort Joseph's ist würdig gedacht und beweist, daß er allem verbeckten diplomatischen Spiele in dieser Richtung fremd zu bleiben entschlossen war, daß er keine Besorgniß empfand und auch keine zeigen wollte.

Den 14. März 1782 näherte sich der Papst der Stadt Görz, wo ihn Graf Cobenzl als Bevollmächtigter und eistiger Berichterstatter des Kaisers und der Nuntius Garampi begrüßten. Bon Graz, wo der Papst am 19. März ankam, ging die Neise über den Semering. Am 22. traf er zu Neunkirchen mit dem Kaiser und dem Erzh. Maximilian zusammen und bald fand unter ungeheurem Andrange der Bolksmassen aus Nah und Fern der Sinzug Beider, des Papstes und des Kaisers, in Sinem Wagen statt.

Es hat dieses Ereigniß eine Fluth von Gelegenheitsschriften in Prosa und Versen aus beiden Lagern, eine ganze Literatur wachzgerusen, aus der eben nicht Vieles eine dauernde Bedeutung erhielt. Gemüther, welche sich mit schwärmerischem Gefühle in die alte Herrslichkeit der Kirche versenkten, schwankten zwischen dem Staunen über diesen Schritt des Oberhauptes der Christenheit und der täuschenden Hoffnung, er werde das Nad der firchlichen Neuerungen zurückwenden; — geschichtskundige Geister des andern Lagers sahen darin ein debeutungsvolles Widerspiel zu dem Tage von Canossa; Ausklärungspraktiser wie Eydel wurden veranlaßt, dem Publikum alsbald auseinanderzusehen, was denn eigentlich der Papst sei, während Dichter dieses Kreises, wie Blumauer, dies Thema auf den Leisten der Allersweltsphilosophie schlugen.

Wie uns ein unbefangener Berichterstatter, der englische Gesfandte Keith, berichtet, sei die Haltung der Volksmenge würdig gewesen, es habe sich darin zugleich "Verehrung für den Sinen und Anhänglichkeit an den Andern" ausgesprochen; "jene ohne Abersglauben, diese ohne Servilität". Das Aeußere des Papstes, eines schoönen, in allen Bewegungen berechnend würdigen Mannes, war allerdings Verehrung gewinnend. Der Zeitgenosse Aurel Fesser,

bamals junger Priester, erzählt in den "Rücklicken" auf sein Leben, man habe, als man den Papit Meise leien sah, an dessen Heisen Heise der an vollendete Schauspielerkunst deuten müssen.\*) Sin Seer von Berichten, Hitörchen, Anekdoten sammelte sich um das mehrwöchentliche Zusammenleben der beiden höchsten Häupter der Christenheit nach alter Auffassung, — gleichwie um den Besuch Pins VI. bei Kaunit, der den Papit im Beisein des holländischen Gesandten, Lassenace, eines Protestanten, mit der ganzen Rücksichtes losgfeit seines staatsmännischen Bewustseins und rationalistischen Wesens, empfing und behandelte.

Als Pins VI. am 22. April Wien verließ, — vom Kaiser bis Mariabrum, von Cobenzl bis zur Landesgrenze begleitet, — um dann mit seinem Gesolge die Reise zunächst nach München sortzuseben, mußte er doch das demüthigende Gesühl mitgenommen haben, daß sein Zweck nicht erreicht worden sei, daß sich der Kaiser bei aller achtungsvollen Gastsreundschaft, die er dem Papste bewieß, zu keiner principiellen Aenderung seines Vorgehens, sondern nur zu gemilderten Modalitäten herbeiließ, und wenn auch ein modus vivendi, ein Verkehrsweg mit Rom angebahnt wurde, die firchliche Resorm Joseph's II. dennoch im frästigen Zuge blieb.

Dieses Gefühl des Papstes sindet sein Relief in der Münschener Zusammenkunft des Papstes mit dem Kurzürsten von Trier, einem Gegner der firchlichen Anschauungen des Kaisers im Reiche, wobei die Eventualität einer Action gegen den Kaiser berathen wurde und in den Erklärungen, welche Pius VI. nach seiner durch Tirol vollzogenen Seinreise im Cardinalconclave über den Erfolg seiner Fahrt über die Alpen abgab (23. September). Der von der

<sup>\*)</sup> Literatur. Neber das Pontificat Pins' VI. s. die ältere Literatur, gewürdigt in Tohm's Tenkw., II., 263—365; insbesondere: Leben und Regierungsgeich. des Papites Pins VI., Gesena (eig. Um) 1781—1796, 6 Bde. (von dem protesiantischen Prediger Abe in Bürtemberg), 3. Theil; Wolf, a. a. T.; Brunner, Moherien der Auftl., S. 207 si.; Die zeitgenöss. Timmen über die Antunit des Papites in Wien von Blaumaner, Tenis, Mautenstrauch, Fest (Letterer v. streng fircht. Standpunkt: Aussiellung über die Borstellungen an Se. päpitl. Hitigkeit Pins VI.). (Sin ganz objectives Büchlein, welches die ganze Papitreise nach und von Wien, Insenthalt dazielbit, mit actenmäßigen Beilagen, Gelegenheitsgedichten u. s. w., enthält, ist das von A. F. Bauer: Aussischrliche Geschichte der Neise des Papites Pins VI. (Braschi) . . . mit Anh. 2 Th. (Wien 1782). Bgl. auch A. Feister, Mückliche auf meine Wichrige Pilgerichait (2. Aust., herausgeg. von Bülau, Leipzig 1851).

Courtoisie gebotene Gegenbesuch bes Kaisers, welcher das Jahr darauf (1783) mit gewohnter Schnelligkeit von Florenz aus, wo er den 18. December eingetroffen war, am Weihnachtsabende im öfterreichischen Botschafterhotel zu Rom eintraf und abstieg, — mußte durch seine Ergednisse den Papst in dieser resignirten Stimmung nur bestärken. Inwieweit das Gerücht, der Raiser habe sich ganz von Rom lossagen wollen und nur der spanische Gesandte Azara ihn davon abgedracht, auf richtigen oder hald misverstandenen Neußerungen beruht, muß dahingestellt bleiben. Auch colportirte man folgende Worte des Kaisers, die er an den Cardinal Bernis gerichtet habe: "Meine Partei ist genommen und leid würde es mir sein, wenn der Papst mich zwingen würde, gewisse Mittel zu ergreisen. Wie gesagt, im Grunde ist der Papst ein sehr guter Mann; er hat Verstand, aber weiß nicht, daß sich die Zeiten geändert haben. Nebereilen werde ich nichts, aber noch weniger zurückweichen".

Es kam nicht zum Bruche, aber die Mißhelligkeiten wuchsen und dazwischen spannen sich die Verhandlungen über jene Con = vention, welche die kirchlichen Verhältnisse der Lombardie und die Errichtung neuer Visthümer und Sprengelverhältnisse betraf; ihre Fäden liefen durch die Hände des Cardinals Hrzan und des Mi=nisters Kolowrat.

Wir muffen nun der Ergebnisse der Klosteraufhebungen gebenken.

Laffen wir einige Ziffern fprechen und zwar zunächst für Inneröfterreich. Im Sabre 1782 murden in Steiermart 10, in Rrain 7, in Rarnten 5 Klöfter, im Gangen 22, barunter 13 Nonnenklöfter, aufgehoben; in ber Zeit feit 1783 folgten in Steiermart 22, in Rrain 7, in Rarnten 14 Klöfter, zusammen 43, barunter nur mehr 1 Nonnenstift; im Gangen somit 65 Klöster mit einem reinen Besammtvermögen von gehnthalb Millionen Gulben. Böhmen verlor bis 1785 61 Klöfter. In Ungarn wurde 1782 junachst bei ber Aufhebung mit 10 Klöftern begonnen, dann kamen bald 22 an die Reihe, benen noch andere folgen follten. Stellt man die Rlöfter gang Defterreich's (Die ungarischen Rron= länder eingerechnet) in ihrem Bestande vom Sahre 1770 ben bis 1786 aufgehobenen gegenüber, so waren um 1770: 2163 Klöfter, barunter 238 Abteien, 1334 Manns: und 591 Frauenflöfter, vorhanden, mahrend es 16 Sahre fpater um 738 (82 Abteien, 395 Manns: und 261 Frauenklöfter) im Gangen weniger gab. Immerhin blieb noch eine ftattliche Bahl - 1425 (barunter 360 Frauenflöster) - übrig, beren höchste Ziffern ben Orden ber Benedittiner (51 Klöfter), Cifterzienser (41), Augustiner (38) und Prämonstratenser (26) zufallen. Mag auch Die zeitgenössische Schätzung, wonach es 1770: 64,890, 1786 noch 44,280 Mönche und Ronnen gab, ju bod greifen, fo liefert fie bod ein im Gangen und Großen richtiges Bild ber geistlichen Personalverhaltniffe unseres Staates.

Die zur Durchführung der Mlosterausbebung bestimmten Commissionen, an deren Stelle dann die Filialcommissionen traten, versschuren sehr oft weder nach den Principien, noch nach den Schonung und Rücksichten gebietenden Weisungen des Kaisers und der Oberbehörden. Wie immer und überall machte sich Rücksichtslosigkeit, Bestechlichkeit, schmutziger Eigennutz einzelner Commissionshäupter geltend und ging Hand in Hand mit einem oft empörenden Bandalismus gegen Kunstschäupte aller Art, — der den Kunstsund Alterthumssreund ebenso in Harnisch bringt, als ihn der ertreme Rücksichteitsgedanke des Kaisers in der Bewendung schöner alter Kirchenbauten zu ärasrischen Gebäuden: Monturcommissionen, Provianthäusern u. s. w. unangenehm berühren muß.

Nicht wenige der Commissionsmitglieder wogen lieber das eble Metall als den Kunstwerth ab und standen auf einer Linie mit dem supiden Inventaristen des Karitätencabinetes weiland R. Rudolph's II., der das Litdniß der Leda als "ein nactes Weidsbild, das von einer bösen Gans gebissen wird," beichried. Es war noch ein Slück, wenn Einer dieser Alles zusammenrassenden Commissäre, wie z. B. Cerroni in Mähren als Kenner einen wohlgeordneten Schat werthvoller historischer Manuscripte und fünstlerischer Stiche im Privatheitse aufspeicherte, der so der Zersplitterung unter den Hamissender entging.

Diese Mißbräuche haben mit dem Princip und Zwecke des Kaisers nichts zu schaffen und ermißt man das Lebendigwerden des bei aller unausbleiblichen Verschleuberung noch immer massenhaften Gutes der aufgehobenen Klöster, des Vermögens der todten Hand in anderer Gestalt, als Religions fond zur entsprechenden Vermehrung der Pfarren, Localien und deren Dotirung, so muß man gestehen, daß der Kaiser etwas Gemeinmütziges schuf, dem der billig denkende Mann der Kirche seine Anerkennung nicht vorentshalten durfte.

Bis zum 2. September 1783 war icon ein gesammter Güterwerth von mehr als 17 Mill. Gulben beisammen, ohne bag noch für Mähren, Böhmen und Dirol vollständige Ausweise vorlagen.

Beliefen sich doch 1788 die Jahres-Einnahmen des Religionssonds für die beutschen Erbländer allein auf 2 Mill. Gulden, denen ein ordentliches Erforderniß von 991,000 Gulden und ein außerordentliches von 1,105,000 Gulden gegenüberstand. Die gesammten Einfünfte der Geistlichkeit aller Länder (die umgarischen ausgenommen) wurden 1782 auf 13,390,000 Gulden veranschlagt.

Der Raiser war aber auch fest entschlossen, seine landesfürst= liche Gewalt durch die Ausscheidung fremdländischer Diöcesangewalt aus den eigenen Provinzen im Wege von Ber= trägen mit Paffau und Salzburg zu Gunsten der schon bestehenden — und neuer Bisthümer, wie der in Linz und St. Bölten, zu bethätigen.

In der Fülle der kirchlichen Reformen Joseph's II., zu denen auch der Plan einer Regelung der ungemein verschiedenen und meist überaus großen Einkünfte der Bisthümer zählt, spielt selbst seine Rücksicht auf Sanistätsverhältnisse ihre Rolle, so z. B. bei der thunlichen Entsernung der Friedhöse von den mitten im Orte befindlichen Kirchen. Daß sich der Kaiser dis zu Anordnungen verstieg, welche — entgegen dem Gefühle der Bevölkerung — die Bestattung der Leichen in seinenen Sächen und die Verschüttung der Ernben mit Kalk zur Besörderung der Verwesung, andererseits zur Desinstierung versügten zu Vorsehrungen, die endlich doch nicht erzwungen, sondern nur freizgestellt werden konnten —, wiegt nicht schwer inmitten des Anderen.

Joseph II. nahm es Ernst mit der Religion, mit dem Glauben, er gewahrte darin nicht allein ein persönliches, sondern auch ein Staatsbedürfniß, daher war er kein Freund des Boltaire'schen Spottes in dieser Richtung; er verbot 1784 eine deutsche Bearbeitung der Schriften Boltaire's, gleichwie er z. B. das "Damenjournal" von 1784, worin Moses als Schwärmer, die Bibel als Roman behandelt wird, und gleichzeitige Aergerniß gebende Erscheinungen, wie z. B. Blarer's "Gott und Satan; ein Zweck aller göttlichen Offenbarungen"; "Eramen in der allernatürslichsten Religion"; "Fesus und Lykurg"; ja auch Grossing's "Papstengeschichten im Grundriß" ächtete.

Daß sich dieses entschiedene Eintreten für Kirchenthum und religiös-sittliche Grundlagen der staatlichen Gesellschaft dis zur Härte steigern konnte, beweist eine andere Thatsache, die zugleich zeigt, wie schlecht manchmal der Kaiser von den Landesbehörden bedient war.

Es ist dies Joseph's II. Verfahren gegen die fog. böhmischen Deisten.\*)

<sup>\*)</sup> Literatur. Hiftor. Portefeuille 2. Jahrg. 1783: Ephemeriben ber Menscheit, h. v. Beder, 1783, II., 449—461; Dohm, Geschichte ber Abrahamiten u. s. w. in Böhmen 1783; (Wintopp) Gesch. b. Abrahamiten, Jiraeliten und Teisten in Böhmen u. s. w., ein Beitrag zur Toleranzgeschichte, 1783; (Oohm u. Wintopp, Apologie ber Toleranz); Schlözer's Staatsanz. 1783 (9. h. 252—55) u. 1785 (29. h. 124—27); Hormanr's Taschenb. 1833 n. F. "Walliahrer u. Deisten in Böhmen" (96—98); Mennert, a. a. D.; Czerwenfa, Gesch. ber evangel. Kirche in Böhmen, II., Bielesch (1870). Das Ausssührlichte und Neueste: Hr. v. Helsert's Abh. in Casopis česk. mus. 1877, 51. Jahrg., 2. 4. Heft (4 Art.). Bgl. Hock=Vidermann, Staatsrath, 4. Lief. 1878).

Im Lande Böhmen hatte sich unter Maria Theresia protesiantisches Zectenweien, das, an der Toleranz des Wiener Hoses verzweiselnd, seine Antehnung bei dem Preußenteinige Friedrich II., dem "obernem Haupte des Corpus ovangeliederum" und "nartem Gideon" eine Tiüze suchte, als Arupto Protesiantismus von mehr alt urraquistischer als Intheranischer Tendenz, dis zum Toleranzpatente Zoseph's II. vom Jahre 1781 erbalten. Gs entpuppte sich aber alsbald neben demjelben ein eigenthümtisches Schwärmerthum und zwar der Teisten, wie sie der damalige Bischof von Königgräß, E. Han, der nannte, oder der "Lampelbrüder" (Berani), wie sie die tathossischen Nachbarn beuticher und czechischer Junge hießen, andererieits das der Abrahamiten.

(95 fehlte auch ipäter nicht an religiös focialen Schwärmereien in Böhmen, in bem Lande grübelnder Bauern und spintifirender Meinhandwerter, und abers mals war es ber Chrudimer Areis, allwo zu Nanna und Wojtedhow eine Secte 1788 auftauchte, welche einen jocialen Nihilismus tundgab.

Ebenso ernst, ja noch ernster nahm der Kaiser es mit dem Unterrichte, vor Allem mit der Bolkserziehung, denn darauf legte er das meiste Gewicht. Bei dem höheren Unterrichte solgte er dis zum Aeußersten dem Grundsaße der Gleichsörmigkeit und des unmittelbaren staatlichen Rugens. Schon als Mitregent seiner Mutter hatte er dies in dem Gutachten über den Studienresormplan des Grasen Pergen (15. Juli 1772) ausgesprochen. "Vor Allem müsse man trachten, daß alle Unterthanen nach Möglichseit schreiben, lesen und etwas rechnen lernen", und daß aus allen höheren Studien das "Ohnnutbare verbannt werde"; ihm galt die "Nationalerziehung" als "Sauptwert", der Staatsnugen Alles, denn Alles habe dem Staate zu dienen; und die Kaiserin schrieb damals unter das Gutzachten: "bin völig verstanden".

Joseph II. übernahm das große Werk seiner Mutter, die österreichische Volksschule, und wollte es rasch weiter bilden (26. Aug. 1784). Die Errichtung von Hauptschulen in den Vororten, von Gemeinschulen, die Regelung der Lehrergehalte, die Besteiung der armen Kinder vom Schulgelde, die Zwangsmaßregeln zu Gunsten des Schulbesuches und die Schulvisitation beschäftigten ihn lebhaft. Gleiches war bezüglich des Unterrichts der Lehrlinge der Fall. Die übertriebenen körperslichen Züchtigungen sollten abgeschafft, das Chrzesihl durch "Ehrensund Schandbücher" gefördert werden.

In Bezug der Mittels und Hochschulen und ihrer organischen Berbindung mit dem Elementarunterrichte durch die Rormalschule folgte er, wie die Resolutionen seit Rovember 1781 darlegen, den Impulsen seines der nugbringenden Praxis zugewendeten Sinnes.

Allerdings blieb er weit hinter ben überichwänglichen Wünichen seichter Aufflärungsapostel jurud, wie dies am besten die "Artitt über die Normal-

ichnlen von einer Gesellichaft Erzieher", herausg, von R. J. Schol3 (Wien 1786), in ihrer Panegprif auf ben "gefrönten Menschentreund" beweift.

Die gänzliche Abschaffung der förperlichen Züchtigung in der Mittelschule, die Beschränfung der Katechese, die Neberlassung von Beichte und Communion der Ginsicht der Eltern, sind beachtenswerthe ethische Momente. Wie praktisch, aber auch einseitig Joseph II. von der Universität dachte, beweisen am besten das Sandbillet vom 29. No= vember 1781 und die Resolutionen vom 8. November, 15 December 1782 und 4. August 1783. Port kündigt sich auch seine Absicht an, bloß drei "große Universitäten" in den deutschen und böhmischen Erblanden zu belaffen: zu Wien, Prag und Galizien; bagegen die fleineren in Innsbrud, Brunn (Olmug) und Freiburg aufzuheben. In der That vollzog sich dann die Umwandlung solcher Universitäten in bloße Lyceen. Die angeführten Resolutionen entfleideten - entsprechend dem Principe der ausnahmslofen Gleich= stellung aller Körperichaften vor dem Gesetze - die Hochschulen ihrer allerdings mittelalterlichen und stark ausgehöhlten Sonderrechte, aber sie gaben auch das Universitätsvermögen in die Sand des Staates, der nunmehr die Professoren als Staatsbeamte besoldete und die Hochschulen als Staatsanstalten ausruftete und erhielt. Mit der Jurisdiction des Universitätssenates fiel auch das ganze ältere Ceremoniell. Dagegen spricht sich die Freisinnig= feit, das Anstands = und Billigkeitsgefühl des Kaifers in der Ab= schaffung des Professoreneides auf die unbeflecte Empfängniß Maria's (5. Juni 1782), "da die Wichtigkeit des Eides erfordere, daß folder nur alsdann abgelegt werden könne, wenn er eine ge= wiffe Wahrheit zum Stoffe und die Roth zum Beweggrunde hat", in der Berfügung: die Professoren, Doctoren und ihre Frauen vor Gericht mit "Herr" und "Frau" anzureden und in der Ben = fionsfähigkeit ber Professorenwittwen aus.

Die eigentliche schöpferische Bedeutung Joseph's lag, abgesehen von dem Volksschulwesen, nicht auf dem Felde der humanistischen, sondern auf dem der realistischen Richtung, der Erfahrungs-wissenschaften im engern Sinne, die sich greifbarer, unmittelbarer mit dem Staatsvortheile berühren und mit wahrhaft segensreichen Gründungen des Kaisers für das allgemeine Wohl, mit den humanitären, sanitären Gründungen Joseph's II. innig zusammenhingen. Mittelpunkte dieser dauernden Thaten Joseph's II. bilden das nach dem französsischen Muster (Hôtel Dieu in Paris) geschaffene all gemeine Krankenhaus in Wien und das nach dem Plane des k. k. Leibzarztes Brambilla angelegte Josephinum (1784), zuerst zur Herans

bildung von Militärärzten und Geldchirurgen gegründet und reich: lichft mit wiffenschaftlichem Ruftzeug ausgestattet. Die Beschreibung des allaemeinen Aranfenhauses, Gebärhauses, der Brrenheil= anstalt, der Giechen häuser und des Findelhauses (1784) — alio eines Universalipitales — zeigt den Umfang der humanitären Schöpfungen Jojeph's zu Wien, welchen gleichartige in ben Brovingialbauptstädten an die Seite treten und den Ramen ihres faiferlichen Stifters an ber Stirne tragen.

Die Bekanntichaft Joseph's II. mit dem berühmten Abbé l'Epée, einem wahren Wohlthäter ber Menschheit, gu Baris 1777, peranlagte 1779-1784 die Ausbildung des Wiener Taub=

itummeninstitutes.

Roch muß auch ber Waisenhäuser und vor Allem der neuorganifirten Urmenpflege durch die Schöpfung eines form= lichen Armeninstituts (1783), ferner ber Rettungs= und Beijerungshäufer für moralisch Berkommene gedacht werden.

Jojeph war ein aufrichtiger Freund der Aufflärung als eines Sebels staatlichen Bohles, der Freund offener Urtheile in dieser Richtung. In diesem Gefühle und in feinem Lieblingsprincipe freier inländischer Concurrenz auf dem Felde materieller und geistiger Cultur wurzelten die ichon früher erwähnte Freigebung bes Bücher= brudes, womit allerdings dem Rachbrude das bedenkliche Brivi= legium ertheilt wurde, andererseits seine freisinnige Censurver= ordnung vom 11. März 1781. Ihr war die Gründung der einen centralen Bucher=Cenfur=Commiffion in Wien (Februar 1781) vorangegangen, in welcher dann mit Rücksicht auf Ungarn Anjang 1782 ein Secretär ber ungarischen Soffanzlei ben Beisitz hatte; überdies unterordnete April 1782 der Kaiser das befagte Institut gang und gar ber Studienhofcommission.

Es zeichnet den Charafter bes Monarchen am schärssten, daß er alles Unittliche, alles die katholische und gemeinchristliche Religion Schmähende in der Censurverordnung verbot, daß er sich jedoch icharfe, felbst rudfichtslose Ausfälle gegen feine Berson bis jum Meußersten gefallen ließ, wie folche in ben berüchtigten Schund- und Pamphletenverlage des Wiener Buchhändlers Bucherer an's Tageslicht kamen und im Gegensaße zu ber würdigen Haltung ber Schrift: "Möglichkeiten und Unmöglichkeiten in Desterreich" (Leipzig 1786) an eines der schmähendsten Producte erinnern, das im Jahre 1784 erichien, fälschlich als aus bem Französischen übertragen bezeichnet wird und einen gewissen Ritter von Steinberg jum Berfaffer haben foll. Es führt ben Titel: "Der 42 jährige Uffe; ein ganz vermaledeites Mährchen" (Berlin 1784, n. A. 1786), und enthält die bissigste Satyre auf Joseph II. und seine Reform als Nachsahmerei. In dieser Schrift kommt begreiflicherweise das "Fetts und Freßland" (Desterreich) gegenüber dem "Hungerlande" (Preußen) nicht sonderlich gut weg. — Dagegen wollte Joseph II. innere Staatsfragen nicht ohne gewisse Bürgschaften, namentlich durch Unsberusene, vor die Dessentlichseit gezerrt wissen.

Joseph's II. Liberalität entfesselte, namentlich in Wien, schon um 1781 eine wahre Literatursluth, beren Schundmasse den Gegenern der josephinischen Principien willsommenen Anlaß bot, das ganze System der Regierung und das Princip der Auftlärung für alle literarischen Verranntheiten jener Spoche verantwortlich zu machen.

Recht hatten und haben die Gegner dieses "Scharteken-Großhandels" mit ihrem Verdicte über die Riedertracht eines solchen Literatenthums. Aber sie schütten wie gewöhnlich das Kind mit dem Bade aus, sie machen den Zeitgeist und die Regierung für alle diese literarischen Sünden verantwortlich und beklagen als Wurzel und "Grundsuppe" alles Nebels das angebliche Bünd= niß des Kaisers mit dem Freimaurerthum.

Wir muffen nun den Bestand, das Wesen dieses gesellschaft= lichen Elementes der Auftlärungsepoche und das Verhältniß des Kaisers zu demselben sachgemäß würdigen.

Es gilt nun ziemlich für ausgemacht, daß die ersten Anfänge des Freimaurerthums\*) aus den überlieferten Formen des mittel=

<sup>\*)</sup> Literatur. Findel, Geich, der Freimaurerei (3. Aufl., Leipzig 1870); Reller, Gefch. ber Freimaurerei in Deutschland (Giegen 1859); Lewis (ebem. Meifter vom Stuhl ber Wiener Loge gu St. Joseph u. f. m.), Beich. ber Freimaurerei in Cefterreich im Alla, und ber Wiener Loge gur Beit Joseph's insbesondere (Wien 1861); 2. Rapp, Freimaurerei in Eirol (Innsbrud 1867); Bibermann, Beich. ber Aufflärung in Tirol (Bortrag mit vielen Belegen, Innsbrud 1868). Für Siebenburgen erschöpfend und auch im Allgemeinen reich an Ausführungen ift die Arbeit von Zieglauer, Beich. ber Freimaurerloge St. Andreas zu den drei Geeblättern in hermannstadt (1767-1790), 240 Seiten, Cep.-Abbr. aus bem Arch. b. B. f. fiebenb. Landestunde, XII. 3, XIII. 1. (Germannstadt 1876). Lal. auch die Encyklopadie ber Frei= maurerei (Leipzig, Brodhaus), 1828, III. Bb. (über Defterreich insb. Wien); 21. v. Bochmeister, Leben und Wirten bes Martin v. Bochmeister, Lebens= bild und Zeitsffigen (Germannstadt 1873). Entschieden antimaurerisch, als reiche Aehrenlese aller gegnerischen Anschauungen, von ftreng firchlichem Standpuntte: 28. B., Beitrage g. e. Weich. ber Freimaurerei in Defterreich (Regens= burg 1868): Geheimnisse ber Freimaurerei (4. Aufl., Laderborn 1872); besal. M. Theiner, Weichichte ber geiftlichen Bilbungsanftalten (Main; 1835).

alterlichen Bauhüttenwesens die des eigenen Vereinslebens nahmen, daß zunächst im brittischen Reiche vom 18. Jahrhundert ab immer deutlicher und rascher die Logen von der "englischen Lehrart" mit den drei Graden: Lehrlinge, Gesellen und Meister sich entwickeln, seit 1733 nach den Riederlanden und nach Norddeutschland herüberzgriffen und bald auch in Süddeutschland auftauchen.

Seit 17. September 1742 besaß auch Wien bereits die Loge "zu den drei Kanonen" unter dem Großmeister Grafen Hobiz, meist aus Adeligen und Militärpersonen zusammengesetzt, wurde aber schon 1743 von Staatswegen aufgehoben (7. März).

1749 erstand auch schon in Prag, durch die schottische Groß= loge in's Leben gerufen, die Loge "zu den drei gekrönten Sternen und zur Reblickkeit".

Die Bannbulle des Papstes Benedict XIV. vom 18. Mai 1751 und die gegnerische Thätigkeit der Jesuiten war ein Sporn mehr für die freimaurerische Geheimthätigkeit der österreichischen Aufklärungspartei, wie winzig auch ihre Mittel gegenüber der Macht und der in den großen Massen gegründeten einheitlichen Autorität der Kirche erscheinen mögen. Undererseits aber reichten die Bassen der Kirche nicht hin, einen schwer faßbaren Gegner zu bekämpsen, der in jenen gesellschaftlichen Schichten wurzelte, wo der Glaube an die unbedingte kirchliche Autorität längst geschwunden war. Wennsgleich 1764 durch das Gebot der strenggläubigen Kaiserin geächtet, besaß die Freimaurerei Lebenskraft genug und mächtige Gönner in den höchsten Kreisen. Daß van Swieten, die Hauptperson in der Studienhoscommission und Censurbehörde, dem Maurerthum bestreundet war, mußte demselben Vortheile bringen. Ueberdies wehte seit dem Jahre 1770 eine in firchlicher Beziehung merklich andere Lust am Wiener Hose.

Gine ber bebeutenbiten Logen wurde die Wiener Loge "zum heiligen Joseph" seit 1771, die sich 1775 die Constitution der großen deutschen Landestoge zu Berlin aneignete. Sie zeigt, wie alle späteren Logen, das wachsende Bertretensein der Beamten-, Abels- und Schriftstellerwelt und auch der freissinnigen Geistlichkeit. Prag zählte 1776 auch schon 4 Logen. Im geistig rührigen Sachsenlande Siebendürgens war es bereits 1767 zu einer Loge in Hermannstadt unter der Führung des Präceptors Simon Friedrich Ernst von Baufinern gekommen, die sich 1776 als Loge St. Andreas zu den drei Seeblättern neu constituirte. 1777 bejaß auch Innsbruck seine Berg-Moria-Loge, die, besonders seitdem der fruchtbare Schriststeller de Luca der Landeshauptstadt Tirols als Univ. Prosessor angehörte (1780), mit der dassen, Societät der Wissenschafter" in eins verschmolz und als St. Johannisloge zu den drei Bergen sich gestaltete.

Die Zeiten Joseph's entfesselten die Triebkraft des Freimaurer= thums Desterreichs, so daß wir 1782-85 der öfterreichischen Ordensproving, der siebenten im Rreise aller, mit der Wiener großen Saupt = und Nationalloge (Drient) als Mittel= punkte, und anderen gahlreichen Ortslogen begegnen. Diefe erscheinen nach sechs Hauptgebieten ober Provinzen gegliedert.

Wichtiger als diese Statistik erscheint die Thatsache des geistigen Aufammenhanges und Wechselverkehres diefer Provinziallogen unter einander und mit den "Brüdern" im Auslande, namentlich mit Deutschland. Der Werth bieser geistigen Beziehungen ift nicht ge= ring anzuschlagen. In den Lesecabineten der Logen waren die be= beutenbsten Zeitschriften Deutschlands zu finden.

Auch ein eigenes Organ besaß bas österreichische Freimaurerthum in der Wiener "Realzeitung", als deren Redacteur zunächst der bekannte Hofrath Born, der Mann der Naturwissenschaften und der Satyre, erscheint.

11m so bedauerlicher ist es, daß der dem deutschen Volksgeiste innewohnende Zug des Ceremoniojen, andererseits der Kitel, den Gegnern gegenüber sich hinter hypermysteriose Formen zu verschanzen, innerhalb der Freimaurerei das vornehmlich durch den adeligen Enthusiasten Freiherrn Karl von Hund aus der Laufit. feit 1751 versochtene und um 1764 bereits ausgebildete temple= rische System der vier höheren Grade als System ber Logen "stricter Observanz", gegenüber ben älteren Logen bes englischen Systems oder von der "laten Observanz", immer stärker in Aufnahme brachte und gerade in Desterreich=Ungarn eine starke Aufnahme fand. So war 3. B. die Hermannstädter Undreasloge eine vom templerischen System. Das zur Abgeschmackt= heit neigende Ceremoniell, die abenteuerlichen Bezeichungen der Mit= glieder boten den Gegnern willkommenen Stoff, lichtscheue Ber= schwörungen gegen Kirche, Staat und Gesellschaft bahinter zu wittern.

Die Haltung Joseph's II. in der Freimaurerfrage ift der beste Beleg, daß ihn auch hier wie in Allem der Staats= gedanke beherrschte und Niemand dem Gedanken des Libertinismus und der Freigeisterei ferner stand als er. Sein Handbillet vom 11. December 1785 bot eine unangenehme Neberraschung den Brüdern der Logen. Es begann mit den Worten: "Da Nichts ohne eine gewisse Ordnung und Leitung in einem wohlgeordneten Staate bestehen foll, so finde ich nöthig, folgende meine Willens= meinung zur Sinausgebung an die untergeordneten Länderstellen zur genauen Befolgung mitzugeben. Die fogenannten Freimaurergefell= ichaften, beren Gebeinniffe mir ebenjo unbewußt find als 3ch beren Gauteleien zu erfahren wenig vorwitzig jemals ware, vermehren und eritrecken fich ito auch schon auf alle fleinsten Städte" ..... Der Raiser fieht in der Autonomie des Freimaurerthums die Möglichkeit von Gefahren für die Religion, Ordnung und Eitte, Die gesellschaftlichen Subordinationsverhältniffe; er besorgt Gelbichneidereien. Vormals habe man die Freimaurerei verboten. er aber wine, daß von ihr bennoch wirklich einiges Gute für ben Nächsten geleistet wurde, darum wolle er bloß die Gesellschaften unter den Schutz und die Obhut des Staates nehmen und ent= sprechend organisiren, wie er nicht zweifeln könne, "allen rechtschaffen und ehrlich benkenden Maurern zum Vergnügen und zur Sicherheit." Logen follten nur in den Landeshauptstädten, am Sike der Landes= regierungen, bestehen, und zwar je eine, oder höchstens zwei bis drei, und die Mitalieder bei der Landesstelle protocollirt sein. In der That zeigte die Saltung der Logen, z. B. in der Wiener Berjamm= lung unter dem Landes-Großmeister Grafen von Dietrichstein (vom 20. December 1785), daß die Maurer sich fügten; ebenso wie der weitere und wachsende Bestand des Maurerthums in Desterreich, der Nadruf, ben es bem Kaifer zollte, beweift, daß diese Haltung Joseph's die Lebensthätigkeit des Ordens nicht unterband, sondern regelte. Der Reiz des Selfgovernments ging dabei allerdings verloren.

Wir haben noch mit einigen Strichen den bleibenden Gehalt bes geistigen Culturlebens der josephinischen Epoche zu zeichnen, oder eigentlich das nur zu ergänzen, was wir für die Zeiten Maria Theresia's darüber bemerkten. Wir wollen uns dabei auf Deutsch= Desterreich beschränken, indem wir die geistigen Culturverhält= nisse der beiden anderen Ländergruppen an anderer Stelle zusammenhängend skizziren werden.

Es ist erfreulich zu sehen, wie innig und inniger sich die geistigen Beziehungen zu Deutschland gestalten, wie dessen Literatursphasen auf die hierländischen bestimmend einwirken.

Literatur. Lgl. über die allgemeine Literaturströmung Deutschlands: Meusel's Sammelwerke; Gervinus, Hettner, J. Schmidt, H. Kurz; Danzel, Gotsched und seine Zeit; Eramer, Gellert's Leben (Biel 1775); vgl. Leo (2. Aust. 1852); Danzel=Guhrauer, Lessing's Leben und Werke. Lgl. Heinemann, Zur Erinnerung an G. E. Lessing, Briefe u. Actenstüde (Leipzig 1870). Ferner die Literatur über die beutschen Musenalmanache (Göbeke, Gilf Rücher beutscher Dichtung, Leipzig 1839, u. K. Weinhold, H. Boie, Halle 1868); serner die Schiller-Literatur: Hossimann, Palleske, Lewis u. A. Ueber Lestereich speciell: de Luca, Das gelehrte Desterreich, u. seine anderen Publ.;

Feil, Bersuche ber Gründung einer Afad. d. Wissensch, unter Maria Theresia (Jahrb. f. vaterl. Gesch., Wien 1861); Zimmermann, Von Ayrenhoss bis Grillparzer (Desterr. Revue 1864); F. Mayer, Gesch. Desterreichs, 2. Bd., versucht eine Stizze der literarischen Gulturverhältnisse Gesammtösterreichs von 1740—1815 (S. 245—264); A. Mayer, Gesch. der gestigen Gultur Niedersösterreichs (a. a. D.), reich an bibliogr. Nachweisen; H. Micher, Geschesströmungen (eine Sammlung liter.-shift. Aussäch, Werten 1876; vgl. Desterr. Nevue 1867; Wlassack, Chronif des f. f. Burgtheaters (Wien 1876). Ein gut gemeinter Versuch einer provinziellen Literatur= und Gulturzeschichte ist der von A. Schlossack, Innerösterr. Stadtleben vor 100 Jahren, 11. zugl. Beitrag zur Liter.= 11. Gulturgesch. d. Ausstleben vor 100 Jahren, 11. zugl. Beitrag zur Liter.= 11. Gulturgesch. d. Ausstlätzungsperiode (Wien 1877). Bgl. auch den I. Bd. dieses Wertes, Erstes Buch.

Ueber bas bamalige Zeitungswesen vgl.: Allgemeines Sachereister über bie wichtigsten beutschen Zeit- und Wochenschriften (Leipzig, Wengand 1790); R. F. Prut, Gesch. bes beutschen Journalismus (I., einziger Band, Hannover 1845). Für Desterreich vgl. Richter, Geistesströmungen u. s. w.; Schlossar, a. a. D.

Als Gotsched's Gestirn in der Wende stand, suchte dieser seinen Halt in Wien und dachte hier an die Stiftung einer "deutschen Gesellschaft", ohne seine Entwürfe verwirklicht zu sehen. Schenb, der Dichter der gedankenlahmen "Theresiade", war einer seiner Wiener Freunde und Vertrauensmänner. Gellert erscheint dei Hose, bei der Aristokratie und den bürgerlichen Kreisen als ein beliebter Autor, dem z. B. in Karlsdad oft gehuldigt wurde. Dann fand die classische Epoche der deutschen Nationalliteratur in ihren Größen — znnächst in Klopstock — ihren Verehrerkreis in Desterreich. Klopstock entwarf einen Plan für eine Wiener Afademiegründung; Lessing, auch Gersten berg sollten für einen Dramaturgenposten gewonnen werden. Auch dies fällt noch in die Tage der Mitregentschaft Haft

Ift es ein erhebendes Gefühl, daß sich Männer geistlichen Standes, wie die Exjesuiten: Denis, Mastalier, Wurz u. A. so entschieden der gemeindeutschen geistigen Bewegung anschlossen, daß die österreichischen Literaten in die Kämpfe für die neuen, besseren Geschmacksrichtungen, so auf dem Felde des Dramas, wie im Bereiche der Kritif und Aesthetif (z. B. in den leidigen Krieg Lessing's gegen Kloz) mitzogen, daß das richtige Sprachgefühl in ihrer Prosa und Dichtung zum Durchbruche kommt, daß sich selbst literarische Sonderlinge, wie Unrenhoff, der Gegner Shakespeare's, als geistig tüchtige Kämpen — wenngleich für eine hoffnungslose Sache — bewähren, daß vorurtheilsstreie Geist liche, wie der Steiermärker C. Ronko (1774 — 1807) zu Graz

und Prag, die Kirchengeschichte quellenkritisch pslegen, so bleibt es auch eine der bedeutsamsten Thatsachen, daß Kant's Philosophie ihre warmen Verehrer in Desterreich fand und daß einer der entschiedensten Vertreter der kantischen Philosophie, K. L. Reinhold, ein Viener Kind (geb. 1758) war: Reinhold, der Noviz des Jesuitensordens, der Barnabit, welcher 1781—1783 in dem "Maurer-Journal", in der Realzeitung, die meisten Recensionen schrieb und dann aus Desterreich nach Leipzig, Weimar zog, um in Leipzig eine Prosessur der Philosophie als rettenden Hafen zu sinden.

Die Geschichtichreibung dieser theresianisch-josephinischen Spoche

fand an anderer Stelle bereits ihre Würdigung.

Die historisch-statistische Landes funde erfreute sich wachsender Pflege. Vor Allem seien da der Desterreicher de Luca, einer der fruchtbarsten und kenntnißreichsten Autoren, sodann der Deutsch-Ungar J. R. Kindermann († 1801) für Jimerösterreich, Steiermark insbesondere, der Mährer Schwon, die Böhmen Schaller und Sommer, die Ungarn Lipsky, Windisch und Korasbinsky genannt.

Der Geograph Liesganig (ein Grager), beffen Längen= und Breitengradmeffungen (1765) maßgebend für die österreichische Kartographie wurden, ber Pregburger Urgt Cegner, ber für die Hobrodynamif eine Errungenichaft (Segner'iches Rotationsrad) zu Tage brachte, der Mährer Procop Diwijch, ein Klostermann, Prämonitratenier, welcher 1750-1754 ben erften Bligableiter erfand, den dann ipater ein Franklin aussann, ohne Uhnung, daß ein mährischer Forschungsgenoffe barauf bereits gefommen sei, gehören ausschließlicher ber theresianischen Zeit an. Dagegen ragen Die Erjesuiten: der Schemnitzer Mar Bell (geb. 1720, † 1792), als Aftronomen, der Wiener G. L. Biwald (geb. 1728, + in Graz 1805) — als Physifer von europäischem Rufe und Vertheidiger Linne's, vorzugsweise ber Stadt Graz angehörig -, ber ausgezeichnete Mechanifer 2B. v. Rempelen (geb. zu Prefiburg 1734, + zu Wien 1804), der weltberühmte Erfinder der Schach = und Eprachmaschine (1769, 1778), der auch ein Werk über den "Mecha= nismus der menichlichen Sprache" (Wien 1791) ichrieb, noch in die Berricherzeit Zoseph's und über dieselbe hinaus. Gleiches ift bei bem Welschtiroler 3. A. Scopoli der Fall (geb. 1723, † 1787; Professor in Schennits und Pavia), einem von Linné hoch ge= ichätten Entomologen.

So sei nur noch ein Blid auf die Entwidlung der damaligen Literaturblätter und Tageszeitungen Desterreichs, als

bebeutsamen Gradmesser geistiger Rührigkeit geworfen und darin Siniges ergänzt, was bereits in der Skizze des Culturlebens unter Maria Theresia angedeutet wurde.

Wir finden nicht bloß die Dichter des damaligen Wiens, 3. B. Alringer, Blumauer, Denis, Mastalier, Meigner, Regner, Connenfels u. A., an bem von Seinrich Bof feit 1777 ju Samburg herausgegebenen Mufenalmanache mit Beiträgen betheiligt, sondern — wie bereits an anderer Stelle erwähnt murbe - es gab gleichzeitig (feit 1777) einen Biener Mufenalmanach, ben 1781-1792 Ratichen mit Blumauer redigirte und ber bann in bem "Meuen" Wiener Museum seit 1798 eine Fortsetung fand. Befannt sind Sonnenfels' literarisch = fritische Leistungen. Es war nur zu bedauern, daß die Unverträglichkeit und Herrschsucht Sonnenfels', allerdings des gewandteften Ropfes in dem gangen Kreife, ihn zum biffigen Gegner feiner ehemaligen Benoffen Klemm und Seufeld machte, beren Erfterer in der therefianischen Epoche als Mann von entschiedener Begabung, Lessingverehrer und Nachahmer Abdison's und Steele's seit 1764 burch belletristische und literarisch-fritische Unternehmungen ("Belt", "Desterr. Patriot", "Briefe", "Bibliothek") mit unleugbarem Berdienste gewirft hatte.

Ihnen gesellen sich zu als sachtiche Zeitschriften gemischten Inhalts die von ihm, früher von Born redigirte Realzeitung (1770—71) und "f. f. priv. Anzeigen aus sämmtlichen f. f. Erbländern" (bis 1777), benen dann de Luca's Staatsanzeigen von den f. f. Staaten (seit 1784, 12 hefte) an die Seite treten. Prag hatte seine "Gelehrten Nachrichten" seit 1771 und seit 1775 seine "Neue Literatur".

Die eigentlichen Zeitungen nahmen bamals einen ziemlichen Aufschwung. Eine ber ältesten, das "Wienerische Diarium", seit 1705 (an Stelle ber zeitweiligen Diaria ober Ephemerides Vindob. des 17. Jahrh.) begründet, bereichert seit 1762 seinen officiellen Inhalt mit bunten "gelehrten Neuigseiten" und geht seiner Ausbildung als Wiener Zeitung entgegen. Neben ihr tauchen andere "Zeitungen", "Nachrichten" und "Blättel" auf. In den Propinzen rührt es sich. Graz hatte schon vor 1755 seinen Mercurius (posttägslich gräzerisch ausstiegender Wercur), der dis 1785 allein bestand und erst 1792 einging, während die jüngere, ihm überlegene Nivalin, die "Gräzer Zeitung", seit 1785 besonders unter Kindermann's tüchtiger Leitung (1787—1800) immer mehr erstartte und seit 1786 eine "Bauern"z, seit 1792 eine "Bürgerzzeitung" an die Seite besam.

Es find spärtiche, aber ber bamaligen Zeit ebenbürtige Anläuse einer heimischen Journalists, die sich, um Verwandtes heranzuziehen, auch in der böhmischen Ländergruppe in Prag, Brünn, drüben in Ungarn namentlich zu Preßburg (beutsche, ungarische, slovatische Zeitung; ungar. Magazin, ungar. Merfur; und auch magyar. VI.); selbst in Agram (deutsche Agramer Zeitung) officiell und halbossiciell zunächst gewahren läßt.

So war ein reges geistiges Leben allerorten verspürbar, wie

denn auch verschieden werthhaltig sein Kern sein mochte. Leider war ihm die nächste Zufunft nicht günstig.

## 4. Die Verwicklung mit Holland. Joseph II. und Friedrich II. Der Fürstenbund. 1785.

Literatur.

1. Streit mit Sollanb:

(Dohm, Dentw. II. Bb.; Rante, bie beutschen Mächte I. Bergl. auch Große hoffinger a. a. D.)

Specielles; Reflexions sur une conversation ministerielle entre le prince de Kaunitz et le comte de Wassenacer 1782 (v. Dohn aufgenommen). Von den Flugschriften sei nur deren aus der Feder von Mirabeau (London 1785) und Schlettwein (Gießen 1785) gedacht. Dohn bespricht sie und den ganzen Kreis der zeitgenössischen Literatur.

- 2. Der Kürftenbund:
- a) Staatsichriften f. w. u.
- b) Monographieen:

Dohm, Dentw. III.; Joh. v. Müller, lleber den bentschen Fürstensund (1785). Deutschlands Erwartungen v. Fürstenbunde (1787); Pert, Leben des Freih. v. Stein, I. Bd.; A. Schmidt, Preußens deutsche Politik, die drei Fürstenbunde: 1785, 1806, 1849 (etwas panegyrisch); Gesch. der preuß. Unionsbestrebungen (s. o.); lleber die eigentliche Bedeutung des Fürstenbundes v. 1785 (Berlin 1859). Pgl. Häuffer, G. D. s. Dobe Friedrich's d. Gr., I. Bd. und Ranke a. a. D., I. Bd. (süngses Haupwerk). Von österr. Seite hat, abges. v. den Biographieen Joseph's II. z. B. v. Großehoffinger, diese Angelegenheit keine neue quellenmäßige Monographie gesunden.

Es hat sich die josephinische Legende gebildet, als habe der Sohn Maria Theresia's den Träger der Staatskunst Desterreichs seit nahezu drei Decennien, Kaunitz und sein System bei Seite geschoben und als eigenwilliger Selbstherrscher auch im Bereiche der änßeren Politik ganz neue Bahnen eingeschlagen. Die Gegenwart versügt aber über so ausgiedige Hülfsmittel zur Erkenntniß des eigentlichen Sachverhalts, daß diese historische Legende wie so manche andere einer richtigeren, thatsächlichen Erkenntniß weichen mußte.

Ubgesehen von der Thatsache, daß beide Persönlichkeiten, die des Kaisers und seines Staatskanzlers, bei aller Berschiedenheit der Lebens: und Weltanschauung in dem Staatsgedanken aufgingen, war nicht die Zuneigung, wohl aber die Uchtung Joseph's dem ergrauten Minister gegenüber, die Schätzung seiner Ersahrungen,

feiner Berdienste und seines nur spät und unmerklich alternden Geiftes, groß genug, um in allen äußeren Staatsfragen feiner Meinung bas größte Gewicht zuzuwenden. Wir finden daher keinen tieferen Gegensat in den politischen Anschauungen Beider, nur Contraste in der Anschaunng, durch welche Mittel und in welchem Augenblicke die politischen Maximen in Thaten umgesett werden follten, Contraste, die in der Hast des kaiserlichen Temperamentes und in der granitenen Ruhe und divlomatischen Kühle der Natur des Staatskanzlers, andererseits in der Energie der Combinationen Joseph's und im Grundsate Kaunit, in den Bacon entlehnten Worten wurzelten: "die Zeit bleibe der beste Rathaeber" (tempus omnium consiliarium optimus). So blieb vor Allem die Haupt= marime des Staatskanzlers: Preußen sei der "gefährlichste Nachbar und Feind" Desterreichs. Auch Joseph II. bachte so, und die That= fachen lehren, daß diefes Miktrauen am Berliner Sofe vollgewichtig erwidert und jedem Machterweiterungsversuche Desterreichs entschei= dend der Weg verlegt wurde.

Andererseits betrachtete Kaunit die Allianz mit Frankreich und Rußland als das Schooßkind seiner ganzen äußeren Politik; in dieser Beziehung ging er weiter als der Kaiser und wehrte sich lange gegen dessen Neigung, mit England auf befreundeten Fuß zu kommen. Er bekehrte sich erst, durch die Gewalt der Thatsachen vorwärts geschoben, zu solchen Anknüpfungen in den letzten Tagen Joseph's II.

Der Gegensat in der Behandlungsweise großer politischer Fragen zwischen dem Kaiser und dem Staatskanzler zeigt sich am besten in dem Conslicte mit Holland; dieser bildet einen wichtigen Auszgangspunkt für die Betrachtung der äußeren josephinischen Politik, läßt uns die Allianzverhältnisse Desterreichs abschähen und verknüpft sich mit den Ereignissen, deren Mittelpunkt die Bildung des deutsichen Fürstenbundes abgiebt.

Durch die veränderte Stellung Desterreichs zu Frankreich seit 1756 war des Ersteren Interessengemeinschaft mit Holland wesentlich zersett. Die Barrièren oder niederländischen Grenzfestungen, deren Besatungs = und Erhaltungsfrage, seit 1715 am aussührlichsten geregelt, bereits 1748 leidige Streitigkeiten mit den Generalstaaten hervorrief, indem sich der Wiener Hof der lästigen Verbindlichseiten gern entschlagen hätte, — betrachtete das Wiener Cabinet von seinem Standpunkte aus einerseits als eine unnüße Behelligung des Kriegs = und Geldwesens unseres Staates; als einen Anachronismus,

andererieits das Mitbejatungsrecht hollands als eine Störung ber territorialen Ginbeit der öfterreichischen Niederlande.

Aber zwischen den Generalstaaten und Testerreich gab es noch andere Frungen; sie drehten sich um das von Holland den spanisschen, dann österreichischen Riederlanden gegenüber eisersüchtig sestzgehaltene Monopol des Colonialhandels, um das durch den 14. Artikel des westsälichen Friedens (1648) den Generalstaaten verdürzte, 1731 von Karl VI. neuerdings anerkannte Recht der Scheldesperre, wodurch eine Lebensader des niederländischen Handels unterbunden blieb, und die der Kaiser beseitigt wünschte; andererseits um den Entschluß Joseph's, die von seinem Großvater den Holländern geopserte ostindische Handelscompagnie zu Then de wieder emporzubringen.

Wie früh die Anschauungen Joseph's II. bezüglich der Deffnung der Scheldemundung sich kundgaben, zeigt die abmahnende Erörterung des Staatskanzlers vom 20. Januar 1781, der darin die Vertragsrechte der Hollander und die Gefahr eines europäischen Krieges in Folge ihrer Verletung beseuchtet, da Frankreich die Hollander unterstützen und Preußen wie immer auch diesem Streben Desterreichs nach neuen Vortheilen entgegentreten merbe.

Jojeph II. suchte sich selbst über die niederländischen Verhältnisse und die Stimmung in Holland zu unterrichten. Im Juni 1781 trat er die Reise in die Riederlande an, welche ihm natürlich die brennenden Wünsche dieser Provinz nach Ausschen der Schelbesperre als zusammentreisend mit den eigenen Entwürfen zu erfennen Gelegenheit gab, besuchte Mitte Juli Haag, die Residenz der "Hochmögenden", unterhielt eine eifrige Reisecorrespondenz mit Kaunit und erörterte in dem Schreiben an den Staatskanzler (Brüssel, 27. Juli 1781) seine Aussichten bezüglich der ostindischen Compagnie und der Räumung der Barrieren durch Holland.

Mitte Mai 1782 erklärte Kaunit dem ihm persönlich befreundeten Botsichaiter Hollands, Graien Wassenaer: "Der Kaiser will nichts mehr von den Barrièren hören; sie eristiren nicht mehr; jeder Tractat hört von selbst auf, sobald die Umpände, die ihn hervorriesen, ausgehört haben. Der Barrièrentractat war gegen Frankreich gemacht, jest aber sind unsere Verbindungen mit Frankreich von der Urt, daß er dadurch gänzlich unnüt wird und durch diese Bersbindung haben wir Ihnen eine viel bessere und ungleich sicherere Barrière gegeben als jene chimärische war."

In Bezug ber Barrièren befand sich ber Staatskanzler mit bem Kaiser in vollkommener Nebereinstimmung; Wassenaer, der Gesandte Hollands, that das Seinige, Holland gab nach und räumte die

Barrieren. Diese Nachgiebigkeit ermunterte Joseph zu dem weiteren verhängnißvolleren Schritte, zur Aufhebung der Scheldesperre.

Wie die Tepesche des Kaisers von 23. September 1782 an den Grafen Mercy, seinen Botschafter am verschwägerten Hose Ludwig's XVI., andeutet, schmeichelte sich Joseph II. mit der Hossinung, Frankreich jür seine Aussauflung gewinnen zu können. Kaunitz jedoch räth in seiner Juschrift an den Kaiser (vom 24. September) zur äußersten Vorsicht und stellte alle Bedenken zusammen, die Joseph in seiner Apostille mit den Worten "wer nicht wagt, nichts nagt" (chi non risica non rosica) erledigt.

Joseph II. hatte im November 1783 durch Belgiojoso, seinen Minister in Bruffel, Mastricht und Gelbentschädigungen von Holland fordern laffen, 1784 im August wurde den Hochmogen= den die Aufhebung der Scheldesperre, die Schleifung "einiger unnützer Forts" und eine "Grenzregulirung" entsprechend dem Vertrage von 1664 zugemuthet und zugleich mit dem Kriegsfalle gebroht. Joseph II. rechnete mit aller Zuversicht auf die Nach = gie bigkeit der Hollander, aber er täuschte sich. Was Kaunit beforgte, geschah. Die kaiserliche Brigantine, welche am 6. October 1784 die Scheldemundung unbekummert um die hollandischen Wacht= schiffe passiren wollte, wurde beschossen, Mitte des Monats ein Schiff, das von Oftende gegen Antwerpen steuern wollte, von den Hollandern angehalten und zur Rückfehr gezwungen. Der Krieas= fall war gegeben und Joseph II., der die unangenehmen Bosten Batman in Ungarn erhielt, fehr enttäuscht. Die Westmächte, Frankreich voran, beffen Minister Bergennes, bem Raifer febr mißtraute, sympathisixten mit Holland, Preußen nicht minder; ein europäischer Feberfrieg begann um die Scheldefrage fich zu drehen, in welchem auch Mirabeau zur Feder griff. Raunit suchte möglichst den Kaiser zurückzuhalten, er hoffte auf das Tempo= rifiren, ebenso das Bruffeler Generalgouvernement, Erzh. Chriftine und ihr Gatte, Pring Albert.

Immer wieder hinausgeschoben, — denn Joseph II. wurde durch das bayerische Tauschproject in Athem gehalten und durch die Haltung der anderen Mächte beirrt, — schloß der holländisch-öster-reichische Krieg von "sieden Tagen" ohne Schlacht, den 8. November 1785 mit einem Frieden, der selbst die Kriegsentschädigung von 15 Millionen holländischer Gulden auf 5 Millionen heraddrückte, von denen Frankreich überdies  $4^{1}/_{2}$  Millionen übernahm; also thatsächelich ein Sieg Hollands unter französischer Vermittlung, eine Demüthis

gung der Entwürfe Joseph's, welche die bitterste Enttäuschung den österreichischen Riederlanden bereiten mußte.

Wenden wir uns ber beutschen Frage, bem bayerischen Tanschprojecte gu.

Etets war in den großen und kleinen Staaten Deutschlands das Mißtrauen gegen Desterreichs Machtgelüste rege und Preußen seit Friedrich II. bemüht, sich an die Spite eines Bündnissegegen Desterreich zu stellen. Er hatte dies schon 1742—43 angestrebt; 1744 war die Bildung der Franksurter Union: Preußens, Bayerns, der Kurpfalz und Hessenskassels, unter Führung Friedrichs II. gelungen; sie zersiel aber bald; dagegen wollte der Minister von Hessenskassel, Schlieffen, ein bewassnetes Neutralitätsebündniß der Mittelstaaten, zwischen Desterreich und Preußen seit 1763 zuwegebringen. Um Abende seines Lebens kam der Preußenkönig wieder auf den Gedanken einer solchen Union zurück, es war dies vor dem banerischen Erbfolgekriege 1778, und jest regt er sich wieder (1782).

1783—84 begann der Wiener Hof das banerische Tauschgeschäft ernstlich zu erwägen. Im Mai 1784 spricht Joseph II. gegen Kaunit die Pläne aus, zur wesentlichen "Vervollkommnung des banerischen Austauschgeschäftes" sei es nothwendig, Salzburg gegen Abtretung Luremburgs, Namurs und Limburgs einzutauschen und dem Erzbischofe die große Lütticher Diöcese als Ersat für sein Primat in Süddeutschland zuzuwenden. Man sieht, daß Joseph II. damals keineswegs gewillt war, dem Kurfürsten Karl Theodor die ganzen Niederlande für Bayern zu überlassen.

Man berechnete in Wien die niederländischen Gesammteinfünfte auf mehr als achthalb Millionen, die bayerischen nach Abzug der Interessen der Staatssichuld auf 3,400,000 Gulden; das Erträgnis von Salzburg und Berchtesgaden auf 800,000 + 100,000 Gulden, die Revenuen von Luremburg, Limburg und Namur auf 1,200,000 Gulden, baher sollten der Bayer und der Salzburger auch ihre Schulden hinübernehmen. Diese sinanziellen Berechnungen waren der biplomatischen Action nicht förderlich.

Die bezüglichen Eröffnungen des öfterreichischen Diplomaten Grafen Lehrbach (Mitte August 1784) verstimmten auch den Kurfürsten nicht wenig; dennoch lockte ihn die Aussicht auf ein wenngleich verkleinertes "Königreich" Burgund (Niederlande) und auch sein Kanzler, Kreitmeyer, schien dem kaiserlichen Project nicht abgeneigt.

Um so entschiedener waren der nächste Ugnat, Karlvon Pfalz-Zweibrücken, mit dem Kursürsten und dem Kaiserhofe seit 1778 — in der gleichen Ungelegenheit — auf gespanntem Fuße, und noch mehr dessen Minister Hohen fels, ein Parteigänger Preußens, gegen die ganze Tauschangelegenheit. Hohensels hatte schon Ende 1783 und im Frühjahre 1784 eine Denkschrift über ein Fürstenbündniß im Neiche nach dem System des westfälischen zu verbreiten gesucht.

Der Kaiserhof strebte auf den störrigen Pfalz-Zweibrückner durch Bersprechungen, und diplomatisch durch den kurkschieften Rath Mayer, sowie durch den Fürsten von Baldeck einzuwirken. Ihnen gesellte sich der Gesandte der Czarin, Rumänzow bei; denn Katharina II., bemüht, den Kaiser in der orientalischen Frage sich immer sester zu verbinden, gab sich scheinbar alle Mühe, Joseph's II. Pläne im Reiche zu unterstützen.

Nun rührte sich aber auch der Preußenkönig, der nur beiläufig über die Pläne des Kaiserhoses unterrichtet war, als Gegner derselben und als "Vertreter der deutschen Reichsverfassung."

Als nun der Zweibrückner Herzog im Frühjahre 1785 durch Hohenfels den preußischen König auffordert, die kaiserlichen Pläne im Bunde mit Frankreich durch eine bewaffnete Mediation zu hindern, ließ Friedrich II. nach einigem Temporisiren im März 1785 den "Entwurf einer reichsverkassungsmäßigen Verbindung der deutschen Reichsfürsten" in Umlauf setzen.

Dieser Plan fand an Zweibrücken, Kurhessen, Baden, Braunsichweig, Mecklenburg, Anhalt, Ansbach, Weimar, Gotha, seine ersten Anhänger. Hannover, obschon bessen Kurfürst als König von Engsland vom Streite Joseph's II. mit Holland schlecht erbaut war, zögerte aus alter Antipathie gegen Preußen; Sachsen benahm sich fühl; ebenso wenig konnte mit Sicherheit auf Bürtemberg und die geistlichen Kurfürsten gezählt werden.

Der Kaiserhof war bemüht, durch die Eircularnote vom 13. April der preußischen Action entgegenzuwirken, der russische Gesandte Dolgoruki sollte auf das Berliner Cabinet einen Druck ausüben. Man verhandelt mit England-Hannover; vor Allem aber suchte man sich Frankreichs zu versichern, mit welcher schwiezigen Aufgabe Graf Mercy betraut war. Joseph II. war bereit, für Frankreichs Unterstüßung in dieser Frage die Forderungen an Holland sallen zu lassen.

Inzwischen vollzog sich, auf Grundlage der schon am 29. Juni von Hertberg und Finkenstein, im Namen Preußens, von Zinzen=

dorf und Beulwiß für Sachien und Hannover seitgestellten Abmachung der sogenannte deutsche Fürstenbund oder die "Ussociation zur Erhaltung des Reichssystems" vom 23. Juli 1785, unter Führung Preußens. Er umsaßte seit Ende Juni zunächst die oben genannten Meinstaaten; Hannover war durch die holländische Frage in denselben gezogen worden; Sachsen konnte und wollte länger nicht ausweichen; Mainz und Trier schlossen sich an. Die eilf öffentlichen Artikel vertreten den desensiven Charakter des Bündenisses, die geheimen: die Bürgichaft bewaffneter Bundeshülfe, serner die Eventualitäten einer neuen deutschen Königswahl und der Errichtung weiterer Kurwürden. Der Schachzug Friedrich's II. war gelungen, der große Plan Desterreichs abermals gescheitert; die beiderseitigen Rechtsdeductionen waren eben nur ein Federkrieg\*); Rußlands angeblicher Groll über den Fürstendund nicht gerade sehr ernstlich gemeint.

Das Urtheil der Geschichte über den deutschen Fürstenbund mußte sich später anders gestalten, als der gewaltige Sturm der französischen Revolution über Deutschland hereinbrach und die Ohnsmacht und Erbärmlichkeit einer Reichsversassung an den Tag legte, für deren Bahrung, oder richtiger gesagt Galvanisirung der Fürstenbund eingetreten war. Denn der unstreitig schwungvolle Versuch des Herzogs Carl August von Weimar, hinter welchem der Staatsmann der Zusunft, Freiherr von Stein, damals in kurmainzischen Diensten, ein eifriger Förderer des Fürstenbundes, stand, die Reichsreform im Fürstenbunde durchzusühren, sollte kläglicher scheitern, als der wiederholte Versuch des Kaisers von seinem Stands

punkte aus, in gleicher Richtung.

Auch der bedeutende Plan des Kaisers, durch seinen Bruder, den Kölner Kurfürsten Maximilian, die drei anderen Kur-

<sup>\*)</sup> Staatsichriften. Von preußischer Seite: Aug. 1785 "Erklärung ber Ursachen, welche Se. f. Maj. v. Preußen bewogen haben, ihren hohen Mitständen bes deutschen Reiches eine Association zur Erhaltung bes Reichsipstems anzutragen" (in beutscher und franzöj. Spr. aus Herzberg's Beder), von öfterr. Seite (Hofr. Spielmann) erschien barauf: "Prüfung ber Ursachen einer Association zur Erhaltung bes Reichsspitems, welche von Se. f. Majestät von Preußen vorgelegt sind." Ugl. auch Tto v. Gemmingen (Reichsstreih.), Ueber die f. preuß. Association z. Erhaltung bes Reichsspitems.

Herzberg beantm. Nov. 1785 bie "Wiener Prüfung." Gine ber beiten preuß. Staatsicht, barüber ift bie von Dohm (S. bie Beil. zum 3. Bb. s. Lenkw.); gegen ihn trat ber Gießener Prof. Schlettwein in s. Staatscabinet (Leipzig 1787, 1. Bb.) auf.

fürsten und den Salzburger Erzbischof in den sogenannten Emser Punctationen (Ende August 1785) die Decretirung einer deutsichen Rationaltirche — mit Ausschluß der päpstlichen Gewalt in den Kirchenangelegenheiten Deutschlands — fertig zu bringen und sich auf den Standpunkt des Basler Concils zu stellen, scheiterte an dem Wiederstreben der deutschen Bischöfe, sich von den Erzbischöfen majorisiren zu lassen und an dem Eintreten Bayerns zu Gunsten Roms. Immerhin ist der Schriftenwechsel des Kaisers mit diesen Kirchenfürsten (bis November 1786) von hoher Bedeutung.

Schon im Juli 1780 hatte Kaunit bem in ber Laibacher Erzbisthumfrage spröben römischen Stuhle gebroht, ber Kaiser werbe, wenn man ihn bazu triebe, "fünstig aus eigener Autorität alle kirchlichen Einrichtungen treffen, so wie es in ben ersten Jahrhunderten bes Priesterthums Brauch gewesen."

Inzwischen aber (den 17. August 1786) war ein Ereigniß einzgetreten, das den ganzen Welttheil rasch durchflog, der Tod Friedzicht zich is II., den die Geschichte den Großen nennt.

In ber Prager Zeitung findet fich ein nadyruf unter bem Titel: "Ueber ben Tob Friedrich's II., Königs von Preußen, an meine Landsleute in Böhmen von R. P." fo reich an Lob, als ware er in Berlin erschienen: "Richt Breußen allein hat ihm Gliid, Wohlstand, Sicherheit, ebles Beftreben nach Beisheit, driftlichen Dulbungsfinn, burgerliche Freiheit unter einer monarchiiden Regierung und geltende Menschenrechte, nicht Preugen allein, gang Deutsch= land und beinahe gang Guropa hat es ihm zu verdanken." Wir fennen bie Meußerungen bes Raifers und feines Staatstanglers bei ber nachricht von bem Sinicheiben ihres bedeutenbften Gegners. Rudhaltlos ichreibt Jofeph II. an Raunit: "Mein lieber gurft! MIS Militar beflage ich ben Berluft eines großen Mannes, ber in ber Geschichte ber Kriegsfunft auf immer Epoche machen wirb. Mis Staatsbürger (Desterreichs) aber bebaure ich, bag biefer Tobesfall nicht breifig Sabre früher eingetreten ift. Im Jahre 1756 mare berfelbe auf eine gang andere Art vortheilhaft gemefen, als im Sahre 1786." Bom Standpunkte Defterreichs hatte ber Raifer Recht; ber fiebenjährige Rrieg hatte in feinem Ausgange die Machtstellung Preugens gefestigt; die hoffnung Defterreichs, biefe Poteng auf ben Standpunkt por 1740 gurud ju merfen, marb vereitelt.

Joseph II. hatte alle Ursache, in dem Hause Sohenzollern den Gegner seiner Lieblingspläne zu gewahren. Um so anerkennense werther erscheint der Entschluß des Kaisers, jett, da sich die Gruft über dem Begründer des Großstaates Preußen, über dem beharrlichesten Gegner Desterreichs seit nahezu einem halben Jahrhunderte, geschlossen, den Gedanken einer Verständigung mit Preußen über alle Feindschaften und Verbitterungen zu stellen. Joseph's

Schreiben an Naunit vom 6. December 1786 ift wahrhaft groß und warm gedacht. Der Raiser gewahrt in einer solchen Berstänzbigung die beste Sicherheit, das schiedsrichterliche Duumvirat für Deutschland, ganz Europa. Seien die beiden Staaten einander sicher, so hätten sie reiche Muße, für das Glück ihrer Unterthanen zu sorgen.

Es ist die Sprache des warmblütigen Jdealisten, die aus den Zeilen des Kaisers spricht, aber nicht etwa das hohle Gerede eines philanthropischen Schwärmers und Theoretifers am Schreibpulte, sondern das Wort eines in der ernsten Arbeit des Herrichers bereits geübten, ledensgereisten Mannes, der aber die absolute theoretische Möglichteit und Vernünftigfeit seiner Staatsideen in seuriger Aufwallung gleich für relativ möglich und praktisch durchführbar hält; immerhin ist und bleibt es ein wohlthuendes Zeugniß für das aufrichtige Bedürfniß Joseph's nach Austilgung des seinblichen Dualismus Desterreichs und Preußens, des Urquells trübster Ereignisse in den Jahrbüchern der Geschichte.

Lesen wir aber die Kritik, welche Staatskanzler Kaunit an der ihn überraschenden Eröffnung Joseph's übt, ruhig kühl, aber überzeugungskräftig für den Kaiser, — wie dieser gleich darauf selbst eingesteht —, so dreht sie sich um zwei politische Grundsätze der Erschrung, um das Gebot politischer Selbsterhaltung, welches beiden Staaten vorschriebe, auf den gleichen Geleisen zu bleiben, mit den gleichen Mitteln zu arbeiten, welche bisher als zweckmäßig angewendet werden mußten, und andererseits um die Herrschaftsfrage in einer und derselben Machtsphäre, deren Lösung unbedingt fordere, daß der eine Staat "den andern so weit herabdrücke, daß ihm derselbe nicht mehr gefährlich werde." Daß ein neuer König in Preußen regiere, mache keinen Unterschied.

Im gleichen Sinne hatte einige Monate zuvor (30. Augun) Kaunin an ben österreichischen Gesandten in Berlin geschrieben: "Nichts wäre erwünschlicher, als wenn der neue König in eine vollkommene Ruhe und Sicherheit gegen uns versetzt werden könnte. Um dieses zu erwirken, müssen wir sorgkältig die Klauen verbergen, um dann, wenn man uns herausfordern sollte, sie desto sicherer einschlagen zu können. Dieses und nichts anderes muß der ganze Endzweck unserer Politik sein, denn daß jemals unser wahres Staatsinteresse mit dem Preußens auf eine solide, dauerhaste Art vereinbart und gleichsam in Eins verschmolzen werden könnte, gehört unter bie frommen Bünsche."

Um die gleiche Zeit, angeregt durch das unverkennbar entsgegenkommende Verhalten der österreichischen Diplomatie, verspürte

auch K. Friedrich Wilhelm II., der Neffe und Nachfolger eines größern Herrschers, an sittlichem Gehalte und geistigem Schwunge tief unter Joseph II. stehend, aber in Gefühlserregungen diesem verwandter als sein Cheim, die gleiche Anwandlung. Ihr trat, wie drüben Kaunitz den Anschauungen des Kaisers, Herzberg, der geschäftsersahrene Minister Friedrich's II., mit der unerbittlichen Logif der preußischen Staatsraison entgegen.

Cesterreich werbe Schlesien nie vergessen, nie auf die Ausdehnung der herrsichaft in Deutschland Berzicht leisten; jederzeit durch seine Allianzen auf die europäische Universalmonarchie hinarbeiten. "Preußen darf und muß die Rolle einer Macht ersten Ranges weiter spielen. Ginmal auf diesen Platz gekommen, kann es nicht herabsteigen, ohne in die Reihe der Staaten dritten Ranges, wie Schweben, Dänemark u. s. w. zu gerathen.

So spiegelt sich in diesen Auseinandersetzungen auf beiden Seiten die leidige Thatsache: die politischen Verhältnisse seien stärker als die zu ihrer Leitung berufenen Herrscher und das Mißtrauen bleibe das Glaubensbekenntniß der Politik. In beiden Staaten sprechen die Diplomaten das entscheidende Wort der Zukunft.

## 5. Defterreich, Rugland und die Pforte. 1780-1790.

Literatur. Allg.: Katona, 39. Bb.; Fessler, 9. Bb.; Hammer, G. b. obm. R., 8. Bb.; Zinkeisen, 6. Bb.; Herrmann, G. Rußlands 6. Bb.; die Quellenpubl. v. Arneth (s. o.) und A. Beer (s. o.). Lgl. Ranke, Die bent. Mächte, 2. Bb.

Specielles: Aussührliche Geschichte bes Krieges zw. Rußland, Desterreich und Türkei (Wien 1791—92); Desterr. Milit.: 3tschr. 1823, 1825, 1829 (mit Rücksicht auf andere Berichte z. B. Anthing, Kriegsgesch. Suwarossissischen gearbeitet). Bgl. Balentini, Lehre v. Kriege (3. Ihl., Türkenskrieg, 1822). Die Lit. über Laudon. — Smitt, Suworow und Polens Untergang, nach archival. Quellen dargest. 2 Bd. (Leipzig 1858); Wisteben, Prinz Friedzich Josias von Coburg-Saalseld, Herz. z. Sachsen (3 Bbe., Berlin 1859). Bgl. auch "die freiwillige Theilnahme der Serben und Croaten an den vier letzten türksichen Kriegen" (Wien 1854) u. Källan, Gesch. d. Serben, dentsch von Schwicker, I. Bd. (1878). Bgl. Källan, Gesch. v. gl. Z. über die Orientspolitik Rußlands (Deutsch v. Schwicker).

In dem Wettlaufe Preußens und Desterreichs um die ruffische Allianz schien Joseph II. noch als Mitregent, seit der Rücksehr vom Besuche bei der Czarin 1780, jenen entscheidenden Vorsprung erlangt zu haben, den das politische Svitem des Staatskanzlers naumig unbedingt erheischte.

Anfang 1781 beschäftigte das Wiener Cabinet der Entwurf eines neuen Tractates mit Rußland, den — als bloß besensiven — Katharina II. ihrem anderseitigen Verbündeten, dem Preußentönige, notificiren ließ. Kühl und vorsichtig spinnt die Diplomatie Rußelands und Desterreichs ihr Gewebe weiter; Friedrich II. sucht die Einschlagfäden durch seinen Gesandten lockern und trennen zu lassen, aber es gelingt ihm nicht.

Die uns befannte Corresponden; Joseph's II. mit ber Ggarin vom Mai bis Scrober 1781 zeigt, um was es fich handelte; Rufland will Defterreichs für feine turfenfeindliche Politif ficher fein; Jojeph II. nicht im Schlepptane Ruftlands blofe Dienfte feiften, er will bestimmte Bortheile guge: fichert erhalten. Den Borichlagen Ruglands: 1) aus ber Molban, Balladei und Beifarabien einen eigenen Staat, "einft Tacien genannt", unter einem Berricher griechtichen Glaubens gu bilben, 2) Ruftland's Frwerbung bes Gebietes von Schafow und einer ober zwei Inieln im Archivel geichehen gu laffen und 3) bie Garin in ber Bertreibung ber Türten aus Guropa und bei der Gründung eines von Rugland unabhängigen Ctaates, unter ihrem Gntel Conftantin, ju unterftugen - pflichtet er im Allgemeinen bei, aber nur mit bedeut: jamen Rlaufeln und unter ber Bebingung, bag man fich vorzugsweise ber Buitimmung grantreichs und Preugens versichere, ohne welche es bem Raifer gang unmöglich fei, thatfraftig für Rufland einzuschreiten. Das Sauptgewicht legt loieph II. aber auf bas, mas er nothwendig haben muffe und mas man ihm von ruffiicher Geite auch angetragen habe: nämlich bie Erärfung feiner fubontiden Reichsgrenge burch eine Gebietserwerbung, welche bas Webier von Choczim, die tleine Ballachei, Biddin, Erjowa, Belgrab, und bie gange venetianifde balmatinijde Rufte bis gum Golfe von Trino, überdies alle übrigen festländischen Befigungen Benedigs mit ben angehörigen Injeln einichlöffe, fur welche Abtretung ber Seefiaat burch Morea, Candia, Cupern und die anderen Infeln reichlich entschädigt werden tonne.

Man sieht, wie absichtlich hoch Joseph II. seine bundesgenössischen Forderungen emporichraubt.

Im Jahre 1783, als Rußland zum Krimfriege rüstet, beschäftigt sich Zoseph II. auf seiner galizischen Reise lebhaft mit bem Gedanken, verlorene Gebietstheile den Türken wieder abzuringen.

Raunit hatte schon im Mai 1783 als ben einzig richtigen Weg für ein reelles Gebeihen ber Allianz Desterreichs und Rußlands ben Entschluß bezeichnet: mit letterem Staate gemeinschaftliche Sache zu machen, Joseph II. sich barin jedoch zurüchaltender als sein Minister benommen. Erst bas völlige Scheitern des banerischen Tauschprojectes brängte ihn zum gemeinsamen Handeln mit Rußland,

um, wenn der neue Türkenfrieg losbräche, die dem eigenen Vortheile nothwendige Stellung einzunehmen. Aber noch wollte er der Einladung nach Cherfon ausweichen; die Hoffart dieser "fatharinisirten Prinzessin von Anhalt-Zerbst" behagte ihm nicht. Auch Kaunit war für ein Hinhalten, Ende November aber von der Nothwendigkeit und Nüßlichkeit der Reise überzeugt.

Den 22. December 1786 hatte Jojeph II. Wien verlaffen, im Hochsommer 1787 fehrte er aus der Krim zurück: das Baffenbundniß mit Rugland war eingeleitet, aber noch nicht zur That geworden. Im Gegentheile, die niederländischen Wirren machten dem Raifer einen Frieden Ruflands mit der Pforte wünschenswerther, für welchen er und Frankreich bei berielben auch arbeiten ließen: fie blieb jedoch hartnäckig. Bergebens hatte die Pforte durch den preußischen Botschafter Dietz ein Bündniß mit dem Berliner Hofe anregen laffen. Friedrich Wilhelm II. scheute vor demfelben, ja felbst vor einer Vermittlung zuruck, um sich nicht mit Rukland zu verfeinden. Preuken hielt auf Polen das Auge gerichtet; von hier aus wollte es Desterreich in die Flanken fallen. Um 23. August 1787 erfolgte die türkische Kriegserklärung an Rugland; am 20. September ward fie von diefem erwidert. Noch war die österreichisch-türkische lange nicht ausgewechselt; Joseph II. fammelte aber bereits feine Waffenmacht, Die größte, welche Defter= reich gegen die Pforte bislang aufgeboten: 245,000 Mann zu Fuß, 36,000 Reiter und 900 Geschütze sollten im nächsten Jahre in Thätiakeit treten.

Vor der Hand suchte sich Joseph II. des rebellischen Pascha von Stodra (Stutari) in Albanien, Mahmud, zu versichern, der aber schließlich in tückischer Weise die an ihn gesendete Botschaft köpfen ließ, um wieder die Gunst der Pforte zu erlangen; anderersseits (Januar 1788) durch die tapferen Hauptleute, den Dalmatiner J. Ph. Bukassevič und Pernet, die Montenegriner zur Kriegserklärung gegen die Pforte zu bringen. Auch dieses Untersnehmen, vom Pascha Mahmud durchkreuzt, trug keine Früchte; ebenso wenig der Plan, am 23. December Belgrad von Alvinczi überrumpeln zu lassen.

Es waren das üble Lorzeichen des eigentlichen Krieges, welcher nach dem Austausche der beiderseitigen Kriegserklärung (Desterreichs v. 9. Februar, der Türkei v. 27. Februar 1788) seit Ende März in Gang kam. Leider sehlte dem Oberseldherrn Lach, der das unsselige Deckungssystem auf einer Grenzlinie von nahezu 200 Meilen eigensumig sesthielt, das Zeug zur großen Kriegsführung und ebenso

ben anderen Generalen, wie Raunit bald lebhaft beklagte; ber Urmee mangelte es an friegerischer Begeisterung, wie Zoseph II. felbst bald bemerkte, und die Ausruftung, die Bewegungen der verbundeten Ruffen ließen auch viel zu wünschen übrig. Der Raifer, mit mehr als je zerrütteter Gefundheit ben verderblichften Strapagen ausgesett, von den Siobspoffen aus den Riederlanden ichwer gedrückt, von der Saltung Breufens, der Echilderhebung Schwedens gegen Rufland ebenfo als von der fich bildenden Trivelallians Englands, Breukens und Hollands berunruhigt, mußte auf dem ungarischen Kriegsichauplate der Zeuge einer Rette von Unfällen feiner Urmee werden. die den einzigen Bortheil des beginnenden Feldzuges, die Ginnahme von Ediabácz weit aufwogen und nach der Niederlage Wartens= lebens bei De habia (28. August), nach ben Gesechten bei Schuvanek (Muguit) und Slatuga (14. September), in der Schreckens= nacht zwijden Lugos und Raranjebes (20., 21. September) aipfelten, allwo der sieche Raifer zu Pferde steigen mußte, um die gräuliche Verwirrung und Panif feiner Truppen lofen und beidmichtigen zu belfen.

Die Correspondenz Joseph's mit Kaunit enthält die wachsend büster gefärdten Berichte vom Kriegsschauplatse, in denen der Kaiser auch seines schlechten Gesundheitszustandes gedenkt; andererseits die Bersuche des Staatskanzlers, die Schwarzseherei Joseph's II. zu zerstreuen. Mitte Rovember, zur Zeit als der körperlich Gesbrochene, von dem Mißgeschick im Türkenkriege, von der niederständischen Bewegung gebeugte Kaiser den Weg aus Ungarn nach Wien einschlug, erklärt er, eher die Allianz mit Rußland aufgeben, als einen Doppelkrieg gegen die Pforte und Preußen sühren zu wollen. Rußland könne dies leicht thun; er aber müßte allein den Ansturm des einen Feindes auf einer Linie von Choczym dis an's Adriameer, den des andern gegen Galizien, Mähren, Böhmen und vielleicht selbst gegen die Niederlande abwehren.

Raunit war zäher als Joseph. In der That hatten sich die Aussichten im Türkenkriege gegen Jahresschluß wesentlich verbessert; Joseph II., unter der Berglast des politischen Rummers und von einer, leider binnen Jahressrist tödtlichen Krankheit ergrissen, gegen die er heroisch ankämpste, sah in der That zu schwarz. Raunit wollte um jeden Preis die Besetzung der ganzen Moldau und Wallachei; Joseph II. erklärte dies für unthunlich. Und doch war die Sachlage am Schlusse des Feldzugsjahres 1788, das den Obergeneral Lach seinen militärischen Rus kosstete, nichts weniger als hoffnungslos.

Gin Fachmann äußert sich barüber folgendermaßen:

"Testerreich war im Besitse der Hauptsestung Choczim, der kleinen Festung Dresnif, Tudicza, Novi, Schabácz darunter, sammt jünf Districten der Moldan; hielt einige vortheithaste Pässe in der Ballachei besetz; hatte durch Festsetung von Zadrecz, Pallasch und Schabácz sesten Fuß in Serdien gewonnen, hatte Truppen in Vosnien und Türtische Kroatien stehen und war noch immer so wenig geschwächt, daß es den nächsten Feldzug mit 300,000 Mann beginnen konnte. Die Vorräthe betrugen 100 Millionen im Werthe. Dagegen hatte die Pforte am Schlusse des Feldzuges kein Dorf im österreichischen Gebiete und nach einer Wahrscheinlichseitsberechnung bei einem Kostenauswande von 35 Millionen 120,000 ihrer besten Truppen versoren, während Desterreich saum 60,000 (meist durch Krankheit, 12,000 durch Feindeshand) eingebüßt hatte."

Un Lacy's Stelle war der alte Saddik getreten; doch dieser selbst fühlte, es sei besser, dem rechten Manne die verant= wortungsreiche Bürde zu überlaffen. Keldmarschall Laudon, beffen Neffe den ganzen früheren Feldzug mitgemacht und welcher felbst im Herbste 1788 als Corpscommandant mit Erfolg gesochten hatte, über= nimmt den Oberbefehl der für sich overirenden österreichischen Armee. während ein anderes Corps der Defterreicher Pring E. Josias von Cobura befehligt und, mit Sumorom, dem ruffischen Kriegs= meister, vereinigt, zu schweren Schlägen gegen die Türken ausholt. Den 1. August und 22. September liefern die Beiden den Türken auf dem Boden der Wallachei die vernichtenden Schlachten bei Fokschani und Martinischtje als Sieger. Clerkait, ber wackere Wallone, schlägt die Türken bei Mehadia (28. August); Laudon aber gewinnt den Preis des Kampfes nach dreiwöchent= licher Belagerung (15. September bis 8. October), das feste Bel= grab, zum dritten Male nun in Desterreichs Sänden. Der Coburger drängt Mitte November bis Bukurescht vor.

Voll Hoffnungen, des Türkenkrieges ledig zu werden, hatten die Serben schon seit 1787 ihre lebhaften Sympathieen für die Unternehmung Joseph's II. kundgegeben. Knes Aler. Nenadowitsch begab sich zu dem Kaiser nach Fenek in Syrmien und fand freundliche Aufnahme. Serbische Freiwillige hatten überall mitgesochten.

Aber all dieser Sonnenschein rühmlicher Waffenersolge komte das Chaos im Gemüthe des todeskranken Kaisers nicht lichten; ihm war es nicht vergönnt, die Früchte dieser Siege einzuheimsen und auch sein Nachfolger sollte sie nicht genießen.

#### 6. Die niederländische Frage. (1780-1790.)

Literatur. (Bgl. das XVIII. Buch.) Kür die Weich. der öftere Rieberlande vor der Bewegung: (Le comte Nény, Präj. des geh. R.) Mémoires hist, et polit, des Pays-Bas autrichiens dediés a l'empereur (offic., Reuz châtel 1784). Bgl. Piot u. A.

3. (Beich). des Ausstandes: Actenstücke 3. (Beich). der öbert. Niederlande gehörig (o. S. 1787) (Sammlung ständischer Repräß, der Niederlande in demischer Nederlande (o. S. 1787) (Sammlung ständischer Repräß, der Niederlande in demischer Nederlande in demoire servir à la justification du comte d'Alton et à l'hist, secrète de la Revol. delle 1791. Bgl. d. deutsche Ausgabe: Briefwechsel zw. Joseph dem Zweiten u. d. Gen. v. Alton während der Unruhen in Bradant (Leipzig 1791) (Briefe Hospeh's II.); Fragmens pour servir à l'hist, des évenemens, qui se sont passés aux Pays-Bas dep. la fin de 1787—1779, publ. par le comte de Trautmannsdorf (Civilsatthalter, Antagonist des Militärcommandanten d'Alton).

Actensammlung seitens der Aufständischen: Recueil des représ. protest. et reclam. faites a. S. Maj. Imp. par les représentans et états des provinces des Pays-Bas Autrichiens; Liège de l'imprim. des nations 1787—1790; 17 Vol. in 8°. (Comher de Brour veransaltete daraus einen auf das Generalseminar bezüglichen Auszug, als: Le voeu du peuple delgique contre le Séminare-général de Louvain. Louvain de l'imprim. de la religion, 1788: reicht dis Juli 1788). Die erste slerifale (Gegenschift aus der Reder des Cominisaners Ch. L. Richard sührt d. T.: Les cent nullités des édits, ordonnances, principes de legislation et autres pièces qui ont parus, sous le nom de l'empereur ... jusqu'au 28. Sept. 1784 (Bruxelles 1787) (verboten, erschien sie zu Amsterdam) behandelt im Allgem. die firchlichen Resonnen Zoseph's II.

Joar backer (Jahrbücher) der oesterryk. Nederlande van 1780-1818 (Gent); v. Dohm, Die Lütticher Revolution 1789 (Berlin 1790).

Van Kampen; Borgnet; Gérard, Rapedius de Berg, Mém. pour servir à l'hist. de la revolut. Brabançonne (2. tom. Brux. 1842—43); Ahrendt, Tie Brabanter Revolution, in Raumer's hist. Tiche. 1843 (sehr wichtig); A. Lorenz, Joseph II. und die Niederlande (Wien 1862) (aus den Pap. des Graien Murray, Borgänger Trautmannsdorf's und d'Alton's); A. Bolf, Maria Christine, Erzh. v. Desterreich (2 Bbe. 1863). Eine panegyriche Apologie der firchlichen Bewegung in der Niederlande, vorzugsweise auf den Inhalt des Recueil (j. d.) gestütt, enthält die Monographie: A. Theiner, Der Card. Joh. Heinr., Graf von Frankenberg . . . . 1. Kampf f. d. Freiheit der Kirche . . . . (Freiburg i. B. 1850). Egl. in dieser Nichtung auch die einschl. Werke v. Brunner, Theolog. Dienerschaft; Mysterien der Auftlärung und Humor in der Diplom. (II. Bb.) (j. d.)

Die österreichischen Niederlande hatten seit dem Aachner Frieden ein volles Menschenalter den Krieg ihrem Schooße fern gesehen; die Tage der Statthalterschaft Herzog Karl's von Lothringen und des bevollmächtigten Ministers, des älteren Grafen Ph. Cosbenzl, den seine Lobredner den "Colbert" der Niederlande zu nennen beliebten, standen im besten Andenken. Die Thronbesteigung Joseph's II. schien die Erfüllung mancher frommen Wünsche zu gewährleisten.

Seit 10. Juli 1781 befand sich das Statthalterpaar Erzh. M. Christine und ihr Gatte, Prinz Albert von SachsensTeschen, in Brüssel. Ihnen zur Seite standen: als bevollmächtigter Minister Fürst Georg Stahrem berg, welchen 1783 Belgiojoso, vorhin Gesandter in England, ein Mann ohne Thatkraft und Schärse, ablöst, der Staatssecretär Krumpipen, Graf Nény als Präsibent des geheimen Nathes und de Cassier als Generalschammeister. Alle drei Lestgenannten waren Eingeborne von gutem Ruse; selbst Krumpipen scheint später mehr verlästert als unbesangen beurtheilt worden zu sein.

Die Reise Joseph's II. in die Niederlande machte guten Gindruck, obschon man ihren officiellen Charakter, die Bekräftigung der Rechte und Freiheiten der Provinzen, lieder gesehen hätte.

Die erste Wolke am politischen Himmel Belgiens, eines Provinzencompleres, dessen Theile eifersüchtig über ihre Privilegien machten, bessen Abel und Bürgerthum voll Selbstgefühl war, und wo die Herrschaft der katholischen Kirche im leidenschaftlichen Ge= muthe des Wallonen und Blämen festwurzelte, bildeten die firchlichen Reformen Joseph's II. und zwar seine Toleranzpatente. Wegen sie protestirte (1782) der Primas der Niederlande, Mechelns Erzbischof, Cardinal Graf. Frankenberg, ein Schlesier, geb. 1726 gu Groß-Glogau, bei den Jesuiten allba und in Rom gebildet, Gehülfe des ersten Erzbischofs von Görz, Grafen Attems, und bald 1759 von Maria Therefia zum Metropoliten von Mecheln und geheimen Staatsrathe erhoben. Frankenberg hat geistige Berwandt= schaft mit Migazzi; eine glückliche Sand konnte vielleicht den Re= gierungsmann in ihm aufrecht halten, fonst lag die Gefahr nahe, daß auf dem Boden der Niederlande Frankenberg die Rolle des Vorkämpfers der "leidenden und ftreitenden Kirche" mit Talent und Keuer spielen werde.

Die Bewegung in den Riederlanden bereitet sich 1785 seit dem ersten Versuche Joseph's II. mit politischen Renerungen vor; doch erst die ganz vergriffene Errichtung des theologischen Generals seminars zu Löwen und die Thätigkeit der verhaßten geist= lichen Commission wirft die Gährung in die Massen.

Denn die ganze Hierarchie Belgiens, den Primas und den Runtins Jonzadari (den 1787 der Kaiser ausweisen ließ) an der Spire und das ganze katholische Bolk standen bald in seiter Schlachtsordnung zusammen. Um diese Zeit hatte der Kaiser bereits das verhangnisvolle Edict über die politische Reugestaltung der Riederlande erlassen (1. Januar 1787). So floß nun bald die politische und firchliche Opposition in eine Strömung zusammen.

Wir können nur die Schlagworte dieser Geschichte des "Abfalls der Riederlande" in Joseph's II. Tagen zusammenstellen. An Belgiosow's Stelle tritt der bisherige Landescommandant (Fraf Murray als interimistischer Generalgouverneur (6. Juli), auch bald das Opser der schlimmen Zwitterstellung zwischen dem starren Willen des Kaisers und der Revolution.

Um 19. Juli verlassen Erzh. Christine und ihr Gatte das immer erregtere Brüssel. Vergebens hatten sie am 18. Juni wiedersholt dem Kaiser die Augen über die von ihm geschaffene Sachlage öffnen wollen und diesfalls auch Kaunig' Verwendung angestucht (30., 31. Mai, 8., 18. Juni).

Den 8. October wird Murray abberusen. Zoseph II., vollsfommen irregeführt über den Geist und die Tragweite der niederländischen Bewegung, will es nun mit einem neuen, strengen Regime versuchen. Wider ihren Willen müssen Erzh. Christine und Prinz Albert wieder nach Brüssel, in den politischen Feuerosen, zurück. Ihnen zur Seite stehen nur als Civilgouverneur Graf Trautmannsdorf und als Landescommandant General d'Alton; jener seiner Aufgabe ganz ergeben, aber jung, wenig ersahren, schwankend; dieser ein ehrgeiziger intriguirender Militär, welcher auf das Soldatenthum pochte. Statt Sines Sinnes waren die Beiden alsbald Widersacher, die sich gegenseitig befämpsten und verklagten.

Bald gewinnen die Emigrantencomités als Herbe der Revolution Bedeutung; ein van der Root, ein Bonck, ein van der Meersch treten als Führer der Action in den Bordergrund, und das Ausland (Holland, Preußen, England) wird für die Sache der "niederländischen Freiheit" bearbeitet.

In hoffnungslofer Stimmung über die Maßregeln Joseph's II. (die Zurücknahme der früheren Concessionen und die Aushebung der joyense entrée) verläßt am 18. November das Staathalterpaar das ausstandslustige Brüssel, deisen Bevölkerung mit Gier die "Hundert und zweiundsunizig Abjurditäten aus der firchlichen Gesetzgebung Joseph's II.", ein gewandt geschriedenes Lamphlet der kleritaten Partei verschlang. Der Primas Frankenberg hatte sich bereits zurückgezogen; man war nahe baran, ihn aufzugreifen und nach Steiermark beportiren zu laffen.

Ende November (20., 25.) hatte der schwer kranke, von Siobsposten versolgte Kaiser die Bahn der Zurücknahme der vershaßten Reuerungen betreten; es war zu spät, die Regierungsgewalt überdies in den Händen zweier persönlichen Gegner. Um 10. December bricht der Aufstand in Brüssel sos, drei Tage später muß d'Alton auf das Drängen des verzweiselnden Grasen Trautmannsdorf mit den Truppen die Hauptstadt räumen und sich nach Ramur zurückziehen. Ein paar Tage später sind van der Meersch und van der Noot Herren der Sachlage in Brüssel.

Bis zum Aeußersten hatte sich Joseph II. in dem Schiffbruche der österreichischen Serrschaft herbeigelassen; auf des Kaisers Bitte richtete B. Bins VI. (13. Januar 1790) ein beschwichtigendes Schreiben an den belgischen Episcopat. Es konnte nur den Triumph ber niederländischen Kirche befräftigen; eine andere Wirkung übte es nicht. Chenso erfolglos war der Versuch, die Mediation Englands und Sollands anzurufen. Schon am 7. Januar 1790 hatten fämmtliche Provinzen, Luremburg ausgenommen, ihre Unabhängigkeit proclamirt, und eine Generalversammlung: mit Cardinal Frankenberg, van der Noot und van Eupen als Prä= fidium an der Spike, eingesetzt. Cobengl, der an Trautmansdorf's Stelle als Licestatthalter kommen follte, wagte nicht mehr, die Niederlande zu betreten. Die Niederlande find für den Augenblick verloren, - ein stürmisches Meer. Es waren Eindrücke, welche in's Mark ber Seele des todeskranken Raisers schnitten, wie seine Meußerungen gegen den Fürsten von Ligne beweisen.

#### 7. Die innere und äußere Rrife. Joseph's II. Ausgang.

Literatur. Außer der allg. u, biograph. Lit. u. der zu den vorgehenden Abschn. (insbes. Geißter, Brunner, Nanke, Die deut. Mächte u. s. w. U.):

Kür die ungar. ziebenb. Verhält. insbesondere: Magyar hirmondó (magyar. Ztichr. h. v. Math. Nath, evangel. Prediger zu Naah) 1780—1787 in Prefiburg, dann in Peft ericheinend. (Schlözer's Staatsanz. 1788. 45 bis 48. Keit.) Vgl. Frafnói's (Frankl) Aufj. üb. Martinovics im Századok 1878 (Ginteitendes). Magyarország polgári és egyházi közéletéből a XVIII dik század végén. Keresztesi József egykorű eredeti naplója. k. Hoffer (Peft 1868): Chronif aus dem bürg. u. tircht. Geneinteben Uns

garns am Schlusse des 18. Jahrh. Joi. Nevescheil's (geb. 1748, talv. Pred. 31 Ragy Bárad Class). Ten (Schalt dieser zeitgeschichtlich interessanten Cuelle erläutert Krones: Ungarn unter M. H. u. J. II. (III. Abichnit). Egl. das. den II. Abichn. Collectio repræsentationum et protocollorum statuum et ordinum regni Hungariae occasione altiss. decreti de die 28. Jan. 1790 e generalibus congregationibus responsi instar submissorum (2 Voll. Pest 1790) (vgl. Katona, 40. Bd. u. Geijiler 5—7. Chl.)

Politijd tirchticher Mand hermäon, von ben Reformen R. Jojeph's, vorzüglich in Ungarn . . . . (in Grellmann's flatift. Zuitt. 3. 229-459).

Marczali, Preußiich ungariiche Berhältnisse 1789—1790 (in den liter. Ber. aus Ungarn, h. v. Hunjalvy 1878. II. 1). Egl. den magyariich geschr. Aussiah des Vers. im 4. H. 1878 der Századok.

Nicht bloß in den Niederlanden herrschte Unzufriedenheit mit den Reformen Zoseph's II., sie regte sich auch in den deutsch-österzreichischen Landen, in Böhmen, vor Allem aber in Ungarn-Siedenbürgen. Dort war es Tirol, die Hochwarte der katholischen Kirche, wo der Bolksgeist wider die firchlichen Neuerungen des Kaisers aufgezegt wurde und schon 1786 bewegte Scenen hervorrief; dazu gesellte sich bald die politische Unzufriedenheit, welche 1789 ihren Höhepunkt erreichte.

Neber biese kleinen Stürme hätte sich der Kaiser leichter hinwegssehen können, wenn auch die Gährung in Tirol z. B. nicht zu unterschätzen war. Unders lag es in Ungarn-Siebenbürgen, wo die Verwaltungsresormen und Verfassungsänderungen eine tiese Erbitterung in der herrschenden Nation erweckten, der Besehl zu Gunsten der deutschen Sprache als Amtssprache an Stelle des Latein (6. März 1784) nicht minder als die Absührung der uns garischen Krone nach Wien aufregend wirkte und als Vorbote der "Germanisirung" vorzugsweise den Anstoß zur nationalen Opposition in Sprache und Tracht abgab; — andererseits die Aussehung der municipalen Sonderrechte auch bei den Deutschungarn und Sachsen Siebendürgens Versitimmungen wachries, da die Tolesranzpatente den Akatholicismus nicht befriedigten.

Mit tiesem Grolle, mit der ganzen Verbissenheit des passiven Widerstandes, wurden die wichtigen Aenderungen der Jahre 1784 bis 1786 — als "Gewaltmaßregeln eines nicht gekrönten Königs" — "außerhalb der Verfässung" — aufgenommen; selbst die harmsloseften Verfügungen wie die Conscription oder Volkszählung, die Hänsernumerirung mußten dies Loos theilen. Die Urbarialresormen sah man als Kränfung der gutsherrlichen Rechte und als Quelle der revolutionären Nederständigen Bauerns

ftandes an. Leider bot das traurige Schauspiel des wallaschischen Bauernaufruhrs Westsiedenbürgens unter Führung Horja's, Kloska's und Kridans, vom Zarander Comistate auß (1784—85), einen bequemen Haltpunkt für solche gegen den Landesfürsten erhobene, aber bodenlose Anklagen.

Joseph II. war fern davon, das Wallachenvolf zu verdammen. Voll Entrüstung schreibt er am 3. December 1784 an seinen Bruber: Der Abel habe an einem Tage 30 gesangene Bauern ohne Verhör töpfen lassen, und in seinem Befehle an die ungarischen Districtscommissäre vom 30. März 1785, der mit Berlehung des Amtsgeheimnisses in einer Broschüre unter dem Titel "Verbesserungsanstalten des K. Hungarn" (1785) erschien, wird der elende Zustand des Wallachenvolkes jahrhundertelanger Vernachlässigung und Vedrückung zugeschrieben.

Der officielle Bericht bes f. Comm. Janfovics findet sich als: Species facti de lanienis per gentem Valachorum in cott. Hunyad et Zarand unito comm. exh. 24. Dec. 1784 (Coll. Repres. 148—197). Bgl. Geissler, S. 124—169 und VII. 159; Katona XL., S. 431 si.; Hock Bidermann, D. Staatsrath (3. Bch., S. 218 f.) u. serner die magyar. Geschichtschr. Horváth, Silágni.

Aber die Macht der Erfolge hätte den Widerstand abstumpfen, lähmen, die guten Absichten des Monarchen unterstügen können; die Zeit hätte dann auch so manchen Mißgriff Joseph's II. versbessert, ihm zu einer Verständigung mit der erbitterten magyarischen Nation verholfen, denn ihre denkenden Köpfe waren nicht blind für den gesunden Kern mancher zeit- und vernunftgemäßen Neuerungen des Kaisers.

Die ungünstige Wendung des Türkenkrieges, der niederländische Aufstand und die Politik Preußens wurden die besten Bundessgenossen der ungarischen Bewegung. Gegen die verhaßten Districtsscommissäre oder sogenannten "fungirenden" Obergespäne machte man sich in lateinischen Schmähreden und Spottversen Luft. Längst hatten schon einzelne Comitate ihre Sinsprache gegen die Neuerungen Joseph's II. erhoben. Manche dieser "Repräsentationen" überströmt von starken Ausställen.

Im October 1787 wußte man schon in Wien, daß der Abel Siebenbürgens eine Monstrepetition, zu Gunsten der kaiserlichen Wahrung und Achtung seiner Rechte und Freiheiten in Umlauf setze und daß Gleiches in Ungarn und Kroatien bevorstände. Um 7. November erhielt der Kaiser einen deutschen Auszug jener Petition.

Preußens Votschafter in Wien, Jacobi, sprach schon im October 1788 von der bevorstehenden Revolution in Ungarn und erwartete Instructionen, um ihr gegenüber Stellung nehmen zu können. Ja, bereits im März d. J.

glaubte Diet, der Reident Friedrich Wilhelm's II. bei ber Piorte, der Augen blick fei getommen: Ungarn zu einem unabhängigen Königreiche zu erheben und is die Action der beiden Kaisermächte Centerreich und Rußeland zu lahmen. Minifier Herzberg hielt dies sedoch für barod und unausssührbar und richtete damals lieber das Augenmert auf einige Dinricte Bohmens als Gegenhand einer preußischen Annerion.

Immerbin bleibt es bebeutiam, daß man in Arcifen ber ungarischen Spposition über das ungarische Thronrecht der iranzönichen Prinzen Eron Chanel\*,, als Nachtommen der letten Arpaden bebattirte; Hompeich als Unterhändler einen preußtichen Prinzen für den ungarischen Ihron in Vorichlag brachte; Magnaren in Verlin auftauchten und selbit Karl August von Weimar in den Kreis biefer Berechnungen gezogen erscheint.

Angesichts der allgemeinen Krise war ichon Mitte December 1789 Joseph II. zur Rücknahme aller, namentlich Belgien und Ungarn erbitternden Reuerungen entschlossen.

Sein Berg blutete bei den allgemeinen Klagen über den vom Kriege veranlaßten Nothstand, die in Wien an sein Ohr schlugen.

Die Stimmung der Reifden; war gedrückt; das leichtbewegliche Bolf raijonnirte über den Raifer, las gern Spottlieder über ihn, ließ satyrische Bilder von Hand zu hand gehen, oder hestete sie gar in dem bekannten Controlorgange an; schmähte Lacu, indem es für Laudon schwärmte; bedauerte wohl auch wieder den armen, franken Kaiser.

In fleritaten Kreisen frohlockte man über ben kläglichen Fall bes "firchenfeindlichen Regierungsspitems" und seiner Träger, eines "Swieten, Eger, Holzmeister, Kaichnis, Antoine, Bourgois, Bourguignon, Knecht" und aller berlei "Miffünken", wie der biebere Hoimeister des Klosters Seitenstetten in Wien an feinen Abt schreibt.

Der Januar des Jahres 1790 besiegelt die härteste Arbeit eines Herricherlebens, das Preisgeben von Schöpfungen, die dessen Juhalt ausmachten. Vor Allem betrafen sie die Restauration der ungarisch-siedenbürgischen Verhältnisse durch das Rescript vom 26. Jasmuar 1790 an die ungarisch-siedenbürgische Hoffanzlei.

Das Nothwendigste war geschehen und die Zurücksührung ber ungarischen Krone aus Wien der bejubelte Einleitungsact bes Restaurationswertes, dessen Früchte der Todesmüde, wie sein letzter Brieswechsel mit Leopold zeigt, mit wenig Vertrauen begrüßte.

<sup>\*)</sup> Bgl. über bieje gehaltleere Prätendentschaft die erichöpiende Abiertigung in Horvath's Magy. tört. I. Bb. (Schluß). Auch der Zeitgenoffe Schwartner beschäftigte fich init diesem Thema. S. i. Abh. De gente Croviaca. Hungariae regum stirp. arpad. haeredit. success. jur. non adversa. (Peit 1791.)

Wir kennen aus zahlreichen Nachrichten die letzten zwei schweren Wochen des Kaisers, von dem 5. Februar ab, an welchem der bevorzugte Leibarzt, Quarin, ihm das Todesurtheil ankündigen mußte und dafür, gleich den anderen Leibärzten Störk und Brambille, fürstlich entlohnt wurde, dis zu dem Todestage (20. Februar 1790). In solchen Tagen tritt ungeschminkt und unverfälscht der ganze "Mensch" hervor, und das gewesen zu sein, bevor er den Thron bestiegen, bezeichnete Joseph einmal selbst als seinen besten Vorzug. Mit Allem, was ihm seindlich gegenüberstand, hatte er die Aussöhnung gesucht; dem Scheiden von seinen Getreuen und Vertrauten waren die letzten Tage geweiht.

Der 20. Februar war sein Tobestag. Noch vier Tage zuvor lebte und webte er in dem Staatsgedanken, dem er sein Leben und dessen Lieblingsschöpfungen opferte, wenn er an Kaunitz schrieb, ihm seine Achtung und Dankbarkeit aussprach, und mit den Worten schloß: "Ich empfehle Ihnen in diesen so gefahrvollen Augenblicken mein Valerland, das mir so sehr am Herzen liegt." Als dann die Leiche den stillen Weg zur Capuzinergruft machte, da gab es wohl unter den Tausenden, die ihr mit gemischter Theilnahme das Geleite gaben, auch Viele, welche kurz vorher dem Kaiser über Alles grollten, was Widriges die letzten Jahre gebracht, und die bald, nachdem sich über Ioseph die Gruft geschlossen, den Groll über edlere gemeinsschaftliche Regungen aufgaben, billiger, wohlwollender des Todten

aedachten.

Joseph II. besaß keine harmonische Natur, er lag immer im Rampfe mit feiner leidenschaftlichen Unlage, die das Schwierigste augenblicklich erzwingen wollte, und mit der Logif der Thatsachen: er hatte nicht das Glück, mit leichter Hand leichte Früchte einzuheimsen. Wer aber bes organischen Entwicklungsganges ber Staats= idee und der eigenthümlichen Natur Defterreichs fundig und die Reiten mit ihrem Maßstabe messend, all die wesentlichen Er= rungenschaften der josephinischen Epoche überblickt, wie fie, wennaleich die Formen wechselnd, weiter wirkten oder, abgeschwächt, zersett, aufgehoben, in unseren Tagen wieder zu Ehren gebracht wurden, wer die ganze treibende Kraft des josephinischen Staatsgedankens erwägt, seine Barte, feine Willfür als Schale vom Kerne abstreift, muß des Herrschers mit Achtung gedenken, welcher unter schwierigen Berhältniffen in einem Jahrzehnt neben dem Verfehlten, des Richtigen und Fruchtbringenden so viel und mehr schuf, als andere glücklichere Herrscher bei langer Regierungsbauer; des Monarchen, der einer ganzen Epoche das Geprage seiner Berfonlichfeit aufdrückt. Die tragische Löiung des Jahres 1789 läst Joseph II. recht als Selden eines wahren politischen Dramas ertennen und die geläuterte Gestalt des Monarchen seithalten, von dem die lateinische, für sein Standbild bestimmte Inschrift eben so wahr als tressend sagt: "Joseph dem Zweiten, der für Schwieriges geboren, Großes vollsbrachte, Größeres plante, welcher dem gemeinen Wohle nicht lange lebte aber — ganz."

Interesiant in das, was der seiner Zeit berühmte markgr. brandenburg., dann f. preuß. Archivrath Tr. Spieß über seine Audienz bei Joseph II. im Spätherbue 1.85 auszeichnet: "Hierauf äußerte ich den Bunsch, daß Ihre Mazienät die Früchte aller Ihrer Pläne noch bei Ihrer Ledzeiten selbs einerndten mögten; dagegen Sie aber zu meiner Verwunderung versetzen, daß Sie underfümmerr wären, wie es nach Ihrem Tode gehen mögte, denn es wäre in der Welt nicht andern, als daß ein Welchtter selbst wissen, daß auch die Wissenschaften fein anderes Schicksal hätten; der eine brächte es offt in einer Sache sehr weit, sterbe aber darüber, alsdann verginge offt ein halbes Jahrhundert und wohl noch mehrere Iahre, die ein anderer den Faden wieder antmüpse." (Häntle, Archiv., Reisen im vorigen Jahrhundert. Arch. sür österr. Gesch. 54. Bb. 1. 1876. Wien.)

#### 8. Leopold II. und die Restauration des Staates.

Literatur. Bergleiche b. oben angeg, allgemeine. (Quellenwerte und Monographicen). Die ältere Lit. über Leopold II. j. Weber I., 176-77; insbej. f. die Bermaltungsverhaltniffe bie Werke von be Luca (u. Connen: fels) Leop. II. polit. Gef. u. Berord. u. f. w. (1790); Dupaty, Briefe über Italien, insbej. von Georg Forfter, I. 26. (Die frang. Drig. a. Lettres sur l'Italie erichienen in Paris 2 2be. 1201; Reumont, G. v. Jostana II.; M. Suber, Die Politit R. Joseph's II., beurtheilt von feinem Bruder Leopold von Losfana. (Atad. Rebe. Junsbrud 1877) gur bie beutsch = öfterr. Beri.= Berhaltniffe bie wichtige auf neuem Actenmaterial beruhende Abh. v. Biber : mann: Die Beriaffungstrifis in Steiermarf 3. Beit. ber erften frangofifchen Revolution. (Gra; 1873, Sep. A. aus ben Mitt. d. hift. B. f. Steierm. 21. Bb.); Pris, G. C. Cefterr. 2. Bo.; Bermann, Geich, Rarntens, 2. Bb.; Dimit. Geich. Rrains, II. 28.; Gager, Geich. Tirots, III. 28., 2. Lief. Gur bie bohm. Ländergruppe: Raloujet, Toman, Lutiche, b'Glvert a. a. C. Bgl. auch hiftor. Actenft. 3. Geich, bes Ständem. Defterr.. 2. Beit, u. Beith, Statift. Neberficht ber bohm. Staatsverfaffung (Brag 1798); Palacky, Leben bes Grafen Raipar von Sternberg (Prag 1868); Beibtl, Ueber öfterr. Zuftände in d. J. 1740—1792 a. a. T.; ferner: Ueber die Zustizreformen unter K. Leopold II. u. i. Einstuß auf den gesellsch. Zustand (Sitzungsd, 9. Bd., 233 bis 243); über die Veränderungen in den Feudalverhältnissen in den österr. Staaten unter der Reg. Leopold's II. (20. Febr. 1790 bis 1. März 1792) (ebda. 11. Bd., 486—499). Bgl. auch. A. Wolf über Graf Rudolph Chotef ebda. 9. Bb. (1852) und v. dems. Marie Christine, II. Bd.

Ungarn u. f. Kronländer. Allgemeines: Ratona, 41. Bd.; Feffler, 10.; Borvath, 6. Bb.; Schuler-Liblon, Giebenb. Rechtsgeich, I.; Ruful= jevie; (Rvaternit), Das hiftor. bipl. Berh. Kroatiens 3. ung. G. Stefansfrone; vgl. Bibermann's 1. Abh. in ber Revue internationale a. a. D.: Collectio repraes. a. a. D. I.; Acta et diaria diaetalium regni Hungariae (auch mit magnar. Titel) 1790, 2 Bbe. (1792); (Novafovič) farzgefaßte Abhandlung über bie Berbienfte und Schicffale ber ferb. u. raig. Ration i. R. U. mit e. Anh. ber berf. verlieh. Privilegien (Reufat u. Belgrad 1791). (Bgl. Stoja efovie über die ftaatsrechtlichen Berhaltniffe ber Gerben (Temesvár 1860) und S;álan: A magyarorzági szerhtelepek jogvisszonyai az allamhoz (bie rechtlichen Beziehungen ber ferb. Col. im Ungarnreiche gum Staate) (Beft 1861); Rallan, I. Bb. - Supplex libellus Valachorum Transylvaniae jura tribus receptis nationibus communia postliminio sibi adseri postulantium (Claudiopoli b. i. Klausenburg 1791); Kereßtesi a. a. D.; (2. A. hofmann) Babel, Fragmente über bie jetigen polit. Angelegenh. in Ungarn (gebr. im rom. Reiche 1790); Ninive, Fortgef. Fragmente über Die bermaligen polit. Ang. i. Ungarn (auch i. rom. R. gebr. 1790); (Grellmann) Statift. Auffl. I. (Mande Sermaon).

Von ung. Seite: (Kereßtury) Josephus II. in campis Elysiis, somnium Eleutherii Pannonii (s. l. 1790); Eleutherii Pannonii: Leopold II. in campis Rakos. Visio (s. l. 1790); (Horanyi?) Eleutherii Pannonii mirabilia fata, dum in metropoli Austriae (Wien) famosi duo libelli, Babel et Ninive in lucem venissent, cum notis Ioannis Pantophelii etc. (s. l. 1791); Gebanten über bie Nationaltracht ber Frauenzimmer in Ungarn und einige andere Gegenstände wider das berüchtigte Buch Ninive (1790); Irrthum 1001 des Verf. d. ung. Irrthümer (o. D. 1791).

De Gerando, Ueber den öff. Geist in Ung. f. 1790 (Leipzig 1848); Behfe, a. a. D., 9. Bb.; A. Springer, Gesch. Desterr. I. Bb.; Krones, Ungarn u. M. Th. u. Jos. II. (III. Studie: Die Stimme eines Zeitgen. aus den Tagen der Resorm u. Restauration, S. 46—70; enth. einen Auszug aus der Chronik Kerestesi's); Ranke, Die beutschen Mächte, 2. Bd. Bgl. auch die im vorherg. A. cit. Abh. v. Marczali.

Geboren im Mai 1747, war Leopold 18 Jahre alt, als er die Herrschaft Toskana's antrat. Ein günstiges Geschick ließ ihn, von guten Staatsbeamten bedient, in engeren, leichter zu übersschauenden und zu beherrschenden Verhältnissen die Regentenschule nahezu ein Vierteljahrhundert durchmachen. Wir begegnen ihm auf

der gleichen Reformwegen, welche sein Bruder, der Kaiser, wandelte, aber mit besserem Erfolge; namentlich durste auf firchlichem Boden, von Scipione Ricci, dem Bischose Pistoja's, seit 1775 berathen, der Großherzog mühelos Errungenschaften einheimsen, welche in Desterreich allerwärts eine gewaltige, verhängnisvolle Reaction erweckten. Was die materielle und gestitige Cultur Toskana's, des "Gartens Italiens" unter Leopold gewann, haben Zeitgenossen, wie ein Dupaty in seinen "Briesen über Italien" anerkannt, und auch die Geschichtschreibung der Gegenwart ist ihnen gerecht geworden.

Der Gunft jolder Verhältniffe fam das perfönliche Weien bes Großberzogs zu statten.

Gleichwie Leopold's II. Gesichtszüge nichts Bestechendes und nichts Imponirendes hatten, so war auch seinem Gespräche nichts eigen, was die Geister unwiderstehlich sesselt, oder die Herzen gewinnt; aber aus seinem vertraulichen Brieswechsel mit der Schwester, Erzh. Christine, aus der Correspondenz mit Joseph II. macht sich der stille Denker geltend, der mit scharsem Auge die Zeitläuse versfolgt und die Aufgaben der Regierungskunst gründlich erwägt, mit der Zeit vorwärts geht. Leopold besaß nicht das ossene Gemüth, das große und warme Herz Joseph's II., nicht dessen vielumsassenden Blick, nicht dessen vielumsassenden Beistlick, auch der er war ihm an Schärse des prüsenden Lerstandes, an Beweglichkeit des geistigen Auges, an Ruhe und sicherem Maße des Urtheils wie auch an Menschenkenntniß überlegen.

Es ift von Interesse, ben brieflichen Berkehr Joseph's II. mit seinem Bruber und bessen Corresponden; mit Erzh. M. Christine in dem Jahrzehnt der Regierungsepoche des Ersteren sich vor Augen zu halten, um daraus den politissen Gessichtstreis Leopold's II., gleichwie die Gegensätze in ihren Ausschen über den Staat kennen zu sernen.

(Er belehrt uns, daß Jojeph II. allerdings den Drang nach Mittheilung verspürte, daß er öfters den Bruder um seine unverhohlene Meinung fragt, während Leopold II. sich schent, dies zu thun, nur vorsichtig und rückhältig antwortet, um den erregbaren Kaiser nicht nuplos zu kränken.

Nur in den firchlichen Fragen ist Leopold gegen Joseph II. offener, ja er wünscht, möglicht entschieden und weit vorgegangen zu sehen. "Teinen tirchlichen Ginrichtungen," schreibt er am 6. December 1786 "sehlt nichts, um sie dauerhaft und überall gleichsörmig zu machen, als die Sanction einer Nationalsonde, welche aus allen Dir unterthänigen Bischöfen zusammenzgesett ift. Das ist das Einzige, was Rom über Alles fürchtet, weil es nichts dagegen einwenden kann." In der orientalischen Frage zeigt er sich gegen das Bündniß Desterreichs mit Rustland eingenommen. Er warnt in vorsichtigen Worten seinen Bruder. Endlich scheint er auch den uns

garischen Wirren gegenüber ben Kaiser zur thunlichsten Nachgiebigfeit gesbrüngt zu haben; er selbst glaubte, daß dies den Sterbensfranken zu den Conscessionen des 28. Januars 1790 bestimmt habe.

Gegen die Erzherzogin läßt fich Leopold viel unbefangener über die Mißsgriffe Joseph's II. aus; ihr vertrant er auch, daß die Berichte aus Wien, 3. B. in der brennendsten, in der niederländischen Frage sehr mangelhaft seien und meist nur fertige Thatsacken melden.

Er verurtheilt das zum Bruche treibende Regierungsspiftem in den Niederlanden. Die dringende Aufforderung Joseph's II. vom 6. Februar 1790, die Mitregentschaft zu übernehmen, ist für Leopold II. unendlich peinlich, denn er verspricht sich davon gar nichts; er fühlt sich von Wien aus durch die Umgebung des todestranken Kaisers förmlich überwacht.

Che noch der Großherzog der Aufforderung des Kaisers vom 6. Februar, nach Wien zu eilen, entsprechen konnte, hatte sich das Schicksal Joseph's erfüllt. Er sollte ihn nimmer im Leben sehen.

Im reifsten Lebensalter von 43 Jahren trat Leopold II. aus ben geordneten Verhältnissen eines kleinen Staates in die chaotisch gewordenen Zustände eines Reiches, das, von außen bedroht, finanziell erschöpft, in seinen Grundsesten wankte.

Wir stehen vor der leopoldinischen Restauration Desterreichs; sie knüpft sich an das Eintressen Leopold's II. in Wien (6. März 1790); einzelne Weisungen ersloßen schon früher in seinem Namen. War unter Joseph II. der absolute Staat, die "josephinische Resorm", nach einem strengen Principe stystemmäßig ausgebaut worden, so konnte die Restauration, unter dem Drucke äußerer und innerer Gesahren, wo es eben darauf ankam, das Große und Ganze zu erhalten und von verschiedenen Punkten aus die Pacification Desterreichs in Angriff zu nehmen, kein starres System einhalten; sie mußte zunächst die unhaltbaren Einrichtungen ausheben und von dem Anderen möglichst viel retten und behaupten.

Die Männer, die den von Joseph zusett eingesetzten Conferenzrath bilbeten: Kaunitz, Stahremberg, Lacy und Rosenberg, waren dem neuen Herrscher so gut wie manche Andere halb oder ganz fremd. Die Bevölkerung Biens empfing kühl den neuen Herrscher. "Ich sand alles in Unordnung," schreibt er an die Schwester, Erz. Christine (15., 19. März 1790). Niemandem könne er sich anvertrauen, Niemand sei, der ihm rathen könne. Seit zehn Tagen arbeite er oft dis Mitternacht, so daß er schier den Schlaf verlöre.

Zunächst muß hervorgehoben werden, daß Leopold der Idee des Lerfassungs Sertaates befreundet war, für welche Joseph II. fein unbefangenes Verständniß offenbarte. Diese Anschauung entwickelte sich im Geiste Leopold's II. bezeichnend genug durch die von ihm mit reger Theilnahme verfolgte staatliche Bewegung in Frankreich.

Grichreibt am 4. Juni 1.80 an Grzberzogin Chriftine, es fei ein Müd, wenn das Land eine Beriasung babe. "Die Nation hängt an ihr, und da fie sich selbn zu regieren glaubt, 10 in sie viel leichter zu lenken, zu regieren und zu ihrem Wohlseln und Stück zu sühren, dem einzigen Zwecke, für welchen jede Regierung eingeiert in. Grift ichwer, dem Bolte gegen ieine Neberzeugung Gues zu erweiten, weil es schwer in, daß eine Negierung oder selbn der aufgeklärteste Minister besser wisse, was ihr die Nation paßt und ihr nüglich ist, als das Volk selbs, seine Individuen und deren Vertreter."

Leopold, der Schüler Montesquieu's, ließ auch beim Scheiden von Toskana einen Rechenschaftsbericht über seine gesammten Reformen allda bruden.

Von der idealen Söhe dieser klaren Anschauungen mußte wohl Leopold herabsteigen, als er aus dem engen toskanischen "Versuchsgarten" auf das weite zerklüftete, halb bedaute, halb brachtiegende zeld des Staates Desterreich trat und hier zunächst den Kampf um die Erhaltung der Monarchie aussechten mußte, — aber den Kern dieser Anschauungen hielt er sest.

Bir muifen nun der Manner gebenten, welche in dem wichtigften Organe tur bie Renaurationsarbeit, in ber Staatsconfereng, die Intereffen ber Erone und des Reiches vertraten. Wir finden ba die Manner ber jojephinischen Epoche: Raunit, Rolowrat, Arefel (Prajes ber geinlichen Sofcommiffion, beffen fattelfefter Sofenbinismus in bem Gutachten vom 9. December 1790 über bie Gingabe ber Bijchofe martig hervorwitt und von bem Kaifer flug gedämpft wurde, Reifchach, Gger, ben entichiedenften Bertreter bes abjoluten Regimes, ber fich aber auch ber neuen Strömung hingiebt, 33bencgy, ben R. Sojeph II. in ber letten Beit mit Mudficht auf ben Saft ber Ungarn gegen biefen "abtrunnigen Landsmann" bei Ceite ichieben mußte, - neben ihnen aber auch eine fraatsmännische Capacitat, die fich feit 1788 gurudgezogen, Grafen Rudolph Chotet, ben Sofrechnungsfammerprafidenten: Grafen Gart Bingenborf, Die Sofrathe Reeg, Goling, Bedh und Buidin. Im besten treten ihre Unichaumgen über Die vom fteiermärtlichen Landtage vorgebrachte Frage ber parlamentarijchen Bertretung bes Burger: und Bauernftanbes an's licht. Entichieden macht fich ba gegenüber ber Abgeneigtheit ber oberen ober privilegirten Stände bie Staatsraijon geltend: ben Burgerftand in ausgiebiger Beije zu berudfichtigen und auch für ben Bauernstand fallen gewichtige Worte; besonders von Seite ber Rathe: Reeft, Gger, benen auch Raunit und Igbenczu beipflichten. Chotet bagegen vertrat bas bijtorijche Recht ber privilegirten Ctanbe, um ihre bezügliche Zuftimmung befragt zu werben und warnte vor ben unabsehbaren Conjequenzen, ba man fich bald gezwungen fande, eine "ber arithmetischen Bottssahl augemeijene Repräjentationsart" einzuräumen, ja auf "bewaijnete Korberungen" in biefer Richtung gefaßt fein mußte.

Den Mittelpunkt der Restauration bildet das Handschreiben Leopold's II. an den obersten Hoftangler, Grafen Kolowrat, in Be-

zug der Aufgaben der Landtage in allen böhmischen und österreichischen Erblanden vom 29. April 1790, welche der Monarch. schon am 26. April einberufen hatte.

Schon war seit 12. März die Aussehung der verhaften Strafen des Gassenkehrens und Schissiehens und der Conduitenliste versügt worden. Noch schwerer wog am 6. April die Beseitigung des von ihm als unrichtig in der Bemeisung erfannten josephinischen Steuerspitems. Darauf nimmt auch schon das Handschreiben Bezug, indem dieser Gegenstand die nächste Arbeit der Landtage zu bilden hätte; abgesehen von Tirol und den Lorlanden, allwo jenes System nicht eingeführt worden sei.

Den zweiten Berathungsgegenstand hatte die Wiedereinführung der ständis ichen Verfassungen und den dritten die Erörterung der Beschwerden und Bünsche der Provinzen zu bilden.

Die Stände des Landes Desterreich hatten sich schon am 11. März, am Tage vor der Ankunft Leopold's, versammelt und huldigten am 6. April. Lom März dis Mai waren alle Landtage der benannten Provinzen eröffnet. Mit der begreissichen Gier nach dem lang Entbehrten traten nun die Stände in die Action und suchten noch mehr zu erobern, als ihnen die josephinische Spoche genommen. Andererseits konnte die Regierung aus dem oft sehr unklaren Streite der Meinungen und engherzigen Wünsche für den monarchischen Staatsgedanken Kapital schlagen. Denn im Kampfe um ihr Privilegium wollten die "oberen" Stände der billigen Interessen und veranlaßten um so mehr die Regierung, sich auf die Seite des Zeitgeistes und Fortschrittes zu stellen.

Der Tiroler und der Steiermärker Landtag erregt innerhalb der deutschen Erbländergruppe das meiste Interesse. Aus dem vom Monarchen für die Steiermark eigenhändig niedergeschriedbenen Resolutionsentwurfe (Mai 1791), der auch für Kärnten und Krain maßgebend wurde, entnehmen wir am besten, wie streng die Regierung ihre Prärogative dem ständischen Wesen gegenüber festhielt, und wie wenig andererseits die privilegirten Stände vom "Nationalgeiste" verstanden, auf welchen sie in ihrem überschwängstichen Majestätsgesuche hinwiesen.

Von größerem Wurse erscheinen die langen und stoffreichen Arbeiten des böhmischen Landtages, welcher schon am 9. März 1790 vorbereitet wurde und vorzugsweise den Charafter einer conssituirenden Bersammlung trägt.

Man bittet um Wiederherstellung aller ausführlich entwickelten Ständerechte, wie sie vor Joseph II. bestanden, Tilgung einiger

tränfenden Klaufeln der Landesordnung von 1627 und Erklärung all dessen als unabänderliche Constitution, als "leopoldinische Lans desordnung", als einen "Vertrag, einen Bund zwischen dem Sonverain und der Nation."

Die k. Resolution vom 12. August 1791 zeigt jedoch, daß Leospold II. keineswegs gewillt war, die unter Maria Theresia gewonsnenen Grundlagen der Staatsgewalt preiszugeben. Er beharrte auf dem Jahre 1764 als Normaljahre, da um diese Zeit die wichtigsten politischen und Jusiz-Resormen jener Epoche ausgebaut waren und hielt an Allem, was der landesfürstlichen Initiative und Gewalt andererseits der "Einförmigkeit" der Berwaltung, der Einheit und Berbindung der Provinzen als Staatsgauzen frommte, vor Allem an der älteren Landesordnung fest, indem er nur der landtäglichen legislativen Mitwirkung der Stände größere Zugeständnisse machte.

Von nicht zu unterschätender Bebeutung ist auch die Stellung der böhmisichen Stände zur Sprachenfrage. Wir sehen, wie sich inach dem Zeugnisse des Grasen Kaspar von Sternberg) die dislang vernachlässigte dechisches Grasen Kaspar von Sternberg) die dislang vernachlässigte dechische Sprache aus Spposition gegen den Josephinismus emporrait, wie sie nach öffentlicher Geltung ringt, wie sich eine Partei, die sogenannten "Sriginalböhmen" zu ihrer Vertreumg bildet, ohne jedoch im Landtage des Jahres 1793 mit ihren Wünschen durchzugreisen, und wie dem gegenüber das leopoldinische Regime für das Sentiche als einigendes Vand der Verwohner eines zweisprachigen Landes und der gesammten Erdprovinzen — als eine "wahre Wohlthat", wie es officiell heißt, — mit aller Entscheheit eintritt.

Dennoch erlangten die Stände 1792 die durch Billigfeitsgründe gerechtsfertigte Greichung einer Lehrfangel für die bohmische Sprache an der Brager Universität, gleichwie eine solche bereits in Wien vorhanden war.

In Mähren, wo der Landtag am 5. Juli 1790 eröffnet wurde, fand der Ausgleich zwischen der Krone und den Ständen durch das Reieript vom 29. April 1791 seinen Abschluß. Die Ansgelegenheiten Schlessens wurden am 6. Mai 1791 geordnet. In Galizien hatten preußische und polnische Sinksisse eine starke Gährung wachgerusen. Sin Graf Rzewuski und ein Geistlicher werzden als Agenten einer Empörung bezeichnet, die weite Kreise zog. Leopold's kluge Haltung bei der Audienz der Abgeordneten Galiziens (16. März 1790), sein Entgegenkommen, Angesichts der dringenosten Bünsche, andererseits die Energie gegen die Aufruhrgelüste, die Trohung strenger Ahndung im Gubernialerlasse vom 2. Juni 1790, sührten Galizien in geordnete Verhältnisse zurück. Die Trennung der Bukowina von Galizien wurde am 29. September 1790 vollzogen.

Gleiches geschah bezüglich des Herzogthums Mantua, das K. Joseph II. mit der Lombardei vereinigt hatte. Die Restauzration im letzteren Königreiche vollzog sich unter der Leitung des Generalgouverneurs, Erzh. Ferdinand's, im Januar 1791.

Wenden wir uns nun der Ofthälfte des Reiches, Ungarn, zu. Hier lag die nächste und schwierigste Arbeit der Restauration.

Am 29. März 1790, — in Uebereinstimmung mit dem schon den 8. März an die ungarische Statthalterei gesandten Schreiben, hatte Leopold ein Manisest an die Ungarn voll Beschwichtigungen und Zusagen erlassen. Bis zum 1. Mai werde er das josephinische Rescript erfüllen, das Beitere im Ofener Neichstage als Krönungslandtage zur Verhandlung bringen. Ungarn war aber "ein austretendes Gewässer, das die Dämme durchreißt und nach allen Seiten mit großem Schwall hervorbricht" (wie ein zeitgenössischer Magyare schreibt); die leidenschaftliche Stimmung in den Repräsentationen der Comitate einer ruhigen Erwägung der Sachlage verschlossen.

Verstieg sich ja boch das Szabolcser Comitat zu der Behauptung, es sei die Personalinsurrection des Abels zur Beseitigung des Verfassungsbruches, also das Recht des bewassneten Widerstandes (auf welches Ungarn, zum Leidzwesen so mancher Heißsporne, 1687 verzichtet), am Plațe.

Der Kernmagyare Kerestesi, calvinischer Pastor zu Nagy-Várad-Olaßi bei Großwardein, ein weltkäusiger, im Austande gebildeter Mann von undefangenem Blick, rügt den nationalen Chanvinismus, das Extrem, in welches man nun in hinsicht der nationalen Sprache und Tracht versalle. Er erzählt, wie man zu Großwardein die Häusernummern löschen ließ und zwar zunächst am Comitatshause durch einen Arrestanten, die josephinischen Katastralmappen und Acten verbrannte u. s. w.

Die Gewißheit, an Preußen eine moralische und, wenn es gälte, auch bewaffnete Unterstützung zu finden, gleiche Hoffnungen auf die Mediation Schwedens, vielleicht auch Englands, — beschwingte die weitgehendsten Aussichten; auch der Sieg der Stände in Frankzeich eiserte an; man stellte sich in diesen meist arisokratischen Ständekreisen, deren Kern die "Preußenpartei" ausmachte, auf eine Linie mit den "Brüdern in Belgien" und war daher sehr schlecht auf Leopold's Manisest zu sprechen, daß es nicht in dem gleichen Tone gehalten war, wie das an die Niederländer. (Bezeichnend ist es, daß Graf Szecsenzi, Banus von Kroatien, Leopold's bezügliche Umnestieverkündigung in's Ungarische übersetze.)

Der entscheidende Reichstag war auf ben 9. Juni ausgeschrieben. Er hatte einen ungemein bewegten Charafter, benn die Partei,

welche in der Epoche Joieph's II. eine Unterbrechung der Thronfolge erblickte, deren Evangelium das Tripartitum Verböczus war, wollte die Sachlage beherrichen. Die Aufgabe der beiden Regiezungsmänner, des Grafen Karl Zichn und des k. Perionals, Freizhern Joseph Uermänni, die Tebatten an der Tajel der Magnaten und Abgeordneten zu leiten, war somit ein hartes Stuck Arbeit.

Anch Arauen wurde der Zutritt zu den Berhandlungen genattet und sie erichienen auch in großer Zahl; denn wie immer zeigte sich bei den Ungarinnen eine ftarte patriotische Ader. Aus diesen Areisen gelangten "die unterthänigsten Bitten der ungarischen Mütter an die auf dem Reichstage versammelten Großen des Reiches und ungarischen Bäter" vor die Bersammlung.

Das Tagebuch des Reichstages erscheint lateinisch und magnarisch geführt.

Am 12. Juli übernahm ein Achtundvierziger Ausschuß die Ausarbeitung des Inauguraldiploms, das ganz neue weitgehende Einschränkungen der königlichen Gewalt bezweckte. Noch gingen die Bunsche und Erwartungen hoch. "Die französische Constitution sei den Ungarn zu Kopf gestiegen" — schreibt der Gesandte des Berstiner Soses zu Wien. Man rechnete mit Sicherheit auf Preußen, auf dessen Garantie; man hosste sie auch bei Holland und Engsland zu erwerben; man designirte eine Botschaft an den Reich ens bacher Congreß, wo damals Testerreich und Preußen sich verzgleichen sollten, man wollte nach London eine Botschaft senden.

Die feste, alle Renerungen im Jnauguraldiplome abwehrende Haltung Leopold's II. Ungarn gegenüber, wurde durch den Reichens bacher Ausgleich vom 25. Juli, ein schweres politisches Opfer, mit Rücksicht auf die Früchte des Türkenkrieges, möglich gemacht.

Daß ber Raifer biefe seine Zugeitändnisse in ber That als eine leidige Rolge ber brobenden Saltung Ungarns ansah, beweist fein erregtes Schreiben an die Grzh. Maria Chriftine vom !! Anguit, worin es beißt: "Die Untreue der Ungarn, die mit Aufruhr drohten und, mit Preußen verbindet, auf den Umsturz der Monarchie sannen, sei an Allem Schuld." Er nennt den Ausgleich ben noch am wenigsten schlechten, der geschlossen werden konnte.

Die persönlichen Erregungen des Herschers traten vor dem Gebote der Staatsflugheit zurück, welche gerade jetzt, wo der äußersten Gesahr die Spitze abgebrochen, ein Entgegenkommen vorschrieb. Taher rieth auch Graf zich von die Amnestie (19. August) sir Alle an, die sich an den Umtrieben mit Preußen betheiligt. Thuedies hatte sich im Neichstage das Widerstreben des Prälatenstandes gegen die Mediation

des protestantischen Preußenstaates als zersetzender Einfluß innerhalb der herrschenden Stimmung wirksam gezeigt.

Leopold II. hatte inzwischen auch einen wichtigen Bundesgenossen an der antimagnarischen Haltung der serbischen oder "illyrischen" Nation Ungarns gewonnen, welche entschlossen war, im günstigsten Augenblick für ihre Sache einzutreten.

Schon am 22. März war Mojes Putnif, der Metropolit von Karlowic nach Wien gereift; am 2. Juni waren die B. Joh. Joankovid von Nenjah und Steph. Stratimirovid von Sien dahin abgegangen, zunächst in Angelegenheit der Vertretung am Reichstage. Die Hauptangelegenheit war jedoch der illyrische Nationalcongreß, zu welchem am 10. Juli die kaiserliche Ermächtigung erstoß. Er tagte zu Temesvär, Ansang September, unter Beissein des Peterwardeiner Commandanten Schmidzelb als k. Commissärs.

Man beschloß als Forderungen: die Sonderstellung ber serbischen Nation im Banate und in der Backta (serb. Wojwodina), eine illyrische Hoifanzlei, die Statthalterschaft des Kaijersohnes, Erzh. Alerander's, und die parlamentarische Gleichstellung der serbischen (nicht unirten) Bischöse mit den anderen Kirchensürsten Ungarns.

Das wohlwollende, beschwichtigende k. Rescript vom 27. September an die "illyrische Nation", andererseits der Antrag derselben, 40,000 Mann im Nothfalle aufzubieten, — verdoppelte die ernüchsternde Wirfung der neuen Sachlage auf die Ungarn im Reichstage, und das Durchgreisen der gemäßigten Partei. So wurde dann am 3. Oktober beschlossen, sich dem k. Standpunkte bezüglich des Jnauguraldiploms anzubequemen und die Krönung an dem von Leopold zu bestimmenden Tage vornehmen zu lassen.

Wie gewaltig die frühere Stimmung umgeschlagen, beweist die am 12. d. M. dem Kaiser überbrachte Meldung von der einstimmigen Wahl seines vierten Sohnes, Erzh. Leopold's zum Palatin. Um 15. November sand mit Zugrundelegung des Jnauguraldiploms in seiner hergebrachten Form die Krönung statt, und als der Gekrönte vier Tage später Preßburg verließ, erklärte Kardinalprimas Batthiámy: "Das Ungarnvolk sei bereit, im Falle der Türkenfriede unhaltbar wäre, Gut, Blut und Leben der Vertheidigung der Rechte des Königs, für das Herzichenus und das Vaterland zu opfern."

So hatte Leopold's Klugheit und Ausdauer, Hand in Hand mit dem Umschwunge der äußeren Verhältnisse, den Ausgleich Ungarns in das richtige Geleise gebracht. Wohl gab es noch lange und sauere Arbeit, bevor die 64. und letzte Situng, welche am 13. März 1791 der Kaiser persönlich schloß, die 74 Artikel des Reichsdecretes, die staatsrechtliche Pacification Ungarns besiegelten.

Das Reichsdefret von 1791 ist ieit 1687 das wichtigste in der Geichichte Ungarns geworden. Der Schwerpunkt liegt in dem Urstifel, welcher Ungarn auf Grundlage der pragmatischen Sanction sammt den Partes alnexae als ein unter dem gefrönten Könige und dessen gesetlichen Nachkommen stehendes Erbreich anerkennt, das nach seinen eigenen Gesehen und Gewohnheiten und nicht nach der Berfassungs- und Verwaltungssorm anderer Provinsen regiert und verwaltet werden soll.

Auch der Religionsstreit sand durch die seite Kaltung der Krone zu Gunften der protestantischen Glaubensfreiheit auf Grundlage der Reichsdefrete von 1608 und 1645 seinen gedeihlichen Abschluß.

Um dieselbe Zeit war auch die Ausgleichsirage mit Siebenbürgen erfolgreich gelöft. Den Ausgangspunkt hiezu bildet das Märzreieript vom Jahre 1790 mit Rückficht auf das Revocationsmanisch Joieph's II. vom 28. Januar. Die Geiammetveriassung des Landes und die Sonderveriassungen der drei Nationen werden wieder hergestellt. Die Sach en athmeten wieder auf. So fam es am 4. Mai 1796 zur Wahl des Königsrichters und am 29. September wurde Kreih. v. Bruckenthal als Sachsengraf oder Comes bestellt.

Der Landtag, am 13. December zu Klaufenburg eröffnet und 1791 geichloffen, begründet die Wiederherstellung der Autonomie Siebenbürgens, als
deren Bürgichaft die neuerdings (5. Mär; 1791) bestellte siedenbürgische Hofkanzlei, unabhängig von der ungarischen und ihr gleich gestellt, zu gelten hatte

Und bas Wallachenvolt Siebenburgens hatte fich gerührt und in einem Bitigesuche bie Rechte ber brei anderen Nationen angeiprochen. Die Zeit, biese Bunfche ju realisiren, mar noch nicht gekommen.

So war das Restaurationswerk ber Dithälfte bes Reiches vollendet, und wie groß auch die Selbstwerleugnung des monarchischen Prinzips sein mußte, um die Forderungen des stänz dischen zu befriedigen: die Grundlagen des Ersteren waren denn doch gerettet und fest gefügt, der versassungsmäßige Compromis beider zur Thatsache geworden.

# 9. Cefferreichs politische Stellung und die französische Revolution.

Literatur. (Bgl. d. allgem., vor Allem die ichon angei. Publ. von A. Wolf, A. Beer a. a. C.) Ankerdem Hanptquellen: Arneth, M. Antoinette, Zoieph II. n. Leopold II. Ihr Briefw. (Wien 1866.) Bgl. die in manchen Stüden unverläßliche Publication von Feuillet de Conches, Marie An-

toinette, Louis XVI. etc. (Paris 1864, 3, Bbe). Die Kälichungen in ber Publ. v. Hunotdiein kommen nicht in Betracht. In ben Souvenirs historiques (1. Beft Leipzia 1835) eridien auch eine Correspondence secrète de Marie Antoinette avec Leopold II. et autres personnages étrangers avant et après le voyage de Varenne; A. R. v. Bivenot, Die Bolitif bes öfterr. Staatsfanglers Gurften Raunits-Rietberg unter &. Leopold II. bis 3. frang. Kriegs= erklärung (Januar 1790 bis April 1792) (als I. Bb. ber Quellen 3. G. b. beut. Kaiserpolitif Desterreichs), Wien 1873 (eine fehr gehaltvolle und aut geordnete Sammlung); A. Beer, Leopold II., Frang II. und Ratharing, Thre Corresp. (Wien 1874.)

Die Werfe v. Sauffer, Subel, insbej. i. Ergangungsheft v. 1869, ferner vom bemf. die afab. Abh., Ueber die Regierung Leopold's II., Gigungsber. b. Mündner Atab. 1860; G. Gerrmann, Diplom. Correspondenzen aus ber Revolutionszeit 1791 - 1797 (Gotha 1867); L. (Lebebur), Mitth. aus ben nachgelaff. Pap. e. preuß. Diplomaten (f. b. Zeit v. 1779-1796) (I. Bb., Berlin 1868), u. Enbel's meift in b. hiftor. Btichr. ansgefochtener Rampf gegen Berr= mann und Guffer 3. B. 10. 12. Bb. 1863, 1864; ferner die Sammlung f. hiftor. Schr. II. Bb.; G. Berrmann, Die ofterrapreug. Alliang v. 7. Februar 1792 und die zweite Theilung Polens (Gotha 1861). Bur Gefch, ber Wiener Convention v. 25. Juli 1791 u. d. ö. preuß. Allianz v. 7. Kebr. 1792 (Korich. 3. b. G. 5. Bb.). Bal. auch f. Geich. Rufland's 6. Bb.

A. Wolf, M. Christine a. a. D. II. 26. Brauchbar für bas Datarifche ift noch immer Schets, & Leopold II. (a. a. C.); Lar, Der Abfall b. belg. Prov. v. Desterreich (Nachen und Leipzig 1836). Bgl. auch oben ben 7. A. bie Lit. u. b. Türkenfrieg.

Drei Angelegenheiten sind es, um welche als verschlungene Mittelpunkte die Staatskunft Leopold's II. ihre Kreise zieht; die Wiedergewinnung der Niederlande, die Lösung der türfischen Rriegsfrage, endlich die Stellung zu der frangöfischen Revo= Intion und zu ihrem Opfer: dem Königspaare, Ludwig XVI. und der Schwester Leopold's, Marie Antoinette. Mitten durch alle diese bornigen Sändel zieht fich das wichtigste politische Doppelverhältniß Desterreichs, das zu Preußen und Rufland und die verhäng= nifvolle polnische Frage.

Roch ftand am Ruder ber Staatsfanzlei Raunit, beffen ftarr gewordenes politisches Suftem der neue Herricher den Bedürfniffen und seiner Anschauung anzupassen suchte, an seiner Seite Graf Phi= lipp Cobengl als Nizefanzler; Spielmann als Referendar die beiden Sauptpersonen des Umtes für die äußeren Ungelegenheiten,

welche bald Thuaut überflügeln jollte.

Das Entlassungsgesuch des greisen, an seinen Prinzipien fest= haltenden Staatskanzlers vom 26. Upril 1790, Tags darauf jedoch wieder gurückgenommen, beweift, wie der Bersuch Leopold's II., einen Ausgleich mit Preußen anzubahnen (25. März) von Kaunig als Swiemwechiel empituden wurde. Allmählich verhändigten üch Herrischer und Minister auf halbem Wege.

Zunächt ichien aber der Krieg mit Preußen unvermeidlich, benn dessen leitender Minister Graf Hernberg lebte und webte in dem Gedanken, eine Ländererwerbung auf Kosten des isolirten Desterreichs durch bewassnete Mediation, durch ein Bündniß mit der Piorte und mit Polen heraus zu schlagen; zunächst, Hand in Hand mit den Seemächten, den Arm Desterreichs im Türkenkriege zu lähmen und als stärften Trumpf die Forderung einer Rückabtretung Galiziens an Polen auszuspielen.

Ms Führer einer Beobachtungvarmee gegen die fünf pren= Bischen Geersäuten an der Grenze starb der wurdige Laudon im mahrischen Sauptquartiere (1790, 14. Juli). Doch blieb das Schwert in der Scheide, die Diplomatie im Rechte, und am Congres ju Reichenbach bei Breslau faßen bereits — feit dem gleichen Tage. an welchem die Desterreicher unter Clerfait den letten bedeuten= ben Sieg im Türkenfriege (bei Kalafat 26. Juni 1790) erfochten - Die Bertreter Desterreichs (Pring Reug und Spielmann), Preußens (Dergberg und Luchenni), Englands (Eward) und Hollands (de Reede) in langathmigen Verhandlungen zusammen, die endlich, am 27. Juli (ratif. 1.—10. August) zum Ausgleiche in den Sauvtfragen führten. Leopold II. verzichtet auf den Länder= gewinn des Türkenkrieges unter Borbehalt öfterreichisch: preußischer Compensationen, dafür find die Mächte mit ber Rückgewinnung ber Riederlande für die Herrschaft Defterreichs unter ber Bedingung ihrer verfassungsmäßigen Lacification einverstanden. - Die deutiche Raisermahl Leopold's II. (30. September) vollzieht fich jett ohne Schwierigkeiten, und der Waffenstillstand mit der Pforte, in Giurgewo (19. September) abgeschloffen, ift ber Borbote des Friedens. Seit 19. October übernahm der gewandtefte Diplomat Leopold's II., Graf Mercy, die fchwierige Aufgabe, auf bem Saager Congresse, ber die Pacification der Riederlande vermitteln und gewiffermaßen überwachen foll, die Souveränitätsrechte feines Herrn zu mahren, die Barteilichkeit der Westmächte für die Riederlander zu befämpfen und boch ichlieflich ihrer guten Miene fich zu versichern. Er löft fie mit Geift und Geichicf; die öfterreis chijchen Waffen finden an dem Parteihaber unter ben Infurgenten ihre Bundesgenoffen und nach der Besetzung Brüffels (2. December 1790) beniegelt ber Baager Accord (10. December) bie Löfung ber Niederlandischen Frage. Belgien ist wieder österreichisch.

Aber am schwersten beginnt die Corge vor ber frangösisch en Revolution auf Leopold II. zu lasten. Als legitimer Monarch. als Regent Desterreichs, beutscher Kaiser und als Verwandter bes bedrohten Rönigspaares in Frankreich fühlt er fich gedrängt, Stellung zu nehmen gegen das ungeheure Greigniß, das einen Saupt= vfeiler des volitischen Suitems Kaunik': die Allianz Desterreichs und Franfreichs aus den Grundfesten hob und einen allaemeinen Um= ichwung besorgen ließ, wie wenig man auch damals die Wehrfraft Frankreichs richtig abzuschäten vermochte.

Desterreich nußte aus seiner isolirten Stellung in ein Allian3= Instem treten, das ihm die Politik der freien Hand einräumte und andererseits eine bewaffnete Coalition gegen Frankreich zuließ. Preußen fam ihm damals durch die vertrauliche Sendung Bisch offwerder's (als "Bujchmann"), 1. Februar 1791, entgegen und England nähert sich gleichfalls, — den beiden Mächten lag es daran, den Raiser von der Allianz mit der Czarin abzuziehen.

Klug abwägend, - hält Leovold II, das ungestüme Drängen ber frangofischen Emigranten nach einem Rachefriege gurud. um den unabsehbaren Folgen eines vorschnellen Losschlagens zunächst für das Königthum in Frankreich felbst vorzubeugen. Auf seiner italieni= schen Reise finden wir ihn zu Florenz, Mantua, Mailand, Pavia, Padua in lebhaften Erörterungen der frangofischen Frage und der Plan einer bewaffneten Coalition, junächst mit Preußen, England und Holland gewinnt immer mehr an Gestalt. Doch hält dabei unverwandt Leopold's II. Politif das Auge auf Breußen gerichtet, um beffen Absichten auf neue Erwerbungen in Volen zu überwachen. Hierher gravitirte vor Allem jedoch die Gewaltvolitif Ruglands, das jett, immer gesvannter mit Desterreich, Leovold II. gerne in den französischen Revolutionsfrieg verwickelt sah, und selbst die Waffen gegen die Türkei noch in den Händen trug, während der Wiener Hof schon seit 30. Dezember 1790 den Friedenscongreß in der Bul= garenstadt Sistow durch Herbert Rothkeal und Graf Franz Efter= házn (f. Ungarn) beschickte.

Im Bereine mit Luchefini, Reith und van Saeften als Bertretern Preugens, Englands und Sollande brachten fie ben Giftower Frieden gu Stande, ben Preis bes Musgleiches zwischen Defterreich und ben anderen Mächten. Auf bem Belgraber Eractate von 1739 - unliebsamen Undenfens - jufend, raumt er bem Raifer blok Ulte Orsowa und beffen Gebiet und fleine Gebieisftreden am Unnaufer und zwijchen ber Glina, Rorana und Unna ein (j. b. Tractat b. Martens IV., 571, V., 18 (II., 1226); Reumann I., 431, 454).

Der Sistower Tractat war ein durch die Umstände, die

Haltung der anderen Mächte und durch die neue große europäische Frage erzwungener Friede, dem am 9. Januar 1792 zu Jany der rufüsch-turkische folgte.

Ende Augun verhandelten die Regenten Cesterreichs, Preußens und Sachiens ju Villnig im Sachienlande. Es fteht fen, daß die Pillniger Verhandlungen unter Leopold's II. fluger Zührung fein Angriffsbundniß gegen Franfreich fertig brachten, fondern gunächn nur die Allianz mit Preußen anbahnten, welche Segur und Maisonenve als Botichafter Frankreichs, b. i. des Staates nicht des Sofes - ein trauriges Doppelipiel - (Januar 1792) hintertreiben follten. Leopold II. hatte die Mobilifirungsfrage mit Preußen er= örtert und in Sang gebracht, aber ber Sang der Dinge in Frankreich bestimmte ihn, bas anfänglich geplante Suftem eines "activen Concertes" gegen Frankreich mit dem der vorläufigen "Aufmerkiam= feit und Beobachtung" (système de l'attente et de l'observation) zu vertauschen, wie es die Wiener Staatsfanzlei in ihrer Borlage an die Conferenzmitglieder (17. Januar 1792) erörtert. Ueberdies war und blieb bie polnische Frage ein leibiger Stein bes 2ln= stoßes für die definitive öfterreichischepreußische Alliang, welche fich bennoch 20. Februar 1792 vollzog. Gie ift eine De= fensivalliang gegen Frankreich, und Cesterreich verwahrt fich gegen jede Nöthigung zu einer Contrerevolution in Frankreich wider das constitutionelle Enstem allda. Dies war gegen den Chauvinis = mus ber Emigranten gerichtet.

Diese preußisch söfterreichische Allianz war ein wichtiger Schritt zur Verständigung zweier Mächte, die, wenn fest verbündet, allerdings das Richtscheit in allen europäischen Fragen halten zu können schienen.

Es war die lette Lebensarbeit Leopold's II., denn schon am 28. Februar 1792 raffte den schwächlichen, abgemüdeten Monarchen im Alter von 45 Jahren ein Fieber von hinnen; — ein harter Berlust für Cesterreich, beziehungsweise auch für Europa.

Leopold II. ist mehr unterschätzt als gebührend gewürdigt worden. Gegenüber der Verhimmlung und Verkeberung Joseph's II. und seiner Spoche glitt das oberflächliche Urtheil nur allzu rasch über Leopold's II. Wesen und seine kurzen Herrschaft hinneg, oder pflegte nur einen hämischen Seitenblick auf die "welsche Regierungspraktit," "Reaction" und den "Polizeistaat" in Cesterreich unter ihm zu wersen.

Wir muffen bedauern, daß die Verzerrungen der französischen Revolutionsidee, die drüben entfesselten zerstörenden Leidenschaften

des Volksgeistes den wachsenden Besorgnissen der legitimen Monarchie en Anlaß zur Reaction gegen die Umsturzideen mit Hülfe großer und kleiner polizeilicher Mittel gaben, einer Reaction, welche über das richtige Ziel schoß und ein nachtheiliges Sostem der politischen und geistigen Bevornundung der Völker immer mehr in's Leben rief. Um ganzen Continente zeigt sich diese Erscheinung. Aber das Polizeiregime unter Leopold II. ist nur ein leichter Schlagschatten, der in undesangenen Augen das wesentliche Verdienst dieses Herrschers, die Staatsrettung auf versassungsmäßiger Grundlage nicht verschleiern darf.

Joseph II. und Leopold II. ergänzen sich gewissermaßen in ihrem Charafter, in ihren Anlagen und ebenso in ihrem Regierungs= fustem. Wenn des Erstgenannten Feuergeist die Idee abfoluter Berrichaft als naturgemäßer Form einer fräftigen und ichopferischen Regierung auf allen Gebieten des Staatslebens bis zum Neußersten verwerthen wollte — und an der äußersten Grenze dieses Versuches Schiffbruch erleidend — bennoch die vielsach noch gebundenen physischen und geistigen Kräfte Desterreichs zu dauernder Thätigkeit entfesselte, bleibenden humanen Staatsideen Bahn brach, — so erfaßte der fühle, das Mögliche und Rächstliegende flar und sicher beherrschende Geist Leopold's die treibende Nothwen= bigfeit constitutionellen Verfassungslebens, wie es eben damals und auf dem Boden Desterreichs möglich war, vollbrachte die Aussöhnung der zerfahrenden Staatstheile mit der Monarchie und verstand es mit fluger Opferwilligkeit eine europäische Coalition vorzubereiten, an deren Spite sich nun das vorher vereinzelte, von Rufland im Schlepptan gehaltene Defterreich itellen durfte.

So ninnut, reicher Erwägungen voll, der Geschichtsfreund von Leopold's II. Tagen Abschied, als dem Ausgange einer großen Spoche Desterreichs, die, zwischen den Jahren 1740 — 1792 gelegen, in ihrem gestigen Gehalte bis auf die Gegenwart fortwirft.

## Ginundzwanzigstes Buch.

Aus dem letzten Jahrhunderte der Geschichte Gesterreichs. Ergebnisse des Geschichtslebens der neuesten Zeit (1792 — 1870).

- I. Zeitraum. Scherreich seit bem französischen Revolutionstriege bis zur Wiederhernellung seines Machtbestandes durch ben Wiener Congres. 1792 bis 1815.
- II. Zeitraum. Die Friedensjahre R. Frang' II. und Ferdinand's I. von Seiterreich bis zur Wendung. 1815-1848.
- III. Zeitraum. Cefterreichs Geschicke von 1848 bis gur Gegenwart.

#### Ginleitung.

Unders gestaltet sich das Geleise und die Natur der Geschichte Desterreichs, wenn wir das Jahr 1792 überschreiten. In der breiten, reißenden Etrömung der weltgeschichtlichen Ereignisse bewegen sich auch seine äußeren Geschicke, so daß die Aufgabe eines Handbuches babin gestellt sein muß, die Spiten dieser Greignisse gusammengu= faffen und jene schärfer zu zeichnen, welche von der Politik Dester= reichs veranlagt wurden, oder enticheidend auf dieselbe guruckwirften. Be weiter, desto mangelhafter aber erscheint, trot der schier unüber= sehbaren Fulle des Stoffes und feiner vielartigen Quellen, die ge= ichloffene Reihe jener Aufschluffe, welche für die endgültige Beurtheilung der maßgebenden Ursachen politischer Ereignisse unentbehrlich Mehr noch fällt dann die das geiftige Auge beirrende Hähe und Massenhaftigkeit der Erscheinungen in's Gewicht, und vor Allem wird es immer schwieriger, sich unbefangen über die Ereignisse zu stellen, die sich frenzenden Unschauungen der Zeiten und Menschen mit sicherem Richtscheit zu messen, eine Forderung, welche allerdings auch für weiter abliegende Epochen eine ideale genannt werden darf. So gestaltet sich dann eine allgemeine Darstellung immer mehr zur Chronik.

Wenn endlich die Behandlung der früheren Zeiträume in diesem Werke eine möglichst umfassende Erörterung der inneren Staats verhältnisse anstrebte, so darf dieser Schlußtheil auf deren systematische, abgesonderte Darstellung verzichten, da einerseits jene Verhältnisse als breite Grundlage dis an die Schwelle der Gegenwart fortdauern, andererseits in ihrer weiteren Gestaltung die Aufgabe der modernen Verfassungs und Staatskunde, Literatur und Eulturgeschichte bilden. Doch soll es an einer Hervorhebung der wichtigsten Momente an Ort und Stelle nicht sehsen.

#### I. Zeitraum: 1792-1815.

#### Allgemeine Literatur für diefen Zeitraum.

Sammelwerfe (vgl. d. XX. Buch): Samburger Polit. Journal; Reus, Teutiche Staatsfanglei 28. Th .... Poffelt's Gurop. Annalen (Tübingen 1795-1820); Bredom-Benturini, Chronif bes 19. Jahrh. (Altona 1801-1822, 22 Bbe.; fortgef. bis 1837); Zeitgenoffen (Biographieen) u. M. m. Bu ihnen tritt f. 1805 C. D. Boff, Die "Zeiten" o. Archiv. f. St.-G. u. Politif (64 Bbe., Beimar u. Salle 1805 -1820). Bgl. Die biplom. Samml. v. Martens, Neumann, Besque-Büttlingen (Regesten); Ghillany (Eur. Chronit), u. A.; f. d. Lit. 3. XVIII. Buche; Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état 1792-1815. (13 Vol. Baris 1828-1837. Bal. barüber Rante in b. hiftor.spolit. 3tichr. II. Ihl.); Correspondance de Napoléon I., publ. par l'ordre de l'emp. Napoléon III. (ber 30. Bb. reicht bis 3. Berbannung auf helena, Paris 1858-1869); Schmibt, R. G. b. D., fortg. v. Milbiller, 16. Bb. reicht bis 3. E. bes bentichen R., Die Forts. v. Drefch in 3 Bbn. v. 1806-1814 (Ulm 1824-1826); Frb. v. Hormanr, Mug. Geich. b. neuesten Beit I-III. hierher vorzugsweise gablen auch feine anonym erich. Anemonen aus bem Tagebuche e. alten Pilgersmannes (4 Bbe., Jena 1845-1847) "R. Frang I. und Metternich" (Leipzig 1848, ein hiftor. Pamphlet). Bal. auch f. Lebensbilder aus bem Befreiungstriege. 2. Al. Jena 1845 (befond. d. 1. 2d.). Behje, Gefch. d. öfterr. Hofes u. d. öfterr. Diplomatie, 9., 10. Bb. (1852); Saatfelb (Leipzig 1818-1823) (Edjulz) Gefch. b. Kriege in Europa f. 1792 . . . . (14 Th. Leipzig 1827-1852); Polit, Die Staaten= infteme Europa's u. Umerifa's f. 1783 (Leipzig 1826, 3 Ih.); Schloffer, Geich. b. 18. n. 19. Jahrh., Schlufbbe.; Bauffer, a. a. D. Die Monogr. f. d. Geich. bes Revolut.= Zeit=A. v. Die buhr (Borlejungen, Samburg 1845); 28 achs= muth (beh. die Reit v. 1786-1815, Leipzig 1846-1848); Sybel (j. o. XX. Buch Schlugabichnitt); Säuffer, Geich, b. frang. Revol. 1789-1799 (Borlef. h. v.

Tableaux de la revolution française publ. sur des pap. inédits..... (Veipzig 1867–1870, I Bde.) Bgl. das ältere, fleißige Werf v. Wachsmuth, Geich. v. Kranfreich im Revol. Zeit A. (1840–1844, Gotha); die iranz. Wegene v. Bignon, Mignet u. Thiers... Diefen Zeitraum umipannt auch die große Publication u. Monographie v. Rante, Denkwirdigkeiten des Staatsfanzlers Kürften von Hardenberg, 1.–5. Bb., Verlin 1877 (bis 1813). Damit berührt sich i. Monogr. Uriprung und Beginn der Revolutionstriege 1791 u. 1742 (Veipzig 1875). Bgl. A. Beer, Analetten z. Geich. d. Mevol.: Zeit 1791–1792 (Ipbel's histor. Zijchr., 27. Bb.) und das weitichichtige Werf von Perp, Das Veben des Ministers Arh. v. Stein (6 Bde., Verlin 1849–55). Die biogr. Lit. ü. K. Franz II. (I.) i. im zweiten Zeitraum.

Springer, Geich. Cefterreichs, I. Bb.; A. Beer (j. w. u.).

#### Regententafel: 1792-1815.

1. Teutsches Neich: Kaiser Franz II., 7—14. Juli 1792 gewählt und gefrönt, dantt ab 6. August 1806; Austösung des deutschen Reiches. — Preußen. Friedrich Wilhelm II., † 1797; Friedrich Wilhelm III. 1797, † 1840. (Königreich Westschen, eine Schöpfung Napoleon's, 18. August 1807 bis 1. Ectober 1813 unter seinem jüngsten Bruder Jerome.) Bayern. Karl Theodor, † 1797, Maximilian IV. Joseph (Zweibrücken-Birkenseld) 1806 erster König, † 1825. Cachsen. Friedrich August III., 1763—1827. König f. 1808. Hannover (vgl. England). Würtemberg. Friedrich II. (I.) 1803 Kursürst, 1806 König, † 1816. Baden 1746—1811 (1803 Kursürst, 1806 Großherzog). Heisenskassel. Wilhelm IX., 1764—1806 (j. 15. Mai 1803 erster Kursürst von Heisen), verlor 1806 sein Land an Napoleon; 1813 restaurirt.

Kralien: Pähne Pins VI. († 1799); Pins VII. (Ghiaramonte) 1800 bis 1823. Savoyen: Sarbinien. Victor Amadeus III., † 1796; Ratl Emanuel IV., 1796—1802. 1802 Piemont und Savoyen von den Franzoien beiett die 1814. Küdtehr K. Victor Amadeus IV. Reapel-Sicitien. Ferdinand IV. (Bourbon) 1799 und 1806—1815 auf Sicitien beichränkt. 1806 dis 1808 Sojeph Bonaparte, Bruder, 1805—1815 Soachim Murat, Schwager Napoleon's. Toskana. Soieph Ferdinand III. von Ceherreich (Sohn Leopold's II.) 1799. 1800 zweimal von den Franzojen beiett. 1801—1803 "Königsreich Herrurien" unter Ludwig I., Erdprinzen von Parma († 27. Mai 1803) und desien Sohne Karl II. Ludwig, der es dann 10. Tecember 1807 an Napoleon's K. Italien abtreten muß. 30. Mai 1814 Soieph Ferdinand III. (welcher inzwischen 1801 Kuriüch von Salzburg, 1806 iouveräner (Krößiürft von Bürzburg und Kheinbündler geworden war) wieder als (Krößiürft von Lüürzburg und Kheinbündler geworden war) wieder als (Krößiürft von Lüürzburg und Kheinbündler geworden war) wieder als (Krößiürft von Lüürzburg und Kheinbündler geworden war) wieder als (Krößiürft von Lüürzburg und Kheinbündler geworden war) wieder als (Krößiürft von Lüürzburg).

ben Breisgan und 1803 die Ortenan als Entigköbigung für sein von den Kranzosen occupirtes Land und überträgt die Verwaltung seinem Schwiegerschne, Erzh. Ferdinand Karl Anton (Bruder Leopold's II.). Parmas Piacenza (Gnafialla). Ferdinand I. (Bourdon) dis 1801 († 9. October 1802); dem französ. R. Italien einwerleidt. (Gnafialla erhielt später Napoleon's I. Schwester Pauline.) 1814 Parmas Piacenza, Guastalla an Napoleon's Gemahtin, Marie Luise, Socher R. Kranz I. Genna. 1797 "tigurische Republik", 1799 wieder von Frankreich erobert; 1805 mit Französisch-Italien, 1814 mit dem R. Sarbinien vereinigt. Benedig 1797 Ende der Republik.

Hauptphasen Italiens in der französischen Goode: a) 1797—1802 Vildung der Einzelrepubliken unter französischem Schutze, Depossebirung der einheimischen Dynastien; b) 1802—1805 Italienische Gesammtrepublik unter Napoleon Bonaparte's Protectorate; c) Französisches Königreich Italien.

Frankreich. Ludwig XVI. (Januar 1793 guillot.); Republik: September 1792; 25. December 1799: 3. Constitution. Tirectorium; 25. December 1799 bis 18. Mai 1804: 4. Constitution. Consulat; 18. Mai 1804: 5. Constitution; Kaiserthum Rapoleon's bis 1814; Ludwig XVIII (Graf von Provence, Bruder Ludwig's XVI.). 1. Restauration ber Bourbons. Rückehr Rapoleon's von Cla. 2. Restauration burch den II. Pariser Frieden.

Spanien. Karl IV. 1788—1808 und sein Erstgeborner Ferdinand VII. 1808; Joseph Bonaparte; 1814 Restauration ber Bourbons.

Portugal. Maria I. (Haus Braganza); seit 1792 Pringregent Johann, ihr Sohn; 1807 Uebersiedlung bes hofes nach Brasilien; Rückehr Johann's VI. nach Lissaben 1821.

England (Saus Hannover) Georg III. († 1820).

Nieberlande. Erbstatthalter Wilhelm V., bantt 1795 ab; 1795—1806 "batavische Republit"; 1806—1810 K. Ludwig (Bonaparte); 1810—1813 mit Frantreich vereinigt; 1813—1815 Wilhelm VI.; seit 1815 erster König ber Nieberlande (Belgien seit 1815 bazu gegeben).

Sfandinavien: Schweben-Rorwegen. Gustav IV. Abolf, 1792—1809; 1809 entthront, † 1837 (ber lette Waja); 1809—1818 sein Theim Karl XIII. adoptirt ben französsischen Marschall Bernadotte. Dänemark (Olbenburg) Christian VII., † 1808; Friedrich VI., 1808—1839.

Polen. 2., 3. Theilung; 1793-1795; Ende Polens.

Rußland (Haus Sthenburg) Paul I. 1796—1801; Alerander I. 1801 bis 1825.

Türkei. Selim III., 1807 abgesetzt; Mustafa IV. 1807—1808 (entsthront); Mahmub II., 1808—1839.

### Infalts = 2leberficht.

- 1. Tie Thronaniange Fran; II. 1792; die lette Thätigteit des Staatsfanzlers Kaunin: Philipp Cobenzl und Spielmann; Thugur's Directorium der außeren Staatsangelegenheiten bis zum Frieden von Campoformio (1797); innere Berhältnisse. Die Jatobiner in Wien und Ungarn.
- 2. Die zweite Coalition und der Luneviller Friede (1801). Das Erb = faiserthum Deiterreich und das Ende des dritten Coalitionstrieges mit dem Frieden von Presburg (1805).
- 3. Das Ende bes beutichen Reiches (1806) und ber fünite Krieg Denerreichs gegen Frankreich. Aspern Bagram. Der Schönbrunner Friede (1809).
  - 4. Tirol im Jahre 1809.
  - 5. Cefterreich bis ju ben Befreiungsfriegen.
- 6. Die Beireiungefriege und ber Biener Congreß; bie Wieberhernellung Seiterreichs (1813-1815).

1. Die Thronanfänge Franz' II. 1792. Die letzte Thätigkeit des Staatsfanzlers Kaunik. Philipp Cobenzl und Spielmann. Thugut's Directorium der äußeren Staatsangelegenheiten bis zum Frieden von Campoformio. Innere Berhältniffe. Die Jakobiner in Wien und Angarn. (1797.)

Literatur. (Bgl. o. bie allgem.)

Specielles 21. Beer, Leop. II., Frang II., Rath. II. f. o. Bon den biplom. Corr. bieten, abgesehen v. b. Charafter. b. Wiener hofes in b. venetian. Gej. B. v. 1793 (Arneth, Relationen: fontes rer. a. 20. Bb.), die engl. von Harris-Malmesbury (j. o.) III. Bb. u. Audland (Journal and corresp. London 1861-62), wichtige Aufichl. Bgl. Audland, Anm. über bie icheinbaren Umffande bes Krieges im Oct. 1796 (Aus bem Engl., Samburg 1796); Fain. le Baron, Manuscript (1794-1796) (Paris 1828). Bon öfterr. Geite bie in ftofflicher weit mehr als in formeller Beziehung verdienstlichen und aufschlupreichen Bublicationen von Bivenot, Quellen zur Geich. der deutich. Kaiserpolitif Cesterreichs mahrend b. frang. Revol.-Rriege (I. Bb., f. o. XX. Buch, 9. Abid.), II. Bb. Die Politit bes ofterr. Bice-Staatsfanglers Grafen Philipp v. Cobengl u. R. Frang II. (April 1792 bis Märg 1793). Herzog Albrecht v. Sadjen = Tefden als Reichs-Felbmarichall, 2 Bbe. f. b. Zeit v. 1794, 1795 (Wien 1864 n. 1866). Thugut, Clerfant und Burmfer (Wien 1869). Bertrauliche Briefe bes Freih. v. Thugut (1872) (Briefe Thugut's an ben Fürsten Frang Colloredo). Thugut u. j. polit. Guftem. Urtdl. Bir. i. Ard. f. K. öfterr. Gefch., 42., 43. Bb. (1869, 1870). - Militärwiffenich. n. hiftorifd: Ergh. Rarl v. Defterreid, Grundfate ber Strategie, erlant. burch b. Darft. bes Feldz. v. 1796 in Deutschland (3 Th., Wien 1814; vgl. Streffleur, Defterr. Milit. Ztidr., 3. Jahrg. 1862) und Beid. bes Felby. in Deutschland u. b. Schweig (2 Bbe., Wien o. 3.); die popularen Darftellungen ber Kriege von 1798-99 in Stalien, Schweig u. Deutschland (Darmftabt 1836 bis 1842) v. Schneibawind. Neber Ergh. Karl vgt. bie Monogr. von Duller, Schneibawind u. 21. - 21. Springer's Urt.: "R. f. Geichichtschreibung" (Preuß. Jahrb. 1866) wendet sich unter Anderm gegen bie erften Bubl. Livenot's. G. Berrmann, Diplomat. Correjpondenzen aus ber Revo: lutionszeit 1791-1797 (Gotha 1867). Bgl. f. Polemit mit Sybel (f. b. Auff. in b. hift. Bifdr. a. a. D.) und herrmann's Erganzungsheft 3. VI. Bbe. f.

Weich. Ruflands; Berm. Buffer, Cefterreich und Preufen gegenüber ber frang, Revol. bis 3. Abichl. bes Friedens v. Campoiormio (Bonn 1868). Gegen ihn, beziehungsweise auch gegen Bivenot fehrte fich Enbel mit b. "Graangungs beite" 3. j. Beich. d. Revol. Beit (1789-1795) (1868); Buffer jeste fich gur Wehre in b. zweiten Werfe: "Die Politit ber beutiden Machte im Revolutions: triege bis jum Abicht, bes Friedens von Campoformio" (Münner 1869). Bgl. auch Bivenot's oben erw. Publicationen. Auch mit Rante fieht Enbel im Gegenjage - Segur, Comte de - Décade historique 1786-1796 (5. Muil., Paris 1828, 3 Bbe.); G. Renouard, Weich, b. frang, Revolutionsfrieges i. 3. 1792 (Gajiel 1865); Rambaud. La domination française en Allemagne (Paris 1873-74). Der öfterr, ruff. Bertrag v. Febr. 1793, veröff. v. Michais lowstie Danilewsti u. Milintin in ber: (Beich. b. Rrieges Ruglands mit Frankreich i. 3. 1799, überfest v. Chr. Comibt (München 1856-58), I. Bb., G. 296 ff. Meber die Jugend R. Frang II. (I.): Feil, R. Joseph II. als Grzieher, ein Beitrag ad fontes rer. austr. (1852); Wenda, Briefe an R. Frang II. von feiner ernen Gemahlin Glifabeth (Ard). f. öfterr. Gefch., 44. 28. 1870).

Von den 10 Söhnen, welche Leopold II. überlebten, war ihm der Erstgeborene, Franz, auf dem Throne gefolgt. Mit 16 Jahren vom väterlichen Hofe zu Florenz nach Wien gesendet und der Obstut des kaiserlichen Ohmes anvertraut, den Grasen (später Fürsten) Franz Colloredo als Ajo (seit 1772), — überdies, nach Joseph's II. Unordnung, die Generalabjutanten Grasen Lamberti und Franz v. Rollin, später den Secretär Schloißnigg (Schloßeneck; baronistt) zur Seite, — befand sich der Erzherzog unter scharsen und streng beobachtenden Augen.

Wieseichnungen über die Erziehung seines Neffen als "verzogenen Aufzeichnungen über die Erziehung seines Neffen als "verzogenen Mutterfindchens" Anlaß nahm (1784—85), die in Sigenliebe, Selbissucht und Apathie wurzelnden Schattenseiten des Jünglings zu tadeln, so erkannte er doch schließlich, wie sein Schreiben an Kaunitz beweist, in dem verschlossenen, praktisch angelegten, fühl und nüchtern die Welt und die Menschen betrachtenden, leidenschaftsund schwunglosen jungen Manne, der mit passiver und zäher Aussauer Alles an sich herantreten ließ, die bleibenden Grundzüge seines Wesens: Fleiß, Verständniß für das Geschäftliche der Regierung und Feitigkeit des Charafters, verbunden mit der pünktlichsten Ordnungstiebe und einem Alles überwachenden Mißtrauen, das durch den bittern Ernst schwerer, sorgenvoller Jahre großgezogen wurde.

Es waren Cigenschaften des Laters, aber ohne dessen weiten Blick, ohne dessen feinfühlendes Verständniß für die Ideen und Bedürfnisse der Zeit, und der seurige Thätigkeitstrieb des Cheims, als Selbstherrichers und Verwalters des Staates, im Großen und

Ganzen findet sein Gegenbild an bedächtiger Vielgeschäftigkeit im Rleinen und Einzelnen, die der Neffe, erfüllt von dem Bewußtsein patriarchalischer Fürstengewalt gegenüber den entgegenzgeseten Ideen der französischen Nevolution, in seinem Cabinete bethätigt. Dieses Bewußtsein ist von einem sichern Rechtsgesühle, von klarem Verständniß für das, was der Staatsgewalt im Augenzblick, nicht aber für die Zukunst, frommt, getragen.

Kann zwanzig Jahre alt geworden, wurde Erzherzog Franz mit der Schwägerin des russischen Großsürsten Paul, Elisabeth von Würtemberg. Mömpelgard, vermählt (6. Januar 1788), einer Frau, für deren Seelenadel und Gemüthsinnigkeit nicht bloß die väterliche Zuneigung des Kaisers, sondern auch ihre vom Gatten sorgiam bewahrten Briese an den so lange im Türkentriege Ferngehaltenen den besten Beweis liesern. Sie überströmen von Zartzgefühl und Neigung. Ein früher Tod der edeln Frau in Geburtswehen (18. Febr. 1790), der ganz Wien in Bewegung seste, löste das glückliche Band. Ein halbes Jahr später (19. September) führte Franz die findlich muntere spanische Bourzbonin Therese, seine Cousine, zum Altare.

Sinn für Häuslichkeit, bürgerlich einfaches Wesen und Musik nahm der Erzherzog in sein Privatleben als Herrscher mit; dieser Sinn und ein trockener Humor, der sich am liebsten in die Sprache des Wieners kleidete, halfen ihm das Herbe eines Berufes verwinden, dessen Lasten er sich anfänglich scheu und zögernd, an

fremden Rath geklammert, unterzog.

Leopold's II. Haus ist eine merkwürdige geschichtliche Erscheinung. An Söhnen, die zu ihren Jahren kamen, das stärkste in allen Spochen der Geschichte Desterreichs, in seinen alten und neuen Verschwägerungen alle legitimen Dynastieen Europa's umspannend, zeigt es den Aeltesten als Oberhaupt des Staates und dessen Prüder an der Spize des Heereswesens und der Verwaltung; ein abgestustes Machtverhältniß, das einerseits die Interessengemeinschaft der Herrscherfamilie einer Erbmonarchie kräftigen, andererseits aber auch dei dem Mißtrauen der Cadinetsregierung weitgehende Zerwürsnisse und Krisen erwecken konnte. Es war vom Heile, daß jenes Gemeinzgesühl überwog und dessen zeitweilige Störungen nie tieser und zersehender eingriffen.

#### Meberficht der Familie Leopold's II.

<sup>1.</sup> Marie Therese, geb. 1767, † 1827; seit 1787 Gemahl R. Anton von Sach sen.

2. Kran; II. (I.), geb. 12. Kebruar 1768, 7. 14. Juli 1792 gewählt und gefrönt zum römiichebentichen Kaijer. Erster Raijer von Cesterreich 11. August 1804; tester römiichebenticherkaijer seit 6. August 1806; † 2. März 1835. (Bem. I., 6. Januar 1788 Eliiabeth von Bürremberg: Mömpelsgard, † 18. Kebruar 1790. II., Marie Thereie, Tochter Kerbinand's I. von Sicilien, seit 19. September 1790, † 13. April 1807. III., Marie Luie, Tochter des Erch. Kerdinand v. Modena, † 7. April 1816. IV., Karoline (Muguste), Tochter des K. Maximilian's I. von Bayeru.

3. Kerbinand, geb. 1769; Großherzog von Tosfana, 21. Juli 1790,

÷ 18. Juni 1824.

1. Maria Anna, Aebtiffin, † 1809.

5. Rarl, geb. 1771; Soche und Deutschmeister 1801 (bauft ab 1804), Herzog von Teichen 1822, † 1847.

6. Leopold Merander, geb. 1772; Palatin von Ungarn, + 1795.

7., 8. 3mei vorzeitig gestorbene Gohne.

9. Joseph, geb. 1776; Statthalter von Ungarn 1795; Palatin 1796,

10. Glementine, geb. 1777, † 1801; feit 1797 Gemahlin Frang I., R. beiber Sicilien.

11. Anton, geb. 1779; 1801 Bijchof von Münster ohne sein Umt ans zutreten; Hoch: und Tentschmeister 1804, bankt ab, indem er Großmeister bes beutichen Orbens in Desterreich wird, \( \pm \) 1835.

12. Johann, geb. 1782; beuischer Reichsverwefer vom 29. Juni 1848

bis 20. December 1849, † 1859.

13. Rainer, geb. 1783; Bicefonig bes Tombarbijd-venetianischen Königreiche, 1817—1848, † 1853.

14. Lubwig, geb. 1784; General ber Artillerie, Stellvertreter bes Kaijers im Confeil feit 1835-1848, † 1884.

15. Rubolph, geb. 1788; feit 1819 Fürst-Grzb. von Clmüt, † 1831 als Carbinal.

Die erzherzoglichen Linien begründet von Karl, Joseph und Mainer. Ceiterreichiiche Secundogenitur: Tostana begründet burch Franz Stephan, (Bemahl Maria Thereiia's, Leopold (II.) und beijen Zweitgesborenen Kerdinand III. (j. o.). Bgl. auch o. die Regententaiel.

Seiterreichliche Tertiogenitur: Mobena begründet durch den Bruber &. Leopold's II., Ferdinand Karl, Memahl der Erbtochter Hercules' III. Reinald von Efte. Bgl. die Regentaiel.

Die Thronanfänge Franz' II., die ersten fünf Jahre seiner Regierung (1792—1797) zeigen, angesichts der großen europäischen Krise, der französischen Revolutionstriege, bedeutsame Wechsel der maßgebenden Persönlichkeiten am Ruder der Staatspolitik.

Noch fieht, an Rang und Alter ber Erste, am Ruber: Raunit, ber "Ruticher Guropa's", wie man einst scherzhaft, aber nicht grundlos ben greisen Staatsmann naunte; aber schon unter Leopold II. war sein Ginfluß im

Wechiel ber Zeiten und Verhältnisse gesunten. Der Vicekanzler Graf Philipp Cobenzl, Joseph's II. Liebling, tritt in ben Vorbergrund, mit ihm als Hose und Staatsreserendar Spielmann. Unter den anderen Mitgliedern der Staatsconserenz, deren Protofoll noch Hose, v. Collendach sührt, stand an persönlichem Einfluß voran als Cadinetsminister der gewesene Nio des neuen Herrschers, Graf Franz Colloredo-Wallse (der auch bald (1793) den Cadinetssecretär Freih. v. Schloißnig dei Seite schod), an Autorität Sberühosm. Fürst Georg v. Stahremberg, Keldmarschall Lacy, Oberstsminerer Fürst v. Rosenderg. Das Hossammerpräsidium verwaltete Graf Rudolph Chotef der süngere, eine tüchtige Krast. Weniger Gignung zeigte als Hossachspräsident Feldmarschall Graf Wallis. Gine gewichtige Stimme in Urmeeangelegenheiten hatte der Generaladintant Freih. v. Rollin.

Die äußere Politik dreht sich um das Verhältniß zu Preußen, Rußland, England und zu Frankreich, dem Heerde der großen Welterschütterung.

Leopold II. hatte eine "äußerliche Verständigung mit Preußen anaebahnt und Raunit sich in dieselbe als in etwas Unvermeibliches, aber nicht ohne Rückhalt, gefunden. Richtig erkannte er, wie seine Rote an Stadion, den Gesandten Desterreichs am englischen Hofe (vom 18. Upril 1792), befagt, daß die öfterreichisch = prenfische Allianz dem englischen Cabinet ein Dorn im Auge sei, und Ruß= land, da es Desterreich nicht mehr wie sonst Frankreich Preußen gegenüber in einer Zwangslage, mit gebundenem Sänden, erblickte, durch eine Contrerevolution das Kriegsfeuer in Frankreich entzünden und Desterreich vor Allem, aber auch Breuken in den Krieg ver= wickeln wolle. In der That trafen dreierlei Interessen in dem Beraufbeschwören des französischen Revolutionskrieges zusammen: die Selbstsucht Ruflands, welches für feine Plane gegen Polen freie Sand haben, andererseits Preußen und Defterreich nöthigen wollte, sich um seine Freundschaft zu bewerben; das Rache= gefühl der Emigranten und die wilde Kriegslust der Girondisten, insbesondere der Unhänger Briffots, der Briffotiner, die damals im Safobinerclub dominirten und in deren Sänden das "jafobinische Ministerium" - mit Dumouriez an der Spite - lag. Sie brängten den unglücklichen König Ludwig XVI., das rettungslose Opfer der Bewegung, zur Kriegserklärung vom 20. April 1792 gegen Franz, den "König von Ungarn und Böhmen." "Kein Krieg ber Nation gegen eine Nation," heißt es darin, "sondern die ge= rechte Vertheidigung eines freien Volkes gegen die ungerechten Un= griffe eines Königs." Wie bestechend klang diese Phrase und wie wenig Halt besaß sie in den Thatsachen!

So hatte Franz II. als leidige Erbichaft den Krieg mit Frankreich angetreten, noch bevor (6. Juni) seine Krönung als Konig Ungarns, seine Wahl und Krönung als römischedeutscher Kaiser (7. und 14. Juli) und die Juauguration seines böhmis schen Erbönigthums (9. Juli 1792 zu Prag) vor sich gegangen waren. Mehr als je lag der Erfolg gegen Frankreich im einträchtigen und thatkrästigen Zusammenstehen mit Preußen. Über die einzig denkbare Grundlage eines solchen, eine gesunde Vermittlung, eine Compensation der beiderseitigen Interessen sollte nicht ges wonnen und behauptet werden.

Das Ueberwiegen ber von Philipp Gobenzt und Spielmann vertretenen Anbequemung an die preußischen Standpuntte im Gabinete bes Kaifers bewog den greisen Staatskanzler Raunit, ichon am 2. Augunt 1792 feine Entlassung zu nehmen, die dann auf seine zweite Eingabe am 19. Augunt erfolgte. Er wolle "am Ende jeiner Laufbahn Aniehen und Reputation wahren".

Raunit sah die grobe Enttäuschung der Politik Desterreichs vorher. In diesem Sinne gab er auch seine Meinung dem Kaiser (10. September 1792) ab; denn noch weiterhin blieb seine Stimme nicht ohne Gewicht.

Graf Philipp Cobenzl trat nun förmlich an die Spite der äußeren Angelegenheiten; er und Spielmann mühren sich in der Danaidenarbeit ab, das Ginverständniß mit Preußen festzuhalten, andererseits England und Rußland für die Entschädigungsfrage Desterreichs zu gewinnen.

Neben dem gemeiniamen Waffengange Preußens und Desterreichs gegen Frankreich, der unter der Führung K. Friedrich Wilhelm's II., des Herzogs Ferdinand von Braunichweig, und des
wacern Clerfant, des Siegers im Gesechte bei Grandpré, als
iogenannte Campagne gegen Frankreich (im Spätherbste
1792) einen unverhöfft kläglichen Ausgang nahm, liefen die abenteuerlichsten Anschläge der Emigrantenpartei.

Sie gipieln in dem Projecte Bretenil's, die iranzösische Republik: als "Näuber der Emigrantengüter" durch die Kalichung von 150 Millionen Krs. Assignaten sinanziell zu ruiniren. Der Kaiser, der König von Prensen, Russtand, Sardinien — iollten durch Antheile von dieser Zumme für den gemeinsamen Angriss auf die Republik angespornt und gewonnen werden. Preteuil wandte lich vorern an das preußische Cabinet; Schulenburg theilte es mit aussührlichen Erörterungen dem Wiener mit. Kaiser Franz II. erledigte die Sache mit der kurzen Resolution: "So ein insames Project ist nicht anzunehmen."

Immer furchtbarer freuzt die französische Revolution die Berechnungen der continentalen Staatsdiplomatie und Kriegskunft; Frankreich wird Republik, sein König Privatmann, Gefangener und Angeklagter des Conventes, die französischen Armeen stehen erobernd am Rheine, die österreichischen Niederlande werden ihre Beute. Bald tönt durch Europa die Schreckenskunde: das Haupt Ludwig's XVI. sei gefallen.

Wohl entreißen die noch besser geschulten und bewassneten Heere Oesterreichs und Preußens den Franzosen das vorher Errungene; neben Prinz Josias v. Coburg, Clerfant und dem elsässischen Reichsgrasen Wurmser taucht schon als tüchtiger Jünger der Wassen der Bruder des Kaisers, Erzh. Karl, auf; aber bald ent-wickelt Frankreich, wo nun die "Bergpartei" am Ruder steht, die ganze großartige Wehrkrast unter Carnot's Oberleitung, und zur Zeit der beginnenden Schreckensherrschaft des Wohlfahrtsausschusses, welche den Tod der Tochter Maria Theresia's, der schwer geprüsten Maria Antoinette fordert, gewinnt Frankreich den besten Verbündeten an der immer stärker hervorbrechenden Sisersucht der Verbündeten: Desterreich und Vreußen.

Längst hatte sich schon in der Leitung der Wiener Cabinets= volitik ein folgenschwerer Umschwung vollzogen.

Thugut stand bereits seit Ende März 1793, unmittelbar vor der durch Rußland und Preußen vollzogenen zweiten Theilung Polens (9. April), als "Generaldirector der äußeren Angelegen=heiten" an der Stelle Philipp Cobenzl's.

Philipp Cobenzl, Spielmann und Hofrath Kraft wurden ihrer Stellung (28. März) enthoben. Die rechte Hand, Bertrauter und Freund Thugut's in der Staatskanzlei wurde der Tiroler: Karl Reichsfreiherr Daifer von Sylbach, den noch Kaunit (1792) in das Amt brachte, ein vorzüglicher Kopf, unter bessen Leitung auch Johann v. Müller, der bekannte Historiker und Publicift, arbeitete.

Freih. Franz Thugut, geb. 8. März 1736 zu Linz als Sohn eines gewesenen Schiffmeisters, bann ärarischen Berwalters; Zögling ber orientalischen Atabemie seit bem Jahre ihrer Gründung (1754), seit 1766 in diplomatischer Laufbahn, gehört zu ben reich begabten bürgerlichen Emporkömmlingen einer bewegten Zeit, um beren herfunft nicht minder als um ihr politisches Wirten historische Legenden freisen.

Aus langjährigen vielseitigen und schwierigen Diensten brachte ber scharfe, entschlossene, alles nach handgreiflicher Ersahrung von Welt und Menschen abschätzende Diplomat eine Fille von Beobachtungen und sesten Maximen mit, welche allerdings erst probehaltig sich erweisen sollten.

Thugut's Politik zeigt Analogieen mit den Grundfäten Kaunit', mit den Anschauungen Mercy's, des vorzüglichsten, leider schon früh (25. August 1794 in London) verstorbenen Diplomaten Desterreichs, aber als Ganzes hat sie ein bestimmtes, seiner äußerlich kühlen,

innerlich leidenschaftlichen Persönlichkeit entsprechendes Gepräge. Er selbst machte sich seine Politik zurecht, welche bestimmten Traditionen folgte und bei aller Energie ihres Trägers den ablenkenden Strömungen der Thatsachen und Cabinetseinslüsse preisgegeben war. In der Verkennung dieses Umstandes siegt eben der Grund der Uebersichätung so gut wie der Verbesserung der Politik dieses Staatsmannes, dessen geistige Züge die Gegner aller Zeiten maßlos verzerrten.

Die Politik Thugut's freiste um folgende Ziele. Zunächst (Ende 1793 und Frühj. 1794) war Thugut für die fräftigste Uggreffivpolitik gegen Frankreich eingenommen. Er plante die Ausbehnung der österreichischen Niederlande bis an die Somme, die Zurückwerfung Frankreichs auf die Grenzen vor dem pyrenäischen Frieden (1659), die Rückgewinnung von Elsaß, Lothringen, Met, Toul und Verdun, des Sundgaues, woraus ein österreichischer Lehensstaat unter einem Erzherzoge gebildet werden sollte.

Die schwankenden Erfolge des Krieges Desterreichs und Preußens gegen Frankreich, die matte Wassensührung Coburg's, Clerfant's, das ewige Zerwürsniß zwischen dem Reichskeldmarschall Prinzen Albert v. Sachsen-Teschen und dem preußischen Obercommandanten Möllendorf (1794) bestärkten ihn jedoch alsbald in dem Plane, der dahin ging, Desterreich solle, statt sich um den unhaltbaren Besit der Riederlande zu verbluten, einen anderweitigen Ersag anstreben.

Daß es nämlich noch im Sommer 1794 dem Kaiser sehr daran lag, die önerreichischen Niederlande zu behaupten, zeigt seine gewiß nicht aus bloßer "Langweile" unternommene Reise auf den dortigen Kriegsschauplat. Thugut gab aber alle Hossnungen auf Wassenerfolge allda auf und suchte in dieser Richtung die Unschauung des Kaisers zu beeinflußen.

Schon im Februar 1794 bezeichnet er, wenn alles Andere mißglücken würde, die Erwerbung der venetianischen Fest-landbesitzungen, welche schon Joseph II. geplant hatte, als nächstliegende Aufgabe. Gbenso hielt Thugut den Blick unverwandt auf Polen und Preußens bezügliche Anschläge gerichtet.

Der Abichluß einer Tripelallianz Desterreichs mit Rußland und England war eines der Hauptziele seiner Politik. Sie sollte Preußen isoliren, eine Fessel für diesen Nebenbuhler Desterreichs abgeben und überdies die Zulassung Desterreichs zur britten und letten Theilung Polens erzwingen, zur Zeit, als der lette begeisterte Versuch der staatlichen Nettung Polens, mit Rosciusko an der Spite, das Losschlagen Rußlands im Sinzvernehmen mit den anderen Mächten die Todesstunde jenes alten Staates herbeisührte (März bis November 1794).

Die österreichischen Truppen, welche Anfang Juli 1794 in Polen einrückten, hatten den Antheil Desterreichs Preußen und Ruhland gegenüber zu sichern.

Um diese Zeit war bereits Kaunis (27. Juni) gestorben, der ungleich größere Meister seines Schülers Thugut — mitten in dem großen Umschwung der Staatsverhältnisse Europa's —, an deren Festigung er einst gearbeitet hatte, vergleichbar einem alten Baumriesen, der vereinsamt auf weiter Haide, im Sturme langsam zusammenbricht.

Noch bevor sich die völlige Austheilung Polens vollzog, kam den 3. Jan. 1795, neben dem polnischen Theilungstractate, der von Ludwig Cobenzl, Cesterreichs Gesandten in Petersburg, auf eigene Verantwortung und gegen Thugut's Absicht unterhandelte, außerdem nie ratiscirte russische Skerreischische Geheimvertrag zu Stande. Erit seit 1852 allgemein betanut geworden, sollte er die guten Diensie Russlands für den Austausch der Niederlande gegen Baiern, Aussichten auf die Erwerbung Vosniens und Serdiens, Entschädigungen aus Kosten Frankreichs, "Nückerwerbung" venetianischer Festlandsbesitzungen zu Gunsten Desterreichs sichern und in einem russisch soften Schuße Schlandsbesitzungen Gunsten Schuße und Trusbündniß seine Spize sinden, die im Nothiall gegen Preußen gerichtet werden fonnte.

Der Baseler Friede vom 5. April, durch welchen Preußen die Welt mit seiner Reutralität Frankreich gegenüber und mit der Preisgebung Süddeutschland-Desterreichs gegenüber französischen Angriffen überraschte, war keineswegs die Wirkung jenes an sich hohlen Geheinvertrages, der diplomatischen Stylübung Cobenzl's, da die preußische Diplomatie von seiner Existenz nicht so bald deutliche Runde hatte, sondern einsach die Folge des alten unseligen Mißtrauens zwischen beiden Mächten; das Ergebniß der "Realpolitik" eines Hangwitz, Luchesini, Manstein, welche, ohne große einheitliche Gedanken, von heute auf morgen zehrend, Desterreich durch den Franzosenkrieg, den es nun allein zu tragen hatte, die Hände binden follte.

Mit ihnen verglichen steht Thugut höher, benn seine Opportunitätspolitik hatte einen größeren und sesteren Wurf. Durch die Entschiedenheit, mit der er den Schachzug Preußens (Spätherbst 1794), Desterreich gleichwie von der zweiten so auch von der dritten Theilung Polens auszuschließen, mattsetze und Rußland für den besonderen Theilungstractat vom 3. Januar 1795 gewann, behauptete er im Schlußtractate vom 24. October 1795 die polnische Erwerbung von 834 Quadratmeilen und einer Mission Sinwohnern, zu welcher nämlich der größte Theil der Wojwodschaft Krafau, die Palatinate Sandomir und Lublin, Stüde von Majowien und Podlachien gablten.\*)

Thugut war und blieb der gabe Gegner Frankreichs und durite die Gerüchte von öfterreichischen Friedensgeschäften mit bem Maenten des Directoriums, Carletti "ichamloje Mährchen" neunen. Seine friegerische Energie ließ fich 1795-96 weber durch die lodenoften Angebote des franzoffichen Unterhändlers, Maranis Pote: rat, noch durch Bonaparte's Trobungen einschüchtern; daß sie die Mediation des (5., 6. August) mit Frankreich neuerdings geeinigten Preußens gurudwies, darf nicht Bunder nehmen. Dies beweisen Die Ergebniffe der Bahre 1796 - 1797. Alle Kräfte des Staates iest Thugut in Bewegung, als die Beere Frankreichs nach Carnot's großem Plane, Zuddeutichland und Rordösterreich, andererseits Leiterreichisch-Italien angreifen und an der Donau sich begegnen follen. Das Genie und Waffengluck eines Bonaparte nicht in Rechnung gestellt zu haben, darf ihm nicht zum Vorwurfe gemacht werben, um so weniger, als furz zuvor die frangösischen Waffen in Italien 1794-95 feinerlei bleibende Erfolge errungen hatten.

Bahrend fich ber Jeldzug Ergherzogs Rarl in Dentichland gegen Jourdan und Moreau zu einer Reihe von Siegen (Juni bis September 1796) gestaltet, Die den Rudzug der republikanischen Urmeen über den Albein bewirken, führt der Korse die Adler Frankreichs, feit Avril 1796 im Sardenlande, am Po, an der Adda von Sieg zu Sieg, wie jauer ihm auch ber bei Lobi (10. Mai) über den greifen Beaulien und beffen wackere Soldaten wurde. Um Mantua an der Stich, im Friauler Lande, beginnt (Muguit, Ceptember) ein Ringen mit dem eisernen Burmger und den Entjatheeren unter Quosdanovich, Davidovich und Alvinczi. Erft die breitägige Schlacht bei Arcole zwischen Alvinczi und Bonaparte (15.—17. November), die blutigite aller, der theure Sieg des Lett= genannten, ber neue Schlag bei Rivoli (14.-16. Januar 1797 gegen Alvinczi) und Provera's Niederlage enticheiden bas Geichick Burmfer's in Mantua. Alle Schrecken, Sunger und Seuche, hatten die heldenmüthige Ausdauer Burmjer's lange nicht brechen können.

Die Capitulation vom 2. Februar 1797 gab das wichtigste Bollwerk der Herrschaft Desterreichs in Italien preis.

<sup>\*)</sup> Literatur. Die Tractate b. Martens VI., Angsberg (Gartornisfi), Neumann I. Bgl. oben die bibliogr. Ang. S. 332 und die Werte v. Spbel, herrmann, Guffer, Bivenot. Gerner die zeitgen. Schr., Briefe u. b. Fürkensbündniß z. Theilung v. Polen u. Frankreich (Zurich 1794); Neber ben

Man hätte besser gethan, statt den einst vielgeschmähten Elerfant auf Kosten Wurmser's, seines Nachfolgers im Commando, zu verhimmeln und Thugut's "schlechtes Gewissen" anzuklagen, nach den Thatsachen zu urtheilen und den greisen Feldherrn zu bedauern, der mit der äußersten Ungunst der Verhältnisse und mit einem größeren Gegner dis zum Aeußersten rang. Denn auch Erzherzog Karl weicht (März 1797) vor Bonaparte zurück; bald stehen die Franzosen im Herzen Innerösterreichs, in der Steiermark, am oberen Murzbecken, im Sichsselbe, zwischen Judenburg und Knittelfeld; zu Leoben schlägt Napoleon sein Hauptquartier auf (7. April 1797). Um dieselbe Zeit rüsten aber auch schon Hoon Ho de und Moreau zum Rheinzübergange. Die Entscheidung steht für Desterreich auf der Schneide.

Mis Bonaparte im Herzen Desterreichs stand, fielen alle Gegner Thus gut's über ihn her, die Wiener schrieen über Berrath und glaubten das Unmöglichste; der Diplomat, der Staatsmann murde für alles Unheil des Krieges verantwortlich gemacht. Er aber blieb fest und ruhig, wie auch der preußische Botzichter, Cesar, anerkennt; die Besorgnisse des Polizeipräsidenten Grafen Saurau vor einem Ausbruche der Polkswuth bestimmten ihn gerade, seine Ausfahrt beztannt werden zu lassen.

Thugut spricht für Ausharren zum Aeußersten, denn Bonaparte sei in der Klemme, und das fühlte der Korse selbst am besten. Der Landsturm wird aufgeboten (10. April), — er rührt sich allersorten, — die Insurrection in Ungarn vorbereitet, unter Mack's Leitung ein verschanztes Lager bei Wien errichtet.

Aber die Friedenspartei drängt, wie sehr sich Thugut auch sträubt, zum Unterhandeln; schon waren Bellegarde und Mersveldt nach Leoben (5. April) abgegangen, denen am 14. April der eigentliche Diplomat, der Neapolitaner Cesare Gallo solgt.

Die Instruction Thugut's vom 15. Upril widerstrebt der Abtretung der Reichsgebiete auf dem linken Rheinuser, aber sie lenkt auch schon theilweise ein, indem sie späteren Unterhandlungen über theilweise Abtretungen allda den Weg öffnet, und am 18. Upril ist der Präliminarvertrag von Leoben sertig gebracht, den Niemand mehr als erzwungenes Uebel ansah, als Thugut selbst.

Der Hauptartifel bes Leobener Tractates besagt die Abtretung ber öfterreichischen Riederlande und Desterreich-Italiens bis an den Oglio; ein geheimer Bunkt stellt die Entschädigung des Kaisers mit Benetianisch= Istrien und Dalmatien, nach dem desinitiven Frieden auch Mantua und

Zusammenhang d. poln. Angelegenheiten mit den Angelegenheiten Europa's ("Sarmatien" 1795). Dazu: Die Rolle der Diplomatie bei dem Falle Polens (St. Gallen 1835).

Peschiera, in Aussicht, wofür die Signoria die pabfilichen Legationen: Bologna, Berrara und Romagna erhalten foll.

Thugut, ben Bonavarte wenig geschickt, entsetlich langfam, ohne alle Voraussicht und bei jeder Gelegenheit abichweifend nennt. der ohne System immitten der Intriquen von gang Europa schwanke und nur eine aufrichtige Idee habe und zwar die: den Krieg nicht erneuern zu wollen. — war denn doch bedeutender, als der junge genigle Korje, noch durch und durch Kriegsmann und Berächter der Diplomaten, vermeinte. Aber Thugut's Snitem war burch die Greigniffe gewaltig erichüttert, feine Zuversicht gewichen, feit bem Bräliminar= pertrage von Leoben glitt er in der deutschen Frage wie auf ichiefer Ebene weiter abwärts. Und doch wideritrebte er der Abmachung, in welche sich der allzu geschmeidige Gallo von Bonaparte auf dem Luftschlosse Montebello bei Mailand einfädeln ließ (27. Mai 1797), und als zu Paffariano bei Udine im October die Verhandlungen über den definitiven Frieden begannen, wählte er den tüchtigften der verfügbaren Diplomaten, Ludwig Cobengl, gum Leiter berfelben für Defterreich.

Es war ein jähes Ringen am grünen Tische zwischen bem glatten, aber wibernandsfähigen Cobenzl und bem berechneten Ungestüm des Directorialseldeherrn, dem Barras, das Haupt des Directoriums, schriede: "Schließe Frieden, einen ehrenvollen Frieden. Der Rhein sei unsere Grenze, Mantua für die cisalpinische Republif und Benedig nicht für das Haus Desterreich" (!), der aber selbst als General die dringende Nothwendigkeit erkannte, auf der Leobener Grundlage mit Desterreich Frieden zu machen.

Die angebliche Scene, Bonaparte habe burch die Zertrümmerung eines werthvollen Porzellangefäßes und die Worte: "so werde es bald der österreichisschen Monarchie ergehen", Cobenzl und insbesondere Gallo eingeschüchtert und mürbe gemacht, besteht, obischon sie nachmals Napoleon selbstgefällig auftischte, die Wahrheitsprobe in dieser Fassung nicht; Cobenzl war bei aller Geschmeidigseit nicht der Mann, darüber den Kopf zu verlieren.

Der Friede von Campojormio (17. October 1797, jo genannt nach bem zwijchen Ubine und Pajfariano liegenden Orte) bestätigt im Wesentlichen ben Präliminartractat von Leoben und entscheidet über das Schidfal Benesbig's als Entschädigungsobject für Cesterreich.

Aber in ben geheimen Artikeln sieht sich schon ber Kaiser genöthigt, zu "genehmigen" (consenter statt reconnaitre, wie unsprünglich Bonaparte verstangte) und sich zu verwenden, daß das linke Rheinuser von Basel bis Andernach auf dem nächsten Friedenscongresse an Frantreich abgetreten werde. Umgekehrt wird sich Frankreich verwenden, daß R. Franz in Deutschland das Erzbisthum Salzburg und einen Theil Bayerns, nämlich das Land zwischen Salzburg, Jnn, Salzach und Livol für seine Einbußen in den Vorsanden als Enischädung erhalte. Da die französische Regierung kein Bedenken trage, dem

Könige von Preußen seine Besitzungen auf dem linken Rheinuser zurückzugeben, so könne auch von keinen weiteren Erwerbungen Preußens in Deutschland die Rebe sein. Die Entschädigungsfrage der betroffenen deutschen Fürsten wird geregelt werden.

Die Militärconvention, welche General Mervelbt bezüglich der Reichs: festungen und ihrer Räumung mit Bonaparte verhandelte, beflagte Thugut bitter.

Der Tractat von Leoben und der Friede von Campoformio (welche besonders eingehend Hüffer, a. a. D., behandelt) findet sich abgebruckt bei Martens III. (VII.), Martens-Cuffy II., Reumann I.

Thugnt bezeichnete Freunden gegenüber den Frieden von Campoformio als einen "sehr unglücklichen". Sein "armer Kopf" könne manches noch gar nicht begreifen, was ihm Gobenzl aufklären müsse. Am meisten kränke ihn der Friedenstaumel der Wiener, die wenig um die Monarchie, um so mehr jedoch um ihre "Bachfändel" und Redoutenfreude sich kümmern. Was sollten solche Gesinnungen gegen die Energie eines Bonaparte?! Der Friede biete keine Geswißheit, keine Sicherheit.

So war eine neue verhängnißvolle Wendung in den continentalen Verhältnissen angebahnt. Der Friede von Campoformio ist die Antwort Desterreichs auf den Frieden von Basel, aber sie macht schon einen Schritt weiter im Zugeständniß an Frankreich; die Vorherrschaft Frankreichs in der deutschen Frage erscheint bestiegelt. Das fühlte auch Thugut, das machte ihn krank vor Aerger, wie er schreibt; denn welchen Lärm, welche Bestürzung werde das im Reiche erregen und welch' gutes Spiel werde Preußen dabei sinden.

Ein uraltes Staatswesen, das zweite im Verlause von kaum zwei Jahren, siel der Politik zum Opfer. Unter den Streichen Frankreichs brach das morsche Venedig zusammen, längst zur Ruine geworden. Die Comödie einer Volksabstimmung (12. Mai) besiegelte das Ende der "Königin an der Avia." Mit reicher, vandalisch zusammengeraffter Beute beladen, räumen am 18. Januar 1798 die Franzosen die Lagunenstadt und die Desterreicher rücken ein, um dem letzten Dogen, Ludovico Manin, den Unterthanseid abzunehmen. Viderstandslos hatten sich bereits (Ende Mai 1797) Venetianisch Ftrien und Valmatien der neuen Herrschaft gefügt; bloß Perasto und Risano in der Krivoščie sträubten sich anfänglich. Die ganze Ostsäsche der Adria war nun österreichisch geworden; und so war erreicht, was längst die Gedanken der Politik Desterreichs beschäftigt hielt; bloß das kleine Seestaatswesen Ragusa's fristete noch kurze Tage seine Unabhängigkeit.

Es ist hier ein Ruhepunkt geboten, um unsern Blick den inneren Staats = und gesellschaftlichen Verhältnissen Desterreichs in der Revolutionsepoche zuzuwenden. Die Verschärfung der Polizeimaßregeln, insbesondere die Organisirung der öffentlichen und geheimen Polizei, zu welcher sich Persönliche teiten verschiedensten Schlages, z. B. die Prosessoren Hossmann, Watterot, Gotthardn, der Erzesuit Hosstätter u. A. hergaben, die Gliederung Wiens und der Vorstädte in Bezirke mit je einer Polizeis direction, die Bestellung des bisherigen Regierungsprässenten Riedersösterreichs, des Grasen Franz v. Saurau, zum Polizeipräses, zuerst neben dem alten Grasen v. Pergen, waren Maßregeln Leopold's II., welche der allgemeinen Sicherheit zu Gute kommen sollten, insbesondere aber aus der Besorgniß vor der Einbürgerung der französischen social-demokratischen Revolutionsideen entsprangen.

Denn biese Ibeen, insbesondere deren Verzerrung, der mehr gefürchtete als tlar befinirte "Zatobinismus", sanden bald Eingang in der Wiener Gesellschaft, Hand in Hand mit religiösem Schwärmerthum. So sinden wir z. B. unter ben Schustern 1793—94 eine solche Schwärmersette entstanden.

Das Wiener "Jatobinercomplot" aus bieser Zeit bot, wie immer in solchen erregten Zeiten den Behörden Anlaß zu einer sörmlichen Gespensterseherei und wohldienerischen Tenunciationen aller Freimaurer, Muminaten, Rosentreuzer u. s. w., unter denen allerdings manches bedenkliche und vertommene Individualm stat, — als Freunde des Umsturzes. Trug sich doch z. B. 1794 ein gewisser Jakob Kob an, in einer Neise von Flugschriften die "Totalrevolutionärgesellschaft" d. i. die Freimaurerei — unschädlich zu machen und selbst gegen den albernen Tert der Mozartschen Zauberstöte, gegen Blumauer's travestirte Aeneis u. A. die Lanze einzulegen! Die Gristenz eines "revolutionären Comité's" in Wien, an bessen Spitze ein gewisser Heben stretzt stand, hatte 1793 zu einem Prozesse und zu einigen Urtheilen auf den Tod, Schandbühne und Festung gesührt.

Gedrückter, abgesperrter gestaltet sich das geistige Leben; es wurde das ein herrschender Zug der continentalen Verhältnisse, eine Reaction gegen die Ideen, welche vor ihrer grausen Entartung die Weihe der französischen Bewegung des Jahres 1789 bildeten. Das leopoldinische Censurgeset vom 14. Januar 1792 ist der Nebergang zu strammeren Maßregeln, welche die Satung vom 30. Mai 1795 ausspricht.

Eine ber bebeutsamsten Episoben bes "Jakobinismus" Desterreichs spielte sich in Ungarn 1794—95 unter dem herkömmlichen Titel die "Berschwörung des Martinovics" ab. Der Expranziskaner Joseph Martinovics, serbischer Abkunst, eine Zeit lang (1792) politischer Agent Leopold's II. in Frankreich, der Publicist Joseph Hajnóczy und der Exmilitär Johann Laczkovics waren die Hängter einer socialsdemokratischen Verbindung, welche ganz Ungarn umspannen sollte. Der Ausgang des kurzen Drama's, dei welchem die Gesahr schwerer gewogen wurde, als die thatsächliche Schuld,

schloß am 20. Mai 1795 mit der Hinrichtung der drei genannten und zweier anderen Genossen, denen noch Andere im Tode folgten. Der "Katechismus" dieser Verschwörung und ihr abenteuerlicher Plan zeigen am besten, daß eigennütziger Ehrgeiz mit tollköpfiger Uebersspanntheit den idealen Gehalt der Bewegung dis zu Unkenntlichkeiten zerstörten.

Literatur. Wiedemann, Tie firchl. Büchercensur in b. Erzdiöcese Wien (Arch. s. österr. G., 50. Bd. 1873); Tie Jakobiner in Wien, österr. Memoiren a. d. setzen Decenn. d. 18. Jahr. (Zürich u. Winterthur 1842); Der Majestätsproces in Ungarn 1795 (Leipzig 1800). Bgl. Sententiae t. i. tabulae regis judiciariae.... contra crim. laesae majestatis.... (Pest 1795); Fejsler, Kückblicke a. a. D.; de Gerando, Ueber d. öss. Geist, in Ungarn s. d. 3. 1790 (Leipzig 1848) (2. Absch.); Mastath, 5. Bd.; Horvath, 6. Bd. Sine aussührl. Studie über Martinovics u. die ganze Angel. v. Fraknoi (Frankl) im Századok 1878.

## 2. Die zweite Coalition und der Luneviller Friede (1801). Das Erbfaiserthum Desterreich und das Ende des dritten Coalitionsfrieges mit dem Frieden von Prefiburg (1805).

Literatur (vgl. die allgemeine u. b. z. 1. Abichn.).

Mendelssohn=Bartholdy's Abh. über b. Selzer Conserenzen in Spbel's hist. Zischr., 23. Bb. (1870); Martens, Recueil de traités et conv. conclus par la Russie, II. Bb.

Der Raftatter Congreß.

Das offic. Wert: Münch = Bellinghaufen, Protocoll der Reichsfriedens= beputation zu Rastadt . . . . 3 Bbe. Tert u. 3 Bbe. Beilagen (Rastadt 1798); bie ältere Monogr. (Saller), Geheime Geich. b. R. F., 6 Bbe. (Germanien 1799); Eraiteur, Der beutichen Reichsftande Berluft auf bem linken Rheinufer (Mannbeim 1799); Der frangofifch = ruffifche Entichabigungsplan .... (Regensburg, eigentl. Samburg 1802); Caspari, Der Deputationsreceg . . . . (1803, Hamburg). Bgl. auch van Dijf, Précis des négociations du congrès de Rastadt 1798 (Utrecht 1856), Die bift. = ftat. Arb. v. Lancizolle u. A. Schloffer, Sauffer, Berghaus, Berthes, Sybel, Rambaub (f. o.) u. f. w., a. a. D.; Bivenot, B. Geich. bes Raftabter Congresses. (Reue urt. Btr., Oct. 1797 bis Juni 1799, Wien 1871). Speciell über ben Gefanbten= mord bie neuere Literatur; Sauffer in Sybel's 3tichr., 7. Bb. Monographieen : Menbelsfohn Bartholby (Beibelberg 1869), Reichlin= Melbegg (ebba. 1869), Banbt (Rarlfruhe 1869), Bivenot, a. a. D. (1871), Belfert (Wien 1874), Sybel in b. hift. Btichr. 32. Bb. (1874) und neuestens im 3. Bbe. ber neuen Folge (1878).

Ueber bie neapolitanijden Verhältniffe und Cefterreich's Gingreifen in Diefelben i. Colletta storia di Napoli (Mailand 1848); Bivenot, a. a. C.; Ulloa Pierre, duc de Lauria: Marie Caroline d'Autriche (Paris 1872) und bas neuefte Werf v. Belfert, Ronigin Raroline v. Reapel u. Sicilien im Rampie gegen bie frang, Weltherrichaft 1790-1811 (Wien 1878); leber ben zweiten Coalitionsfrieg: Sumorom's Corr. über b. ruff. onerr. Reldg. 1799 (beutid b. Glogan, Leipzig 1835); Michailowsti= Dani= lewsfi u. Miliutin, Geich. bes Rrieges Ruftlands mit Frantreich i. 3. 1799, überj. v. Chr. Edmibt (5 Bbe., Münden 1856-1858); Edmitt, Suworow, a. a. C.; Bivenot, Rorffatow u. b. Betheil. b. Ruffen an b. Schlacht b. Zurich 25., 29. Cept. 1799 (Wien 1869). Pgl. auch bie alteren Werte von Unthing (Gotha 1795-1799) u. Beauchamp (Paris 1802), ferner Polemoi (a. b. Ruff. b. v. 3. be la Croir, Riga 1850); Heber ben Frieden von Lune= ville fiebe bu Gaffe, Hist. des négoc. diplomatiques relat. aux traités de Mortfontaine, de Luneville et d'Amiens (aus R. Jojeph's Papieren [Paris 1855 | 3 Bbe.), II. Bb.; Mante, Denfm. Barbenbergs, 414. Das Actenmäßige bei Meyer, Staatsacten I.; Martens III., VII.; Reumann II.

Bur (Feichichte bes Krieges von 1800 n. des Friedens von Luneville: Arm. Leièbre, Hist. des cadinets de l'Europe pend. le consulat et
l'empire. T. I. dis 1804 (Paris 1845, 2. Auft. 1866); Bonaparte's 2. Feldzug in Italien im Frühj. 1800. Nach Taged. zujammengetr. v. Foudras
(Hamburg 1800); Geichichte der Kriege in Europa j. 1792, VI., 1, die
Feldz. d. J. 1800 (Berlin, Posen u. Br. 1838); L. K. Negidi, Der Fürstenrath nach dem Anneviller Frieden (Berlin 1853); Gaspari, Der Deputationsreces mit Grläut. (2 Ih. Hamburg 1803); v. Hoff, Das deutsche Reich vor
der Revolution u. nach dem Frieden von Luneville (2 Ih., Gotha 1801—1805);
v. Massenda, Betrachtungen u. Ausschle (Erign. d. J. 1803 und
1806 (Frankfurt u. Leipzig 1808); Hausselfer, Z. Gesch. d. J. 1803 (Forich.
z. deut. Gesch. III. Bb.); Beer, Jur Gesch. d. österr. Politif in d. J. 1801,
1802 (Arch. f. österr. Gesch., 52. Bb.); Kanke, Harbenderg, I. Bb.

Bur Geich. b. britten Coalition bis 3. Coll. b. Aufterlit:

Springer, Gesch. Desterreichs, I.; Beer, Desterreich und Rustand 1804 bis 1805 (Arch. f. K. österr. G., 53. Bd.) s. Hauptwerk: Zehn Jahre österr. Politik 1801—1810 (bes. s. 1804), Leipzig 1877 (auf neuen hhichr. Quellen beruh.). Pgl. Ranke, Harbenberg, I. Bd. Ueber ben Krieg v. 1805 die Werke von Büsom (Leipzig 1806) und Küstom (Krankfurt 1853); Schönhals, Der Krieg v. 1805 in Deutschland (Wien 1874) u. Michailowski-Danisewski, Relation de la campagne 1805. Bgl. Hormanr, Gesch. Andr. Hoser's; zweite Aufl. (I. Bd.); Moriggl, Der Feldz. v. J. 1805; Grossarb, Mém. milit. et hist. 1792—1815 (Paris 1829, 6 Bde.), 3. Bd.

Der Friede von Camposormio hatte an 780 Quadratmeilen dem Staate Desterreich genommen, dagegen an 865 ihm verschafft. Wog man die Quadratmeilen gegeneinander ab und faßte man die enge Verbindung des neu Erworbenen mit den Kerngebieten Desters

reichs, so ließ sich der Verlust der Niederlande und vorderösterreichischen Stücke verschmerzen. Aber die Stellung des habse burgischen Kaiserthums in Deutschland, sein guter Rufhatte einen gewaltigen Stoß erlitten, und dem übermüthigen Selbstegesühl der französischen Republik war Thür und Thor geöffnet worden; man stand an der Schwelle unabsehdarer Verwicklungen, die der Rastatter Congreß lösen sollte.

Derselbe ward vom Kaiser auf den 1. November 1797 einberusen. Graf Metternich : Winneburg, der ältere (Bater des Diplomaten und nachmaligen Staatsministers Desterreichs), ging als f. Bevollmächtigter dahin ab: als Subbeligirte waren für Desterreich Graf Lehrbach und für den "König von Böhmen und Ungarn" Graf Ludwig Cobenzt bestimmt, den dann Lehrbach vertrat.

Lom 20. November bis 1. December war als Plenipotentiär Frankreichs sein nachmaliger Herr, Bonaparte, gegenwärtig, außer ihm Treilhard, Bonnier d'Arco; später trasen Jean de Bry und Roberjot ein, beren Uebermuth balb am Congreß fühlbar wurde.

In der Schweiz, gegen das Bisthum Basel schlug bereits die Weltherrschaftslaune der französischen Republik los; die Ereignisse, welche im Jahre 1798 auf dem Boden Helvetiens und auf der apenninischen Haldinsel solgten, waren der schlimmste Vordote dessen, was Deutschland erwartete. Der neue Vruch und Krieg lag in der Luft; die Wiener Scene, das Aufflammen der Volkswuth gegen die heraussorbernde verhaßte Tricolore des französischen Gesandten Bernadotte (13. April 1798) war ein solches Wetterleuchten. Am 19. Mai wurde bereits das Kriegsbündniß zwischen Reapel und K. Franz II. als "Könige Ungarns und Böhmens" vom Herzog von Campochiaro und von Thugut unterzeichnet.

Cobenzl crkannte bei den Verhandlungen mit Neuschateau, dem Botsschafter der Republit, zu Selz (Juni 1798), daß es zum Kriege kommen musse. Indem er im Sinne der Geheimartikel von Camposormio den Ausschluß Preußens von den Entschädigungsnegotiationen in Rastatt und Gedietserweiterungen in Oberitalien forderte, was Beides Neuschateau zurückwies, andererseits wider die Gewaltacte Frankreichs in der Schweiz und in Italien Klage sührte, drohte er auch zugleich, daß Desterreich, zum Neußersten getrieben, sich mit England versbünden musse.

Was die Wiener Friedenspartei gern aufgeschoben hätte, die Bewaffnung der englischen und rufsischen Allianz mit Desterreich, oder die "zweite Coalition" gegen Frankreich, vollzog sich mit wachsender Beschleunigung. Auf Preußens Beitritt war nicht zu rechnen. Der neue König, seit November 1797 Friedrich Wilhelm III., erklärte, bei der Neutralität unverbrüchlich fest besharren zu wollen.

England hatte sich durch seine Subsidien eine drückende Neberlegenheit Leiterreich gegenüber verichaift. Daß seine kaufsmännische Politik die Geldhülfen sehr vertheuerte, zeigen die bezügslichen Verhandlungen schon seit 1793, insbesondere aber 1797, als ein Anlehen von 3,500,000 Pfund Sterling von dem österreichischen Gesandten, Grasen Stahremberg, negociirt wurde. Thugut wollte auch 1798, angesichts des Krieges, die von England verklausulirt angebotenen "Subsidien" vermeiden und als "Anlehen" deklarirt wissen.

Der gemeinsame Waffengang Ruflands und Cefterreichs. welches zwei Armeen, die deutsche unter Erzberzog Karl, die an= dere unter Kran und Melas im Telde hatte, wurde nach dem fläglichen Ausgange ber vom Fürsten Ligatelli und von Mack, dem weit übericharten Günftlinge Lacy's, (Unfang 1799) versuchten Befreiung Reapels von der frangofischen Invasion, noch vor der endaultigen Convention zwischen Desterreich und Rukland (Berlin, 10. August 1798) und der Ankunft der Ruffen und Suworom's durch Siege eröffnet, welche Erzherzog Karl gegen Jourdan, Kray und Melas gegen Scherer erfocht (März, Anfang April 1799). Der Raftatter Congreß löste sich auf; Graf Metternich verließ ihn (6. April 1799) und die allgemein verhaften Directoralgesandten Bonnier. Roberjot und de Bry wurden durch österreichische Susaren auf ihrer binnen fürzester Frist angeordneten, ja erzwungenen Beimreise angefallen; die Ersteren zwei erschlagen, während der Drittgenannte verwundet entkam (in der Nacht des 28. April 1799).

Man hat die Schuld dieses unseligen völkerrechtswidrigen Ereignisses auf ben Grasen Lehrbach, auf Thugut, auf die Rachsucht der französischen Emisgranten gewälzt, ja selbst in den angeblichen Hujaren verkappte Resugies erstennen wollen.

Die Blutthat vernten, wie das bisher bekannt gewordene Actenmaterial erkennen läßt, die Sieller Hufaren Barbaczys, ohne alle höhere Bollmacht zum größten Bedruffe der schwer compromittirten öfterreichischen Regierung, die mit Rückficht auf mittelbare Beranlassung, d. i. die angeordnete Begenahme der Depeschen der Directorialgesandten und auf die in den bösen Handel verstochtenen Persönlichkeiten, den Untersuchungsproces im Sand verlausen ließ. Gine Urheberschaft der Emigranten daran ift nicht klar erweislich.

Der Schwerpunkt des Kriegsjahres 1799 ruht in den Siegen Suworow's und seiner österreichischen Waffengenossen über Moreau, Macdonald und Joubert im Polande (E. April — August 1794). In der Schweiz, wo, zunächst in Graubündten, seit 1798 die Desterreicher unter Bellegarde eingerückt waren und einen tüchtis

gen Führer an Hohe fanden, siegte Erzherzog Karl bei Zürich; Korsakow dagegen und Hohe erlitten (25. und 26. September 1799) allba eine verhängnisvolle Niederlage, welche den Plan einer gemeinfamen Vernichtung der Franzosen unter Massena, Soult und Lescourbe durch Erzherzog Karl's, Korsakow's und Suworow's Verzeinigung zerkörte.

Bald zog Suworow die furchtbaren Alpenwege durch die Oftschweiz nach Vorarlberg, und wir begleiten mit bewundernder Theilsnahme diesen gewaltigen Zug des nordischen Löwen und seiner Heerestrümmer, wie er sich, mit den Schrecken der Natur im Kampse, die französischen Versolger vom Leibe zu halten versteht. Seine Rolle war ausgespielt. Doch nuß die unbefangene Geschichtschreibung die wohlseilen Auslassungen über die Ränke des länderssüchtigen "Federsuchsers" Thugut gegen Suworow und die Russen auf das richtige Maß zurücksühren und von dem unerträglichen Hochsmuthe und Sonderstreben Russland's, andererseits von dem eigenssinnigen Beharren der Engländer auf dem Zuge der Desterreicher an den Rhein hin, als maßgebenderen Ursachen des schließlichen Mißzerfolges, Act nehmen.

Die an Mißverständnissen bald krankende Allianz Desterreichs und Rußlands war seit dem bitteren Schreiben Paul's I. an K. Franz II. (22. October) förmlich gelöst; alle Anstrengung der britischen Politis und das Entgegenkommen Desterreichs vergeblich, und der fühne Griff der Engländer auf Malta im Mittelmeere (5. September 1800) machte Paul nicht bloß als Großmeister des Malteservordens, sondern auch als Kaiser einer Großmacht zum erbitterten Feinde der englischen "Großhändlerpolitis," — so daß nur die Ermordung des Czaren (23. März 1801) seine drohenden Unters

handlungen mit Frankreich unterbrach.

An der Wende zweier Jahrhunderte war der fünftige Schöpfer eines neuen europäischen Kriegsfürstenthums, Bonaparte, aus Aegypten und Syrien heimgekehrt, wo er der englischen Macht einen tödtlichen Schlag hatte beibringen wollen. Das französische Directorium weicht durch die Staatsumwälzung des 18. Brumaire dem ersten Consulate, der Vorstufe des monarchischen Frankreichs. Er mußte sich zur Verherrlichung dieser neuen Aera auf Desterreich, den vereinzelten, zähen Gegner stürzen, der sich trop seiner Anträge von der Coalition mit England nicht trennen will; in Italien er selbst, in Deuschland Moreau. Die Entscheidung bei Marengo (14. Juni) zwischen dem ersten Consul und dem Feldherrn Desterreichs, Melas, nach langem Ningen und erst durch Desaiz' Einzeichs, Melas, nach langem Ningen und erst durch Desaiz' Einzeichs.

greifen für Frankreich gewonnen (14. Juni 1800), findet in Moreau's Erfolgen gegen die Desterreicher unter Kray ihr Seitenstück.

Schon war Testerreichs Friedenspartei obenan und suchte einen Präliminarfrieden in Paris durch St. Julien mit Tallenrand sertig zu bringen. Aber der englische Subsidienvertrag hält Testerreich sest, und man unternimmt noch einen Wassengang, der aber mit dem entscheidenden Siege Moreau's bei Hohenlinden (3. Decbr.) über Erzherzog Johann und seinen Adlatus, General Lauer, schloß. Es war zu bedauern, daß man den tüchtigsten und schwungvollsten Beersührer Desterreichs, Erzherzog Karl, aus mistrauischen Berstimmungen in den Hintergrund zu treten bewog. Erst jest, als man schon an die Möglichkeit der Belagerung Wien's durch den hervordrinzgenden Feind dachte, Brune gegen Bellegarde an der Etsch immer stärfer sich vorschob, trat er wieder, kurz zuvor mit der Bildung eines böhmischen Freicorps beschäftigt, als Serbessehlshaber hervor, aber nußte in der Waffenruhe zu Stener (25. December) die dringlichste Nothwendigkeit erblischen.

Nun trat die Diplomatie in ihre Rechte und Graf Ludwig Cobenzl unterhandelte mit Joseph Bonaparte den Frieden von Luneville, der den 9. Februar 1801 zu Stande kam.

Der Tractat von Luneville besiegelt die Abmachungen von Campojormio und Raftatt; zunächt die Gession Belgiens an Frankreich (§ 2) und die Benedigs Jüriens und Dalmatiens (§ 3) an Denerreich. Der Herzog von Modena soll durch den Breisgau entichädigt werden (§ 4) und der Großherzog von Tostana für seinen Berzicht auf das genannte Land volle Entichädigung in Deutschland finden (§ 5). Der Thalweg des Rheins von dem Ausstusse biesse Stromes aus der Schweiz die zu seinem Eintritt in Holland bildet nunsmehr die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland (§ 6).

Das war der traurige Friede, dessen Kosten Deutschland tragen sollte, wie die von Frankreich festgehaltene Grundbedingung lautete, und ein fauler, lückenhafter Friede, denn er ließ die am linken Meinuser depossedirten deutschen Fürsten bezüglich der Entschädigung noch auf dem Trockenen und ebenso hing die Entschädigung Fersbinand's von Toskana, des Bruders K. Franz I., in der Luft.

Das erste Consulat steuert der Monarchie zu; es macht gewissermaßen eine Friedenspause, um sich das u sammeln und zu stärfen, und der Sohn und Thronsolger des ermordeten Czaren, Alexander I., thut das Gleiche, indem er sich mit den Engländern absündet. Der Mittelpunkt dieser künstlichen Friedenspause, dieser Vindstille vor dem neuen Sturme, ist der Friede von Amiens

zwischen England auf der einen, Frankreich, Spanien und der batavisschen Republik (Holland) auf der andern Seite (27. März 1802).

Defterreich ftand aber immer vereinzelter ba, und fein Berricher, zugleich Träger ber siechen beutschen Reichsgewalt, besaß jett am Ruber ber Staatspolitik feinen Mann von Entschlossenheit, festen, klaren Principien. Nicht ohne triftige Ursachen hatte der erste Consul bei den Abmadumgen von Luneville auf die Entlassung Thugut's ge= brungen; ber Raifer opferte seinen Minister um des Friedens willen. Bonaparte kannte die Zähiakeit dieses Staatsmannes, wie fehr die= fer auch in den letten Jahren mit seinen Principien in's Gedränge gerathen war. Jedenfalls fam bies ben vielen Gegnern Thugut's febr gelegen, und Graf Ludwig Cobengl, ber diplomatische Birtuose, aber ohne allen großen staatsmännischen Blick, wie ihn sein eifrig covirtes Borbild, Raunit, besaß und ohne die principielle Energie Thugut's, lauerte bereits auf die Erbichaft bes Staatsmi= nisterpostens, die ihm auch schon im Gerbste 1801 zufiel. Graf Lehrbach, ber interimistische Vertreter Thugut's, und Reichsfürst Ferdinand Trautmannsborf, für furze Zeit ber Titularpremier, besaßen weder die Gunft noch das Vertrauen des Monarchen, sie waren nur Ersakmänner bis zur Zeit, da Ludwig Cobenzl die Ber= handlungen in Paris über die toskanische Entschädigung zu Stande gebracht haben würde.

Graf Lubwig Cobenzl, geb. 21. November 1753, war der Sohn bes gewesenen Statthalters der Niederlande, Grasen Karl († 1770), ein vollendeter Weltmann und geborner Diplomat, der seit 1773 seine Schule in Kopenhagen (1774), Verlin (1777) und seit 1780—1797 in Petersburg, hier insbesondere als beliebter "maître des plaisirs" Katharina's II. durchgemacht hatte, bevor ihn das große Geschäft des Friedens von Camposormio dem Wiener Hose und dem Kaiser Franz I. näher brachte.

Thugut überlebte 17 Jahre seine Entlassung († 1818); noch 30g an ihm bas europäische Restaurationswerf ber Jahre 1814—1815 vorüber. Sein zeitz genössischer Nefrolog stammt aus ber Feber bes Fürsten Dietrichstein.

Ludwig Cobenzl's Mission nach Paris, dem neuen Mittelpunkte der Geschicke Europa's wie einst in den Glanztagen Ludwig's XIV. bewies nur, wie sehr ihm ein Bonaparte und dessen Diplomat, Talleyrand überlegen waren und wie gesügig ihn die vollständige Violirung Desterreich's machen mußte.

So mußte sich K. Franz II. mit dem Abkommen begnügen, welches der Vetter des jetigen Staatskanzlers, Graf Philipp Cobenzl, als Botichafter in Frankreich, am 30. December 1802 mit

Tallegrand abschloß.

Seiterreich tritt die Ortenau und den Breisgau an den Herzog von Mobena ab, woiür es die Bisthümer Trient und Vriren als Säcularijationen ethalt, während der Großherzog von Tostana mit dem Großite Salzburg mit Verchtesgaden und einem Theile des Bisthums Gichftädt abgefunden wurde (Martens III., Neumannn II.).

Der Reichsbeputationshauptichluß vom 25. Februar 1803, die traurige Frucht der Arbeiten der Regensburger Reichsbeputation iseit 18. August 1802) unter französischer Tictatur, welche einen förmlichen "Berkaustladen" für Begünügungen offen hielt, genehmigt die Ausbedung oder Säcularisation aller geschlichen Kürnenthümer, die Mediatisirung von 48 beutichen Reichsstädten bis auf 6 und die Schaffung von 4 neuen, kurzlebigen Kurzwürden: Würden: Würremberg, Baden, Kurdessen und Salzburg. Den größten Vortheil sicherte sich Preußen durch seine kurzichtige Reutralitätspolitik, indem es für 48 Tuadratmeilen, die es am linken Kheinuser abtrat, 235 Tuadratmeilen durch die Mediatisirung gewann (Martens III., Reumann II.).

Während Preußen und die andern beutschen Hauptmächte mit verschränkten Urmen, oder an Frankreich gelehnt und seiner Gunst gewärtig, zusahen, Desterreich, unangenehm überrascht von dem neuen Ausbruche der Feindseligkeiten zwischen Frankreich und England, mit Aengstlichkeit die gute Laune des ersten Consuls zu erhalten sich bemühte, andererseits aber auch durch seinen Botschafter Stadion seit 1803 gute Beziehungen mit Rußland suchte und dadurch den Argwohn Frankreichs weckte, — schritt der "lebenstängliche Consul" dem Kaiserthume zu. Seit dem 18. Mai 1804 trat das erste "Empire" Napoleon's I. in's Leben. Der Wiener Hof sah darin, bei aller Theilnahme für das gefallene bourbonische Königthum, einen Abschluß der französischen Revolution, einen ersreulichen Sieg des Monarchismus in Frankreich.

Aber zugleich glaubte man die Nothwendigkeit gegeben, der diplomatischen Geltung Testerreichs als Großmacht (Art. 23 des Tractates von Luneville) auch den ebendürtigen Ausdruck durch die Erhöhung Desterreichs zum Kaiserthume zu geben, und dies um so mehr, als, wie es in dem von Colloredo und L. Cobenzl (20. Mai 1804) unterzeichneten Vertrage heißt: "in der That die deutsche Kaiserwürde auf wenig mehr als einen bloßen Ehrentitel herabgeschmolzen sei und sernerhin weder die Macht noch den Einfluß des Inhabers wesentlich vermehren könne." Es vollzog sich dies in dem Patente K. Franz' II. (I) vom 11. August 1804, ohne daß dadurch eine Nenderung in dem Lesen der Länderversassung und in der Stellung Testerreichs zu Deutschland herbeigeführt wurde.

So gab man sich ber täuschenden Hoffnung auf eine Ruhigstellung der continentalen Verhältnisse, auf ein Selbstgenügen des monarchischen Frankreichs innerhalb ber neuen "natürlichen" Grenzen hin, ohne den Welteroberungsplan Napoleon's zu ahnen.

Schärfer sah ber geniale, aber leiber charafterschwache Friedrich v. Genz (geb. zu Brestau 1764), ber bebeutenbste Publicist ber Wiener Staatskanzlei, ber, mit ben österreichischen Diplomaten Stadion und Metternich bem jüngeren, bem nachmaligen Staatslenker Desterreichs, seit 1801 bekannt geworden, schon 1802—3, nach der Nückehr aus London, als k.k. Hofrath auftaucht, zur Zeit, als das frühreise und vielseitige Talent, der junge Hormanr, Enkel des vormaligen Hoffanzleis Tirols, als Hofconcipist in die Staatskanzlei trat. Genz wirkte hier neben Collenbach, Daiser und J. v. Müller.

Im September des Jahres 1804 entwickelt Genz in einer Tentschrift als alleinigen rettenden Ausweg gegenüber einer brohenden ruffischen und fran zösischen Universalmonarchie die Rentralifirung der Zwietracht Dester reich s und Preußens und die Vildung eines großen germanischen Bundes unter Führung Beider.

Dennoch war man schon dem Zeitpunkte nahe, welcher an die Stelle des Duells zwischen Frankreich und England die vierte Coalition: Rußland, Desterreich und England — setzen sollte.

Der Entschluß Napoleon's, seinen Bruder Joseph zum Könige Italiens zu erheben, mußte Desterreich doppelt beunruhigen, aber es zog den Frieden vor. Das Petersburger Cabinet, sest entschlossen, auch Preußen in die Coalition hineinzubrängen, drängte immer ungeduldiger auf Kriegsbereitschaft Desterreichs; diez sögerte, da sich zwei Ansichten immer heftiger bekämpften: die Meinung Erzherzog Karl's, die den Krieg und die Pression auf Preußen entschieden vermied, andererseits die Anschauung des Ministeziums CobenzlzColloredo, welches den Krieg als unvermeidlich bezeichnete und den Kaiser für den entscheidenden Schritt gewann. Preußen in die Coalition zu ziehen, gelang weder dem Zuspruche Desterreichs noch dem Drängen und Drohen Rußlands.

Als Desterreich 1805 im Spätsommer die Last des Krieges zunächst auf seine Schultern nahm, nach einem Plane, den im Juli Erzherzog Karl, Mack und für Rußland Winzingerode ausgearbeitet hatten, war es ein böses Vorzeichen, daß zwischen den beiden Erstgenannten kein gutes Verhältniß bestand.

Denn ber jelbstgefällige Routinier Mack (Freiherr von Liberich, geb. zu Nenntingen in Franken am 23. August 1752), ber begabte, auch von Laudon belobte Emperkömmling, ber verwöhnte Protegé des überschätzten Lacy, wollte Alles in seinen Händen haben und war mit jeiner Rolle: den Anmarich der Russen abzuwarten und mit ihnen gemeinsam zu operiren, während Karl das

Sauptheer Ceiterreichs in 3talien übernahm und Grib, Johann Lirol in beden batte, nicht einverstauben.

Mad brüngte zum Vorstoffe seines Corps, das der Kaiser selbit, Mad zur Seite, commanderen sollte, während Erzh. Zerd in and der nominelle Ebercommandant und Schwarzenberg bessen Adlatus war, an die Aler, um hier
"in siegen oder zu sterben". Wohl erindr er am C. Sctober zu seiner Bestärzung,
daß ihn Napoleon nicht von der Stirnseite angressen, sondern mit seinen Heersäulen umklammern wolle, wobei der Zug des Tranzosencorps unter Bernadotte
durch das neutrale Anspach Baireuthsiche Gebiet eine wesentliche Rolle spielte.
Noch hosste er dies vereiteln zu können, ja am 13. Sctober wähnte er Napoleon
in Folge des Angriss der Engländer auf Boulogne auf dem Mückzuge.

Aber ichon am 14. war die Einschließung des Heerlagers Mack's in Ulm durch die Franzosen eine vollendete Thatsacke, obsichon Mack im hartnäckigen Wahne noch jest beharrte. Während Erzherzog Ferdinand mit Schwarzenberg sich nun auf eigene Faust durchschlugen, sah sich Mack mit dem Kern des Heeres gefangen und streckte die Waffen (20. October).

Zwei Tage zuvor hatte Erzherzog Karl den Kampf gegen Massena an der Etsch bei Caldiero aufgenommen und den Feind am britten Tage zurückgeworfen.

Das flägliche Verhängniß Mack's machte nun ben Rückzug Erzherzog Karl's und ben seines Bruders Johann aus Tirol burch Kärnten nothwendig. Bei Windischgräz (26. November) im steierischen Unterlande vereinigten sich ihre beiden Urmeen.

Um diese Zeit war bereits Napoleon, vor welchem die Desterreicher und die Russen unter Kutusow zurückwichen, Herr des Kriegssichauplates in Nieder-Desterreich, Wien durch List Murat's ihm preisgegeben, K. Franz bereits über Preßburg dem Russenfaiser entzgegengeeilt, worauf dann der Franzosenfaiser nach Mähren zog, nachdem bereits das Russencorps Bagration den Rückmarich der Hauptarmee K. Alexander's unter Kutusow gegen Mähren gedeckt hatte.

Diplomatische Verhandlungen seit dem 24. November durch Stadion und Gyulai in Brünn mit Napoleon angeknüpft, welcher lettere hier am 20. November sein Hauptquartier aufschlug, bezannen ihr erfolgloses Spiel.

Preußens Anlauf zur bewaffneten Mediation erlahmte nicht bloß an militärischen Rudfichten, sondern vorzugsweise an der Leibmarime ber damaligen Politif Preußens: "Alles diptomatisch auszusechten" und an der Abneigung vor dem geschlagenen Sesierreich.

Napoleon, iehr gut fühlend, dan ieine eigene ftrategische Lage bedenklich jei, denn die Erzh. Johann und Karl waren ichon im Anmariche gegen Raab,

— und bald fonnte die preußische-Armee schlagiertig dastehen —, hätte gern die Berbündeten getrennt, Rußland gewonnen; aber K. Alexander I. war zu kampfebegierig. Dagegen verhandelten Stadion und Gnulai zu Wien unwerdrossen mit Talleyrand weiter — und Haugwiß, der preußische Unterhändler, welcher möglichst langsam gereift war, sah mußig zu.

Die Dreikaiserschlacht bei Austerlitz vom 2. December ward geschlagen und die "Sonne von Austerlitz" verscheuchte ben Nebel bodenloser diplomatischer Unterhandlungen.

Das vielberusene Bulletin bes Siegers trug ben großen Ersolg bei Austerlit in pomphaiten Worten in alle Welt und sprach auch von den Tausenden der Feinde, welche die geborstene Gisbecke der großen Teiche des Kampsplatzes versichlungen habe, eine Thatsacke, die allerdings durch spätere Nachforschungen als Phantasiegebilde sich herausstellte.

Napoleon hatte nicht bloß eine entscheidende Schlacht gewonnen; er hatte auch die Coalition gesprengt und Preußen jetzt fester als je im Garne.

Schon am folgenden Tage suchte K. Franz II. den Sieger bei Nasedlowic auf und gab seine Zustimmung zu der Waffenruhe, die vor Allem den Abzug der Russen bedingte; er trennte seine Sache von der des Czaren, und dieser, — angesichts des Sachverhaltes und der auffälligen Freundlichkeiten Napoleon's, welcher alle gefangenen Russen bedingungslos freigab —, machte auch weiter keinen Versuch, den Verbündeten festzuhalten.

Den unfruchtbaren Wiener Verhandlungen folgte am 10. December die Mission Liechtenstein's nach Brünn, in das Quartier des Siegers, und seit dem 21. December die Preßburger Negociation. Der Gedanke, den Krieg nochmals aufzunehmen, ward ebent so schnell wieder aufgegeben und am 27. December fügte sich der Kaiser den harten Bedingungen des Preßburger Friedens, von Liechtenstein und Gyulai, andererseits von Talleyrand unterzeichnet.

Cesterreich verzichtet auf Benedig mit Jirien, Dalmatien und den zugehörigen Inseln (§ 4), erfennt das Königreich Italien an, unter der Bedingung der bleibenden Trennung der Kronen Frankreich und Stalien (§ 5); den Königstitel der Kursürsten von Bayern und Bürtemberg und tritt jenem: Burgau, Passau, das Innviertel und Tirol mit Borarlberg (bazu Hohenems, Tettnang, Argen und das Stadtgebiet von Lindau), diesem: die sogenannten Waldstädte in Schwaben, Rellenburg, Alttorf, Villingen, Brentingen und ein Stück des Breisgaues ab, während der Kurfürst von Baden den Haupttheil des Breisgaues Constanz und Meinau eingeräumt erhält (§ 8). Salzburg und Verchtesgaden werden dagegen dem Kaiserthum Desterreich einwerleibt (§ 10), woinr Erzh. Ferdinand als bisberiger Aurfürn von Salzburg das läcularifirte Sochfüft Bürzdurg entgegennimmt (\* 11) (Martens IV., Reumann II., der weientliche Inhalt dei Gbillann, Eur. Chronit. 3. J. 1805).

So hatte unser Staat mit einem Verluste von nahezu 1000 Duadratmeilen und 3 Millionen Einwohnern den Frieden erkauft. Aber nicht nur der Verlust an Land und Leuten, sondern vor Allem, was Tirol betrifft, siel ins Gewicht. Der Kaiser von Desterreich und Teutschland steht wieder isolirt da und muß angesichts drohender Verständigungen zwischen Rußland und Frankreich seine Zustimmung geben zu Machtveränderungen in Europa und vor Allem in Deutschland, wie sie der neue Dictator des Abendlandes vorschrieb.

## 3. Das Ende des deutschen Reiches (1806) und der fünfte Krieg Cesterreichs gegen Frankreich. Aspern, Wagram; der Schönbrunner Friede (1809). 4. Tirol im Jahre 1809.

Literatur. Bal. die allg. u. die zum vorhergeh. Abichn., insbesondere Poffett, Bog, Corresp. Napoléon; Cégur, Lefebre, Bauffer, Rante, Springer, Beer u. A .; A. Wintopp, Der rheinische Bund (Frantfurt a. M. 1807-1813, 23 Bbe., Sauptjammlung); (March. be Lucchefini) Sulle cause e gli effetti della confederazione Rhenana ("Italia" 1819-1823). Deutjdje Neberi. v. Hatem (Leipzig 1821—1825); (Lombard), Matériaux pour servir à l'histoire des années 1805 - 1807 (N. A., Frankfurt und Leipzig, 1808); Bolis (1811); (B. v. Gagern, Beffen : Darmft. Minifier) Mein Untheil an ber Politif, I. 26. Unter Napoleon's Berrichaft (Stuttgart 1823). Egl. Die Schmibt: Miller iche R. Geich, ber Dentichen, 16. 26. u. b. Forti. v. Dreich, 18-20. 26.; Bignon, hist. de France (1799-1807), beutsch v. Saje (6 Bbe., Leipzig 1830-31); Die Lagebücher, Denfichriften, Briefe u. j. w. v. Weng (h. v. Chlefier und Beid, 1871, und Barnhagen v. Enje, 1861). Insbej. "Fragmente aus ber neuenen Geichichte bes polit. Gleichgewichts in Europa" (Betersburg 1806) u. Briefwechiel; Sir Rob. Abair, Histor, memoir of a mission to the court of Vienna in 1806 . . . . (London 1844, beutsche llebers., Berlin 1846). Bgl. Segur, Lefebore, III., IV. Bb. Bgl. auch Beitrage gur Geich. Tentichlands i. b. 3. 1805 - 1809, aus brieftichen Mittheilungen von Berthes, Müller, Armielts und b'Antraignes (Chaifhaufen 1843); Sarbenberg, Mem. h. v. Rante; Empteba (hannov. Min., 1., 1804-1809, unter b. T. Bur bentichen Geichichte im Zeitalter ber Befreiungstriege, Bena 1869); Bendel v. Donnersmart (Berbit 1846); R. v. Moitig (Dresben und Leipzig 1848); Barnhagen v. Enje u. A., Rrieg v. 1809; Bog, Zeiten XVIII., XIX.; Polit. Journal 1809; (Lübers) Guropens Palingenejie; Sammlung b. wicht. Mater. 3. neuern Geich., 1. Ih. : Defterr. Kriegsgeich, i. 3. 1809 (3 Bbe., Altenburg 1810-11); Sauptquellen: (v. Stutterheim, ofterr. General,) Geich. b. Krieges v. 1809 gw. Desterreich u. Frankreich, I., 1. (Wien 1811, unvoll. Auszüge bei Freih. v. Balentini, Berf. e. Bejch. b. Feldz. a. b. Donau. Berlin 1812; n. A. 1818); (Hormanr) Das Beer v. Innerofterreich unter bem Bej. b. Erzh. Johann, i. Kriege 1809 in Italien, Tirol u. Ungarn. Der eigentl. Berf., unter Mitwirfung hormant's, mar Ergh. Johann felbst, wie aus ber Biogr. v. Friedrich Urn. Brodhaus (Leipzig 1872, I., 315) zu erfeben. Bal. auch: Briefe bes Grab. Johann v. Defterreich an 3. v. Müller (Schaffhausen 1848) und Schneibamind, Das Leben b. Erzh. Johann von Defterreich, mit bei, Rudficht ber Gelbauge biefes Pringen in b. 3. 1800, 1805, 1809 und 1815 (Schaffhaufen 1848); Schloffar, Briefw. G. Johanns mit b. Freih. v. Kalchberg (Wien 1878); Groffard, Mémoires milit. et hist. 1792-1815, III. Bb. (Paris 1829, 6 Bbe.); Pelet, Mém. s. l. guerre de 1809 (Paris 1824-26); Schneibawind, Der Krieg Desterreichs gegen Frankreich im 3. 1809 (Schaffhausen 1842 - 43, 2. A. 1845, 3. A. Augsburg 1850); Belben, Frh. v., Der Rrieg v. 1809; Milit. 3tichr. 1862 u. 1864: Der Keldena d. J. 1809 von Streffleur u. hellmald; höfler, Der Feldzug v. J. 1709 in Deutschland u. Tirol (Angsburg 1858). Bgl. v. Anton, Die Plane Napoleon's u. j. Gegner, besonders in Tentschland u. Desterreich (München 1809); Beantwortung ber Frage: Was hat das Saus Cefterreich für Teutschland gethan? Commentar 3. Proclam, des Erzh. Karl an die teutsche Nation (o. D. 1809, 48 G.); Bas will Desterreich? (Aus b. Frang., o. D. 1809); (v. Buhl) Reise mit der Armee im 3. 1809 (3 Th., 1810 ff.), Beobacht. u. historische Canuml, wichtiger (Freign. aus b. Kr. i. 3. 1809 (5 Befte, 1809); (Bicoffe) Der Krieg Defierreichs gegen Frankreich u. b. rhein. Bund i. 3. 1809 (Maran 1810); Materialien 3. Geich. b. öfterr. Revolutionirungsinftems, 1. Beit (1809) (antiösterreichisch, m. e. Unh. faij. u. anderer Proclamationen); Ge= ichichte ber Deportirung ber f. baver. Givilbeamten nach Ungarn und Böhmen, v. e. Deportirten (1810, 2 Bbe.); Rlinfowftrom, Aus ber alten Registratur ber Staatstanglei (Wien 1870).

Tirol. G. Baur, Krieg in Tirol v. 1809 (München 1809).

Beiträge, interessante, z. e. Gesch. ber Ereign. in Tirol vom 10. April 1809 bis 20. Februar 1810 (o. C. 1810); Bartholby, Der Krieg ber Tiroler Landleute i. Z. 1809 (Berlin 1814); Hormanr, Das Land Tirol u. b. Krieg v. 1809; Gesch. Andreas Hoser's u. s. w. (Leipzig 1817), (zweite grundversch. Beard., 2. Bbe., 1845); Peternader, Tirols Landesvertheidigung nebst Biogr. n. Stizzen merkw. Tiroler Landesvertheidiger (Innsbruck 1853, 3 Thl.); Weber, Andreas Hoser u. d. J. 1809, mit besond. Rücksich a. Passaners Theilnahme am Kampse (Innsbruck 1850); Alb. Jäger, Zur Vorgesch. d. J. 1809, Situngsd. d. Wiener At. d. d., 8. Bb. (1852). Egl. seine keine Schrift: "Die Priesterversolgung in Tirol v. 1806—1809" (Wien, Gran u. Pest); I. G. Manr, Der Mann v. Kinn (Jos. Speechacher) u. d. Kriegserr. in Tirol (Innsbruck 1851); A. v. Schallhammer, Viogr. des J. Haspern u. Viogr. Erzh.

narl (1860); Rapp's Ausführt. Darüellung: Livol i. 3. 1809 (1852 in b. Zeitichr. des Ferdin., Junsbruct). Egt. o. Höfer und v. Welben; (Zichotte) Livol unter der baierijchen Regierung (Narau 1816).

Die Alugidr.: Vergismeinnicht, e. nöthiges Gebetbuch i. die öfterr. Unterth. pro anno 1806 (Annsbruck 1806, 8. S.), für den Anickl. an Bapern. Ungarn, J. Horvåt, a magyar katonaság és felkelő nemesség 1809 ben (T. ung. Armee: und Abelsinfurrection i. J. 1809) (Beft 1812).

3. Der Preßburger Friede eröffnet eine neue Aera in der Staatsregierung Desterreichs. Während der neue Oberkämmerer und Cabinetschef Graf Rudolf Wrbna, Nachfolger des entlasses nen Colloredo († 1806), nur als Liebling des Kaisers Bedeutung hat, übernahm an Stelle des Vorgängers: L. Cobenzl († 1809) die eigentliche Leitung der Staatspolitif ein an Geist und Gemüth hervorragender Kopf von weitem Blick: Graf Philipp Stadion.

Geboren 18. Juni 1763, stammte Stadion aus einem alten alemannischen Gezichlechte, bas bereits im 14. Jahrhundert in den Kämpfen Kabsburgs mit den Eidzgenossen auf jener Seite erscheint. Schon im Jahre 1787 bezeichnete der scharfblickende Kaunis den jungen Diplomaten als "gesehten Cavalier mit vortreifzlichen Studien, vieler Brauchbarteit und besten sittlichen Characters" als vorzüglich geeignet für den schwedischen Gesandrichaftsposten. Dann sinden wir ihn unter ichwierigern Verhältnissen in London verwendet; 1794—1801 als Privatmann; 1801—1805 in Verlin und Petersburg als Gesandten thätig.

Stadion war kein Günitling Thugut's, und in der That, ein Vergleich beiber Männer zeigt wesentliche Gegensäße. Der bürgerliche Emportömmling Thugut, aus der alten Diplomatenschule, sern jeder Idealität, für die er nur ein jardonisches Lächeln seil hatte, durch und durch Realpolitiker und entsichiedenster Gegner Preußens, der für die innere Wiedergedurt Desterreichs weder Sinn noch Glauben und Muße hatte, bildet einen grellen Gegensatzu dem Aristofraten Stadion, der in seinem höhern Gedankensluge die äußere und innere Regeneration Desterreichs, eine aufrichtige Verständigung mit Preußen anstrebt, aber eben darum auch Enttäuschungen ausgeseht war, die bei seinem reizdaren Gemüthe weit härter sein mußten, als solche der nüchterne Verstandesmensch Thugut erlebte. In dem Eiser sür die Sache Desterreichs trasen allerdings Beibe zusammen.

Das Staatsministerium ber inneren Angelegenheiten versigh bis 1808 noch ber alte Grai Leopold Kolowrat-Krafowsty, die Hof-tammer, seis das bebentlichste aller Gentralämter, seit 1802; als Nachfolger des Graien Franz Sauran, Graf Karl Zichy, in voller Gunst bei dem Monarchen. Der vielberusene und manchmal beswerleumdete, immerhin aber wenig gedeihliche Hoftriegsrath stand seit 1805 unter dem Präsidium des Grasen Mar Latour, dem 1809 Graf Benzel Colloredo, Bruder des Reichschowicekanzlers Fürsten Colloredo, und später Graf Heinrich Bellegarde solgte. Die oberste Polizei-Hossitelle, ein immer wichtigeres Amt, verwalteten nach der Ents

hebung Cauran's die Freih. Sommeran und hager, mährend die Geheimpolizei der gefürchtete Staatsrath Anton Balbacci dirigirte.

Doch muffen wir unseren Blick auch bem kaiserlichen Sause zuwenden; benn gerade hier, unter ben zahlreichen Brüdern bes Kaisers, begegnen uns drei Persönlichseiten von hoher, nachhaltiger Bedeutung für das Staatswesen, die Erzherzoge Karl, Johann und Joseph.

Wir fennen Erzh. Karl schon als treislichen Felbheren. Im Jahre 1771 zu Florenz geboren, von dem kinderlosen Ghepaare, Maria Christine, seiner Tante und ihrem Gatten, Prinzen Albert von Sachsen-Teschen adoptirt, zur Zeit der niederländischen Wirren sogar von einer Partei als Souverän begehrt; 1794 Generalgouverneur Belgiens geworden, brachte Erzh. Karl seit 1796 eine beswegte Kriegszeit mit Chren hinter sich, um außerdem seit 1797 die Statthaltersschaft Böhmens sür die niederländische einzutauschen. Der Verlauf und Ausgang des Kriegszahres 1799, Disseruzen mit der Staatskanzlei und dem kaiser lichen Cabinete, bestimmten Karl zum Kücktritte vom Commando. Seit 1801 nahm er als Hosftriegsrathspräsident das schwierige Stück Arbeit, die neue Armeeorganisation an, welche die Feststellung der Dienstjahre der drei Wassenzatungen: Insanterie (10 Jahre), Cavallerie (12 Jahre) und Artillerie (14 Jahre), — oder der sogenannten Militärcapitulationen — im Gesolge hatte.

Erzh. Karl war ein bebeutenber, vom Solbaten geliebter Felbherr, ein Bewunderer Napoleon's als Strategen, durchdrungen vom Ernste seines Beruses und die Hossinung Aller, welche die Neugestaltung des Militärwesens herbeisehnten. Aber er war auch ein vielseitig gebildeter Mann von Gemüth und Geist, dem die politische Resorm und die Cultur Desterreichs am herzen lag.

Mo Männer seines Vertrauens lernen wir den Staatsrath und Militärsbureauchef Mathias von Faßbender aus den Rheinlanden, den Generalsquartiermeister Duca und später seit 1804—5 den Grasen Philipp Grünne, einen Dresdener von Geburt, kennen, der uns seit 1809 als kaiserlicher Generalsabjutant begegnet.

Widerwillig, voll schlimmer Ahnungen nahm ber Stratege, Erzh. Karl als Haupt ber Friedenspartei gegen die diplomatische Kriegspartei den Kampf auf, der mit dem Pregdurger Frieden seinen traurigen Abschluß fand. Jeht stand er mit dem gesinnungsverwandten Minister Stadion zusammen.

Bu ihnen gesellt sich Erzh. Johann, die populärste Gestalt des Kaiser-hauses in Deutsch-Desterreich. Mit 18 Jahren an die Spize eines Heeres gestellt, das jedoch bei Hohenlinden unterlag; im Jahre 1801 Generaldirector des Geniewesens, und Generalgouverneur Tirols, dessen Bevölkerung ihn in ihr Herzschloß, wie später vor Allen der Steiermärker, — war dieser Prinz eine unzgemein günstig organisirte Natur mit regem Interesse für alle Nichtungen staatlichen Lebens. Die gleiche Popularität genoß senseit der Leitha Erzh. Joseph als Palatin Ungarns, ein klarer Geist und edles Gemüth, ein Mann, der seine schwierige Ausgabe mit glüdlicher Hand sesses besteht.

Die beiden eritgenannten Ersberzoge hatten einstußreiche Gegner und Verdächtiger in der Rähe des kaiserlichen Bruders, was zu zeitweiligen Mißverhändnissen Unlaß gab. Besonders harf war die stille Opposition gegen die Reformgedanken Erzberzog Karl's und Stadion's, und K. Franz selbst, in den Stürmen der französischen Revolutionskriege immer mehr gegen die Schlagworte Reform und Völkermündigkeit, andererseits für die Ubsperrung Oesterreichs von auständischen Sinflüssen eingenommen, — konnte seine Besorgnisse in dieser Richtung nicht verleugnen. Franz sühlte sich doppelt als Träger des specifisch österreichischen Staatsgedankens, als ihn die Vildung des Rheinbundes 1805—1806 unter Napoleon's Protectorate, der Absall der 16 Fürsten Süd- und Weitdeutschlands vom Neiche, Banern, Würtemberg, Baden und den Fürstprimas K. v. Dalberg, bislang Kursürsten von Mainz, an der Spipe —, dewog, die bedeutungslose römisch- deutsche Kaiser- würde niede'rzulegen und damit das klanglose Ende des deutschen Neiches zu besiegeln.

Das Patent bes letten römisch beutschen Kaisers vom 6. August 1806 begründet diesen Schritt und erklärt das Erlöschen des reichsoberhauptlichen Amtes und die Lösung jedes staatsrechtlichen Verbandes seiner eigenen Erbländer mit dem deutschen Neiche. Es geschah dies 5 Tage nach der Lossagung der Rheinbündler von demselben.

Bald standen auch (1806—1808) Sachien als "Königreich", alle Ernestiner, Unhaltiner, das französische Bajallenkönigreich Westphalen, Mecklenburg und Obenburg in diesem Lager. Rur Georg III. von England als depossedirter Kurfürst von Hannover erklärte Kaiser und Reich noch als sortbestehend.

Und nun kam die Stunde für Napoleon, nun auch mit Preußen, dem Bundesgenoffen Rußlands, abzurechnen. Es kamen die Tage von Jena und Auerstädt, Enlau und Friedland, — der Tilsiter Friede (Juli 1806 bis Juli 1807).

Preußen war niedergeworfen und das, was längst die Tiefersblickenden in Desterreich gefürchtet, eine Berständigung Napoleon's und Alexander's I. über eine gemeinsame Dictatur in Europa, schien der Erfurter Tag 1808 zur düsteren Gewisheit zu machen.

Sein 9. und 10. Artikel besagten: ben Krieg Frankreichs gegen Defterreich, falls es gemeinsame Sache mit der Pforte machen wolle, und den Angriff Rußlands auf Desterreich, wenn es zum Kriegssfalle zwischen diesem und Frankreich fäme.

Rußland wollte eben ungehindert die orientalische Frage lösen, und da war Frankreich bislang sein gefährlichster Widersacher.

Schon im Jahre 1804 schrieb ber österreichische Internuntius bei ber Pforte, Freih. v. Stürmer, daß die ganze Balkanhalbinsel von russischen Emissären wie mit einem Nete überzogen sei; das Serbenvolk war zum Aufstande bezeit und klammerte sich in seinem Denken und Fühlen an Rußland, da ihm seit dem Frieden von Sistow Desterreich keinerlei Hossinungen auf Vestreiung bot, noch auch bieten konnte.

Der ungaroserbische Metropolit Stratimirowid ließ 1804 eine Dentschrift nach Betersburg schaffen, worin ein unabhängiges Serbien proclamirt wird, welchem Desterreich ben District von Cattaro mit dem Litto-rale und mit Syrmien überlassen sollte, um mit einem Theile von Türkischs-Kroatien an der Unna und mit der kleinen Wallachei entschädigt zu werden.

Alls 1806 im März ber österreichische General Ghiselieri Cattaro, das sich Frankreich im Preßburger Frieden ausbedungen hatte, dem russischen Geschwader und den verdündeten Montenegrinern übergab, forderte Napoleon kategorisch vom Wiener Ministerium die bewassnete Reclamation dieses wichtigsten Postens am unteren Abriameere bei Russland.\*)

Desterreich war durch diese russischen Pläne, aber auch durch die Absichten Frankreichs: Polen wiederherzustellen und zugleich durch die Symptome eines Ausstandes in Galizien in schwere Sorgen gebracht.

Napoleon I. wollte Desterreich in ein Bündniß und aus seiner neutralen Stellung reißen; Stadion dagegen seinem Staate eine selbstsständige Rolle wahren. Andererseits drängte der Czar das Wiener Cabinet durch die Mission Pozzo's die Borgo, des Landsmannes und Todseindes Napoleon's, zur Allianz (November 1806).

Stadion war ebenso wie Karl im Frühjahre 1807 für bewaffenete Neutralität Desterreichs, aber ber Minister war kriegerischer gesinnt als der Erzherzog, dessen Erörterungen über die verhängnißevolle Gestaltung eines Kampses mit Napoleon auch den Kaiser auf ihrer Seite hatten. Dagegen war Karl für ein Einschreiten an der unteren Donau, für die Besetzung Belgrads, Orsows und der kleinen Wallachei eingenommen. Dort läge die wichtigste Actionssphäre Desterreichs.

Die Erfurter Begegnung zwischen bem Czaren und Franzosenkaiser und Metternich's Berichte aus Paris ließen Stadion die Unvermeidlichkeit eines neuen Waffenganges mit Napoleon erkennen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Kalley, Gesch. b. Serben; v. bems. b. Crientpolitik Nußlands; Cattalinich, Storia d. Dalmazia, 6. Bb.

Es galt nun, eine neue Coalition mit Aufland und Preußen zu bilden. Der Bersuch mißlang; Schwarzenberg's Mission nach Petersburg trug nicht die gewünschten Früchte und ebenso wenig Hrnby's Sendung nach Bertin, obschon hier ein Stein, Scharnshorft, Gneisenau in den König drangen, sich auf Cesterreichs Seite zu stellen.

Desterreich ging allein unter ben Continentalmächten in den Kampf des Jahres 1809. Rur England stand ihm zur Seite. Schwer entschloß sich Erzberzog Karl zu dem neuen Wassengange.

Es ist ein wohlthuendes (Jesühl, das den Beobachter ergreist, wenn er diese schwungvolle Zeit Desterreichs (1808—1809) in's Auge faßt. Sie grenzt an den Zeitpunkt der dritten Che K. Franz' I. mit Ludovika von Site (Januar 1808), einer Fürstin, welche bei ihrer Krönung in Ungarn die Begeisterung der Stände erweckte und sie zur ansehnlichen Truppenstellung (12,000 Reiter und 50,000 Mann Ausgebot) bewegen half. (28. August dis 5. November 1808.)

Während in Preußen jedes Aufrassen von der eisernen Hand des französischen Imperators niedergehalten wird, — der treffliche Resormator, Freiherr von Stein, im November 1808 von Naposleon geächtet, sein erstes Aspl in Desterreich sucht und findet, ars beiten hier still und beharrlich, nicht scheuend die Argusblicke Frankreich's, Stadion und Erzherzog Karlan der inneren Kräftigung Desterreichs, um seine Staatsfarben nach außen zu Ehren zu brinzen. Selbst Kaiser Franz I. empsindet die politische Bedeutung des Volksgeistes, das Erfrischende der deutschen patriotischen Etrömung, die nach Desterreich, dem Rettungshasen im allgemeinen Verderben, in Schrift und Wort ihre Wege sucht und findet.

Ein neuer Geist der Standeschre durchdringt die Armee, für welche das humane Reglement von 1808 geschaffen wurde; ihr zur Seite sieht die Landmiliz oder Reserve (12. Mai) und die Landwehr (8. Juni), — ein Volk in Waffen kündigt sich an. In Allem und Jedem ist Stadion der unermüblich Drängende, Treibende, dessen Wünschen jedoch die Wirklichkeit nachhinkt; das letzte Halbjahr vor dem Ausbruche des Krieges war seine beste Zeit.

Zögernder, angesichts seiner schwierigen verantwortungsreichen Stellung als Oberseldherr, benahm sich Erzherzog Karl, überhaupt der vorsichtige, bedächtige Methodiker, welcher den gewaltigen Kriegszgeist des Gegners hoch anschlägt.

Der Declaration vom 27. März folgt das Kriegsmanisest vom 15. April (1809), eine der besten Proben der Feder eines Genz. "Die Freiheit Europa's hat sich unter die Fahnen Seiterreichs geflüchtet", heißt es da, und in einem besonderen Aufcuse an die beutsche Nation finden sich die Worte: "Dieselben Anmaßungen, die uns jetzt bedrohen, haben Deutschland bereits gebeugt. Unser Widerstand ist seine letzte Stütze zur Rettung, unsere Sache ist die Sache Deutschlands."

In der That waren die Augen Europa's auf Desterreich gerichtet, warmfühlige deutsche Herzen schlugen ihm entgegen, Freiwillige aus dem zertrümmerten "Neich" sammelten sich unter seine Fahnen.

Würdig des Angenblickes und seiner Aufgabe hatte Desterreich, wohl zögernder und langsamer als Stadion erwartete, drei Armeen in der Gesammtstärke von mehr als 300,000 Mann aufgeboten. Das Hauptheer (200,000 Mann) unter Erzherzog Karl, Erzherzog Ludwig, Hiller, Rosenberg, Hohenzollern, Rienmeyer, Liechtenstein) brach gegen Bayern auf; Erzherzog Johann (80,000 Mann) hatte zur Aufgabe den Kampf um Italien und Tirol; während Erzherzog Ferdinand von Este mit 36,000 Mann den Krieg gegen Warsschau und die Polen unter Poniatowski aufzunehmen hatte.

Leider beherrschte der eitle Glaube, Bayern und Würtemberg gewinnen zu können, den Wiener Hof, und kostbare Tage zeigten sich verloren, ohne daß die Armee Karl's vor Napoleon's Ankunft Frank-reichs vorgeschobene Heeressäulen angriff und aufried und die Fehler seines Generalquartiermeisters Berthier ausnützte. So kam als weihevoller Singang der Volkskrieg in Tirol, der denkwürdige Aufstand des tapferen Bergvolkes gegen die bayerisch-französische Fremdherrschaft mit glänzenden Ergebnissen (11.—13. April) dem großen Kampfe zuvor. Wir werden jenes an anderer Stelle im Zusammenhange gedenken.

Am 17. und 18. April hatte Napoleon bereits die Fehler Berthier's verbessert und die Unterlassungssünden Desterreichs benutt. In 5 Tagen (18.—22. April) folgten ebensoviele Wassengänge, Schlag auf Schlag, — der entscheidendste bei Eckmühl. Er drängt Erzherzog Karl, welcher dem Kaiser die Unterhandlung eines Friedens mit Napoleon nahelegen ließ, von der Donau ab und nach Böhsmen zurück.

Bald befand sich Napoleon wieder zu Wien (im Schönbrunner Schlosse) in dem Herzen Desterreichs, wie vor Kurzem, im Jahre der Schlacht von Austerliß. Die Zertrümmerung Desterreichs war sein Ziel. Von Schönbrunn den 15. Mai datirt seine Proclamation an die Ungarn, die zum Absalle vom Kaiser und Könige und zur Selbständigwerdung mahnte. Doch diese Proclamation versing nicht, der gesunde Geist des Ungarnvolkes wies die

tuckisch gereichte Sand zurück, und die abenteuerlichen Gerüchte, von geschäftigen Sehern verbreitet: die Erzherzoge würden sich mit Rapoleon gegen den kaiserlichen Bruder verständigen und die österzreichischen Staaten unter sich theilen — sollten Lügen gestraft werden.

Aber auch der korfische Welteroberer sollte eine blutige Zurechtweifung, die erste Niederlage erleben, ziemlich gleichzeitig mit dem zweiten Triumphe des Tiroler Bolksheeres über Banern und Franzosen.

Die Schlachttage von Aspern und Eßlingen (21. und 22. Mai 1809) entschädigten Erzherzog Karl reichlich für die bitteren Erzlebnisse der früheren, drangvollen Tage; mit Jubel begrüßten patriotische Gemüther im Reiche den schwer aber gründlich errunzgenen Sieg über die Abler des gemeinsamen Feindes, und unverzgeßlich blieben die Ruhmesthaten der Regimenter: Zach, Stein, Froon, Colloredo, Zedtwiß, Logelsang und Rainer; die Kaltblütigsteit Liechtenstein's, Wimpsen's, Bacquant's und vor allem der schneidige Muth des Obersten Bianchi; — Erzherzog Karl an der Spise des legten entscheidenden Kampfes gegen die anstürmenden Franzosen, mit der Fahne des Regimentes Zach in der Hand, blieb der in Wort und Bild geweihte, populäre Höhepunkt des großen Tages.

Aber "man verstünde besser zu siegen, als den Sieg zu benuten", klagten bald die Desterreicher. Der Moment, Napoleon auf der Lodauer Insel zu erdrücken, geht vorüber; es gelingt ihm, bald stärker wieder dazustehen als sein Gegner. Die Hossfnungen Stadion's, der Siegesdonner von Aspern werde Preußen ausmahnen, erfüllen sich nicht. "Wir werden dereinst Alles thun" sagte der Preußenkönig zu dem österreichischen Bevollmächtigten Freiherrn von Steigentesch (19. Juni), "kein Mensch ist dabei interessirter als ich, aber jetzt ist der Augenblick noch nicht ba."

In ber Zwischenzeit, im April bis Mai, hatte Erzh. Johann gegen Napoleon's Stiefiohn, Eugen Beauharnais, Italiens Bicefönig, nicht ohne Eriolg genritten. Die Nachrichten von ben ersten Siegen Napoleon's verleibeten ihm die Stellung in Italien; er zog sich, von dem italienischen Franzosenheere verziolgt, über Innerösterreich (14. Mai in Villach, 29. Mai in Eraz) gegen Westungarn, in die Gegend von Körmend zurück (1. Juni). Die hochgespannten Hossmungen auf das ungarische Ausgebot mußte er herabstimmen lernen. Erkonnte nicht viel auf die meist noch unbärtigen ungarischen Rekruten rechnen.

Bald ericheinen die Franzosen ihm gegenüber. Sie waren Herren Innersöfterreichs geworden.

Erzherzog Ferbinand v. Efte hatte mit überlegener Macht gegen bie Polen unter Poniatowsti bei Barichan gesochten und nach dem Siege bei Naszyn (19. April) die Stadt bis ouf den Brückenkopf eingenommen (23.,

24. April), mahrend die Ruffen unter Galigin als Verbundete Napoleon's mit auffälliger Langjamkeit bies Alles geichehen liegen.

Balb aber wendet fich bas Waffengliid; nach ber Schlappe bei Bora muß Grah, Ferdinand nach Galigien gurudweichen; Poniatowsti brangt ihm nach, boch ichieben fich die Ruffen bagwischen. Der von ben Polen in Galizien proclamirte Auffiand, bas zweibeutige Ginruden ber Ruffen in Galigien (2. Juni), amang nun die gelichtete Oftarmee Defterreichs, ben Rudgug nach Mahren an= gutreten.\*) "Die rufflischen Generale," Schrieb Ergh. Ferdinand am 17. Juni von Wislowice an Ergh. Rarl, "alle Offiziere und Solbaten ber Urmee erflaren fich laut als unfere Rreunde und Reinde ber Frangofen, fie behandeln bie Bolen febr ichlecht und verachten fie, allein bie Ruffen fagen: wir muffen ben Befehlen des Kaijers gehorchen."

Alls sich Erzherzog Karl und Napoleon zum zweiten Male auf bem Marchfelde, bei Wagram, maßen (5. und 6. Juli 1809), war unfer Heer (137,000 Mann und 450 Geschüße) wohl um ein Dritttheil schwächer als das französische (180,000 Mann und 600 Kanonen). Doch rechnete Karl mit Bestimmtheit auf das rechtzeitige Eintreffen Erzberzog Johann's, der sich nach der Niederlage und bem Berlufte von Raab (14. 22. Juni) auf das linke Donaunfer

gezogen hatte.

Die Schlacht bei Wagram bewährt neuerdings die Tüchtigkeit ber öfterreichifchen Armee. Die Haltung Liechtenftein's, bes Grafen Johann Harbegg, Erzherzog Karl's Angriff auf Adlerklaa, Klenan's Energie und Rosenberg's muthiges Ausharren gegen das furchtbare Anbrängen der frangösischen Uebermacht bei Reusiedel, an dem Punkte, wo Erzherzog Johann eingreifen follte, - find große, würdige Momente. Db das rechtzeitige Eintreffen Erzherzog Johann's ben Sieg entichieden haben würde, bleibt eine offene Frage, ebenfo wie bie der Rechtfertigung seiner Berspätung; jedenfalls liegt die Beja= hung Ersterer näher als beren Verneinung.

Erzherzog Karl war des Krieges mude, er schätzte nüchtern seine weiteren Aussichten ab und ließ sich zu dem Inaimer Waffen= ftillstande (12. Juli) herbei, welcher ein Drittheil ber Monarchie preisgeben follte.

Der Kaifer, bavon zwei Tage fpater zu Komorn unterrichtet, wollte im Ginne ber Rriegspartei bie Matification verweigern. Grah, Johann, Onulan, Chafteler, Bianchi wurden beordert, fich vorläufig an ihn nicht zu fehren.

<sup>\*)</sup> Soltyf, Relat. des oper. de l'armée aux ordres du prince Jos. Poniatowski pend. la campagne de 1809 en Pologne contre les Autrichiens. (Baris 1811); Defterr. Millit.: Bifchr. 1844, I., II.

An ber Spise ber "Ariegspartei" standen (8rzh. Johann, Minister Stadion und die entichtoliene Kalperin, Maria Ludovifa, deren Weien und Haltung an die Rolle der Königin Luije, welche Friedrich Wilhelm III. zur Seite stand, erinnert, — während (8rzh. Karl für den Frieden als unbedingte Rothwendigteit eintral. Der Kailer war entichtosien, als (8rzh. Karl gegen die Wiederaufnahme des Kampies (Finwendungen erhob, sich selbst an die Spise der Armee zu stellen und die Heeresleitung dem Fürsten Karl von Liechtenstein zu sibertragen. Dieser wählte den hossungsvollen Radeskfy zum Generalsadschei. Man wollte die Türkei aufmahnen, die zögernden und knejedeck zu Olmütz über eine Cooperation Breußens unterhandelt.

Aber die Friedenspartei hatte an der Seite des Kaiiers jest einen siets gewichtigeren Verbündeten an Metternich gewonnen, der schon am 8. Juli die Sendung Liechtenstein's an Napoleon bewirft hatte und als Rivale Stazdion's Lesteren bewog, ohne der Geschäfte überhoben zu sein, sich vom Hofzlager weg zu begeben. Beide erstatteten ihre Vorträge an den Kaiser, aber die Wagichale Metternich's ward immer gewichtiger.

Bom 15. August ab verhandelten Metternich und Nugent mit Champagny zu U. Altenburg; die übermäßigen Forderungen Napoleon's stachelten die Widernandsluft an, während sachmännische Urtheile über die großen militärischen Bortheile Napoleon's den Hof in den Frieden brängten.

Metternich, ber es mit feiner Partei verderben wollte, ichlug jogar ben Plan einer Wiederherstellung Polens, eine Offensive und Defensive Allianz: Cesterreichs, Preußens, Polens, ber Türkei, Englands, Spaniens, Portugals, Siciliens und Sardiniens vor!

Die Altenburger Regociationen rückten nicht von ber Stelle. Stabion sieß sich endlich bewegen, am 4. September im kaijerlichen Hoilager in Jotis zu erscheinen. Graf Bubna ging mit einem kaijerlichen Handschreiben nach Wien zu Napoleon ab, welcher in seiner Zuschrift an Champagny bemerkt, er habe sogar die Abdankung des Kaisers zu Gunsten des Krokherzogs von Würzburg als Ausweg berührt, er würde dann die ganze Monarchie zurückgeben, was Bubna mit den Worten: Der Kaiser sei nicht abgeneigt, dies Opfer zu bringen, wenn es seinen Völkern zum Vortheil gereiche, erwidert hätte. Vergebens suchen wir jedoch im Verichte Bubna's nach einer Vestätigung dieser Angabe. Um 20. September ließ Napoleon seine ganzen Ginschüchterungskünzte gegen Bubna in Schönbrunn spielen; immer hossungstoser wurden Stadion und die Kaiserin. Thugut selbit, den man um Nath fragte, sah jest "die Fristenz der Monarchie und des Kaisers auf dem Spiele."

Am 25. September stand der Friedensschluß fest; aber bei der Verhandlung Liechtenstein's mit Napoleon (27. September) benahm sich dieser möglichst hart, insbesondere was die für Desterreich unserschwingliche, riesige Kriegsentschaft digung (134—100 Mill.) betraf. Da bestimmte das Uttentat des thüringischen Predigerschnes

Friedrich Staps, des schwärmerischen Patrioten, auf den Franzosenskaiser bei der Schönbrunner Heeresparade (17. October), Napoleon zum Abschlusse der Negociationen. Er hatte keine Ruhe mehr in Wien. "Schließen Sie Frieden, ich will der Sache ein Ende machen!" sprach er zu seinem Minister.

So ward am 17. October der Wien=Schönbrunner Friede, unterzeichnet von Champagnn und Liechtenstein, fertig gebracht; der schwerste, opferreichste, den Desterreich je geschlossen; er sostete dem Staate ein Drittsheil seiner Länder; er schnitt Desterreich vom Meere ab und hielt es in starken Fesseln.

Der Raijer verzichtet auf Tirol-Borarlberg, wie im Frieden von 1805, auf Salgburg, Berchtesgaben und bas oberöfterreichische Inna und halbe Sausrud - Viertel, ju Gunften Bagerns; ju Gunften Franfreichs auf Borg, Monfalcone, Trieft, Rrain mit beffen Enclaven in Iftrien, auf ben Billacher Rreis von Rarnten und auf alle Gebiete am rechten Save= ufer von ihrem Ursprunge an bis nach Bosnien (Civil= und Militär= croatien, Riume und bas Littorale); auf Defterreich= Ifrien ober bas Gebiet von Caftua und bie bezüglichen Infeln; zu Gunften Sachfens a) auf bie bohmischen Enclaven, b) auf West = ober Rengalizien (Rrafauer Begirf am rechten Beichselufer) und auf bas Gebiet von Bamost in Dit= galizien, als neue Errungenschaften bes Bergogthums Warschau, bas fich mit Defterreich in ben Befit von Bielicgfa theilt; gu Gunften Ruglands auf Dit- ober Alt-Galigien, ausgenommen bas Stadtgebiet Broby (3. Artifel). Der deutsche Orden wird in die Rheinbundstaaten aufgenommen (4. Artifel). Der Raifer ber Frangofen gemahrt ben aufständijchen Tirolern und Borarl= bergern, ber Raifer von Defterreich ben galigifchen Infurgenten Umneftie (10. Artitel). Der Raiser anerkennt die Colonialsperre Napoleon's gegen England (16. Artifel).

Zu den drückendsten geheimen Artikeln gehörte auch die Bestimmung, daß Desterreich fünftighin uicht mehr als 150,000 Mann unter der Fahne halten sollte und die Contribution von 85 Millionen Frs.

Literatur. Martens, V.; Martens = Couffy, I.; Meyer, I.; Reumann, II.; bei Ghillany, Gurop. Chr. (bas Wesenkliche). Bgl. auch Leonhardi: llebersicht bes Areals u. b. Bolfsmenge ber Cess. u. Acquis. b. öfterr. Raiserth. in b. letteren J. (1809).

4. Müffen wir den Schönbrunner Frieden als demüthigenbste Schicksalsprüfung Desterreichs und auch des deutschen Patriotismus ansehen, in dem Rücktritte Stadion's und Erzherzogs Karl aus ihren disherigen Stellungen Verluste ersten Ranges beklagen, ohne auf das hohle Gerücht: K. Franz I. habe gefürchtet, Erzherzog Karl wolle Rheindundfürst und König Vöhmens werden, Gewicht zu legen, so erregt unser tiefstes Mitgefühl der Rückschlag des Wiener

Friedens, das Geschick des Tiroler Landes, das noch furz vorber seine zweite Selbitbesreiung glorreich errungen hatte.

Das "Sieg- und Traueripiel" Tivols bewegt fich zwiichen bem Arüh: und Spätjahre 1509, und die Gestalten: des "Sandwirths von Baisene", des starten, biedern Andreas Hofer mit dem Mopse und Herzen eines Kindes, des wild verwegnen einsigen Wildschusen, Sepp Speckbacher, des "Mannes von Rinn", mit den Nerven von Stahl und des hisigen Kapuzinerpaters Haipinger, des Pater "Jochem" vom Leibesschlage eines Capisvan mit dem langen rothen Barte, des Teimer, Straub und Maner bleiben die populären Hauptsiguren des Trama's, in welchem Arcih, von Hormanrals Bertrauter Grah. Johann's die politische, General Chafteler die militärische Kührung hatten, die ber eigentliche "Boltstrieg" losdrach.

Mit Wehmuth jahen die Tiroler im November 1805 (frzh. Zohann vom Lande Abjchied nehmen; der Preisdurger Friede machte fie und die Borartsberger "banerijch". Aber sie wollten "Siterreichisch", "faijerlich" sein und bleiben. Als es dieß, Tirol jolle fortan "Süddagern" heißen, regte sich ein tieser (Wroll, den andere Zwangmaßregeln mehrten. Den gehästigten Gindruck machten auf das ftrenggläubige, von der tirchtichen Autorität gelenkte (Gebirgsvolk die Berstigungen des dagerischen Staatsministers Montgelas, eines der entschiedenzien Bersechter des Nationalismus und der staatsden (Gewalt in Kirchensachen.

Geheime Verbindungen mit Erzh. Johann bleiben im Zuge. Schon Ende Januar 1809 wandten sich tivolische Vertrauensmänner nach Wien, woher schon Ende 1808 symbolische Ausmunterungen in das Land gesommen waren. Unter jenen besand sich auch Andreas Hofer (geb. 22. November 1767). Das Losschlagen, aufänglich auf den 9. Februar 1809 anderaumt, wurde dann auf den 9. April vertagt. Es stammten die Kreidseuer auf den Höhen, bald schwammen Mehl und Blut den Inn entlang als geheime Losungszeichen und Laufzettel machten den Weg, um: "Im Namen des Erzh. Johann von Cesterreich" die Inuthaler aufzumahnen.

Bur Zeit, als die öfterreichische Hauptarmee in ben Entscheidungstamp i gegen Napoleon zog, in der Zeit vom 11.—13. April, schlugen bereits die Erroler den Landesseind im Angesichte von Innsbruck am Berge Jet, und Strand Spried in siegestruntener Trende an den Raiser, den "geliebten Landesvater": "Bonaparte möge nur wieder kommen, man werde ihm schon seine Siege auf seinen ialichen Buckel klopien lassen."

Ende April war auch Südtirot burch Chafteler und ben Landsturm ber Franzoien unter Baraguan d'Hilliers ledig geworben. Rufftein allein lag noch in ber Hand ber Banern.

Und zum zweiten Male, den 25.—29. Mai, siegen die Liroler Landsstürmer und Schützen am Berge Ziel über den, unter Leisdore (Herzog von Tanzig) und Werde gräuelvoll in's Land gedrungenen Keind, nachdem er dei Wörggl den (Veneral Chasteler in die Flucht geschlagen hatte. Aber noch zum dritten Male, nach der für uns bösen Bendung der Tinge dei Wagram, sollte Marichall Leisbre mit seinen 30,000 Mann Kranzosen, Bayern und Sachsen die Furchtbarteit des

"dummen Bauernvolkes" verspüren lernen, welches Andreas Hofer mit sich in den blutigsten Kampf fortriß. Der dritten Entscheidung am Berge Isel (13. Aug.) folgte der Abzug des Feindes (Lefebre, Rusca, Arco) aus dem "verfluchten" Lande. Da hatte der eigentliche Volkskrieg mit Hofer, Haspinger und Speckbacher an der Spite den Sieg davon getragen.

Es begann bie kurze Glanzzeit Andreas Hofer's, bes "Obercommansbanten von Tyrol", der in der Hofburg wohnte, seine Tiroler schlecht und recht regierte, naive Sittenpolizei handhabte, am liebsten jedoch mit seinen Passeyern trank, schmauchte und sang und manchmal mit Heinunch seiner stillen Wirthschaft im Passeyerthal gedachte. Ihr Höhepunkt war die Umhängung der goldenen kaiserlichen Gnadenkette am Franzenstage (4. October).

Aber nun vollzog sich der Wien-Schönbrunner Friede und es erschien die niederschmetternde Mahnung Erzh. Johann's: sich ruhig zu verhalten und nicht zwecklos aufzuopiern. Hafpinger's, Kolb's und Türk's Kampsessanatismus, der täuschende Wahn, Unterstützung zu sinden, rissen den Sandwirth noch eine mal in den verhängnikvollen Kamps gegen die Fremdherrschaft und ihr Amnestiespatent (vom 15. November).

Bald sehen wir Haspinger in's Bündtnerland flüchten, um später dann nach Klagensurt und von hier nach Wien geheime Wege zu sinden; der "Mann von Rinn" siaf in der rettenden Gishöhle des Hochgebirges, um erst im Mai 1810 über Salzburg nach Wien zu entkommen.

Der Hoier aber, ber General "Barbon" (Großbart), wie ihn die Franzosen nannten, wurde in seinem Alpenwerstest durch den Strolch Rass den Franzosen verrathen und am 28. Januar 1810 sestgenommen. Mit schmerzlicher Erbitterung lesen wir von der Mikhandlung des wackern Mannes und seines Sohnes auf dem Wege als Gesangene, mit tröstlicherem Empsinden von dem edeln Mitgessühle der Gattin des Generals Baraguan d'Hiller's, einer Deutschen, und geben dem biedern Tiroler das Geleite dis nach Mantua, wo er schlicht und muthig am 20. Februar dem Tode in's Auge sah und als Held sard. Die Vermittlung des Kaisers kam zu spät, Napoleon hatte die Hinrichtung beschlenigt. Im Volke Tirols aber und in allen Herzen, die gegen die Wilksürder Fremdherrschaft sich aufbäumten, blied der Name und das Bild Hoser's, als Blutzeugen der Volkstreue, sebendig. Seit 1823 ruhen die Gebeine Hoser's in der heimischen Erde und in der Schlöstrehe erhebt sich sein Marmordenkmal seit 5. Mai 1834.

Auch die Borarlberger hatten unter der Führung des Patrioten Schneider sich gegen die Bayernherrschaft erhoben, lange blieben namentlich die Montajuner und Adlerberger unter Waffen. Schneider felbst stellte sich freiswillig, als Alles verloren war, und wurde begnadigt.

## 5. Desterreich bis zu den Befreiungstriegen. 6. Die Befreiungs: friege und der Wiener Congres. Die Wiederherstellung Cester: reichs. (1813-1815.)

Literatur.

5. Ligl. d. frist. Ling., dazu über "Albrien" unter irans. Herrichait: Berghaus, Teurichland v. hundert J., II., 3. A. (1862) u. Dimin, Geich. Krains, II. Bd. (nach genauen Tetaliorichungen). Zur innern Geich. überhaupt (abgel. v. d. biogr. Lit. üb. Kranz I. w. u.): Lichtenstern, Stizze e. stat. Schild des österr. St. (Wien 1805); Suntinger, Tariellung der Gultur u. Hunmanität des tail. österr. Hoies (Wien-Tries 1808; eine wunderliche Pancegurit); Testerr. Museum (h. v. Sichingen), 4. Bd. (Wien 1837—38) (bloß Ginzelmaterial brauchdar); Kain, Manuscrit de 1812, 1813, 1814 (Baris 1827—1830) (auch dentsch); Kain, Interessante Beitr. zur Gesch. des Sturzes der Reg. Napoleon's, dentsch h. v. Schüße (Krankfurt 1825). Bgl. die Publication: Kürst Wetternich über Rapoleon Bonaparte (Wien 1875), Karoline Pichler (geb. Greiner), Denkwürdigk, aus m. Leben (Wien 1814, 4 Bbe., insbes. 2. Bd.); A. Beer, Gesch. d. dierr. Kinanzen im 19. Jahrb. (Hauptwert in dieser Richtung, Wien 1877).

Die Anizeichn. u. Gorresp. v. Cantlereagh, Ompteda, Toll, Harbenberg (f. o.), Anesebeck (f. Lehmann in b. hin. Ztichr. 1876, 2.); Helfert, Abn. Karoline, a. a. S., bazu: Maria Lusie, Grzh. v. Sesterr., Kaiserin b. Kranz. (Wien 1873; Rapoleon's I. Fahrt v. Fontainebleau nach Elba, April, Mai 1814 (a. b. Auiz, b. österr. Gen. Koller, Wien 1874).

6. Lit. b. Befreiungsfriege. Allgemeine u. von preuß. Geite: Blotho (1817. 1818); Barnhagen, Biogr. Denfin., 1826, 3. A., 1872 (Blücher); Tronjen, G. S. Bejr.-Rriege (1846), Leben Jorf's (1850-1852; 6. Aufl., 1871); Förster (1856 f., 3. A., 1857-61); Beinfe (1854, 3. A., 1863-1865); von jadjiider Zeite: After (3 Werte, 1844-1853); von ruffiider: Dibai: lowstie Danilewsti (beutich v. Golbammer) (Dorpat 1848); Bogbanowie (21. b. Ruff. über b. 3. 1813 v. A. S., Petersburg u. Leipzig 1863-1869 u. üb. 5. 3. 1814, überf. v. Baumgarten, Leipzig 1866); v. englifcher: Giborne (Yondon 1844, bentich überi. v. Giber, Berlin 1846-47); Chesnen (3. 21. 1874, beutiche Ueberi., Berlin 1869); v. frangofifder: Thiers, Lefebre, Charras (Brujfel 1857, 4. 2., 1864; bentiche Ueberi., Tresben 1815); bie Memoiren Marmonts u. f. w.; Königer, Der Rrieg v. 1815 u. b. Bertt. v. Wien n. Baris (Leipzig 1865); Dunder, Die Miffion bes Cherfien v. b. Anejebed (Preuß, Jahrb. 1876); Onden, Cefterreich u. Preußen i. Befr.: Ar., I. Bb. (Berlin 1876, midtig); v. öfterreichifder: A. Brotefch (Sien), Dentw. a. b. Leben b. Gelbm. Fürsten G. zu Schwarzenberg (Wien 1823, n. A. 1861); Berger, Gelbm. Karl, Gurft ju Edmargenberg u. b. Rrieger a. f. Sau'e (Wien 1863): 36. v. Welben, Der Krieg b. Sefterr. in Stalien geg b. Frang. in b. 3. 1813, 1814 (Grag 1853) u. Der Reldzug b. Defterreicher gegen Rufeland i. 3. 1812 (Wien 1871); Thielen, Der Belbing ber verbundeten Beere Guropa's in grantreich u. b. Therbei. b. Feldm. F. G. gu Schwarzenberg (Wien

1856), Erinnerungen aus bem Kriegsteben eines 82 jährigen Veteranen ber öfterr. Armee (ebda. 1863, besonders f. d. Gesch. d. dierr. Politik v. 1809 bis 1814 wichtig). Ueber Radehfy: Gf. Radehfy, Denkschr. milit.polit. Inhalts (Stuttgart 1858), die Werke v. Strack (Wien 1849), (Heller) Stuttgart 1858, (Schönhals) Stuttgart 1858. — H. v. Helsert, Die Schlacht bei Kulm; H. Heller v. Hellwald, Erinnerungen a. d. Befreiungskriegen (Stuttgart 1864); Vianchi, H. v., Duca di Casalanza (Wien 1857); Gervinus, Gesch. 19. Jahrh., I. Bd. (Leipzig 1856); Bernhardi, Gesch. Rußlands u. der europ. Politik, II., 2. (Leipzig 1875).

Wiener Congreß: Die Depeichen b. Grafen Münster (vgl. Hormany üb. ihn in b. Lebensb., I.) Leipzig 1867, Castlereagh's, Wellington's, Lallenrand's u. j. w.: Beherzigungen vor dem Wiener Congreß v. X. D. Z. (o. D. 1814); Chronif des W. C. (bis 24. Dec. 1814), o. D.; de Pradt, Du congrès de Vienne (Paris 1815); Klüber, Uebers. b. dipl. Berh. d. W. C. u. j. w. (Frankfurt 1816); Acten d. W. C. 1814—1815, & Bo. (Crlangen 1815—19 u. Suppl. 1835); Lips, Capefigue, Le congrès de Vienne.... (Paris 1863); Thiers (1863); Treitschfe, Preußen a. d. Wiener Congresse (Breuß. Kahrb., 36. Bb., 1876).

21. Jäger, Sirols Rückfehr unter Desterreich u. j. Bemüh. zur Wiebererl. ber alten Landesrechte v. 1813-1816 (Wien, Gran u. Best 1871).

5. Der äußersten Anspannung der Kräfte, dem begeisterten Schwunge des Krieges v. J. 1809, welcher Deutschlands Patrioten sortriß, Dichter des Inlandes wie Collin, zu "Kriegsliedern" aufsmahnte, und nach dem Siege von Aspern im Höhepunkte stand, folgten Tage der trübsten Ernüchterung. Die Proclamation des Kaisers an seine Staaten nach dem Wiener Frieden eröffnet die neue stille Aera des gelähmten, allseits eingeschnürten Desterreich's, dem eine gewaltige sinanzielle Krise droht. Aber der Enthusiasmus der Wiener bei der Rückschauptstadt, (27. November 1809) stürmischer noch als im Jahre 1806, bewieß, daß hier der Regent zu Hause war und daß der seichtlebige Wiener bei allem Raisonniren über die Roth der Zeiten und aller Schwere derselben wieder das fühlte, was die Volkshymne Desterreich's, die schöne Gabe "Vater" Hayd n's vom Jahre 1797, in Wort und Tönen besagt.

Das Decret Napoleon's I. vom 14. October 1809 hatte aus den jüngst entrissenen Sübländern Destereich's ein neues Departement seines riesigen Staates: "Neu-Jlhrien" geschaffen. Die Organisizung des Veneralgouvernements der illyrischen Provinzen trat bei der Energie des Franzosenkaisers im staatlichen Organisiren rasch in's Leben. Der planlose Bauern-Ausstand in Unterz und Innerstraina, zunächst der Gottschee gegen die Fremdherrschaft im Herbste

(October) 1809 war bald niedergeichlagen; aber nicht ohne Mithe. Marichall Marmont, ber Bergog von Raguia, übernahm als eriter Generalgouverneur vom Rovember an die Verwaltung "Alln: riens" und man barf ihm das Zeugniß allieitiger Tüchtigfeit und billiger Denfart nicht vorenthalten. Bald hatte fich bie neue Organisation festgewurzelt, und manches Erspriefliche für die Cultur ber Länder und namentlich für ihre Gewerbs: und Handelsthätig: feit begann zu feimen. Der Abichluß der Organisation Allyriens in 7 Provinzen: 1. Rrain mit Laibach als Sit des Generalgouver: nements; 2. Kärnten (Villacher Rr.); 3. Bitrien (mit Triest); 4. Civilcroatien (Rarlstadt); 5. Dalmatien (Bara); 6. Raguja; 7. Militär-Croatien mit ber Gliederung in: Diffricte, Cantone und Arondissements verfügte das ausführliche Decret Navoleon's vom 15. April 1811.

3m Marg 1810 war Marichall Berthier als offizieller Werber um die Sand Maria Luifens, der Tochter &. Frang I. in Wien eingetroffen, nachdem schon am 7. Februar das Cheverlöbniß ftattgefunden hatte. Den 11. März fand die feierliche Vermählung durch Procuration ftatt. Co brangte bas Berhangniß bem Raifer von Desterreich den verhaßten Schwiegersohn auf.

Die Rlammen, welche am 1. Juli bas glänzende Gartenfeit bes Fürsten Karl Schwarzenberg, Desterreich's Botschafter in Paris, gu Chren des frangofischen Kaiserpaares, zur entjetlichen Tragodie verwandelten, erichienen jo Manchem als unheilverfundende Soch=

zeitsfackel.

Mur Ginen Gegner noch, das Czarenreich, glaubte der Imperator Franfreichs niederwerfen zu muffen, und so begann 1812 der ruffifche Telbzug Napoleon's, ber Waffengang bes ganzen Abendlandes gegen das europäische Morgenland; er sollte das Gebäude ber frangösischen Weltherrichaft frönen. Auch Cesterreich hatte gemäß der Convention vom 14. April 1812 jein Corps unter Napoleon's Fahne gestellt; alaubte doch dieser, durch seine Beirath, die Geburt des "Königs von Rom," des Enfels R. Frang I., den Wiener Sof fich eng verbündet. Defterreichs Lage und Stellung ju ber türkischen und volnischen Frage schienen Grund genug zur Betheiligung am Rriege gegen bas Czarenreich.

Kührer bes Corps war Kürft Karl von Schwarzenberg (geb. zu Wien 15. April 1771), als Kriegsmann und Diplomat viels seitig erprobt und bei Rapoleon in Gunst.

Der Brand von Mosfau (15.-20. September 1812) Napoleon's ichrecklicher Rückzug und Port's Convention von Tauroggen am Jahresschlusse 1812 bilben die große Wende im Vershängniß Europa's. Napoleon sollte es bald ersahren, daß die Staatsinteressen Desterreichs nichts mit Familienrücksichten gemein hätten und ebenso wenig das Schlepptau der französischen sich gefallen ließen. Aber nicht so schnell und offen durste unser Staat unter Waffen treten, wie es mancher heiße Wunsch im Reiche erwartete.

Sesterreich blutete an schweren Wunden. Am 7. Juli 1809 hatte Napoleon vom Wolfersdorfer Schlosse aus 169 Millionen Franken Contributionen dictirt, der Wiener Friede lastete durch seine Kriegsentschädigung schwer auf den Ländern, und der Generalintendant Darun verstand es, seine Finanzausgabe dis zum Abzuge der Franzosen schonungslos durchzussühren. Handel, Gewerbe lagen darnieder, die Seinerkraft war tief erschöpft, die Schuldenlast hoch gestiegen. Sie betrug 1792: 350, 1797: 466, 1801: 592 und bald nach den schwersen Kriegsziahren 658 Mill. mit einer Verzinsung von nahezu 40 Mill. Gulben. Der Finanzminister Graf Zichn hatte zu der weitgehendsten Papiergeldemission schreiten müssen. Sein Nachsolger Graf Donnell-Tyrconel, der Jugendzfreund Stein's, ein geistvoller, wackerer, pslichtgetreuer Mann, aber kein schöpferisches Finanzgenie, wollte sich (December 1809) mit den Patenten über Silberzeinlieferung und Verdot der Silberaussinhr, endlich mit der Verordnung über Stenertilgung und Verdot der Silberaussinhr, endlich mit der Verordnung über Stenertilgung und Verpoll an den sinanziellen Patriotismus Ungarns helsen.

Der Bancozettel-Umlauf wurde (1810) mit 900 Millionen Gutden bezissert, die etwa 225 Millionen essectiven Geldwerth hatten. Die Silbermünze hatte immer mehr an Gehalt eingebüßt, die Kupsermünze drohte sie zu verschlingen; Ungarn wehrte sich hartnäckig, 12 Millionen Einlösungsscheine zur Technig des Jahresdessicits zu übernehmen und veranlaste den damals zu Brünn weitenden Stein, den von Napoleon geächteten Regenerator Preußens (13. Januar 1811), siber den "rohen Egoismus" und die "Verfassungstosigkeit" der Ungarn loszuzziehen, welche weniger "Cultur" an den Tag gelegt hätten, als die patriotischen Polen auf dem Reichstage von 1791. Der großartige Carneval-Lurus in der höhern Gesellschaft Wiens, den derselbe in seinem Briefe an Goethe (21. Februar 1811) schildert, stand im grellen Gegensabe zu der Maßregel des neuen Finanzministers Grafen Joseph Wallis (geb. 1767, Enkel des Generals im Türkenkriege von 1737—39), einer ungemein thätigen, kenntnißreichen aber überstürzten, sahrigen Natur, die so rücksichtslos für ihre Kinanzmaßregel eintrat, daß K. Franz I. zu sagen psiegte: "Es ist schrecklich, wie Einen der Wallis druckt!"

Wallis glandte die allerdings unverschuldete, traurige Finanzerbschaft seines jüngt verstordenen Borgängers, Grasen Sdonnell, durch die drakonische Maßeregel des Staatsbanterottes, durch das berusene Finanzpatent vom 20. Februar 1811 wett machen zu tönnen. Die Zinzen der Staatsschuld wurden auf die Hälfte des neuen Papiergeldes und 1060 Mill. alter Bancozettel auf 212 Mill. neuer "Gintösungsscheine", also auf ein Fünstel des ursprünglichen Werthes reducirt; ein Loos, von welchem auch die alte Aupserscheidemünze betrossen wurde. Wallis hatte diese Maßregel als unvermeidlich bezeichnet, und daran

fein weiteres Ausharren auf bem Poiten getnipft. Gin ichweres Misjahr nel mit ben Wirfungen biefer finanziellen Zwangsmafregel zufammen.

Wallis war es, der Angelichts neuer Antrage auf Armeereiorm bas Wort iprach: "Teiterreich liege berart darnieder, daß es für die nächnen zehn, vielleicht für dreißig gabre an keinen strieg denken könne."

In der That mußte der Gedanke an Frieden der gebietende sein. R. Franz I. haßte Napoleon als Sohn der Nevolution, Störesfried Europa's und schlimmsten Gegner Cesterreichs; aber er sah in ihm auch den Monarchen Frankreichs; er gab mit harter Neberwindung seine Tochter hin, um Garantie des Friedens für Cesterreich, evenstuell eine Stüße gegen Rußland zu gewinnen. Sin vorschneller, ossener Bruch mit Frankreich konnte doppelt verhängnisvoll werden; das fühlte der durch theure Ersahrungen gewißigte Kaiser. Und ebenso dachte der neu ernannte Staatsminister Graf Clemens Lothar Metternich & Winneburg.

Geboren zu Coblenz, ben 15. Mai 1773, war bieser Sprößting einer atten rheiniräntischen Kamitie, die oft in Diensten Habsburgs erscheint, der Sohn eines vielsährigen Botichafters und Bollmachtträgers in kaiserlichen Tiensten und selbit auf den wichtigsten Posten der österreichischen Staatsvertretung geschult, — eine durch günstige Naturgaben glänzende Tiplomatenericheinung. Der Liebting der Kranenwelt war auch sicher auf dem Parquet der Andienzsäte. An Noutine mit Indwig Cobenzl am besten zu vergleichen, übertraf er diesen an staatsmännischer Gedantenichärse und Sicherheit; aber seinem Borgänger Stadion stand er an Ideengehalte und Uneigennistigkeit weit nach, und sein Auge war zu beweglich, sein Charafter zu sehr vom Lebemanne und Opportunitätsmenschen beeinslust, als daß er der zweite Kaunit Sesterreichs werden kounte, wenn er auch gleich biesem französisches Wesen liebte und über ein Menschenalter hinaus die änsere Politik Testerreichs vertrat. Neberdies bestand zwischen ihm und dem Kausier ein ganz anderes Verhältnis, als dassenige war, in welchem Kaunit zu Maria Theresia und ihren Nachsolgern sich bewegte.

Metternich hatte gewaltigen Respect vor Rapoleon, wie ihn auch Andere seiner Zeit empfanden. Aber er fühlte so gut wie sein Herr den Druck der aufgezwungenen Allianz mit Frankreich, bieser Fessel, welche Desterreich, wenn nicht gleich sprengen, doch langfam lösen müsse.

Längit ichon gab es eine weit verzweigte Patriotenpartei, die, wie Hormanr, Schneiber ider Mann aus den vorarlbergischen Kämpien von 1809) und A. v. Roichmann, den Erzh. Zohann umgab und ein Häuftein nach Wien enttommener Kämpier aus dem Boltstriege Tirols zur Berjügung hatte; ferner Arinotraten, welche, wie die Graien Liquelmont, Nugent, Ballmoden, Latour, Catinelli mit Erzh. Franz v. Efte fich auf die joniichen Inieln, Liffa, Malta begaben und

weitläusige Verbindungen, insbesondere durch Grasen Laval v. Rugent (geb. 3re, seit 1794 kais. Williar) mit Bentinck, Wellington und Teutichland anstnüpiten, während seit 1811 neben Freiherr von Stein auch der Berliner Polizeipräsident Karl J. Gruner und der wackere Ch. E. H. v. Gagern, als politische Flüchtlinge in Testerreich weilend, Träger einer antinapoleonischen Geheimbewegung wurden, die ihre winterlichen Sammelpunfte in den Salons der Fürstin Bagration und der Herzogin von Sagan (1801) Fürstin Rohan; 1805 Fürstin Trubeczfoi), in den Soiréen der Lobtowik, Liechtenstein, Esterhäzi, Pälisi u. s. w., ihre Sommer-Herbe in den böhmischen Bädern, namentlich in Teplit hatten.

Rühler, rückhaltiger wie die friegslustige Patriotenpartei, welche mit der preußischen in Fühlung trat, erwarten mochte, ging die österreichische Diplomatie an das schwere Stück Arbeit.

In bem festen Entschlusse Ruglands zum Kriege lag ber

Impuls für die beiden jett intereffenverwandten Staaten.

Napoleon bereute bald den drohenden Ton, den er in dem Briefe vom 7. Januar an seinen kaiserlichen Schwiegervater angesichlagen. Er kritisirte ihn selbst am schärften vor Bubna, dem Abgesandten Desterreich's (3. Februar), aber gleichzeitig erklärte er mit unzweideutiger Bestürzung den von K. Franz I. erlassenen Bestehl an Schwarzenberg, mit seinem Corps zurückzukehren als "ersten Schritt des Abfalls Desterreichs" von seiner Sache. Ein bewassneter Vermittler passe ihm nicht. "Desterreich habe sein System geändert."

Die Zeit der Krise, die dem endgültigen Einvernehmen der drei Mächte als dem Richtscheit der weiteren Geschiefe Europa's

voranging, fällt in die drei Frühjahrsmonate 1813.

Knesebed war der Bote Preußens an den Wiener Hof. Die äußerste Behutsamfeit, welche Metternich an den Tag legt, dars nicht bestemden; noch war der Augenblick nicht gekommen, den Schleier zu lüsten, welcher die stillen Rüfungen Desterreichs verhüllen sollte. Aber an vertraulichen Andentungen ließ es Metternich gegen Knesebed nicht sehlen. "Hätten wir 300,000 Mann auf den Beinen und unsere alten Bantbillete noch, so würden wir eine andere Sprache sühren" äußerte Metternich, aber er fügte auch hinzu, daß der Kaiser die Ausfrüstung von nahezu 150,000 Mann angeordnet habe.

Raiser Franz II. selbst hoffte auf die Ernüchterung und das friedliche Sinlenken seines Schwiegersohnes; diesen Sim hatte für ihn vorläufig die Sachlage; er wollte eine diplomatische Berwens dung, aber noch keine bewaffnete Mediation Desterreichs zwischen Napoleon und Alexander I. Preußen sollte nichts desto weniger die Gewißheit erhalten, daß dem Wiener Hofe der Anschluß Friesdrich Wilhelm's III. an den Czaren genehm sei. Ja, es

iit nun flar bewiesen, daß Metternich's icharies Auge und geschickte Hand hinter der "Friedensvermittelung," die Gestaltung eines alls gemeinen Kriegsbundes gegen Ravoleon vorbereiten, zugleich aber den Krieg von den Grenzen Desterreichs fern halten wollte.

Am 26. Februar 1813 hatte der Preußentönig den Bund mit dem Garen geichlossen; er warf sich diesem voreilig, aber gedrängt durch die Sachlage, in die Arme. Rußland aber mußte in dem ruhig und fest berechnenden Cesterrreich den ungleich wichtigeren Verbündeten erblicken.

Meranber I. äußerte am S. März gegen Lebzeltern, ben Abgesandten bes Wiener Holes, indem er das "undurchdringliche Tuntet" der ölterreichsichen Kolutt rügte: "Ich meinerseits wünsche vor Allem, daß Seiterreich seine alte Stelzlung und all seine Bestungen zurückerhalte".... "Sesterreich solle sich selber die Erenzen vorzeichnen, die ihm passend ericheinen werden".... Der Gzar gebe ihm den Winzich fund, "daß es sein altes Uebergewicht über die Staaten Deutschlands wieder ergreise". Er überlasse dem Kaiser von Sesterreich, auf alle Hose Süddeutschlands einzuwirten und im Ramen der Verbünzdeten alle Schritte zu thun; er wolle die bezüglichen Acten oder Stücke — sertig zugesendet — unterzeichnen.

Desterreich trat nun in das zweite Stadium seiner Politik, in das der bewaffneten Mediation ein; seine Rüstungen versdoppelten sich, aber noch waren sie nicht vollendet. Schon hatte die glorreiche Zeit der Befreiungskriege begonnen, die Bolkskraft begann den Unsturm gegen die Franzosenherrschaft, es kamen die Maikämpfe im Elbelande.

Aber noch sprach Desterreich durch seinen Abgesandten Stadion (11. Mai 1813) von seiner Mediation; es drang auf den Waffenstillstand, um Zeit zu gewinnen. Die Kaiserstochter Maria Luise, Negentin Frankreichs, hatte nach der Schlacht bei Lüben (2. Mai), noch die größte Besorgniß, ihr Gatte werde sich mit ihrem Later offen überwersen.

Die Entscheidung rückte näher, als Anfang Juni &. Franz I. und Metternich nach Jitsch in in Böhmen gingen und die Consferenzen mit dem russischen Diplomaten Resselvode begannen.

Den 27. Juni trat Cesterreich der Reichenbacher Consvention Rußlands, Preußens und Englands insosjern bei, daß es im Falle der Richtannahme der Friedensbedingungen den Krieg erfläre. Der 28. Juni brachte Metternich's berühmte Unterredung mit Napoleon zu Dresden, in welcher der noch immer furchtbare Gewalthaber den Minister Desterreichs einzuschüchtern bemüht war, aber ohne Erfolg. Der ergebnißlose, von Napoleon nicht beschickte

Prager Congreß stellte ihm das Ultimatum vom 8. August. Es fand keine Annahme, noch baute Napoleon auf das Glück der Waffen.

Sein Verhängniß naht, Defterreich fündigt ihm den Krieg an (12. August), es tritt unter Wassen, Hand in Hand mit Russland und Preußen. Sein Feldherr Schwarzenberg, einen Radesty und Langenau zur Seite, erhält den Oberbesehl über das Heer der Verbündeten, und seine Schuld war es nicht, daß der Russensfaiser, von Moreau und Jomini berathen, den Dresdener Schlachtplatz dem bei Leipzig vorzog, und der schwierige, theuer erfauste Sieg, ohne maßgebende Entscheidung, dem Franzosenkaiser zusiel (26. 27. August).

Dann folgen die heißen Kämpfe mit Vandamme bei Kulm und Rollendorf (29. 30.), in denen der Blick Radeyky's als Generalstabschefs, Colloredo's und Vianchi's Lusdauer im Kampfe die entscheidende Leistung des Preußengenerals Kleist vorbereiteten

und unterstütten.

Der Tepliper Vertrag vom 9. September festigt ben Waffen=

bund gegen Napoleon.

Immer näher rückt die große Entscheidung und der Abfall von der Sache des Imperators wächst; schon hat Bayern, die vorderste Macht unter den Rheinbundfürsten ihre Sache von der seinigen durch den Rieder Vertrag mit Desterreich (8. October) gelöst; wir stehen vor den vier großen Schlachttagen in der Leipzziger Ebene (16.—19. October).

Sie brachten ben unvergestlichen, viel gefeierten Sieg, und seine Geschichte darf über den Thaten eines Blücher und York mit ihren Preußen, der Ausdauer Schwarzenberg's in seiner schwierigen Rolle, der Umsicht Radeşky's, der Tapferkeit eines Bianchi, Nostiz und der Kampflust der Soldaten Desterreichs nicht vergessen lassen.

Das eigentliche Werf der Befreiungskriege war vollbracht, Napoleon am Rückzuge begriffen, die Schlappe die er dem bayerisch= öfterreichischen Corps vor Hanau (30. 31. October) beibrachte, konnte ihm eben nur den Rückzug freihalten.

General Klenau zwingt Dresdens französische Besatung zur Capitulation (11. Rovember); am 6. December erscheint Kaiser

Frang I. zu Frankfurt am Main.

Die lange Pause, die nun folgt, bildet einen so grellen Gegensiatz zu den alle Fibern aufregenden Kämpfen des Freiheitskrieges, daß man die Schärfe begreiflich findet, mit welcher man die Arbeit der Tiplomatie und insbesondere Desterreichs Haltung im Spätjahre

su beurtheilen pilegt. Die schwierige Juteressenirage, die Frage nach der kunstigen Gestaltung Europa's drängt sich in den Bordersgrund und beschaftigt Cesterreich nicht wenig; die europäische Cabinetsspolitik hatte mit dem raichen Burse der Bolkerwünsche eben nicht viel gemein. Dazu trat zunächst die Angelegenheit der kunftigen Greuszen Frankreichs.

Wirfen den Zeitraum raich durcheilen, welcher zwiichen der Declaration der Mächte vom 1. December 1813 und dem ersten Pariser Frieden (20. Mai 1814) liegt, denn er it ein allgemein befanntes Stück Weltgeschichte. Das militärische und diplomatische Genie Napoleon's im Kampse gegen den vielsköpigen Diplomatens und Kriegerath der Alliirten erlahmt nach dem Congreß zu Chatillon (Februar und März 1814) und der Duadrupels Allianz von Chaumont (1. März 1814) an der Bucht der Greignisse, welche seinen nach der siebenten Schlacht, dei Arcissur Aube (20. 21. März), gesasten Entschluß, die Alliirten vom Marsche gegen Paris abzuziehen, vollständig durchfreuzen.

Am 31. März stehen die Verbündeten vor Paris, am 2. April ist Napoleon's Entthronung vollzogen, und die eigene Abdankung zu

Gunften des Cohnes (5. April) verfehlt ihre Wirfung.

Maria Luise hatte sich mit diesem bereits unter den Schut ihres Baters begeben. Der Vertrag vom 11. April sicherte ihrem Gatten den Kaisertitel und den Thron des Gilandes Elba, mit 2 Mill. Francs Rente, ihr selbst die Fürstenthümer Parma, Piacenza und Guastalla, den Prinzen seines Hauses dritthalb Mill. Fred. Ginkünfte in dem Budget Frankreichs. Erst jetzt betrat K. Franz I. (15. April) die Weltstadt an der Seine. Auch sein durch viele Wechselfälle abgehärtetes Gemüth mußten diese Ereignisse und die Erinnerung an das Ende Marie Antoinettes, seiner Tante, mit unsägslichen Empfindungen erfüllen.

(ve lagen ernite Wahrheiten in seiner Erwiderung auf die Begrüßung, welche der Fürst von Benevent (Tallenrand) im Namen Frantreichs an ihn richtete: "Die Ruhe und die Wohlsahrt Frantreichs hängen mit der Wohlsahrt meiner Bölter zusammen. Als Nachbar dieses Reiches kann ich das Schickal desielben nie als mir iremd betrachten. Ich habe zwanzig Jahre die Erundiäße betämptt, welche die Welt verwüsteten. Ich habe durch die Verheirathung meiner Tochter als Sonverän und als Bater dem Wunsche, das Unglück abzutürzen, ein unermestliches Opier gebracht. Dieses Opier war fruchtlos, aber nie werde ich bereuen, meine Piticht gerhan zu haben."

Seine Tochter und sein Enkel begaben sich nach Wien. Er selbst war bald aufgebrochen und schon am britten Tage nach bem

Albschlusse des ersten Parifer Friedens (30. Mai) unter großem Jubel in seiner Hofburg wieder eingezogen; schon um Mitte Juni tonnte er die Abgeordneten aller Länder des wiederhergestellten Desterzeichs enwfangen.

Wenden wir unsere Blicke dieser Wiederherstellung Dester= reichs zu, indem wir mit Tirol beginnen.

K. Napoleon hatte Bayern im Vertrage vom 28. Februar 1810 zu ber Abtretung Sübtirols und ber Pusterthaler Landgerichte Sillian und Lienz gezwungen. Letztere wurden dem "Königreiche Ilnrien" zugeschlagen, während Sübtirol größtentheils dem Dipartimento dell alto Adige (Hoch-Etsch. Dep.) einwerleibt wurde; die Gerichte Primörs, Puchenstein und Ampezzo sielen dem Dip. della Piave des Königreiches Italien zu. So ward Tirol zerrissen und im deutschen Antheile sügte man sich nach dem ersolglos gewordenen Volkstriege des Jahres 1809 mit stummem Grolle der bayerischen Fremdherrschaft.

Ergh. Johann mar und blieb ber "Gerr bes Gebirges", ber Bort ber Diroler Patriotenpartei. Gein Ginn fur beutsches Wesen spiegelt fich auch in feiner Theilnahme an der harmlofen "Wildensteiner Ritterschaft auf blauer Erde" mit ber Devise: "Alles für Gott, Raifer, Defterreich und die Freundschaft", welcher ber Berner Patrigiersprosse M. D. Steiger auf ber Buttenthaler Burg Gebenftein, im B. Balbe Rieberöfterreichs, einen geselligen Sammelplate einrichtete. Der Ergh. wurde 1812 als "Sanns von Desterreich, der Thernberger" (Thernberg ober Dorn= berg i. Nieder De.) Grofmeister bes Bundes. England mußte von bem Entschluffe Erzh. Johann's, die Befreiung Tirols und Borarlbergs anzubahnen; Hormanr mar ber rührigste Bertraute bes Erzbergogs. Auch bem Wiener Cabinete mar bies nicht verborgen, aber es konnte bie Maske noch nicht lüften, und fo findet bie im Marg 1813 plotlich vollzogene Berhaftung hormant's, Dr. Schneiber's und 45 anderer Tiroler und Borarlberger, und deren Internirung zu Muntacs, am Spielberge und auf andere Festungen ihre Erflärung in einem vor Frant= reichs Späherauge als nothwendig erachteten Scheinmanöver, wie bies die Form ber Saft und die bald barauf erfolgte Rehabilitirung ber Internirten barthut. Die Meinung, babinter habe bie Denunciation eines ihrer Genoffen, Roschmann, gestedt, wonach man Erzh. Johann zum "Könige ber Alpenlander" habe ausrufen wollen, hat weniger Gewicht, da Metternich und R. Frang - bei all' seinem Mißtrauen - ein foldjes Ummenmährchen unmöglich glauben tonnten. Sormanr felbit fand ja fpater ben Lohn für biefe turge Schickfalsprüfung und wuchs an Bürden und Ehren.

Die Befreiung Tirols begann im Süben des Landes, fnüpft sich an den anonymen Aufruf (Erzh. Johann's?) vom 12. August 1813 aus Graz und an die Knittelselber Proclamation Generals v. Hiller vom 17. August und steht im Zusammenhauge mit den Kämpfen der Defterreicher gegen Eugen Beauharnais auf dem Boden Oberitaliens. Ende October war Welschtirol den Franzosen entrissen. Deutschtirols Heimfall blied in der Schwebe, die endlich am 3. Juni 1814 Bayern die sörmliche Kückabtretung Tirols, Vorarlbergs und Salz-

burgs volliog. Die Wiedereroberung Cefterreich Jueriens, Süb-Ilhriens und Calmatiens, endlich ganz Auriens mit Laibach (Aniang 1814 bis Schober 1814) war das Verdienst der Tapierteit des Hauptmanus Lazaic, des wackern Tegen (Vin. Rugent und des Terben-Generals Miliutinopie, der endlich auch Cottaro eroberte.

Murat's Abfall von der Sache Rapoleon's, schon im März 1813 versucht, im Frühjahre 1814 vollzogen, veranlaßte Belles gardes und Rugent's erfolgreichen Borstoß gegen Obers und Mittelitalien. Rugent überschritt (Februar) alsbald den Taro und die Rura und die neapolitanischen Truppen räumten zufolge der Bologneser Uebereinkunft Toskana am 1. Mai 1814.

Zwischen dem 16.—24. April vollzog sich die Räumung des Venetianischen und der Lombardei durch die Verträge Eugen Beauharnais' mit dem Feldherrn Desterreichs, Vellegarde.

Im Juli war die Bourbonenherrschaft in Sicilien wiederschergestellt. Es war das lette freudige Erlebniß Carolinens, der Muhme K. Franz' I., welche im unverdrossenen Ringen um die Restauration ihres Gatten, in langer Selbstverbannung umhergewans dert war und im September 1814 zu Hetzendorf bei Wien starb.

Für die tonangebende Stellung, welche die Strömung der letzen Greignisse dem Staate Desterreich, seinem Herrscher und bessen Cabinete, Metternich an der Spike, einzunehmen vergönnte, spricht am besten der Wiener Congreß, welcher seit Ende September 1814 eine Welt von Herrschern und Diplomaten in der Kaiserstadt an der Donan versammelte. Galt es doch die Neugestaltung der europäischen Machtverhältnisse, die Ernte nach der großen blutigen Saat.

Es war bislang bie glangenbfte und wichtigfte Berfammlung ber Staats: häupter und Leufer eines gangen Welttheiles. 5 Großmächte, 19 beutsche Staaten, 4 Freifiabte und 6 mediatifirte gurfien Deutschlands, ferner: Schweben, Danemart, Spanien, Portugal, Rom, Sicilien, Cardinien und ber "Bicefonig Italiens", Gugen Beauharnais, Die Dieberfande und Die Schweiz ericheinen vertreten. 3mei Raifer, 4 Könige, 2 Großherzoge, ber Großfürft Ruglands, Bergoge, Gürften und Socharistotraten aller Rangstufen ericheinen allba. Die ersten Ramen ber europaifchen Diplomatie begegnen uns : Die Pollmachttrager &ranfreich &: Tallenrand, Talberg, Latour bu Pin und Moailles; die Bertreter Ruftands: Rajumowski, Stadelberg, Reffelrobe, Stein, Gzortorpisti, Pozzo bi Borgo, Capobiftria; bie prenfijden Ciaatsmanner: Sardenberg, 20. v. Sumbolbt; Englands Bevollmachtigte : Caftlereagh, Stewart, Glancarte, Catharte, ipater Bellington und ber Sannoveraner (Graf Dennfter; fur Cachjen: Conlenburg und Globig; Die Banern: Wrede und Rechberg; Die Bürtemberger: Wingingerode und Linden; ber Babenfer: Bochberg; ber Dane: Bernftorf; ber Comebe: Lowenhielm; ber Cendbote bes Papftes: Carbinal Conjalvi; Cpaniens und Portugals Gesandte: Labrador und Palmella; der Sarde: Marjan; die Neapolitaner: Campo Chiaro und Russo sür Ferdinand von Sicilien; die Abgesandten für Tranien-Nassau (Riederlande): Spön und Gagern; die Schweizer: Reinhard, Rochemont und Salis; sie alle bildeten den großen Kreis am grünen Tische, bessen Verhandlungen Metternich, den Protocollsführer Gents an der Seite, zu sühren hatte.

Glänzende Festlichkeiten drängten einander, inmitten derer die Jahresseier der Leipziger Schlacht das politisch erhebendste, Beetshoven's "Schlacht von Littoria" das musikalisch bedeutendste Fest abgab, während das Todtensest vom 21. Januar 1815 zum Gedächtniß der guillotinirten Bourbonensamilie im Stephansdome gewissermaßen den Sieg der europäischen Monarchie, des Legitimismus über die Nevolution weihen sollte.

Der Congreß unterhielt sich, er "tanzte" — wie der greise Ligny, der Meister der "Bonmots" sagte, ohne den Schluß seiner Freude zu erleben — aber er hatte auch ernster Arbeit genug.

Mitten hinein fiel wie ein Blit die Entweichung Napoleon's von Elba, seine Landung in Frankreich, die den kaum aufgestellten Bourbonenthron, das Königthum Ludwig's XVIII. (Graf von der Provence, Bruder Ludwig's XVI, Dheim Ludwig's "XVII," des Opfers der Nevolution in Knabenjahren) in einem Anlause niederwarf (20. März). Schon am Morgen des 7. März 1815 wußte davon der Congreß. Die fünf Hauptmächte beschlossen den neuen Krieg gegen den Störer des Weltfriedens.

Es famen die "hundert Tage" Napoleon's, die furze, lette Glanzzeit des titanenhaften Mannes.

Der Bersuch Murat's, sein bedrohtes Königthum Neapel an die Zufunst Napoleon's festzunieten, fand bald ein klägliches Ende.

Bianchi's Sieg bei Tolentino (2. 3. Mai) und Nugent's Erfolg bei Mignano fegten Murat's Herrschaft von dannen. Schon am 23. Mai standen die Desterreicher in Neapel, um es dann dem Bourbonen Ferdinand zurückzugeben.

Am 18. Juni 1815 schlossen die hundert Tage Napoleon's mit der großen Entscheidung bei Waterloo oder Belle-Alliance, mit dem Siege Blücher's und Wellington's. Am 2. August war Napoleon's Verhängniß, seine Internirung auf St. Helena, besiegelt; denn abernals waren die Heere der Verbündeten unter Schwarszen berg die Straßen gegen Paris gezogen, um dort die Jufunst Europa's nochmals zu sichern. Kaiser Franz mied die Stadt, er war nach der Dijoner Revue über die Schweiz heimgekehrt.

Der Wiener Congres hatte inzwischen seine Arbeit fortgesett und am 9. Juni mit der Schlusacte besiegelt.

Seine dornigste Angelegenheit bildete bie "Neconfruction Preußens" und das damit zusammenhängende Schicksal Sach = sens, das bis über die Leipziger Schlacht hinaus an die Sache Napoleon's gebunden war, andererseits das drohende Neber = gewicht Nußlands.

Darin, das Teiterreich für die Sicherheit Congreß-Polens und seiner eigenen Grenze Aukland gegenüber eintrat, Unternüßung an England gewann, und beide Mächte Preußen anfänglich auf ihre Seite zu ziehen uchten — Letteres dagegen als "Bermittler" auftrat —, kounte Tallenrand bem zum zweiten Male bezwungenen Frankreich günüigere Grenzen erwerben. Rußland dagegen entischäftigte burch seine brohende Stellung den Preußenkönig, welcher seinem Minister Harbenberg im letten Augenblicke die Abschwenkung von Tefterreich andeiahl, für die von Teiterreich und England vorzugsweise gehinderte Einverzleidung Sachiens durch besien theilweise Entgliederung zu Eunsten Preußens und burch die eigene Abtretung Thorns.

Es waren hiermit bebeutsame Kingerzeige für das fünstige Verhalten der drei Großmächte: Rußland, Desterreich und Preußen zu einander gegeben, deren tiesere Gegensätze auch die Vorläuserin des zweiten Pariser Friedens (20. Rovember 1815) die sogenannte heilige Allianz vom 26. September, — die von dem Treibunde der Großmächte: Rußland, Desterreich und Preußen vertretene "Association der christlichen Monarchie," dieser halb romantische, halb diplomatische Bundesbrief der legitimen Fürstensamilie Europa's, für die Dauer nicht beschwören und beheben konnte.

Das begrabene "beutsche Reich" hatte ber Wiener Congreß (8. Juni) als "deutschen Bund" wieder aufgeweckt. Er sollte das inzwischen mediatisirte Deutschland unter die Führung Desterreichs, als Vorsisenden, und Preußens stellen, denen sich Bayern, Bürtemberg, Hannover und Sachsen als nächststehende Hauptmächte Deutschlands anschlossen. Der Plan Stein's und Harden berg's: Deutschland zwischen Desterreich und Preußen zu theilen, so daß der Main die Grenzlinie der Machtsphären vilde, wie dies schon in den Tagen Friedrich's des Großen als Project auftauchte, kam nicht zur Durchsührung. Jedenfalls hat die Geschichte des beutschen Bundes die praktische Richtigkeit dieses Planes nicht widerlegt.

### II. Zeitraum: 1815-1848.

Siteratur. Quellen und hülfsmittel (vgl. die allg. Lit. zum ersten Zeitraum). Diplom. Material in den Sammlungen von Martens, Eussy, Keumann, Ghillany; Regesten v. Besques Püttlingen. Quellensamml. 3. Gesch. des deutschen Bundes (her. zu Karlsruhe 1821—33); v. Klüber (1816, 3. A., Erlangen 1830, Franksutt 1833); Klüber's Nachl., her. v. Welcker (Mannheim 1844); Meyer (Franksutt 1822, Anh. 1827), ergänzt und fortgesetzt von Zöpfl (1859—1869, geht dis 1866); Repert. (Franksutt 1822); Verhandl. s. 1830 (Seidelberg 1846, 1848); Kombst (Etrasburg, Leipzig 1835—1838); Mieruß (Leipzig 1846—48); Weil (Verlin 1850); Geschicke des deutschen Bundes von Kaltenborn (1806—1856, Berlin 1857), Fle (Marburg 1860 bis 1862); dazu s. (unvoll.) Gesch. d. polit. Untersuchungen (Franksutt 1860).

Memoiren und Briefwechsel: Fr. v. Gent: Schriften, her. von Schlesier und Weik (Stuttgart 1841 sch.); Tagebücher (1800 — 1819, Leipzig 1861), h. v. Barnhagen v. Ense (Leipzig 1861, N. A., ebda. 1873—74, 1.—3. Bb.); Briefwechsel mit Abam Müller, † 17. Januar 1829 (Stuttgart 1857); Briefe an Pilat, ans bem Nachlasse Friedrich's v. Genz (Wien 1867), her. v. Profesch often, enth. an 40 Briefe Gent, an Pilat (lückenhaft). Unsgleich reicher und umfassender ist die Sammlung, h. v. Mendelssohn Bartholdy (Leipzig 1868, 1811—1830); Klinkowström, Aus der alten Regisstratur der Staatskanzlei (Briese von und an Gentz Wien 1870], die Zeit v. 1794—1827 umfassend, darunter eine Serie von Corresp. mit dem Hospodar Karabja [1812—1822]; lückenhastes Material).

Bgl. die Tenkw. v. Stein (Perh a. a. S.), Arnbt (1847), H. v. Gagern (1830), Stofmar (1872), Andlaw (1811—1861, Frankfurt 1862), Bunsen (D. A. v. Nippold, 1868—71), Barnhagen v. Ense (Denkw., 3. A., 1871 f. Tageb., h. v. Ludmilla v. Assing, 1861—1870; Briesw. mit Delsner, h. 1864—65.)

Zeitschriften: Posselt's Annalen (bis 1820); Bredow Benturini (1809—1828, N. F., 1828—1837, Leipzig); Desterr. Zeitung, 1809, 1810 red. v. Fr. v. Schlegel; Desterr. Beobachter (burch ben Minister Metternich in's Leben gerusen, 1810—1848, redig. v. Jos. v. Pilat, inspirirt v. Genty); Görre's Rhein. Merfur. Von großer Wichtigkeit durch ihre Artikel auch jür Desterreich wurde die Augsb. Allg. Zeitung.

Allgem. Europ. Staatengeschichte ber Reuzeit: Gervinus, Gesch. bes 19. Jahrh. seit ben Wiener Berträgen (I. Bb., 1855 bis VIII. Bb., 1866, Leinzig; reicht bis zur Epoche ber Julievolution).

Staatengeschichte ber neuesten Zeit (Leipzig, Hirzel's Verlag), Springer, Gesch. Desterreichs (1. Bb. 1863, reicht bis 3. Revolutionsepoche); Italien: Reuchlin (I. Bb. 1859; r. bis 1848); Frankreich: Rochau (2 Th., 1858; bis 2 Dec. 1852); Türkei: Rosen (preuß. Gesandtschaftsmitglied) (1866; r. bis 1856); Griechenland: Menbelssohn=Bartholby, I., II. (1873—74; reicht bis 1835); Rußland: Bernhardi (1873—1875; reicht erst bis 1815); England: Pauli (1864 si., I.—III.; reicht bis 1852); Spanien: Baumgarten (1865—1871, I.—III.; reicht bis 1843).

Attg. Tarüellungen der neueren Geich. v. Hagen (1852); Burd harbt (1814–1846, 5 Bec., 3. A., Leipzig); Böttiger (1815–1802, Arantiurt 1854); Hermes, Strablbeim, Rotted u. A.

Biographieen M. Franz I.: Cenerr. Museum (j. o.); (Krokhoj singer (Stuttgart 1835); Püchler (Bien 1811). Anonum: M. Kranz I. u. j. Zeit (Buijet 1846; fammtl. I Werte öberr. conterv.); (Hormanr) M. Kranz und Metternich (Leipzig 1848, mehr Famphlet als (Geichichtichreibung); (Kräffer, Francisc. Gurioia (Wien 1849, Sammeljurium); Behje, Geich. d. öberr. Hofes, u. d. öberr. Tiplom. (9.—11. Boch.); H. Megnert (Leipzig 1834, und Geich. R. Franz u. j. Reg., Wien 1871—73, 2 Bde., apologetiich).

Metternich: (j. Hormayr o. cit.) Binder (2. A., 1835); Echmidt v. Beißeniels (Prag 1860). (Bgl. Barnhagen v. Gnie, Tentw., 5. Bo., Wien n. Baden 1834; Häuffer in Tybel's Zuchr. III.) Europ. Geheimeniffe eines Mediatifirten, Metternich u. Guropa, Wien u. Teiterreich (Kamburg 1836). — Gine masvolle Tarsiellung der Epoche Kranz I. und Metternich's tietert A. Schmidt in j. Zeitgen. Geschichten, II., Testerreich 1830—1848 (Bertin 1850).

#### Europäifdje Regententafel. 1815-1848.

Deutscher Bund: Defterreich. R. Frang I., + 2. Marg 1835. Ferdinand I., 1835-1848, 2. December (abdicirt). Preußen. Friedrich Wilhelm III, + 1840; Friedrich Withelm IV., 1840-1861. Banern. R. Mar I., + 1825; Ludwig I., 1825-1848 (danft zu Gunften feines Cohnes Mar II. ab, + am 20. Februar 1868 zu Rigga). Cachjen. R. Johann Angun I., bis 1827; Unton (Bruder) (1830 Regenischaft seines Reifen Friedrich August), 1827-1836; Friedrich August II., 1836-1854. Sannover, (1813-1815) Wiederhernellung und Bergrößerung; ber Bergog von Cambridge 1816 Generalgouverneur, 1831 Bicefonig, 20. Juni 1837: Thronbesteigung des fünften Cohnes &. Georg III. v. Großbritannien, Ernft August (bem auf bem britischen Throne feine Richte Victoria folgte), † 1851. 28 ürremberg. R. Rarl Friedrich I., † 1816; Bilhelm I., 1816 - 1864. Großherzogthum Baben. Rart Leopold Friedrich, 1811-1818; Ludwig (Theim), † 1830; Karl Leopold (Cohn R. Friedrich's aus morganatijcher Che), 1830-1852. Rurheijen. (1813 wiederhergestellt) Wilhelm I. (IX.), + 1821; Wilhelm II. (1831-1847 fein Cohn Friedrich Wilhelm Mitregent); Friedrich Withelm I., 1847-1866. Seffen : Darmftadt. Ludwig I. (X.), erster Großherzog (1790-1830); Ludwig II., 1830-1848.

Rußland: Alexander, † 1825; Nicolaus I. (sein jüngerer Bruber), 1825—1855.

Eürkei: Mahmud II., 1808—1839 (die Reformperiode; Mehemed Ali von Aegypten, 1831—1839); Abdul Medichid, 1839—1861 (Vicefönigthum Aegypten). Bourbonenstaaten jeit der Restauration der Jahre 1843—1845.

a) Frankreich: Ludwig XVIII., 1814—1824; Karl X., 1824—1830; Julirevolution, Sturz der Bourbons; Louis Philipp von Orléans, 1830—1848.

b) Spanien: Ferdinand VII., † 1833 (feine vierte Gemahlin Maria Chriftina, 1830 gur Thronfolgerin erflärt; boch bestimmt bas Teftament beren

Tochter Ifabella zur Thronerbin). Parteifampf zwischen ben "Christinos" und "Carlisten" (Anhänger Don Carlos, bes Brubers Ferbinand's VII.).

c) Reapel=Sicilien: Ferdinand I., † 1825; Frang I., † 1830; Ferdi=

nand II., 1830—1859.

Großbritannien: Georg III., † 1820; Georg IV., 1820—1830; Wilhelm IV., 1830—1837; 1837 Thrombesteigung Victoria's; Hannovers Trenznung von Großbritanniens Dynastie.

Holland und Belgien: Wilhelm I. (V.), seit 9. Juni 1815 zum Könige ber "vereinigten Niederlande" erhoben; 1830 Aufstand ber Belgier; 4. Juni 1831 Leopold von Sachsen-Coburg zum Könige von Belgien gewählt.

Skandinavien. Schweben=Norwegen: seit 1810 Bernadotte, ber französische Marichall, Aboptivsohn Karl's XIII., zum Thronfolger gewählt als Karl XIV. Johann, 1810–1844; Oscar I., 1844–1859.

Tänemart: Friedrich VI., König, 1808—1839; Chriftian VIII., 1839 bis 1848.

Portugal: Maria I. da Gloria, † 1816, Gemastin Don Pedro's, ihres Cheims, Johann VI., 1816—1826; 1822 Losjagung Brafiliens von Portugal unter Ton Pedro, Kaiser von Brasilien; Maria II. da Gloria, 1826 durch Berzicht ihres Baters, Don Pedro's. Prätendent Ton Miguel (seit 1827 Regent).

Schweig: 1815 neue Bundesurfunde.

Stalien: Tostana: Secundo-; Mobena: Tertio-Genitur bes Saufes

Sabsburg-Lothringen.

Päp ste: Pius VII, † 1823; Leo XII. (Genga), 1823—1829; Pius VIII. (Gastigtioni), 1829—1831; Gregor XVI. (Mauro Cappellari), 1831—1846; Pius IX. (Mastai Ferretti).

Griechenland: jeit 1830 felbständiges Königreich; 1832-1862 K. Otto

(Pring Otto von Bayern).

(Serbien: 1817 Milos Obrenowie als Erbjürst proclamirt; 1830 bis 1839 sein Sohn Milan I.; 1839—1842 Michael II. (jüngere Sohn bes Milos Obrenowie); 1842 Alex. Karagiorgiewie.)

## Inhalts = Aleberficht.

1. Kaiser Franz I. und Metternich. Die Monarchie, die Bölfer und die Provinzialstände.

2. Deutschland, die süblichen Staaten und die Congresse (1818-1822).

3. Die europäischen Fragen: Griechenland, die Julirevolution und ihre Folgen (1830).

4. Die Staatsverwaltung und die Gegenströmungen. Ungarn.

Raiser Frang' I. Lob.

5. 1835-1847 Ferdinand ber "Gütige". Die Erbschaft bes alten Systems und die Genesis ber Revolution.

# 1. Kaifer Frang I. Metternich. Die Monarchie, die Bötter und die Provingialstände.

Literatur. Bgl. o. Z. 614 u. 615. Tas Allgem. u. Biographische bei Schmidt, Zeitg. Geich., II.; Ceiterreich u. i. Staatsmänner (3., 4. Bd. des Wertes: "Ceiterreich im 3. 1-40" von e. öfterr. Staatsmanne, Leipzig 1840); Buch der Freiheit oder Geiß des XIX. Jahrh., v. e. ausgewand. Defterreicher (Leipzig 1834); Michiels, Geich, der öfterr. Politif i. d. K. Maria Theresia (Gotha 1864; ein rassonnirendes Tendenzwert von gleicher Hohlscheit wie i. Geheime Geich. d. öfterr. Reg., ebda. 1863; lettere erichien 1861, umächt in Paris französisch). Bon ähnlichem Schlage ist auch das Wert von Zaider-Pellegrini: Storia della Casa d'Austria (Turin 1861). Bgl. auch Tablettes autrichiennes cont. des faits des anecdotes etc. et la chronique secrète des cours d'Allemagne (Brüßel 1830). Ein genügend reiches Material gemischen Verthes bietet Behse a. a. S., 9—10. Bd.

Dreiundzwanzig bewegte Jahre lagen hinter dem Beherricher Desterreichs, als der zweite Parifer Friede die an Krieg und Staats: umwälzungen reichite Epoche Europa's abichlok, und der Wiener Congreß die Wiederherstellung Desterreichs, die Rengestaltung Deutsch= lands und die Kührerrolle Desterreichs in demselben befestigt hatte. Einem vom itarren Bewuftfein absoluter Berricherrechte erfüllten Geiste, einem religiösen und fatalistisch angelegtem Gemuthe, wie das R. Frang' I., mußten diese Erfolge als providentielle Fügung, als ein Weichent höherer Gunit ericheinen, die ihm dafür als un= verbrüchliche Herricher : Pilicht auferlege: Zeder dem herrichenden System entgegenstrebenden Regung als Lorboten einer neuen Revolution im In= und Auslande unnachsichtlich entgegenzutreten. Der Buchitabe des Vertrages jowie des Gejetes blieb für Frang I. die Richtschnur seines Lebens; bas liegt in feiner Devise: "die Gerechtigkeit ift die Grundlage der Reiche." In harten Sturmen früh gealtert an Körper und Seele, hatte ber nüchtern, praftijd angelegte Raiser, die größte Revolution in ihren Phajen, die ganze

Sündslut wilder Gräuel erlebt, die Republik Frankreich zur misitärischen Monarchie Napoleon's, die feurigsten Freiheitshelden zu gewinnsüchtigen Dienern absoluter Herrschaft sich umwandeln sehen. Sinem solchen Geiste, der nur das Nächstliegende, die concrete Erscheinung, den Sinzelmenschen, scharf in's Luge faßt, ohne den weiten Kreis der Staatse und Völkerbedürsnisse zu überblicken, die Forderungen der Zeit, den Gang der Weltideen und die Tendenzen der großen Ständemassen in der menschlichen Gesellschaft zu begreissen oder zu ahnen, nußte jedes Wort von Freiheitsbedürsnisse und Volksrechten entweder als hohles Pathos schwärmerischer Uebersspanntheit, oder als böswillige Unbotmäßigkeit erscheinen. Sbenso dachten die andern Monarchen, und leider sehlte es nicht an besirrenden Erscheinungen.

Raiser Franz I. hielt streng auf Ordnung im eigenen Hause, bessen Seele seit November 1816 die vierte Gemahlin Caroline Auguste von Bayern wurde, und diese vielgeschäftige Hausvaterrolle, wobei nie gefragt werden dürfe, was die Familie über einen Befehl des Oberhauptes benke, hielt er auch den weltlichen und geistlichen Unterthanen im Staate gegenüber fest.

Raiser Franz I. Popularität wurzelte in der bürgerlich schlichten Erscheinungsweise des Herrschers, welcher so häusig die Provinzen durchreiste\*), in der Kunst, zu rechter Zeit ein väterliches, oder ein Wort trockenen, aber packenden Humors zu sprechen, in der gücklichen Gabe, sich der Tenk= und Sprachweise des Desterreichers im Ernst und Scherz anzupassen, durch und durch Deutschösterreicher, insbesondere Wiener, zu seine Glücklicher als sein Cheim Joseph II., behauptete Franz I. seine Popularität, bei allem gelegentlichen Raisonniren über seine Regierungswirthschaft (man denke nur an den Enthussamus der Wiener bei seiner Genesung 1826), und dieses Glück, diese Popularität täuschte ihn über die Haltbarkeit seines Systems.

Doch wir müssen auch von dem obersten Vertrauensmanne der Krone, von dem Staatslenker Metternich sprechen, dessen Scharakter am besten den Correspondenzen seines Werkgenossen Friedrich

<sup>\*)</sup> Enbe 1815 besuchte Franz I. Oberitalien, 1816 Oberitalien und Innerscherreich; 1817 Galizien, Bukowina, Siebenbürgen, Ungarn und Slavonien; 1819 Junerösterreich und Benedig auf der Reise nach Rom; auf der Durchreise 1820—21 Böhmen, Mähren .("Franzensderg", Brünner Anlage); Ungarn, Schlesien; Junerösterreich; 1822 Oberitalien, Tirol, Salzburg; 1823 Galizien, Bukowina; 1824 Böhmen; 1825 Junerösterreich und Oberitalien (als "Graf von Mantua"); 1830 Junerösterreich, Ungarn; 1832 Junerösterreich, Tirol; 1833 Böhmen; 1834 Mähren.

von Gent zu entnehmen ist. Leichtlebig, Rationalist, ber die fatholische wirche nur aus Rücksichten des Staatsvortheiles patronissirte, reich an politischen Gedanken, arm an großen schöpferischen Staatsideen, biegiam, ichmiegiam, aber auch stählern, wenn es eine Staatsaction galt, jedenfalls nach seinem Sturze weit unterschätt und ungebuhrlich verlasiert, besaß Metternich Alles, was ihn dem Kaiser beliebt, ja unentbehrlich machen komte; ein seines Berständniß für die Anschauungen und Neberzeugungen des Kaisers und andererseits für die Ausgabe, das Gewicht Cesterreichs unter den Staaten, sein Ansehen in der öffentlichen Meinung Europa's zu wahren.

Darum murben auständiiche Zalente und gewandte Rebern, obenan Briedrich v. Went, ber geniale Cpituraer; fein Briund, ber Etaa: politiker mit unfiniden Anwandlungen. Abam Müller (Ritter von Ritterdorf, geb. ju Berlin 1779, 1805 fatholijcher Convertit zu Wien geworben, 4 1829 als t. f. "angelehnter" Sofrath, der bedeutende "Romantifer" Friedrich v. Echlegel, welcher 1809 -1810 die "ögierreichische Zeitung" redigirte und 1829 zu Dresden als einfacher Literat ftarb, Jojeph Bilat (1805 in Berlin Privatjecretar Metternich's geworden, 1810-1848 Redacteur bes Leiborgans Metternich's, bes "biterreichi= ichen Beobachters" († 1865) als f. f. Regierungsrath), später auch der Preuße Barde (1830 mit Radowis Redacteur ber "politischen Wochenichrift") fur bie Brede ber Staatstanglei gewonnen. Wenn es bieje Manner von literarijder und politischer Bedeutung, abgesehen von Gent, nicht jo weit brachten, als fie beanipruchten, jo lag dies theils in der begreiflichen Opposition der ofterreichifden Bureaufratie gegen bieje fremdbürtigen Gindringlinge, theils in bem noch begreiflicheren Borurtheile gegen fie als Convertiten ober Renegaten. Der Raifer felbit liebte folche Leute nicht.

Metternich suchte bebeutende Journale zu gewinnen, wissensich aftliche Centralorgane in Wien zu ichaisen. Gin solches wurden die wichtigen "Jahrbücher für Wissenschaft und Literatur" (1818—1840); aber das conservative Staatssystem war fein günstiger Boden für solche Unternehmungen. Auch wissen wir von einem Plane des österreichischen Staatstanzlers, den deutschen Buchhandel neu zu organisiren\*); doch blieb die Sache bloßes Project.

Metternich ist nicht für das absolute Staatsregime verantwortlich zu machen. Er war nicht sein Schöpfer, nur sein Träger nach Außen; in der inneren Verwaltung hielt der Kaiser das Ruder sest. Metternich der diplomatische "Virtuose," würde sich auch mit dem constitutionellen Regime abgesunden haben;

<sup>\*)</sup> Siehe bie Biographie Brodhaus' im Jahrb. des bentiden Buchhandels.

aber es vorzubereiten stand ihm sern; die Gewohnheit und der Glaube an ihre Zweckdienlichkeit erwachsen zur stärksten Macht, aus ihnen gestaltet sich die Maxime, das Togma: so und nicht anders müsse es sein.

Und nun müssen wir der Völker Testerreichs gedenken. Wenn drüben in Deutschland mehr noch als bei uns die Völker, oder richtiger gesprochen, ihre Wortsührer, wie immer in ihren Hoffnungen und Ansprüchen vorschnell, vergebens harrten, an den Tisch sich sehen zu können, den sie decken halsen, und an welchem nunmehr allein die Fürsten Plat nahmen, so darf es nicht Wunder nehmen, daß auch hüben die Früchte der Besreiungskriege nicht ihnen zusielen.

Kaiser Franz I. hatte nie den "Volkskrieg" zu Recht bestehend anerkannt, und die Autonomie der Landschaften zu mehren, wäre gleichbedeutend mit dem Aufgeben seines Regierungsprincips gewesen.

Die Provinzial = Stände blieben daher auf das bescheidene Maß ihrer Rechte beschränkt; die Tiroler erhielten 1816, 24. März, ihre vorbaverische und zugleich gemäß den "veränderten Verhältnissen und dem Bedürsniß der Zeit" verbesserte, d. i. beschränkte Sonderverfassung zurück. Das Gleiche gilt von der am 18. April 1817 dem Königreiche Galizien und am 29. August 1818 dem Lande Krain gegebenen Verfassung. Salzburgs Landesstatut datirt vom Jahre 1826 und räumte den Ständen nur das bescheidenste Maß politischer Geltung ein. Die Provinzial- und Centralcongregationen Lombardow Lenetiens waren zusolge des Statutes vom 24. April 1816 auch eine Vertretung ohne autonome Wirksamkeit.

Der Conservatismus des Staatsregimes ließ jedoch auch einen Gegensatz zwischen den deutsche böhmischen Erblanden und Galizien auf der einen, Ungarn auf der andern Seite bestehen, welcher sich durch die Uebermacht, die oppositionelle Krast des politischen Lebens jenseit der Lejtha, wie es die sehr bewegten Landtage von 1811 und 1825 offenbaren, — im Vergleiche zu desseitiger Stille und Schwäche, früher oder später verhängnisvoll gestalten mußte. Das venetianische lombardische Königereich, an dessen Spite als Verwalter einer der Brüder des Kaisers, der friedliebende Erzherzog Rainer, gestellt wurde, konnte hinwieder nur mit Mühe vor den Einwirkungen der nationalen Propas ganda, vor den Wirkungen der italienischen Einheitsidee bewahrt werden, welche von den geheimen Gesellschaften, der Carbonaria und Guelfia vertreten erscheint.

2. Deutschland, die füdlichen Staaten und die Congresse (1818 bis 1822). 3. Die europäischen Fragen: Griechenland, die Julirevolution von 1830 und ihre Folgen.

Literainr. Quellen: Weech, Gorr. u. Actenit. 3. 68. d. Minin. Coni. p. Garlsbad u. Wien (Leipzig 1-66); Aegibi-Alie, Die Echlufiacie b. Wiener Mining Coni. u. j. w. (Berlin 1860 - 61); Geng, Briefe (f. o.); The portfolio or a coll. of statepapers .... 49 Abth. in 6 Bon. (Yondon 1836); in frang. Eprache erichien es gu hamburg u. d. E. Le Portfolio . . . 1836 bis 1537 (Merit, bei. 3. oriental, türk, griech, Brage), 5 Bbe.; Beeren, E. Deutiche Bund i. i. Berh. 3. d. europ. Staatenjuftem 1816 (verm. bin. Edu., 11.1; Edmal; (Broi. in Berlin, Publicit bes abiol. Regimes), Berichtigung einer Stelle i. D. Bredom Benturin. Chronif f. b. 3. 1808 : Ueber polit. Bereine i Berlin 1815); Riefer, D. Wartburgieft . . . (Jena 1818); Geng, Ueber Prefireiheit (1818; perm. Edr., b. v. Schleffer, II.; Beif V.; Stourd ;a (ruff. Diplomat), Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne (Paris 1818); Bignon, Du congrès de Troppau (Paris 1821); Gegenichrijt: u. b. E. "Beleuchtung" er ichien u. b. Chiffre: S. v. R. ju Leipzig (1821); Gorres, Deutichland u. d. Revolution (1819): Europa u. d. Revol. (Stuttgart 1821). Bgl. polit. Cdr., IV. Bb.; Die beilige Allian; und bie Botter auf bem Congrejje gu Berona (Sungari 1822); Chateaubriand, Le congrès de Verone (Paris 1837); Rebberg, Die Erwart, b. Deutichen v. Bunde i. Fürften (Jena 1835); R. Sagen, Neber b. öffentl. Meinung in Deutschland von ben Befreiungstriegen bis ;. b. Rarlsbader Beichl. (Raumer's bift. Zaichenb., 1846-47); Schumann, Der Congreß zu Karlsbad (ebba 1850); Geich, b. Congr. zu Berona (ebba 1855); Gervinus, IV. Bb. (1859, fi. b. Fürfienver. v. Troppan, Laibad u. Berona); Megibi, Aus bem Jahre 1819 (Samburg 1861, 2. A., ebda.); Chnipler, Kürft Andr. Rur. Rajumovsti, e. Frym. a. d. Geich. d. ruff. Dipt. (Maumer's hift. Zaichenb., 1863). Ueber Stalien in biefer Epoche Denina, Colletta; Die Memoiren Pepe's; Renchlin (j. o.); Das englische Wert v. Bute, The hist, of Italy from the abdic, of Napoleon I. . . . (Youdon 1860) und bas avologetiiche Werf von Banucci, I martiri della liberta italiana dal 1794-1848 (Turino 1850). Ligt. b. Werke bes Dichters u. als Carbonari Staatsgefangenen am Brunner Spielberge (1822-1830): Gilvio Bellico, Le mie prigioni. 1833, bentich 1837.

(Grai Rufini), Dentw. eines Conipiranten, 1820—1849 (Weimar 1856); Ranke, Card. Conjalvi, histor-biograph. Smbien (Leipzig 1877). Bgl. auch "Auszüge aus italieniichen Flugichriften" (1831), II. Anh.: Sugenheim, Mußlands Einfluß... 2. Bd.; Drientalische Krage (Griechiicher Unabhängigsteitskrieg): Gent, Dépêches inédites aux hospodars de Valachie, pour servir à l'hist, de la politique europ. 1823—1828, publ. par l. c. Prokesch-Osten fils (Paris 1878); Prokesch-Dien, Geich. d. Abfalls der Griechen, 6 Bde. (Wien 1867), (vgl. Mendelssohn Bartholdy, Geich. Griechenlands, j. o. u. s. Abh. in Sybel's Ztichr. 1876. "Die oriental. Politik des Fürüen Metternich" u. s. Monographie über Capodiátria (Pertin 1864).

Julirevolution u. i. Folgen: Bülau, Allg. Gesch. b. J. 1830—38; Wirth, Die Gesch. b. bentsch. Staaten v. b. Austösung ben. R. bis a. u. Tage; sortg. v. Zimmermann (1847—1853); Bruno Bauer, Gesch. b. constit. u. revolut. Beweg. i. sübl. Dentschl. in b. J. 1831—34 (Charlottenburg 1845); Ise, Gesch. b. polit. Untersuch... 1819—1842 (Franksurt 1860); über Polen s. 1830 vgl. die Werke v. Soltyk (beutsch, Stuttgart 1834); Spazier (Altenburg 1832); Straßewicz (beutsch, Stuttgart, 1832—37); Chodzko; serner Die Mem. v. Uminski, Dembinski, Mieroslawski u. a. Führer.

Seit dem Wiener Congresse beherrschen zwei Kräfte die Politik der continentalen Großmächte: das von der "heiligen Allianz" getragene, auf wachsender Besorgniß vor der "Demokratie" beruhende Princip der Stabilität und das damit zusammenhängende Streben der russischen Politik nach Vorherrschaft im Abendlande.

Es war ein schwerer, aber durch den Verlauf der französischen Nevolution erklärlicher Fehler, daß die Fürsten, welchen doch der Volksgeist der Vefreiungskriege zu gute kam, die von ihm geweckte sieberhafte Erregung statt in constitutionellen Formen sich abkühlen zu lassen, als Umsturzgelüste ächteten und dadurch nur erhöhten.

Der Machener Congreg, ju welchem fich Mitte Geptember R. Frang I., als "Graf von Sabsburg" begab, um hier mit dem Ruffenczar, dem Preugentonige und anderen fürftlichen Sauptern zu tagen, zeigt, unter bem Gindruce bes Wartburgfestes vom 18. October 1817 und zufolge ber Denfschrift bes rusifichen Staatsrathes Stourbga und ber verbächtigenden Thatigfeit bes preußischen Professors Schmalz, Magregeln geschaffen, welche bas burgerliche Leben und beffen geiftige Bertstätten und Mittel, Die Schulen, Universitäten und besonders die Preffe, im Ginne der Denkschrift von Gent polizeilich übermachen follten. Die Ermordung Robebue's, bes publiciftifden Schlepptragers Ruglands, burch ben Schwärmer Sand (23. Mär; 1819), bas Attentat auf Min. 3bell, die Denunciation des Jahn'ichen Turnwejens als ftaatsgefährlichen Glementes mußte folche Anschauungen festigen; Die, Den Tepliter Berhand= lungen zwischen Metternich und R. Friedrich Wilhelm III. fich auschließenden Rarlsbaber Conferengen, Die bann im September b. 3. von ber Frankfurter Bundespersammlung und ichlieflich in ber Wiener Minifterialconfereng (29. November 1819) und Schlufacte (15. Mai 1820) autorifirt wurden, fehrten fich immer icharfer gegen die Demokratie. Der Schwerpunkt ihrer Beschlüffe lag in ber aus 7 Mitgliedern (Defierreich, Preugen, Bayern, Sannover, Baben, Seffen-Darmstadt und Nassau) zusammengesetten Gentraluntersuchungscom= mission, welche alsbald, ohne sichere Anhaltspuntte, von dreierlei geheimen politischen Gesellschaften in Deutschland Runde zu haben glaubte: ben "bentiden Brübern", welche eine nordamerifanische Staatsverfassung anstrebten und als perbiffenite Ameiapartei bie "fcmargen Brüber" einschlöffen, sobann von ben "Dualisten", welche Deutschland in ein nördliches und füdliches Königreich zu verwandeln wünschten und endlich von ben Giferern für ein einheitliches deutsches Raiserthum.

Um is charatteriftischer ericheint die halb officiöle Schrift eines füddentschen Prieraten "Grichion" (Unidner) u. d. E. "Manufeript aus Süddentschland" (1820), in welcher an eine Apologie des begrabenen Rheinbundes die Behanpung getnüpft ericheint: Defterreich und Preußen sollten als "nichtbeutsche" Staaten aus dem deutschen Bunde geschloffen werden.

Und gerade jett brach in beiden romanischen Salbinseln des Südens in Reapel, im Kirchenstaate, wo der kluge Cardinal Consalvi das Ruder führte, andererseits in Portugal, dann in Spanien, die Revolution gegen die wiederhergestellten monardischen Verhältnisse los. In Italien, im Lande der nationalen Zoee und der angeborenen Lust zum Conspiriren, regten sich längst die kurz zuvor gegen die napoleonische Fremdherrschaft agitirenden Gesellschaften, so in Desterreichisch-Italien mit dem Hauptsitze in Maisland die "Guelsen", welche jedoch von den in Süditalien, in Reapel und im Römischen weitverzweigten "Freimaurern Italiens", insbesondere seit 1816, den "Carbonaris", als Gesinnungss und Ramensgenossen der französisischen Republikaner und Freimaurer, der "Charbonniers" ("Köhler"), überschügelt und absorbirt wurden.

Alsbald beantragte Desterreich, als nächstetheiligter Hiter der Ruhe Europa's, im Sinne der heiligen Allianz, den Fürstenscongreß zu Troppan (20. October bis 20. November 1820); hier erklären sich die drei Hauptmächte für bewassnete Intervention, während Frankreich und England, der Hegemonie der heiligen Allianz widerstrebend, diesem Beschlusse nicht beitreten. Und als spräche der Zeitzeist Hohn den Friedenskünsten der Congresse, entsesselt sich gleichzeitig der griechische Kunstand in seiner ersten Phase, der Erisapsel zwischen den beiden Hauptstüßen der heiligen Allianz: Rußland und Desterreich; denn bei jenem Staate mußte in diesem neuen Stadium der orientalischen Frage die traditionelle Politik und Selbstücht stärker sein als das Princip des Kampses gegen jede Revolution.

Mit Necht bezeichnete am Schlusse des neuen Laibacher Congresses (6. Januar bis 22. Mai 1821), welcher die militärische Intervention Desterreichs in Neapel, gegen die Stimme Frankreichs und Englands, beschloß, und noch das Einrücken Generals Frimont und Wallmoden's in Neapel (24. März) mit einem Tedeum seiern konnte, Staatskanzler Metternich in seiner Denkschrift vom 7. Mai 1821 die "griechische Erhebung" als "Fackel der Zwietracht" zwischen Desterreich und Russland; aber, was er über die Griechen als "ganz degenerirtes Volk" und über die Besorgniß sprach, sene Fackel solle eben nur "die liberale Feuersbrunst unterhalten", hätte die damalige

Welt nicht überzeugt, von der ein österreichischer Zeitgenosse und Staatsmann, Profesche Diten, selbst ein Philhellene, schreibt: "Ein Kreuzzug, in diesen Tagen gepredigt, würde die Tage Peter's des Einsiedlers erneuert haben."

Metternich hatte gegen Rußlands Politik und die ihm darin befreundete Haltung der Westmächte, andererseits gegen den Zeitgeist anzukämpsen. Wohl versuchte er auf die von Genk als größtes diplomatisches Geheimniß bezeichnete "Revolutionsfurcht" des Czaren Alexander einzuwirken und gelegentlich der Sendung Tatischeff's nach Wien, eines Gegners Capodistria's, des philhellenischen Staatsmannes (März 1822), die Stellung des Letztern zu untergraben; ja es schien, als werde die spanische Revolution die ariechische Frage ganz in den Hintergrund drängen.

Aber gerade in der spanischen Angelegenheit ersuhr auf dem Congresse zu Verona (26. October bis 14. December 1822) Desterreich die entschiedenste Ablehnung der bewassneten Intervention durch den Gesandten Spaniens, durch den einen Botschafter Frankreichs (Chateaubriand), insbesondere aber durch Wellington als Gesandten Englands, allwo der Selbstmord des conservativen Minister Castlereagh und die Nebernahme der Geschäfte durch den liberalen Canning (12. August 1822) eine schlimme Wendung für Desterreich in den großen Fragen signalisite, — die Trennung der englischen Politik von der des Weiener Cabinetes.

Die Gefahr einer Jsolirung bestimmte Metternich, die Zusammenkunft der Kaiser von Desterreich und Rußland in Czernowiß (October 1823) herbeizuführen — und bezüglich der griechischen Frage einzulenken. Die Unabhängigfeit Griechenlands, deren Vorfämpfer, Ppfilanti, als Gesangener in Munkács internirt wurde, erschien nunmehr auch dem österreichischen Staatskanzler und seinem Vertrauensmanne, Gentz, als das kleinere Uebel."

Zwei Todesfälle verschlimmerten die Sachlage für Cesterreich: der Tod Ludwig's XVIII. von Frankreich (1824), dem der ungleich beschränktere Bruder, Karl X., folgte, nicht fähig, mit den Ministerien Martignac und Polignac die neuen Gesahren, den Napoleonismus und Republikanismus klug zu bekämpfen, namentlich jedoch das Hinscheiden K. Alexander's I. (1825), des Stifters der heiligen Allianz, dem nicht der schwerfällige Großfürst Constantin, sondern der hochstrebende, entschiedene Bruder Nikolaus, der bewußte Träger einer ruffischen Politik auf dem Throne folgte. Sifrig bemüht, England und Frankreich durch die griechische Frage für sich zu gewinnen, gesiel sich der neue Czar, in herben

Anklagen Desterreichs, um basselbe einzuschüchtern; andererseits bot berselbe Alles auf, um Metternich gestigiger zu machen.

Jedenfalls war das Bündniß der beiden Westmächte mit Rußland gegen die Pforte (vom 6. Juli 1827), trothem es Metternich gelang, Preußen von der Action abzuziehen, drohend genug für Desterreich, um es durch die Besorgniß vor einem allgemeinen Kriege zur formellen Anerkennung dieses Tractates zu drängen, troth allen Berdrusses, den es darüber empfand.

Neberall gegen die Nevolution bewaffnet, seit 1825-1826 auch für die Sache des portugicsischen Prätendenten, Don Miguel, intereisirt, mußte Desterreich gegenüber der griechischen Frage seinem Principe untren werden und einem großen, in der öffentlichen Meinung populären Ersolge Rußlands zusehen, den der Friede von Adrianopel (19. September 1829) in Bezug der Griechen, der Moldan und Wallachei besiegelte, — statt rasch die Gelegenheit erzeissen zu haben, Hand in Hand mit den Westmächten seinem eigenen historischen Beruse an der unteren Donau gerecht zu werden und der Aggressivpolitit des Czaren zuvorzukoumen.

Metternich fah (1828) fehr wohl ein: "Rußland wolle eine schwache waffenloje Türkei, ein nichtiges Griecheuland, welches bie Quelle von Chicanen für bie Biorte werde"; "Rugland und Frankreich hatten ftets Berührungspuntte megen ihrer uniformen Vergrößerungs : und Groberungsluft"; - aber er vermochte nicht bem lebel ju fteuern. Dagegen außerte Ruglands Botichafter in Baris Poggo bi Borgo (November 1828), Rarl X. habe erffart, Metternich täusche fich über bie Cachlage, benn im Falle einer allgemeinen Conflagration ober eines Zweitampfes zwifchen Defterreich und Rufland werbe Cefterreich ben größten Gefahren ausgesett fein; er werbe feine Truppen mit benen Ruglands vereinigen. Es mar berfelbe Diplomat, welcher äußerte: Defterreich fei gegen feinen Retter und Wieberhersteller (!), gegen feinen besten Belfer im neapolitani= ichen Sandel undantbar, es insultire, provocire Rugland, es breche die Bertrage, es bebe England, schmeichte ben Bonapartiften zu Gunften bes Raiferentels, bes Napoleoniden und erfaufe frangofifche Blatter. - Ruftland ließ es an Berfegerungen Desterreichs furmahr nicht fehlen, um ihm ben Werth feiner politischen Freundichaft boppelt fühlbar zu machen. Es war foweit gefommen, bag Ggar Nicolaus einen ftrategischen Plan jum eventuellen Ungriffe auf Defierreich ausarbeiten ließ. Alls jedoch Graf Figuelmont Ende 1829 von Wien nach Betersburg abging, fand er bei bem Garen (Januar 1830) bie beite Aufnahme; er jelbst gab die Ertlärung ab, die Festigung ber beiligen Alliang jei eine leichte Aufgabe freundlicher Berftandigung. - Rugland brobte Cefterreich's Cabinete mit ber Rechten und bot bie Linke gur Erneuerung ber alten Freundichaft.

An die rufsische Allianz klammerte sich auch K. Franz I. um so fester, je größer seit der Julirevolution Frankreichs (1830), seit dem Sturze der Vourbons und der Throndesteigung des Hauses Orléans, ein neuer Schlag das Princip der Stabilität Europa's getroffen hatte, und je mehr die revolutionären Vewegungen im ganzen romanischen Süden, in Deutschland: der Hambacher Putsch (1832), das Frankfurter Attentat (1833) — und vor Allem die italienischen Vorgänge, in welchen auch Ludwig Napoleon (III.), als Genosse deutschen Bund in siederhafte Spannung versetzen. Metternich hatte den Gedanken einer Unterstützung der Polen gegen Rußland längst aufgegeben.

Das Berhältniß des Wiener Hofes zu dem Sohne Napoleon's I. (geb. 1811, seit 1818 "Herzog von Reichstadt", † 22. Juli 1832 in Schönsbrunn) und zur französischen Ummälzung ist vielsach so gehässig dargesstellt worden, daß die Geschichtschreibung dagegen Stellung nehmen muß. Franz I. fühlte für den begabten, schwärmerischen, von pietätvoller Erinnerung an seinen Erzeuger und von brennendem Ehrgeize verzehrten, früh fränkelnden Jüngling, durchaus als sorglicher Großvater, und Metternich hielt, als der Sturm in Frankreich sosdrach, den Sohn des ersten Napoleon, der diesen Namen wieder zu Ehren bringen wollte, von jeder Uedereilung, von der Uedernahme jener Rolle zurück, welche ihm die Bonapartisten lockend vorhielten. Der frühe Tod des "Königs von Kom" hatte den Wiener Hof weder von einer Last, noch von einer Furcht zu besteien.

Literatur. Montbel, Le duc de Reichstadt (Paris, 2. A., 1833); Louis Blanc, Hist. de dix ans (Paris, 2. A.); Schmibt, Zeitg., a. a. D., I. Abth.; Profesch-Often, Mein Verhältniß zum Herzoge von Reichstadt (Wien 1877). Gin Buch voll Berbächtigungen ist: Maria Luise und ber Herzog von Reichstadt, die Opser ber Politif Metternich's (Paris 1842).

Die Reise des sorgenvollen Kaisers im Hochsommer 1833 über Prag und von hier in Gesellschaft des Königs von Sachsen und des Kronprinzen von Preußen und anderer Fürsten nach Münch ensgrät, allwo (September) Czar Nifolaus eintraf, erscheint als die letzte Entrevue der gekrönten Häupter auf dem Boden Desterreichs, im Leben Franz' I. Sie sollte die heilige Allianz, die Zukunft Desterreichs und des Thronfolgers sichern.

Das kaiserliche Patent vom 27. Januar 1834, welches die wechselseitige Auslieferung österreichischer, russischer und preußischer Majestätsverbrecher ankündigte, war ein Auskluß gemeinsamer Besoranisse.

Rußlands und Descerreichs politisches Verhältniß blieb nichts besto weniger widerspruchsvoll. Eine russische Denkschrift von 1839

an die deutschen Mittel= und Kleinstaaten bezeichnete Cesterreich als vorzugsweise flavischen Staat, Rußland bagegen als besten Bürgen beutscher Freiheit und Bildung (!).

# 4. Die Staatsverwaltung und die Gegenströmungen. Ungarn. R. Frang' I. Tod. 5. 1835 — 1847. Ferdinand der "Gütige". Die Erbschaft des alten Systems und die Genesis der Revolution.

Literatur. Die allg. u. biogr. Lit. über R. Frang I. f. o. Mus ber Mulle ber zeitgeich. Werke und Brojduren, beifpielsweife: Capefique, Les diplomates européens (3 Bbe., Baris 1845); Groß : Doffinger, Desterreich i. 3. 1835 u. Die Zeichen ber Zeit in Dentichtand (Stuttgart u. Leipzig 1836); Jurnbull, Defterreichs jociale und politische Buftanbe. Mus bem Engl. von Moriarty (Leipzig 1840); 3ft Defterreich beutich? (Leipzig 1843); Bolit. Memorabilien aus Desterreichs Reuzeit (Leipzig 1844); Desterreich i. 3. 1840. Bon einem öfferr, Staatsmanne 1840 (Leipzig 1840); Trabitionen gur Charafteriftif Defterreichs, feines Staats : und Bolfslebens unter Frang I. (Leipzig 1844). L'Autriche telle, qu'elle est, ou chronique secrèt . . . (D.? 3.?) (De. u. Teutichland). Schattenfeiten b. öfterr. Staatsverwaltung und gejell= ichaftl. Buffande (Samburg 1846); Defterreichs innere Bolitit mit Beg. a. b. Berfaffung (Ctuttgart 1847); Sybel, Die öfterr. Staatsconfereng v. 1836 (Bift. Btidr., 1877, 3. Beft, nach ben Berichten b. preug. Dipl. v. Brodhaufen u. v. Maltahn); Bergmann, Erh. Friedrich v. Defterreich u. f. Untheil a. Krieges. in Sprien 1840 (Wien 1857. Bgl. "Medaillen", 2. Bb.).

Bur Ungarn die Reichstagshandlungen: Acta et diaria comitiorum -1848 (vgl. Corpus juris Hung.), jobann bie magnar. Journale: Világ (Mur. Dezjewfin), Hirlap (Roffuth); Bengelmann's Bierteljahrichrift von und für Ungarn . . . die Schriften b. Borbermanner: Beffelenni, Szecfenni u. feines Begners Murel Degjemfin; Gotvos (Die Reform in Ungarn, Leipzig 1846). Pgl. b. Lit. über bieje Manner, insbef. Salt über Szecjenni; Drog, Terra incognita, Rotizen über Ungarn (Leipzig 1835); Ungarns gesetgebender Körper auf bem Reichstage ju Pregburg (Leipzig 1830); Graf 3. Majlath, Der ung. Reichstag 1830 (Leipzig 1831); Elias Tibiscanus (Pfeub.), Die Relig. beidm. b. Prot. in Ungarn 1833; Rorman (Pjeud. f. Groß : hoffinger), Ungarn, bas Reich (Leipzig 1833). Lgl. Groß=Boffinger, Ungarijches Portefenille (2 Bbe., Leipzig 1846); Metternich u. b. öfterr. Staatsinftem (Leipzig 1846); Ungarifche Tabletten a. b. Mappe eines Interendenten (Leipzig 1844); Pia desideria (1840); Grequis a. U. (1843; vgl. Reue Groquis, I., 1844); A. be Gerando, Ueber ben öffentl. Geift in Ungarn f. 1790 (Leipzig 1848, Apologet ber Freiheitsbewegung Ungarns). Die vormärglichen Suftande Ungarns charafterifirt am besten im Spiegelbilbe ber flaffifche Roman von Gotvos: Falusi jegyzo (Der Dorinotar; auch in's Deutsche übersett, mehr. Auft.)

Bgl. Jófai's Noman: Kárpati Zoltán. — Szalay, Allamferfiak ès szónokok Könyve (Die Staatsmänner und Redner Ungarns; 2. A., Pejt 1865). Bgl. die beutsche Bearb. von Esengery (Leipzig u. Wien 1852); M. Horváth, Hünfundzwanzig Jahre aus der Gesch. Ungarns (d. magy. Orig. erschien während s. Berdannung zu Gens 1864), deutsche Uebers. v. Novelli (Leipzig 1867); Zehn Jahre in Ungarn (Leipzig 1845, 2 Bde.). Bon englischen Berken über das vormärzliche Ungarn zählten zu den gelesensten: John Paget, Hungary and Transylvania (2 Bde., London 1839, auch in's Deutsche übers.) u. Miß Pardoe, The eity of the Magyar... 1839—40 (London 1840, 3 Bde.).

Polen, Galizien (Krakau) 1846. Groß=Hoffinger, Die Theilung Polens u. b. Gesch. b. österr. Herrschaft in Galizien (Leipzig 1847); Galizische Geschichte v. J. 1846 (Schasshausen 1858); Chobzko, Les massacres de Galicie et Krakowie confisquée par l'Autriche en 1846 (Paris 1861); Polnische Revolutionen (Prag 1863): R. v. Ostrow, Der Bauernkrieg vom Jahre 1846 in Galizien (Wien 1869). Bgl. auch das interessante Tagebuch über die Greignisse in Galizien vom Fürsten Friedrich Schwarzenberg in dessen, Antidiluvianische Fidibusschnitzel" von 1842—1847 (6. Fascikel) (j. u. S. 639) und die Memoiren u. Actenstücke aus Galizien i. J. 1846 (1848); H. Wuttte, Polen und Deutsche (Leipzig 1847).

Neber die deutsche Frage; Zollverein: Klüpfel, Die deutschen Einheitsbestrebungen in ihrem geschichtl. Zusammenh. (Leipzig 1853), neue Bearb. "Gesch. d. d. Einheitsbestreb. dis z. i. Ersüllung", 1848—1871 (2 Bde., Berlin 1872—73); v. Kaltenborn, Gesch. d. d. Bundesverhältnisse und Einheitsbestrebungen v. 1806—1856 (2 Bde., Berlin 1857); Weber, D. deutsche Zollzverein, Gesch. s. Entstehung u. Entw. (Leipzig 1869).

Bur Genesis ber öfterr. Revolution von 1848: Groß= Sof= finger, Die neuesten Gefahren fur ben Staat (1845); Bipit, Berfall und Berjungung, Studien über Desterreich in b. Jahren 1838-1848 (Zürich 1848); Schufelka, Der Jesuitenkrieg gegen Desterreich u. Deutschland (Leipzig 1845); Defterreidische Bor- und Rudidritte (1847); Ueber Dent=, Rebe=, Schrift= und Breffreiheit (Wien 1847); bagegen: Schreiben eines Privilegirten aus Defterreich zur Beleuchtung ber merfw. Brojchure . . . (Leipzig 1847). (Frh. v. Andrian = Warburg) Desterreich und beifen Zukunft (Leipzig 1841); Der Kortschritt u. b. conserv. Princip i. De. i. B. a. b. Schr. "De. Zufunft" (1844); Deft erreich u. d. conftit. Princip (1844). Derfelbe beforgte auch die Berausgabe ber "hiftor. Actenftude 3. Gefch. bes Ständemefens in Defterreich" (6 Beite, Leipzig 1847); (Graf Bartig) Genesis ber Revolution in Defterreich i. N. 1848 (Leipzig 1850, 2., 3. A., 1852 (vermehrt). Diefes wichtige Werk bilbet in lebers. ben Saupttheil ber Forts. bes engl. Beschichtsmertes: Core, Hist. of the house of Austria, 3. ed. Contin. (Loudon 1862). Gegen die "Genefis" erichien: "Die nieberofterr. Landstände und die Genesis b. Revol. in Defterreich" (Wien 1850). 2. Jäger, Die gute alte Zeit (Wien 1852); Math. Rod, Genefis ber Wiener Revolution (Wien 1850); Der bohmifche Land = tag im Jahre 1847 (Hamburg 1848).

Ungarn. Bgl. o.; bazu: Berg, Ungarns polit. Zufunft (2 A., 1842);

Ung ar. Wirren u. Zerwürsnisse (1842); Mosaif aus dem Magnar. (1844); L. Kosinth, Ungarns Winiche (Leipzig 1843); Cötvös, Reform (s. 0.); Eraf Stephan Szécsénni, Fragm. e. polit. Progr. (Leipzig 1847); Ungarn als Quelle der Besürchtungen und Hosinungen s. Leiterreichs Zulunst (Leipzig 1845); Enter Nath s. Denerreich mit Bezugn. a. d. Progr. d. liber. Partei in Ungarn (1847); Ungarn u. d. Palatinat (1847); Stancsics, Hunnia függetlensége (Hunniens Ungarn Unabhängigfeit. Zena 1847); de Gerando, s. o. Byl. auch Lanczi, Die Enwicklungsgeich. d. Reformideen in Ungarn (Hunsfalvy, Liter. Ber. auß Ungarn I., 1. Heft, 1877).

Nationalitätenfrage in Ungarn: Glavismus und Pfeubo: magnarismus (Leipzig 1842); Das Berhältnik Croatiens zu Ungarn. Gine Erläuterung 3. b. Ct. v. Sorvathijden Unterjochungsgeschichte Croatiens burch Ungarn (Leipzig 1846); Der Bolferproces ber Magnaren u. Groaten (Wien 1848); Das beutiche Element in Ungarn u. feine Aufgabe (Leipzig 1843); Rollar (ber Dichter ber "Tochter bes Ruhms", Berf. b. altilav. Italiens u. f. m.): "Ueber die lit. Wechselseitigfeit ber flav. Nation" (2. Aufl., 1844) (ibealer Panflavismus). Bur bie Dreieinigfeit Croatiens, Clavoniens und Dalmatiens trat insbef. ber Agramer Journalist Baj auf in f. Blatte. Bgl. Bretodi, Rvaternit f. o; Claven und Magnaren (1844); Die Polemit zw. Grafen Leo Thun u. Buligen (1847); Geichichte bes MIlyrismus u. bes fübflav. Untagonismus gegen die Magnaren, mit einem Borworte v. Bachsmuth (Leipzig 1849). Bal. be Gerando (antijlavijd); Die flovatijde Frage in ben Schr. v. Sobza (bie flavifche Frage in Ungarn 1848), Stur; jungft: Safinet; Balacin, Gebentblätter (Brag 1874) u. "Bur Abwehr". Pgl. auch über bie ruffifche Propaganda: Colsson, De la Pologne et des Cabinets de Nord; hilferbing, Wengria i Slavjane (Ungarn u. bie Glaven) (Petersburg 1861). Sierher gablen auch die neuesten Arbeiten (von Picot), Les Serbes de Hongrie (Prag 1873) und Les nationalités de la Hongrie. Revue des deux mondes, 15. August 1876 (Apologieen ber Gerben). (Bal. Sunfalpy, Liter, Berichte aus Ungarn; 1878, 3. Seft, u. f. Ethnographie v. Ungarn, beutich v. Schwider; gegner. Standpunkt.)

Italien: Mazzini, Italien, Cesterreich u. b. Papst. A. b. Engl. (Bern 1847); Storia d'Italia dal 1844—1850 (2 Vol. Italia 1856).

Siebenbürgen (Sachsen), Der Sprachenkampf u. s. Bebeutung in Siebenbürgen (Leipzig 1847); be Gerando, Siebenbürgen u. s. Bewohner (a. b. Franz. v. Seybst, 1845, 2 Bbe.); Die Biographieen von Hochmeister, Trausch u. insbes. b. bes verbienten Bedeus v. Scharberg, h. v. Friedenfels (1876).

4. Die Staatsmaschine Desterreichs arbeitete unter ben Augen bes Kaijers nach bem gleichen Plane burch Jahrzehnte. Seit 1826 war ber böhmische Oberstburggraf Kolowrat-Libsteinski an Stelle bes Grafen Zichn als birigirender Staatsminister für innere Angelegenheiten in das Cabinet getreten und strebte eine dem Staatsfanzler ebenbürtige Stellung an. Der wackere

Stadion († 1824) hatte seit 1816 mit verschiedenen Mitteln, besonders aber durch Gründung der Nationalbank (späteres Statut von 1828), den Tilgungsfond und Anlehen die Heilung der Finanzen angestrebt. Der dem Grasen Kolowrat bestreundete Graf Klebelsberg übernahm 1830 das Präsidium der Hoffammer, ohne in der Bewältigung des wachsenden Deficits glücklich zu sein. Seine Entlassung brachte den Rheinländer Sichshoff (1834) in das Amt, dessen Findigkeit aber den tiesliegenden Gebrechen noch weniger steuern konnte.\*)

Die legislativen Arbeiten hatten die bedeutendste, das allgemeine österreich. bürgerliche Gesetzuch (1811) bereits in

der früheren Epoche zu Tage gefördert.

An der Tüchtigkeit und Achtbarkeit des österreichischen Richterstandes zweiselte Niemand; um so bedauerlicher war es, daß die wachsende Masse von Berurtheilungen politischer Verbrecher, insbesondere seit 1821 der Carbonari's die richterliche Thätigsteit in Anspruch nahm, daß dieses für den Ruf des Staates gefährliche "Märtyrerthum" vom Gerüchte vergrößert, das gemeinmenschsliche Mitgefühl und die Sympathieen für die Italiener heraussforderte, gleichwie dies bei den Polen der Fall war.

Am meisten Schatten fiel begreislicherweise auf das Polizei-Directorium, dessen allgewaltiger Vorstand (seit 19. Mai 1817 bis 1848) Graf Sedlniczki seine schwierige Aufgabe in der peinlichsten Weise durchzuführen und die geheime Polizei zu dem

breitesten Netze auszubilden verstand.

So kam das außerungarische Desterreich als Staat ohne alles landschaftlich autonome Wesen, als "Polizeistaat" in Verruf, während jenseit der Leitha in und außerhalb der Landtage das freie, ungebundene Wort erschallen durste, und darin lag der bedauer-liche Gegensaß, der ungemeine Vorsprung der östlichen Reichshälfte.

Das Interesse an dem politischen Leben Ungarns in der entscheidendsten Spoche von 1825—1830, in welcher die ungarische Oppositions= und Fortschrittspartei das anstrebt, was Stephan Szécsén pi's berühmtes Wort: "Ungarn war nicht, es wird sein!" ankündigte (1830), — verschlang darum auch begreislich die ganze Ausmerksamkeit des Auslandes, wohin

<sup>\*)</sup> Die Werke von Tebelbi (Beibtel) Tegoborsti (vgl. Wiesner, Russ.-polit. Arithm., Streislichter auf b. Berk bes russ. Geheimr. v. Tegoborski, Leipzig 1844, 2 Bbe.), Hauer; bas neueste Hauptwerk: Beer's Gesch. ber österr. Finanzen im 19. Jahrhundert.

jo mancher hochbegabte Deutich: Desterreicher gezwungen ober aus Groll über die heimathlichen Zustände die Schritte lenkte, um hier ganz seßhaft zu werden oder einen Umschwung abzuwarten. In's Ausland flüchtete sich das drucksertige Wort, was daheim die Ceniur nicht passirt hätte, wie z. B. die politische Dichtung Anastazius Grün's (Graf A. Auersperg), der in den "Svaziergängen eines Wiener Poeten" und im "Schutt" seinem edeln Ummuthe über heimische Verkehrtheiten Ausdruck gab, und schärfte sich dort oft ungebührlich zu; vom Auslande her drängte sich andererseits massen haft verbotene Bücherwaare, um hier die eifrigste Leserwelt zu sinden.

Und je mehr das Ausland Urjache hatte, in Selbstbescheidung des eigenen häuslichen Jammers zu gedenken und dem mühiamen Ringen berusener Geister nach geistiger Freiheit gerecht zu werden, welches auch bei uns — so in der echten Weltschmerzpoesie eines Lenau (Nimbsch von Strehlenau) — gegen den Jwang der Vershältnisse immer stärker anzukännpsen begann, gefiel es sich, zu eigenem Troste den österreichischen Staat des "Schlarassenthums", den Staat der "Naderer und Spipel" (geheime Polizei), Schwarz in Schwarz zu malen, während unbesangene Reisende heraussanden, daß es sich an der Donau selbst während der lleberschwemmungszund Cholerajahre (1830, 1831), tros Paßz und sonstigen Plackereien, immerhin noch "bequemer" seben sasse, daß man hier mehr noch "raisonniren" dürse, als in anderen Ländern draußen im "Reiche".

Aber ben Batrioten bes ftammländischen Desterreich, ber vergleichend bie Blide jum Auslande und gurud heimwarts lentte, fcmerzte tiefer noch als die fremde Geringschätzung alles "Desterreichischen" in Wort und Dichtung, ber auch bas bramatische Genie eines Grillparzer's verfiel, die unleugbare Stagnation des geistigen Lebens in ber Schule und Gesellschaft, bas Täuschenbe in der äußerlichen, schlendrianmäßigen Erfüllung der "Form und Norm", ber bleierne Druck der geistigen Atmosphäre, die Alles umgab. Das unleugbare, ber materiellen Cultur gunftige Bemühen ber Regierung, Landwirthschaft, Gewerbe, Berkehrswefen emporzubringen, das Aufkommen ber landwirthschaftlichen Bereine, Musstellungen, neuer groß: artiger Straßen, ebenjo wie bas Wohlleben, die "Gemuthlichfeit" bes vormärzlichen Lebens konnte ihn bafür nicht entschädigen; und wußte er auch, daß ber Staat bem Rirchenwesen gegenüber bie Grundfate des Josephinismus festhalte, daß ihm weniger das Reli= gions: als das Staatsgefährliche bei manchen Magregelungen im Sinne läge, jo mußten ihn benn boch Erscheinungen, wie die Restauration des Zesuitenordens in Desterreich unter anderen Namen, die Thätigkeit einer ultramontanen, nicht den Frieden sondern den Kampf in die Kirche und Gesellschaft tragenden, von ausländischen Convertiten geleiteten Partei — gründlich verstimmen. Um meisten that ihm jedoch der Vorsprung Ungarns im politischen Leben weh; in dieser Beziehung stand der Translejthanier hoch über ihm und durste ziemlich unverblümt über das "k. k. Kreishauptmannsschstem" Cislejthaniens seinen Spott ergießen. Denn mit seuerigem Schwunge, mit rücksichtsloser Energie gegen Alles Nichtmagnarische brachte jener sein Volksthum, seine Sprache empor, und bedeutende Talente progressissischer und conservativer Natur maßen im regen Wetteiser ihre Kräfte, einig im Patriotismus und in Opferwilligkeit, mit kühner Stirne nach oben.

Drei Sahre vor dem Tobe bes Raifers hatte Metternich, nicht blind für bie Forderungen ber Zeit, burch Gent (+ 9. Juli 1832) in bem "Defterreichischen Beobachter" (4. April 1831), unmittelbar nach ber Ginnahme von Barichan burch bie Ruffen, einen inhaltschweren Artifel schreiben laffen, ber die unblutige Auflösung des Gegensates von Bolkssouveranität und monarchifchem Princip in einer repräsentativen Berfaffung, alfo in einem con ftitutionell=monarchifchen Suftem, behandelte und es aussprach, baft bas Suftem bes regelmäßigen Fortidrittes nicht in nothwendigem Biberfpruche mit bem Onftem ber Erhaltung ftunde. Es mar bies eine mefent= lich andere Sprache, als die war, welche Metternich felbst 1826 gegen die hitigen Bormurje bes Grafen Münfter, Minifters von Sannover, Desterreich treibe Winfeltgrannei als Sort bes stagnirenden Conservatismus, burch ben Botschafter, Gin. Egterhagi, führen ließ. R. Frang I. fonnte jedoch für einen Umban bes Staatwesens nicht gewonnen werben, und Metternich ließ balb ben Gebanken fallen, für welden gerne auch fein Rivale Rolowrat - von feinem Stand= punkte aus als Freund von Bermaltungsreformen — eingetreten mare. Chnehin fonnte er feine tieferen Burgeln ichlagen.

Den 2. März 1835 starb Kaiser Franz I. nach furzem Krankenlager; sein Testa ment, im Abdruck von Bürger und Bauer hoch in Ehren gehalten, spiegelt den Regenten in seinem Wesen und Handeln ab. Er schied aus dem Leben ohne zu ahnen, daß es bald mit den stillen Tagen Desterreichs zur Reige ginge.

5. Der 42jährige Thronfolger, Ferdinand der "Gütige", bem das Verhängniß eine Regierungserbschaft überwies, welcher seine harmlose, weiche Seele nicht gewachsen war, übernahm das Scepter, während die Regierung selbst in anderen Händen liegen mußte.

Die beiden wichtigsten Statthalterschaften: Ungarn und Lombardeiz Benetien, besorgten die Erzherzoge Joseph und Rainer. — Innerösterreich fonnte der populäre Erzh. Johann, obschon eigentlich nur Privatmann, als

Webiet seines Einflusses, Steiermarf als Versuchsboben seines gemeinnützigen Wirtens ansehen. Der Geograph Karl Ritter nennt ihn (brieftich im Jahre 1834) einen "großen, erhabenen Charafter". Er, schon durch seine bürgerliche She, und Erzh. Karl blieben dem Hose ferner gerückt.

Das Staatsruder führte Metternich weiter, und jo erflärt fich bas an: gebliche zweite, aber rein erbichtete Teftament bes vernorbenen Raifers, bas feinem Thronfolger nicht bloß ben unverbrüchlichen Confervatismus, fondern auch ben Staatsfangler als einzig berechtigte Stube empfahl; es mar eben nichts als eine ben richtigen Thatbeitand paraphrafirende Grfindung von unberufener Geite. Neben Metternich ftand Rolowrat und ber vom Staatstangler an Appel's Stelle als Generaladjutant gebrachte Sochariftofrat Glam - Martinig als Chef ber Militär= iection im Ctaatsrathe, bem fich Graf Figuelmont und Graf Sartig anreihten. Nadasbi und Bellegarbe maren in ben Sintergrund getreten. nach ber Entrevue R. Ferdinand's I. mit bem Ruffenczaren Nicolaus, bem Preußentonige u. a. Fürften zu Teplit (Geptember 1835), wo ein neuer Act ber Politit bes Friedens und bes Confervatismus eingeweiht murbe, - noch vor ber Prager Kronung (7. Ceptember 1836) -, fam es unter bem Ginfluffe ber Griberzoge, insbejondere bes geichaftstuchtigen Grib. Ludwig's, im December 1835 gu folgender neuen Unordnung ber Staatsconfereng, welche ein "Compromiß" zwischen Metternich, Kolowrat und ber Partei ber Erzherzoge genannt werden bari. Bertreter bes Raifers murbe Grib. Ludwig; in feiner Abmejenheit Metternich als Prafibent ber Staatsconfereng, in welcher als orbentliche Mitglieder Grif. Frang Karl, ber jungere Cohn R. Frang' I. und Graf Kolowrat, als Bertreter bes Finangiaches, eintraten. Letteres Reffort felbit, das Softammerprafidium, übernahm feit 1840 an Gich= hoii's Stelle ber an Beijt und Streben ungleich tuchtigere Emportommling, ber Mahrer R übed, welcher ichon feit 1811 in Staatsbienften verdienstlich mirtte, und in einem Schreiben aus ber früheren Gooche die Macht ber öffentlichen Meinung und ihre Tragerin, die Preffe, als Gignatur ber neuen Beit gu betonen Gelegenheit nahm.

Wir stehen vor der Genesis der Revolution des Jahres 1848. Sie haftet in drei Grundursachen: in der gemeineuropäischen Reaction des Liberalismus gegen die Zwangsformen des absoluten Staates, in der Nationalitätsidee, verhängnißvoll für einen Staat, der wie Desterreich seine Einheit nicht in der nationalen, sondern in der Dynastie besigt und besigen muß, und dessen Nachbarn, das nichtösterreichische Italien, die deutsch nationale Einheitspartei und Rußland vor Allem, als Hort des Panslavismus, bequeme Angriffspunkte im Süden und Osten für eine stille aber wirksame Algitation fanden, und endlich in dem autonomistischen Etreben der Provinzialstände Desterreichs und Ungarns. Während aber hier ein fräftiges parlamentarisches Streben Autonomisten und Nationale, Conservative und Radicale zu einem wuchtigen Sturms

laufe vereinigte, — war der Feldzug der Stände Böhmens gegen das "Metternich'iche Sustem" nicht so entscheidend, denn die nationale Opposition, zu deren fühnsten Sprechern Hawlides (Borowsky) gehörte, war mehr in Liberalen- als Ständekreisen zu Hause. In Deutsch Desterreich vollends war die ständische Bewegung in dem entscheidendsten Augenblicke von der liberalen und deutsch nationalen überholt.

Aber noch muffen wir einen Blick auf die äußere Politik Desterreichs vor der großen Krise wersen, die den Sturz ihres Leiters mit ungeahnter Raschbeit bewirkte.

Metternich's Staatsfunst hatte seit ber griechischen Frage, Rußland und ben Westmächten gegenüber, und auch in Deutschland — bei ihrem Ankämpsen gegen ben von Preußen in's Leben gerusenen beutschen Jollverein — eine und die andere Schlappe verwinden müssen. Wohl schien die Spannung mit England gewichen, denn wir gewahren 1840, als die Pforte im Kriege mit Mehemed Ali, Pascha von Aegypten und bessen Sohn Ibrahim lag, englische und österreichische Truppen, an der Spize der Letzteren Erzherzog Friedrich (später Liceadmiral, ein Sohn Erzherzog Karl's, † 1847) als Helfer der Türkei, vereinigt das sesse Saarl's, innige Beziehungen. Andererseits gelang es weder der russischen noch der österreichischen Politik, den Franzosenkönig Louis Philipp von England abzuziehen.

Als der traurige Aufstand im kleinen Freistaate Krakau, dieser Zwitterschöpfung der Congreß-Politik, allwo wegen bedenklicher Unruhen 1836—1841 eine österreichische Besatung lag, mit der abeligen Erhebung in Galizien zusammenkloß, und den Bauer (Chlap) zu einer greuelvollen Gegenrevolte wider den verhaßten Grundherrn veranlaßte, welche durch die Energie des Obersten Benedek, des "Falken von der Weichsel", bewältigt wurde, siel allerdings im Sinvernehmen mit Rußland und Preußen das Krastauer Gebiet als jüngster Gebietsanwachs (6. November 1846) Oesterreich zu und bildete fortan ein Stück Galiziens; — der engslische Premier Palmerston, der Gegner Oesterreichs und der heiligen Allianz, der Protector nationaler Schmerzensschreie im Auslande, bewirkte jedoch, Hand in Hand mit Frankreich, nicht bloß Englands Protest, sondern schloß daran die Drohung, er betrachte damit die Wiener Congreßarbeit für durchlöchert! Earl Minto machte im Herbste 1847 seine Rundreise durch Italien, um Rom und Turin gegen Oesterreich zu ermuthigen.

So sollte benn auch im Süben, die von Bio IX. und Carlo Alberto patronisirte, von Garibaldi und Mazzini versochtene Einheitsidee Italiens, die nächstliegende äußere Gesahr unseres Staates bilden und in erster Linie seinen Beistand erschüttern.

Und hiermit ist ein Ruhepunkt geboten, der uns gestattet, einen Blick auf die Entwicklung des nationalen Geistes und Eulturslebens im Elavens und Magnarenthum seit den Tagen der Reform und Restauration Desterreichs im 18. Jahrhundert dis zu der Schwelle des epochemachenden Jahres 1848 zu wersen. Der deutsche Volksgeist war immer glücklicher in seiner kosmopolitischen Mission als im Ussimiliren fremden Volksthums, und Desterreich war vor Allen ein Staat, welcher in seiner Verwaltungspolitik die Neutralistrung der nationalen Vestrebungen, aber nicht die Germanisstrung von Grund aus anstredte. Selbst Joseph II. hatte die letztere nur im Sinne der staatlichen Administration angestrebt, aber eben deshalb die nationale Reaction wachgerusen.

Ziehen wir die Summe der flavischen Geistescultur vor Joseph II., so konnte sich die dechische und beziehungsweise die polnische galizische Nationalität einer entwickelten Sprache und historisch bedeutenden Literatur rühmen, welche eine fruchtbringende Grundlage für eine neue Entwicklungsstuse abgeben konnte. Unsgleich weniger wogen in dieser Nichtung die Errungenschaften des südslavischen, kroatosserbischen Volksthums, während die Alpenslaven und karpathischen Slovaken und Ruthenen erst die Grundlagen einer eigentlichen Volksliteratur sich erobern mußten.

Auf gleicher Stufe mit den Czechen und Polen ftanden bie Magnaren, im rücksichtslosen nationalen Selbsterhaltungstriebe gleichwie im Affimiliren der fremdbürtigen Intelligenz das fräftigste und rührigste Volksthum.

Sollten wir die Spochen in der geistigen Entwicklung, Sprache und Literatur des slavischen, vorzugsweise dechischen und magnarischen Bolksthums seit 1780 dis 1848 durch kurze Schlagworte kennzeichnen, so könnten wir die Jahre 1780—1790: die Zeit der politisch-nationalen Neaction und Pflege der Sprache und Literatur, die Jahre 1790—1830: die Periode der sprachlichen Purificirung und Nachbildung fremder Literatur, die Spoche von 1830—1848 endlich den Zeitraum des Ringens um die politische und sociale Vorherrschaft nennen — ein Ziel, bei dessen Erreichung die Magyaren allerdings den Sechen weit voraus kamen.

### III. Zeitraum 1848-1866 (1870).

Hauptmomente und Ergebnisse bes Geschichtslebens. Allgemeine Literatur (Auswahl bes Wesentlichsten).

Zeitschriften encyclopädischer Art. Die Gegenwart, 12 Bbe., 1848—1856 (Leipzig, Brochaus); fortges. als Unsere Zeit, her. v. Gottschall, 1865 fs.; Schultheß, Europ. Geschichtstalender seit 1860 ff. (Nördzlingen, Beck), ein trefsliches Hüssenittel zur raschen Orientirung; Ghillann, Europ. Chronik, 3.—5. Bb. (1830 bis Ende April 1877) (Leipzig, Wigand, 1878, synchron. angel.).

Ueber b. internationalen 11. staatl. Berträge Dester. vgl. Reumann, a. a. D., 11. bas Regestenwerk v. Besque be Püttlingen; Aegidi=Klauholz, Das Staatsarchiv, Samml. d. offic. Actenst. 3. G. d. Gegenwart (Hamburg 1861 ff.).

Ueber firchliche Zustände ber Neuzeit: Matthes= Schulze, Allg. firchl. Chronif feit 1853 ff. (Leipzig).

MIIg. Darft. b. Beitgefch.: 28. Mengel, Müller, Bulle u. M.

Allg. Gesch. Desterreichs: Majlath, 5. Bb. (1850), reicht bis 1850; Mennert, 6 Bb.; Springer, 2. Bb. (bis 1850). Bgl. auch s. Monographie "Oesterreich nach ber Revolution" (Leipzig 1850); Rogge, Desterreich von Bilágos bis zur Gegenwart (3 Bbe., Leipzig-Wien 1872—1873, reicht b. 1873).

### Uebersicht der staatlichen Verhältniffe Europa's. 1848-1871.

1. Desterreich. 2. December 1848 Thronentsagung K. Ferdinand's L u. seines Bruders Erzh. Franz Karl's zu Gunsten dessen Sohnes Franz Joseph I., qeb. 18. August 1830. 1859 Verlust ber Lombardei, 1866 Verlust Benetiens.

- 2. Deutschland = Breugen. 24. October 1857 ber Bring von Breugen übernimmt die Regierung. 1861 als Wilhelm I. Thronfolger. 1866 Bilbung bes "Nordbundes" ber 15 Staaten durch Preußen. 23. August Ratificirung bes Friedens zwischen Preugen und Defterreich: Ausscheiden Defter= reichs aus bem beutschen Bunbe. 24. August lette Bunbestagsfigung. 20. September Sannover, Rurheffen, Raffan und Frankfurt a. M., 24. September Schlesmig=Holstein: Preugen einverleibt. Februar 1867 ber neue Berfaffungsentwurf. 24. Februar erfter Reichstag bes nordbeutschen Bundes (Staaten im Norden bes Main) zu Berlin. 16. April Annahme ber Berfaffungsvorlage. 1. Juli, bie Berfaffung bes norbbeutichen Bunbes 11. November Auflösung des deutschen Nationalvereins. tritt in Rraft. December 1870 K. Wilhelm I. nimmt die beutsche Raifermurbe an. Januar 1871 Bayern, Bürtemberg und Baben fchließen fich bem Rorbbunde an. 18. Januar Verkündigung des deutschen Kaiserthums Wilhelm's I. gu Berfailles. 26. Februar Deutsch-Lothringen und Elfag von Frankreich abgetreten. 21. März erfter beutscher Reichstag.
- 3. Frankreich. Republik Ende Februar 1848 (Vertr. der Orléans) bis 2. December 1852 (10. December 1848 Louis Napoleon Präsident). Staatsstreich (2. December 1851). Zweites Kaiserreich, Napoleon III., 2. December 1852

bis 4. September 1870. Republit, 31. August 1871. Thiers Praifbent ber selben. Ende Mai 1873 Mutnitt Thiers' und Praifbentichait Mac Mahon's.

- 4. England. 1. Januar 1877 die englische Königin als "Kaiserin von Indien" proclamirt.
- 5. Italien. 6. August 1849 Mailänder Friede; Heriellung ber österzeichischen Macht in Tosfana, Mobena und Parma. 28. August Benedig wieder österreichisch (Sturz der Tictaur Manins). 1859 Friede zu Villafranca-Zürich, Lombardei an Victor Gmanuel, König von Sardinien. 1860—61 Vereinigung Italiens (ausgenommen Benedig, den Kirchenstaat und San-Marino). 17. März 1861 Königreich Italien. 3. October 1866 Benetien an Italien. 2. Juli 1871 Victor Emanuel's Einzug in Rom.
  - 6. Rugland feit 1855 Raifer Meranber II.
- 7. Türfei. AbdeuleMedichib + 1861. AbdeuleMis, 30. Mai 1876 gestützt († 4. Juni). Murads Effendi (ältester Sohn Abdeule Medichib's) als Murad V. ausgerusen. 31. August 1876 entsetzt. AbdeuleHamid. Die orienstalische Frage auf ihrem Höhepunkte (1878 Friede von San Stesano und der Berliner Congress).
- 8. Spanien. 1867 Sturz ber bourbonischen Königin Jabella. Juni 1869 Abbanfung zu Gunften ihres Sohnes Alfonio. Julis Caubibatur bes Prinzen Leopold v. Hohenzollern (Kriegsfall mit Frankreich). December Annahme ber Krone burch Amabeo, jüngeren Sohn bes Königs von Italien. (April 1872 Beginn bes Carliften frieges zu Gunften Carlos' VII. als Herzog von Mabrid.) Februar 1873 Abbanfung Amabeo's, Republik. Ende 1874 Prinz Alfonio, Sohn Ziabella's, zum Könige ausgerufen. Wiebersheriellung ber bourbonischen Dynastie (weiblicher Stamm).
- 9. Portugal (Saus Braganza). Maria II., †. 1853-1861 Bebro V. 1861 Lubwig (Luis) I. (Vergebliche Versuche ber Miguelisten.)
- 10. Griechenland. 1862 Entthronung R. Otto's. Februar 1863 K. Georg (Pring v. Bänemark).
- 11. Rumänien. 1859 Perjonal-, 1862 Real-Union ber Moldau und Wallachei unter Fürsten Cuja. Jebruar 1866 Sturz des Fürsten Cuja. 20. April Wahl bes Prinzen Karl v. Hohenzollern.
- 12. Serbien. Ende 1858 Absehung des Fürsten Karagiorgiewič. Der alte Milojch Obrenowič wieder erhoben. 1860 Michael Obrenowič (zum zweiten Male). 10. Juni 1868 ermordet. 15. Juni der junge Milan II. Obrenowič zum Fürsten ausgerusen.

# Inhasts=Alebersicht.

- 1. Der Eang und das Ergebniß der Revolution bis zur octronirten Bersfassung (1848-49) und das neue Berjassungswerk.
- 2. Der Krimfrieg 1854—1855. Das Jahr 1859 und ber politische Umsschwung 1860—61.
  - 3. Die Krife bes Jahres 1866.
  - 4. 1870. Ausblid und Ergebniffe.

### 1. Der Gang und das Ergebniß der Revolution bis zur octropirten Verfassung (1848-49 und das neue Verfassungswert).

Special-Literatur.

1. Revolution 1848.

Aus der mahren Literaturfluth feien hervorgehoben: 5. Wolf, Chronift. Gefc, aller mertw. Ereign. in Frankreich, Italien, Defterreich und Deutschland i. 3. 1848 (München 1849); Ballenbier, Hist. de revol. de l'emp. d'Autriche 1848-49 (3 Voll., Paris 1853); Fenner v. Fenneberg (Leipzig 1851); Nordftein (Leipzig 1850); Reschauer, Das Jahr 1848 (Wien 1870); Mennert, Gefch. b. Grr. in b. öfterr. Mon. 1848-49 (Wien 1853); Becher, Album b. Märgerr. in Bien (1848); Mus Bohmen nach Stalien, Märg 1848 (Frantfurt 1862); (Felbm. 2. Möhring) Gibnll. Buder aus Defterreich (2 Bbe., Samburg 1848), gewidmet ber Ergh. Sophie, Mutter bes Thronf. v. Defterreich; Dunber, Denfichrift über bie Octoberrevolution (Wien 1849); Th. v. P(illersborf) (Defterr. Minifter in ber erften Gpoche), Rudblid auf bie polit. Bewegung in Desterreich 1848-49 (Wien, 2. A., 1849); Ergebn. ber Unterf. wider bie Mörber Latour's (1850); Gein Rachlag (Bien 1863); Ah. v. Beffenbergs (ofterr. Minifter), Brieje, her. v. Isforbint (1877); Schufelka, Das Revolutionsjahr (Wien 1850); Rublich, Rudblide und Gra innerungen (3 Bbe., Wien 1873); Bragm. Sauptwerf: Fh. v. Selfert, Geich. Desterreichs v. Ausgange bes Wiener Octoberaufstandes, I. Die Belag. u. Ginn. Wiens, Sct. 1848 (Brag 1870; biefer Theil u. b. Chiffre G. v. S ... n her.), II. Revolution u. Reaction im Spätj. 1848 (1870), III. Die Thronbest. bes R. Frang Joseph I. (1872), IV., 1. A., Der ung. Winterfeldzug u. b. octronirte Berfaffung (Dec. 1848 bis Marg 1849) (1876). (Reiche Literatur und viel ungebr. Material.) Dazu f. Monogr.: Die Wiener Journaliftif im 3. 1848 Wien 1877); Fifcher, Mus in. Umtsleben (Innsbrud 1860). - Für Cirol Speciell: J. Streiter, Studien eines Tirolers (Leipzig 1862). - Galigien: (Sacher = Masoch, Polizeibir. in Lemberg) Polnische Revolutionen f. o. S. 628.

Ungarn: Supplem. reflexionum Clerus Hung. in sphaera eccl. polit. litt. aul. a. Deodata Veridico (Leipzig 1848); Janotyckh v. Ablerziein, Chronol. Tageb. b. magyar. Revol. (2 Bbe., Wien 1851, antimagyarisch); Der Wintersetbzug 1848—49 in Ungarn. Unter dem Obercommando des F.M. Fürsten z. Windischgräz (im Austrage Sr. Durchlaucht. Wien 1851,

officios); Teleti, Graf. Ludw., Die Grr. in Ungarn i. b. Marg 1848 (Leipzig 1849); Roffuth, Die Ratafrophe in Ungarn (Leipzig 1849); Etephan Bictor, Grab. v. Cefterreich; fein Leben, Wirten und Tod (Wiesbaben 1868); Die Memoiren von (Gorgen (Leipzig 1855); Rlapta (ebba. 1850), Semere, Polit. Charafterifiggen (Batthiann, Gorgen, Roffuth. Samburg 1853); Schütte, Ungarn u. b. ungar. Unabhangigfeitstrieg (Tresben 1850); Arth. Gren, Ludwig Roffuth u. Ungarns neuene Weich. (Mannheim, 3 2be., 1849); MI. Cgilagni, Die legten Tage ber magnar. Revol. ibentiche Bearbeit., Beit 1850). Pgl. A magyar forradalom története (Geich. b. m. Revol.) (Bent 1850) und Magyar nök forradalmi életéből (Mus bem Leben ber Magnarenfrauen in ber Revolution) (ebba. 1850); M. Sorvath, Magyarország harczának tört. 1848-49 ig (Genf 1865); Sorn, Görgen (1850), Roffuth (1. eing. Theil, 1851; Ungarns gutes Mecht (London 1849); Comfich, Das legit. Recht Ungarns und f. Ronigs (Wien 1850); Cefter= reich, Ungarn und bie Wojmobina (Wien 1850); Ueber bie Gleich= berechtigung b. Nationalitäten in Cesterreich (Best 1850); Ungarns politijde Charaftere (Main; 1851); Brangi u. Chaffin, Hist. polit. de la revol. de Hongrie 1847 - 49 (2 Vol., Paris 1854 - 1860); Feldigm. Ab. v. Belben, Militar=Memoiren (2. A. 1848-49, N. A. 1873, Wien); (Ram= ming) Die Feldzüge in Ungarn u. Siebenburgen im Commer 1849 (Beft 1850); Bericht über bie Rriegsoper. b. ruff. Truppen gegen bie ung. Rebellen im 3. 1849 (Berlin 1851); Egen, Bem's Felbzug i. Giebenburgen 1848-49 (Sam= burg 1850); Lapinsti, D. Feldzug b. ung. Armee i. 3. 1849 (Samburg 1850); Rujtow, Geich. bes ungar. Infurrectionsfrieges 1848-49 (Burich 1860-61); Sannan's Biogr. v. e. Baffengefährten (Schonhals) (Gra; 1853). (Bgl. Barnhagen v. Enje's Tageb., X. Bb.); Rorn, Roffuth u. b. Ungarn in b. Türfei (Samburg 1851). Bgl. bie Mem. b. Injurr .= Gen. Usboth ih. im 3. 1866); Bejadevid, Actenft. 3. Gefch. b. croat. - flav. Landtages 1848 (Wien 1861); Die ferbijde Bewegung in Gubungarn (Berlin 1851); Grleb: niffe eines f. f. Offigiers im ofterr.-ferb. Armeecorps (Bien 1861).

Italien: Rabenty, Lit. (vgl. o. 2. 3tr.): Schönhals, Heller, v. Welsben f. o. Der Feldzug d. Defterreicher in d. Lombardei unter Rabenty (Stuttgart 1854); Willison, Der ital. Feldzug 1848—49 (Berlin 1853); Rüftow, Der ital. Krieg 1848—1849 (Zürid 1850). Bgl. die ital. Werte v. Pepe, Pijacane (beutich v. Elossumun, Chur 1852), Archivio triennale... (Chieri 1855) u. A.; de Pimodan, Souvenirs des camp. d'Italie et de Hongrie (Paris 1851, auch in's Deutsche übers.: Franzose in österr. Diensten); Graf Figuelmont, Deutschland, Desterreich u. Preußen (Wien 1851), Lord Palmerston; England und der Continent (Wien 1852); Erinnerungen an den f. f. Feldzeugm. u. Kriegsminister Theodor Grasen Baillet von Latour (Graz 1849); Min. Graf Franz Stadion (Hirsch: Franz Gras St., Wien 1861); Min. Phil. H. v. Krauß, ein Nefrolog (Wien 1861); Min. Brud" (Wien 1861); Fürst Felix Schwarzenberg (österr. Premier), Jur Charafteristit des Geises dieser Familie vgl. die keiden Publicationen seines Vetters Friedrich (S. des Feldm. Karl v. Schw.) sür Freundeskreise: Uns

bem Banberbuch e eines verabschieb. Lanzknechtes (als Manuscript gebr. Wien 1844—1848), 5 Boch., und Autebiluvianische Fibibus-Schnigel (Wien 1850), 6 Fascifel (Bändchen): Betracht., Aphorismen, histor. Erinn., Erzählungen; Berger, Felir Fürst zu Schwarzenberg (Leipzig 1853). Bgl. auch bessen Werf ü. Fürst Karl v. Schw. (1863) (s. o.)

Das Frankfurter Parlament; Kaltenborn und Klüpfel j. o.; Gagern's Mem.; Dronsen, Die Berh. d. Bers. Aussch. ber beutsch. Nat.= Bers. (Leipzig 1849, 1. Thl.); Hanm, Die beutsche Nat.=Bers. (Franksurt, Berlin 1848, 1850); Jürgens, Z. Gesch. bes beutsch. Bers. Berkes (1848—49)

(Braunschweig 1850, Hannover 1857).

Beriobe bes Minift. Bach und ber Rengestaltung Defter= reich s: R. v. Sauer's Arbeiten jur die Jahre 1848-1851 (Wien 1851), 1851-1852 (1852) u. 1852 bis E. April 1853 (1853). Um vollständigsten: Ih. v. Cgörnig, Die Neugestaltung Defterreichs (Wien 1859); vgl. f. Statift. 566. 3. 3. 1860. Gegen Bach und bie Centralisation: (Schufelfa) Polit. Charaftere in Defferreich (Leipzig 1850); Zwei brennende Fragen (Wien 1852); Quelques mots sur le syst. de central. appl. à la mon. Autrichienne et sur l'incorpor, de cet empire dans la conféd, germanique; par un étranger, ami de l'Autriche (2. A., Bruffel 1852). - Ungarns Gegenwart (altconferv., Wien 1850); (Graf Szecfenni): Ungarn, "ein Blid auf ben anonymen "Rüdblid" (Apologie Bach's), welcher f. e. vertr. Rreis in wenigen Erempl. im Oct. 1857 in Wien erichien v. e. Ungarn (London 1859); Bur Gefch. ber Bach'ichen Amtsperiode in Ungarn: Acht Sahre Amtsleben in Ungarn v. e. f. f. Stuhlrichter in Disponibilität (Leipzig 1861). (Bgl. auch b. Memoiren v. Mener, f. w. u.) Bon hiftorischen Romanen: Meigner's "Schwarzgelb" und ingbef. Wolfram's (Pfeudonnm) "Dissolving views".

Kirche und Schule: Kirchl. Zustände in Desterreich u. b. Herrsch. bes Concord. (Leipzig 1859); Studien über d. österr. Concordat (Wien 1856); Flir (Tiroler, Borstd. e. Coll. in Rom), Briese aus Rom (Junsbruck 1864); J. Schöpf, Die kirchlich. Zustände in Desterreich und d. allg. Concil in Rom (Junsbruck 1869); Gs. Andrassyn u. s. Politik (Wien 1871, gegen die Thun'sche Epoche gerichtet). Bgl. Kelle, Die Zesuitengymu. in Desterreich u. die Gegenschr. v. Ebner (j. o.); desgl. D. Lorenz, Drei Bücher pol. Gesch. (die Zesuiten u. d. Gründung d. österr. Staatsschule). Bon anderer Seite die "Kathol. Stimmen aus Desterreich" (Wien, Sartori's Verlag) und "Warum todt man gegen das Concordat?" Adresse d. Erzb. u. Bisch. an S. M. (Wien 1867).

Trentinofrage: Bibermann, Die Italiener im tirol. Provinzialverbanbe (Innsbruck 1874).

Wir erörterten die Genesis der Revolution Desterreichs; sie war eben nur ein Glied der langen Kette europäischer Ereignisse, die mit elementarer Gewalt über die alte Staatsordnung hereinsbrachen, welche man bezeichnend die "vormärzlichen" zu nennen pflegt. Der März des Jahres 1848 hat manche Nehnlichkeit mit

der französischen Bewegung des Jahres 1789 was ihren idealen Schwung betrifft, und mag auch eine in mancher Nichtung erfahrenere und nüchternere Gegenwart über die jugendliche Neberschwängslichkeit im damaligen Sturmlause für das Neue den Stad brechen, so darf sie doch nicht die Ereignisse der Märstage, die redliche Mühe des Ministeriums Pillersdorf vornehm belächeln, oder je des weihevollen Augenblickes: der Verkündigung der Constitution vom 25. April, vergessen. Denn die Märstage waren es, welche allenthalben jene seit dem Sturze des französischen Nevolutionszwerkes ungerechterweise mitverdammten Ideen der gemeinmenschlichen und gemeindürgerlichen Nechte wieder in das Staatsleben drängten, von denen auch die constitutionelle Gegenwart zehrt.

Die Revolution in Scherreich hatte aber landich aftlich verschiedene Ziele. In Mailand Benedig galt es die Losreisung von Scherreich unter der Acgide des Sardentönigs und seines damaligen Gesinnungsgenossen, Bius IX. (1847-1848), der jedoch bald der Revolution und der italienischen Einheitsidee den Rücken kehrte. Da wurde es die Ansgade Radekfy's, des greisen Ariegers aus den Besteinngstriegen, den Bestand des Reiches im Süden zu retten und mittelbar auch im Norden und Sien retten zu helsen; in Lebenstagen Lorbecren zu pflücken, wie sie in der Regel dem Greise nimmer beschieden zu sein pflegen und — seit Erzherzog Karl die populärste Keldherrugestalt Sesterzeichs, der "Bater der Soldaten," — das wahr zu machen, was der zeitgenössische Sichter in der Angst und Freude seines Sesterreicherberzens ihm zurief: "In Veinem Lager ist Sesterreich; wir Andern sind einzelne Trümmer!"

In Böhmen, allwo der Repeal-Club (Palacky, Rieger, Brauner, Strobach, Wi. Leo Thun, Pinkas, Wi. Leynn u. A.) die Märzbewegung organisiren sollte, bot der Stavencongreß vom Il. Mai 1848 den beiten Beweiß, daß daß Szechenthum die Consolidirung ebenso wenig als die Führung panslavitischer Interesien verwirtlichen und sesthatten konnte. Andererseits bewieß der Antagonismuß Möhrens gegen die Hegemonie Böhmenß, insbesondere der loyale Haß der Hannaken gegen die Svornost oder Inngeechenpartei (im Sinne des Jahres 1818) wie wenig Aussichten das Programm der böhmischen Bewegung besaß.

In Ungarn hatte die coniervative Partei, ohne Eredit bei Hofe, ihren geistig bedeutendsten Führer, Grasen Aurel Dez & öffi, den würdigen Gegner Szecienni's, verloren, und der Compromiß, welchen Gi. Apponyl mit Kossuth, dem Aubrer des radicalen Magyarenthums, eingeleitet hatte, scheiterte an den innerlichen Gegensätzen und dei dem Aufstammen der Revolution in Frankreich. Es tam der Augenblick, da die radicale Bewegung: Kossuth, Andry, Frinzi und A. an der Spise, nicht bloß die alteoniervative, sondern auch die constitutionelle Reformpartei überstügelt hatten, und es zeigt üch raich seine herrschend gewordene Anichaumg entwicklich, welche durch rücklichtsloses Eintreten ihr den magnarischen Einheitsstaat den begreiflichen Antagonismus der mehtmagnarischen Reichslassen, der Serben (Grzb. Razubie, Stratimirowie),

Suplifae, Knicanin), Slovafen (Sodza, Stur, Surban), Rumanen und Rroaten heraufbeichwor, als besien bedeutenditer Borfampier im öfterreichischen Regierungssinne Banus Jelladid alsbald auftrat. Bene Richtung bes radicalen Magnarenthums wollte, nachdem fie bie Perjonlichkeit und Stellung bes Erz bergogs Stephan, bes beliebten und edelfinnigen Sohnes bes fruberen Ergbergog-Balatins, ausgenütt und unhaltbar gemacht, Die abwärts in niedrigere Leiben= ichaften und Beenverworrenheit treibende Biener Octoberrevolution (Ermorbung Latour's am 6. October 1848) für ihr Ziel ausnüten: für bie Logreigung Ungarns von Defterreich, eine Confequeng ber Perfonal= union, welche ber Radicalismus aus ben 1848er Gegeben leicht folgern fonnte.

Diefer Gieg Roffuth's, bes Mannes von bamonifcher Beredtjamfeit und ehraeiziger Gelbstjucht, ohne alle fraatsmannische Liefe ber (Bedanken, ber ben Grajen Batthiany als ungarifden Premier auf Die ichiefe Bahn mit fich fortrift, brach bem ebelften feiner Gegner, bem vormärzlichen Reformator Ungarus, Szecjenni, bas Berg und ben Ginn und bewog auch ben makellojeften Charafter ber gangen Revolution, Frang Deaf, jum Rudtritt. Denn Deaf ftand gemissernaßen als Trager ber bualiftischen Ibee: Desterreich : Ungarns in ber Mitte zwijchen Szecfenni und Roffuth, zwijchen bem liberalen Arijtofraten und Reformer und bem bemofratischen Revolutionar.

Much die ichwungvolle, ibeal angelegte Ratur eines Gotvos hatte auf biefer Bahn einem Koffuth nicht weiter folgen fonnen und die jenem geistig vermandteren Raturen eines Mich. Sorvath, Szalan fanden bald als Emigranten Gelegenheit, das hohle Bejen bes "Gubernators" (Kormányzó) Ungarns und die perjonlichen Leidenschaften zu burchbliden, welche die Sache bes Baterlandes ber Gelbstsucht preisgaben. Die Memoiren eines Gzemere, Klapta, Gorgen und Turr liefern bie besten Streiflichter bagu.

Chronif ber Ereignisse von 1848 - 1850. 1. Defterreichijch Italien. 1848. Marg 18 .: Aufstand in Mailand, welches 22. Rabetty (j. 1831 Obercomm., j. 1836 Feldmarichall) raumt; Aufstand in Benedig; 23.: Karl Albert erfl. ben Rrieg an De. Juli: Karl Albert in Benedig 3. Konige ausgerufen; 22 .: Rabetin's Offenfive v. Berona aus (Sona, Sommacampagna; Cuftozza; Bolta; Gremona). — August: Lodi, Mailand öfterreichifch; 10 .: Benedig Republif; 15 .: Convention gw. Desterreich und b. Papite gu Rovigo.

1849, Mar; 23.: Schlacht b. Novara; 26.: Baffenstillfiand 14. Aug. Solug und Ratif. Des Friedens gu Mailand (Reumann, V. 138; Reichsaeletblatt 3. 3. 1848, G. 596).

2. Das cisteithanische Defierreich. a) 1848. Bohmen. Marg 11. Prager Boltsversammung. - Mai: Provijor. Regierung. 31.: Glaven: congreß (Slovanská lipa, Svornost). - Juni 12.: Aufstand; Fürst Windisch = arät bewältigt ibn.

b) Deutsch : Desterreich, Wien. Margtage. 11. - 15 .: faij. Proclam. b. Constitution. - April: Minift. Pillersborf. 25.; Die öfterr. Constitution. - Juni 25.: Regentichaft Ergh. Johann's. - Juli 8. Pillers: borf's Rudtritt; Minifierium: Dobbthof=Weffenberg (Bach); 22. Ergb. Johann eröffnet ben Defterr, constituir, Reichstag in Wien. Bon 383 Reichs123subgeordneten im "Romanaltande": "? Banern; Elaven in der Ma ornat. Mechte: Ezechen (Valadn, Vintas, Rieger); Linte "Tentishnationale" (Valuet, Richhof. . .), Eintenn (Si. Etadron, Sono. Galiziens, die tuthen. Ganern ichait); 26. Juli bis 8. Aug. der Antrag Andliches, ible. Abgeordn., and Löffung des Unterthansverbandes u. Ablöhung der Robon und Zehent pflicht. — Tetober 6.: Anfinand i. Wien; Gemordung Min. Latoni's; 7.: A. Acro. u. d. Hoi nach Thuit; Jelladie bricht gegen Wien auf. 16.: Kürn Windlich ichlägt die Ungarn bei Schwechat). — Nov. 15.: der öhert. Reichstag nach Aremriet in Mähren verlegt. 20.: Mininerium Schwarzenberg. — Tec. 2.: Thronountjagung R. Ketbinand's. — R. Krans Jojeph.

G. 1848 u. 1849 Frühjahr: Die Kremserer Berathungen. 1849, Januar bis März: Verathung der Grundrechte. Der Fünier Ausschuß und die Verfällung sentwürfe (Rajetan Mayer und Palacky). Föderalinen (Palacky) und Gentralisien (Brest, Hein, Lasser). Breitl jest die alte Provinzial eintheilung durch. Maner u. Breitl für das Zweitammersystem: Länder und Bottskammer im Reichstage. Kreisversassung. Reue Reichsfarben: Weiß Roth-Gold (Vorschlag Mayer's und Palacky's). — März 6.: Antiinoigung des Versassungs Schold (Vorschlag Mayer's und Palacky's). Kais Manisessung schließt den Kremsierer Reichstag 7. März.

1850 Frühjahr: Die einzelnen Landesverfassungen ericheinen. 17.: 3a. nuar. Schmerling's Strafproceforbnung (Weichwornen gerichte).

- 3. Ungarn (Groatien : Ciebenburgen u. b. Gerben Ungarns). 1848, Mary 1 .: Reichstag, Roffuth's Untrag auf Beitions : Abreffe u. e. confiint. Berjajung; 17. Beiber Gerbencongreß, Agramer Rationalver: jammlung; Bewegung ber Elowafen (Stur) und ber Rumanen in Siebenbürgen. Erftes unabhängiges Minifterium Ungarns (Gf. Ludw. Batthiany Prafibent; Burft Baul Gfterhagy, Szemere, Roffuth, Deaf, Mejgaros, Gotvos, Gf. Steph. Szecjengi). 14.: Die Beichluffe ber Rroaten am Ropreiniter Tage (gegen bie magnar, Segemonie); 25.: bie Teputirten Gieben: burgens in Bent, Union mit ben Magyaren. - Mai 13.: Rartowicer Ber jammtung ber Gerben: Sonderstellung einer ferbifden Bojwodina, Bereini gung mit dem dreieinigen Ronigreiche: Kroatien, Slavonien, Dalmatien. - 15 .: Blajendorfer Berjammlung ber Rumanen Giebenburgens. -- 16 .: Banus Belladid in Innsbrud b. faif. Hoftager (26. Juni: Regierungsmanifest gegen ifm). - Ausbruch des ungarijch ejerbijchen Burgertrieges. Cept. 1 .: bie ofterr. Reg. rehabilitirt ben Banus. - Roffuth's factifche Dictatur; 27. Cept.: Gf. Lamberg's Miffion an bie Magnaren und Grmordung.
- 3. Der ungarische Krieg 1848—49. October 3.: Der Krieg an die Ungarn erklärt; Winterseldzug der Kaiserlichen unter Windischgrä; (Schlick und Zelladie als Corpscomm.), Welden's und Hannau's Oberbeschle. 1848, October, dis Witte August 1849.

1869, 11. Januar: Rojjuth in Debreczin. — April 14. proclamirt Roiinth zu Debreczin: Ungarns Unabhängigkeit; Mai 20. Djen von Wörzgen erftürmt. — Der Reichstag übersiedelt von Debreczin wieder nach Besth.

3. Juni (1.): Frh. v. Haynau Sbercommanbant. 7.—18.: Die Mussen unter Pastiewid "Eriwansti" als Bundesgen. Sesterreichs überschreiten die Grenze. Convention v. 10.—13. Juni. (Neumann, V. 63, Reichsgesetht. S. 303.). Juli 8.: Kossuth und der Reichstag flüchten nach Szegedin; August 11. Kossuth überträgt die Dictatur an Görgen. 13. August: Görgen streckt dei Bilágos die Wassen. Sept., Sct.: Die "standrechtliche Pacification" Ungarns durch Haynau. Irh. v. Gehringer als Civitablatus. Oct. 17.: Aushebung der ungarischen Versassung. 1850, 8. Juli: Haynau entlassen. 13. Sept.: Die neue Organisation Ungarns. 1851, Mai, Neue Srgan. Siebenbürgens. Sonderstellung des Temescher Baznates u. der Wojwodina.

1849—1851: Die magyar. Emigration i. d. Türkei; 1850: Internirung in Kutajah (Kleinasien). Kossuth 1851, 1852 nach Nordamerika und England.

So flossen 1848—1849 in der italienischen und ungarischen Frage die größten Existenzgesahren Desterreichs zusammen, während die böhmische und die Wiener oder deutsch-österreichische Bewegung von Windischgräz und Jelladid militärisch

niedergehalten und bewältigt wurden.

Bot ichon ber Kremfierer Reichstag (am 22. Nov. 1849) zwei Tage nach ber Bilbung bes neuen Cabinetes Schwarzen: berg-Stadion eröffnet, das Bild unerquicklicher Berfaffungsfämpfe, so fündigt sich bald auch der Niedergang des constitutionellen Regimes, die octronirte Verfassung vom 6. März 1849 an welche der Abbankung R. Ferdinand's I., dem Bergichte Erzherzog Franz Karl's zu Gunften feines Sohnes Frang Jofeph, bem Olmüger Thronwechsel vom 2. December 1848, folgte. Jeden: falls war der Grundgedanke der Proclamation des neuen, jugendlich thatenlustigen Herrschers: "alle Länder und Stände ber Monarchie zu einem großen Staatskörper zu vereinigen" eine naturgemäße Reac= tion gegen die drohende Auflösung des Ganzen und die Verneinung ber öfterreichischen Staatsibee, und fand in Schwarzenberg, bem geistig bedeutenden Aristokraten und rücksichtslosen Gegner des Liberalismus und der Nationalitätenvolitif, den Mann mit fester Sand, welche Feber und Degen zu führen wußte, aber fich entschieben beffer auf den Wiederaufban des absoluten Staatsregimes als auf die Begründung eines conftitutionellen Defterreichs verftand.

Um diese Zeit fand auch die deutschenationale Einheits ibee, verkörpert im Reichs-Parlamente zu Frankfurt und in der schwierigen Reichsverweserschaft Erzherzog Johann's (24. Juni 1848 bis 20. December 1849), des "deutschen Mannes", mit Schwerzling, (1847—1848 Führer der liberalen Ständepartei Rieder

Deiterreichs), und H. v. Gagern zur Seite, ihre Vertagung durch den Zwieipalt der großdeutschen und kleindeutschen Partei, deren Erstere für Deiterreichs Stellung in Deutschland kämpste, während letztere gegen dieselbe und für die "preußische Spise" einstrat, und ebenso im Weichicke des Ersurts Turtgarter Rumpsparlamentes, gleichwie in der Ersolglosigkeit der Verliner Fürstenconferenz (März 1850) und vor Allem im erzwungenen Dim über Vergleiche Preußens mit Desterreich (29. November 1850) ihre politische Niederlage erlebte.

Schon hatte Radekky den glänzenden Erfolg über die Revolution und den Sardenkönig durch die Schlacht bei Rovara und den Frieden mit Victor Emanuel, dem Sohne und Thronsfolger Karl Albert's (6. August 1849), gefrönt.

Der Winterfeldzug des Feldmarichalls Windisch gräg in Un= garn 1848-1849 migglückte. Es tam im Debrecziner Reichstage (14. April 1849) zur Unabhängigkeitserklärung Ungarns durch Roffuth, den "Gubernator Ungarns". Ihr folgte bald die Erfturmung Tfens burch Görgen (20. Mai) und die Berlegung des Reichstages nach Pejth, von wo er aber balb (8. Juli) nach Eze= gedin übersiedeln mußte. Denn die Revolution wurde von dem ichneidigen Rachfolger des Fürsten Windischgräg, Freiheren von Bannan, einer rudfichtslofen Soldatennatur, und von Desterreichs Berbündeten, den Ruffen, unter Pastie wie, nach harten Rämpfen in eine Zwangslage gedrängt, aus welcher fich Urthur Görgen, der factische Dictator Ungarns in diesen Tagen und Gegner Koffuth's, burch die Waffenstreckung bei Bilagos (13. August 1849) befreien wollte. Ungarn stand jett vor dem Geschicke: als eroberte Proving, die ihren Verfaffungszustand, ihr historisches Staatsrecht verwirtt habe, behandelt zu werden.

Das Memorandum der 25 conservativen Notablen (mit Apponyi, Josika, Franz Zichy an der Spike) vom 7. April, 1850 zu Gunsten der Autonomie Ungarns, war bereits von den Ereignissen überholt.

Die Joec der österreichischen Monarchie hatte nun wesentliche Erfolge hinter sich, und dies verlockte ihre Leiter, — dem allzemeinen Juge einer politisch=kirchlichen Reaction der europäischen Staatsgewalt gegen den liberalen Constitutionalismus, als "Berirrung", zu folgen und an die Aussehung der österreichischen Berziamung (31. December 1851): mit dem neuen Ministerium Buolzechauen stein, Bach und Thun (April 1852), die Construction des absoluten Einheits=Staates zu knüpfen.

Chronif ber Sauptereignisse: 1850—1854. 1850, 23. Dec. bis 1851, 15. Mai: Erfolglofe Conferenz zu Dresben zwischen Min. Fürsten Schwarzenberg u. bem Bertreter Preußens (Mantenfiel).

1851, Januar bis Mai: Entlassung Schmerlings und Bruds. 20. Aug.: Aufhebung ber Ministerverantwortlichkeit.

1851: Schöpfung ber faij. Generalabjutantur mit Cfn. Grünne a. b. Spite. 31. Dec.: Aufhebung ber octronirten Gesammtfiaatsversfaijung, ber constit. Grundrechte und b. Schwurgerichte.

1852, 3. Apr.: † Min. Fürft Schwarzenberg; Buol-Schauenftein f. Nachfolger. Gereichaft Bach's im Minift. Kempen Polizeiminifter.

1853: Die Bach'sche Organisation Ungarns und die Armee: Organisation unter Grünne's Ginstusse. Grzh. Atbrecht als Givil- u. Milit.: Gouverneur Ungarns.

### 2. Der Krimfrieg 1854-55. Das Jahr 1859 und der politische Umfchwung 1860-61. (Der Nebergang v. 1861-1866.)

Literatur. Rosen, Geich. b. Türkei, a. a. D.; Jasmund, Actenstitüke z. orient. Frage (Berlin 1855—56). Die Werke üb. d. Czaren Nikolauß: Golowin (1845), Balleydier (1857), Beaumont-Bajsy (1855). — Alerander II., von Castille (Paris 1856); Herzen (Hamburg 1856). Untersbroch. Grzähl. a. d. Musi. (Hamburg 1856); Pogodin (Leipzig 1860). Das neueste Werk von Schmeidler (Berlin 1878). — Orient. Frag'e; Krimtrieg; Zinkeisen (Manmer's Tajchend. 1858, 1859); Figuelmont, La politique de la Russie et les principautès Danubiennes (Paris 1854); De la neutralité de l'Autriche dans la guerre d'Orient (Noux. ed., Paris 1854); Schuselka, Cesterreich u. Muskland (Leipzig 1855); Küstow, Der Krieg gegen Kussland (L. Bd., Zürich 1855).

Krieg v. 1859, bearb. burch das f. f. Generalstadsbureau (Wien 1872 si.); Brima, Aus dem italien. Feldzuge 1859 (Prag 1860); Cantinelli, Studj sopra la questione italiana (Görz 1859); abges. v. d. übrigen zahlreichen französischen u. italienischen Literatur. Lgl. Tommaseo, La pace e la confederazione italiana (Turin 1859); die Charafteristist Cavour's von Vianchiund die von Sassi (ebda 1873). Hartwig in Sybel's Ztschr. 26. Bb.

Die Verfassungstrise v. 1857, 1860—61 u. bas Ministerium Schmerling: Eine Abresse ber ersten politischen Notabilitäten Ungarns v. J. 1857 (Leipzig 1857), La Hongrie devant l'Europe. Les instit. nationales et constit. de la Hongrie et leur violateur (Bruxelles 1860) (Leipzig 1861); Unz garn u. b. Reichsvertr. in Desterreich (Wien 1861); Warum unterlag Desterreich? (Wien 1861); Desterreichs Desorganisation u. Reorganisation, Rechtsgesch. u. polit. Studien (I., Wien 1861); Carneri, Reu-Lesterreich, ein Wort über echten u. salschen Constitutionalismus (Wien 1861); Time is monney! October

o. Tebenar. Uniere Parteien (Prag 1862, gegen Schmerling); (Si. Trécien 18 Prei Jahre Beriaiungsireit, e. Beitrag sur jüngnen Geich. Conerreichs, v. e. Ungar (Peizig 1864, Handlis a. Konerrichs), v. e. Ungar (Peizig 1864, Handlis a. Konersi (die Nede Tell's u. d. öberr. Staatsrecht) gegen Tell (Teilen Nede in d. Unterbausüsung v. 13. Mai 1861, Peil); Mever, Bernh. R. v. eweiland Staatsicht, u. Tagiarungsgei, des Cantons Luxern, nachm. I. t. öberr. Hoi u. Minii. R.,), (Velednisse, h. v. i. Sohne, L. Bet. (Psien 1875), tath. tonierv., II. Bb., 1860—1866); Weichtige Zeitiche.: Trimmen der Zeit, h. v. Kolatichet (Heibelberg, Leipzig 1861—621); Teiterr. Revue (Wien i. 1863) bereits eingegangen.).

Ueberiicht ber Nauptmomente bes Weichichtlebens v. 1861 - 1861.

1853-55: Eriental. Krage — Krimtrieg. Juli, Augun: Biener Conieren, ber Weimächte. Sept.: Der Gzar Nifolaus in Elmüt. 1854, 24. Juni: Cefterr. türf. Convention zu Bojabischen, Sept.: Ginrücken der Sefterr. in die Donaufürstenthümer und in die Dobrudicha. (1856, 1. Jebr.): Wiener Protocoll über die Friedenspräliminarien. Der dein. Parifer Tractat o. 27. April (Reumann, VI. 274).

Annere Verhältnisse. 1852—34: Concordatsverhandlungen. 1854, 1. Mai: Aufhebung des Belag. Zunandes in Galizien, Unsgarn u. Wojwodina. (15. Tesgl. in Siebenbürgen.) 26. Juni: Nationalantehen (4. März: Lottericantehen).

1855, 18. Aug.: Unterzeichnung bes Concordates burch Rauschen u. d. Carb. Biale Prela. Ratifiz. besielben 25. Sept. 1856: Durchiührung bes Concordates. 1856—1857: Bersuche ber altconservativen Magnatensvartei Ungarus, die Stellung bes Ministers Bach zu erschüttern. Bruck Ainanzminister; seine Greditoperationen. 1855—58: Rasches Anwachsen ber Staatsichuld.

1859, Januar. Der Krieg mit Italien und Frankreich kündigt sich an. März 28.: Sester. Kriegsmaniseß; 29.: Feldzeugm. Cyulai überichreitet mit 80,000 M. ben Tessin. — Mai, 14.: Buol-Schauennein's Rücktrut; Gri. Rech berg, bisher Bundesgesandter Sesterreichs, wird Minister bes Nenfern. — Juni 4.: Nieberlage Cyulai's b. Magenta; 9.: Benebet's Auseharen b. Melegnano, 17.: Cyulai bes S.: Comm. enthoben; ber Kaiser übernimmt den Sberbeicht (Schlick, Heß, Wimpien). 24.: Cynischeidungsschlacht b. Solserino. (Benebet hält bei San Martino den Sarden Stand). — Juli, 11.: Waisenüllstand v. Billasranca. Anguit, 22.: Reubildung des Ministeriums Rechberg: Coluchowsti (Bach's und Kempen 's Mückritt). November, 10.: Züricher Friede Seiterreichs mit Sardinien: Frankreich; (besin. Fractat 10. — 21. Nov.: (Reichsgesethl. 214 S. 583 und Martens, Forts. v. Samwer, XVI. Bb., 2. A.)

1860: Das Jahr der Einleitung ber constitutionelle'n Aera. Januar, Bebr.: Unterh. d. ung. Autonomisen und Protestanten Bührer (Bay und Prónan mit dem Hoie. — März, S.: Ginjegung des verstärften Reichsrathes. April, 19.: An Erzh. Albrecht's Stelle tritt als Generalgouverneur Ungarns: Benebek. Goncessionen an die polit. Autonomie Ungarns. Juli, 1.: Insledentreten der neuen Organisation Ungarns. 30.: Compromis der ung., böhm. u. deutscheider. Höberaliken auf Grundlage des Programms des Grin. Zzécsen. — August, 20.—27.: Tas Majoritäts: (Gri. Zzécsen) und das Minoritäts: Botum (Hein) im Reichsrathe in der Berzfassungsfrage. October, 20.: Das Octoberdiptom und die neue Berzfassung Ocherreichs (Gotuchowsti wird österr. Staatsminister, Bay ungarischer Höftanzler); 24. Oct. dis 13. Now.: Die neuen Landesstatute u. ihre ungünstige Ausnahme. — December, 13.: Gotuchowsti entlassen, Schwerting Staatsminister. 28.: Banat und Wojwodina Ungarn eineperseiht.

1861, 4. Febuar: Erzh. Rainer Ministerpräsibent. 26.: Das "Fe-bruarpatent" als zweite Erundlage ber neuen constitutionellen Aera mit ben Landesstatuten für die Provinzen (Ungarn, Kroatien, Siebenbürgen ausgenommen). 22. Sct. Petition ber galizischen Ruthenen um Trennung des polnischen und ruthenischen Theiles von Galizien.

Es war gewissermaßen die Reactivirung des josephinischen Staats = Gedanfens, aber unter ungunftigen äußeren Berhält= niffen, im Bunde mit der viel begehrenden fatholischen Rirche, welche, von dem zur Berrichaft neu erstandenen Zejuitenorden geleitet, in bem verhängnifivollen Concordate vom 18. August 1855 ihren Sieg über den Josephinismus Desterreichs errang, und den Geist seines burchgreifend neu gestalteten Studienwesens auf Rosten seines verdienten Rufes und Gedeibens zu bevormunden suchte. Es geschah dies ferner mit dem koftspieligsten Berwaltungsmechanismus, bei ichlechten Finanzmitteln, welche Finanzminister Brud nicht aufzubessern vermochte, und Angesichts der passiv aber nachhaltig wider= strebenden Rationalitätsidee, welche der Mann des französischen Staatsstreiches (2. December 1852), Rapoleon III., die "Sphynr" am Throne der verdrängten Orléans, als gewaltigen Hebel, ja als förmliches Sprengmittel gegen Desterreichs Bestand anzuwenden ent= ichloffen war, um so die französische Vorherrschaft im Abendlande, jein militärisches Raiserthum über die legitimen Dynastieen des Abendlandes zu stellen und die Ergebnisse des Wiener Congresses von 1815 zu durchlöchern.

Rußland hatte Desterreich in der Bewältigung der Insurrection Ungarus Beistand geleistet, den man theuer materiell und moralisch entgelten sollte. Ezar Nicolaus behielt die Borherrschaft des russischen Einslusses im Abendlande und die Geltung des Czarenthums bei den österreichischen Slaven im Auge und hoffte Desterreichs sicher zu bleiben, vor Allem bei der von ihm erzwungenen neuen Lösung der orientalischen Frage. Daß sich Desterreich, welches feine Stellung zur Pforte 1851 durch die Sendung Leiningen's gur Rettung des erften weltlichen Jurien Montes negro's, Danilo des Echlepptragers der Czarenvolitif, und zu Gunuen der eigenen Erwerbung von Rlef und Euttoring, ichief genaltet hatte, mahrend des Krimfrieges 1854 1855 einer bewaffe neten Halb: Neutralität befleißigte, ein Bundniß mit den Weinmächten ichloß (2. December 1859), andererieits zum Rachtheile Ruflands bie Donaufürftenthümer und die Dobrudicha beiegen ließ, obne sonit in eigentliche Action zu treten, hing nicht bloß mit der trüben Finanglage gufammen, jondern war eine, wie die Bufunit lebrte, verunglickte Inicenirung ber Politik freier Sand, welche es veriäumte, die türkijche Frage an der unteren Donau zu eigenem Beiten zu toien. Rugland grollte nun unversöhnlich und ichloß nich immer enger an Preufen. Die Westmächte ließen ihr Uebelwollen die öfterreichische Diplomatie am Parijer Congresse (1856) fühlen, und der Bufunftsfinat Italiens, Savonen : Sarbinien, unter Cavour's vorschauender Leitung, hatte fich burch fluge Betheiligung am Rrimfriege einen Gig im Rathe ber Grofmächte, also die Etufe erobert, von welcher aus er fich, begleitet von den Sumpathien Englands unter Palmernon's Guhrung, und in llebereinstimmung mit den Entwürfen Rapoleon's III. gum Unfturme gegen Cefterreich-Italien sammelte.

Zu dieser bedenklichen Jiolirung Ceiterreichs, in deren Behebung die Hand des neuen Ministers für auswärtige Angelegenheiten, Gri. Nechberg, ebenso wenig Geschief und Glück besaß, als später in dem Zusammengehen mit Preußen, gesellte sich die Empsindung, daß man in Deutschland die alten Freunde

verloren und neue, festgegliederte Gegner gewonnen habe.

Preußen, das seinen alten Nebenbuhler, Desterreich, dem deutschen Zollvereine (f. 1853) um jeden Preis sernhielt, und die einzige Macht war, die der deutsche Praissernhielt, und die einzige Macht war, die der deutsche Nationalverein (1. Sept. 1859 seit gegründet) an der Spige Deutschlands sehen mochte, wollte und konnte es nicht dulden, daß ihm Desterreich in der deutschen Frage den Weg verrenne. Preußen hatte seine Zukunstspläne wohl ausgemessen und die Gestaltung der inneren und äußeren Verhältnisse Desterreichs ließen ihn ein Scheitern derselben nicht besorgen. Denn der Centralismus Bach 's und die Geresichaft des Concordates besteichigte nicht die Deutschösserreicher Cislesthaniens, welches Finanzminister Bruck auch vor wachsender Schuldenslaft nicht bewahren konnte, und fand an den Czechen Gegner, an den Kroaten und Serben keine Freunde, an den Polen

Misvergnügte, an den Italienern und Ungarn die erbittertsten stillen Widersacher, was einerseits der ruffisch panflavistissichen Propaganda, andererseits der magnarischen Emisgration und der Partei Italiens, welche das Italia fard da se! auf ihre Fahnen schrieb, den günstigsten Spielraum bot und so die Hoffnungen der äußeren Feinde Desterreichs erhöhte.

In Deutschland hatte die Gegnerschaft Desterreichs, zunächst die kleindeutsche oder Gothaer Partei, die Plänklerschaar der preußischen Schlachtordnung im deutschen Handel, den erwünschten Unlaß gesunden, gegen den "Concordatstaat" "den katholischen Beamsten-Staat" Desterreich literarisch zu Felde zu ziehen, und der AltsDesterreicher selbst betrübte sich über das Preisgeben der josephinisschen Grundsätze, in welchen er aufgewachsen war und über die wachsende Kostspieligkeit der Verwaltung ohne greifbaren Segen.

Diese allgemeine Unzufriedenheit war der Fluch der "Neusgestaltung Ochterreichs" seit 1859 und ließ, wie so oft, eine ganze Reihe bestgemeinter Einrichtungen auf dem Boden der materiellen und geistigen Cultur Desterreichs vergessen oder mißachten.

Und als der Sommer des Jahres 1859 hereinbrach, Cavour und Napoleon III. auf Desterreichisch Italien stürzten, und unsere wackern Truppen in den entscheidenden Kämpfen bei Magenta (4. Juni) und Solferino (24. Juni) bewiesen, daß es der Armee Desterreichs nicht an starken Armen und tapferen Herzen, wohl aber an rechter Militärwirthschaft und an Wassenglück der Führung mangelte, — als Ungarn, in den Niederlagen Desterreichs auf dem Boden Italiens und nach dem Frieden von Villafranca-Zürich (7. Juli; 10. November), der uns das Mailändische kostete, ein Jusammenbrechen des bisherigen Regierungssystems mit unverhohlener Frende ahnend, seinen passiwen Widerstand auf die Spize trieb, — da wurde bald der Rame Bach und Thun sür Alles verantwortlich gemacht, was an lebel den Staat betrossen, und der Trost für das äußere Unglück in der Hossfinung auf einen gedeihlichen Umschwung der inneren Verhältnisse gesucht.

Aber der Augenblick, der es noch ermöglicht hätte, ganz Desterreich in Einer constitutionellen Reichsvertretung zu einigen, kam nicht wieder, denn was später geboten wurde, erschien als eine durch die Umstände erzwungene, ungenügende Gabe.

Der Augenblick war es, in welchem die Abresse der Notablen Ungarus, vom Jahre 1857, an den Kaiser noch sagen konnte: "Das Land fühlt es, und wir fühlen es mit bemjelben, daß die Ereignisse von 1848—49 immer Trauerblätter in

unierer Geichichte bleiben werden. Uniere Grinnerungen näben uniere Ginnst nicht. Wir haben es begriffen, was die nothwendige Courequen; diere Greig niffe ist. Wir berheiligen uns bereinwillig mit allen Unterthauen Gw. Majenet in Allem, was die Antrechtbaltung, Mehrung und urärtigung des Antehens, der Sicherheit, der Macht der Gerammumonarchie erheischt. Die Nacht Gw. Najenät und die Kraft der Monarchie in untere Stcherheit, die allgemeine Wohlabrt der Monarchie ist unter Gedeiben."

Der politische Umichwung in Cesterreich mit dem neuen Ministerpräsidium des polnischen Aristofraten Goluchows ficklugust 1859 dis December 1860) beschwingte durch das Cetober Tiplom vom Jahre 1860 die Hossimung der sendalen Autonomisten und Versechter der "historisch-politischen Individualitäten" Cesterreichs: im neugeichassenen Reichsrathe und vornehmlich in den Landztagen an das Ander zu kommen. Immerhin begründet das October Diplom die neue constitutionelle Aera Cesterreichs, den Bruch mit dem absolutistischen Centralismus. Aber mit den neuen, an das alte aristofratische Ständeprivilegium mahnenden Landes vordnungen siel das Ministerium Goluchowssi und machte der Amtssührung Schmerling's Plat, die mit dem Februar patente von 1861, als der liberaleren Commentirung des October diplomes, ihre Wirksamseit erössnet und den österreichischen Constitutionalismus in's Leben einsührt.

Chronit ber Sauptmomente bes Staatslebens von 1862-1866.

1862, Januar, 11.: Die Einrichtung und Meichstellung ber troatischen Hoffanzlei mit der ungarischen. Februar, 3.: Erösinung der sächsischen Vationsellniversität Siebendürgens. (Untrag auf Unnahme der Februarversassung.) Febr., 28.: Bericht des Reichsrathsausschusses für conscissonelle Angelegenheiten. — Märzeupril: Action der Welschtiroter, Trennung des Trentino von Deutschtirol. — Juli, 14.: Errichtung einer eig. Statth., Abth. j. die Kreise Trient u. Roveredo.

1863. August, 4. Der Kaiser v. Desterr, ladet die deutschen Kürsen: e. Bundesresormberathung nach Kranksurt (17. Aug. dis 1. Sept.). Schleswigsholst. Krage. Ausbruch des Krieges mit Tänemark bevorsiehend. 1864, Kebruar dis Aug.: Desterreich im deutsched änischen Kriege (Nagel, Leversee). März, 8.: Schl. d. Beile; Mai: G. Legetthois's tühnes Seegeiecht dei Selgoland; v. Capitan z. Contre-Admiral besördert. — Ausgust, 1.: Viener Kriedenspräsiminarien; Det. November: Desin. Kriede. (Staatsarchiv VII. 1728).

Literatur des Schleswig-Holft. Krieges. Seftere. Preuß. Krieg gegen Tänemart nach auch. Suellen darg. v. e. f. f. Siff. (Wien 1865), die Werke v. Baudissin (Hannover 1862) u. Rüßow (Zürich 1864).

Upril, 10 .: Unnahme ber mericanischen Raiserwurde burd Grif.

Maximilian zu Miramare. (Almonte: Statthalter.) 14.: Abreise über Rom; Mai, 29.: Ankunit in Beracruz.

Die Berfassungs- und Gegenpartei im dauernden Antagonismus. 1865, Frühj. u. Sommer: Italianissimi und Loyale zu Triest im Gegensate. Häusige Unruhen in Venetien, geschürt durch die geheimen Actionscomités der sarbensseundlichen Ginheitspartei Italiens; wachsende Spannung Desterreichs mit Italien und Preußen. Aug., 14.: Die unsuchtbare Gasteiner Gonvention. Juni, 27.—27. Juli: Ministertrisis. An Stelle des Ministers Schmerling tritt nun d. Ministerium Belcredi; und das conservativssöderasitissches Princip. Sept., 1.: Benedet der ungar. Statthalterschaft enthoben; die siebenbürgischen Alt-Sachsen (Comes Schmid) bleiben dem Febr. Pat. treu. Sept., 20.: Kais. Manisest, welches die Febr. Bersassingt der Leisthassisit. Die erste Phase des Ausgleiches mit Ungarn. Deutschsösterr. Spposition gegen Sistirungspolitif. Dec., 29.: Der Kaiser siellt d. Entgegennahme der czechisch Pankaben Dankabersse s. Krönung als König v. Böhmen in Aussicht.

Nun war aber einmal die Losung: Decentralisation! gefallen, — als schwer berechenbares Schlagwort nationaler Sonderstellungszgelüste ebenso bedenklich, als umgekehrt die Parole: absolute Cenztralisation, und an diese Losung klammerten sich die Gegner des Februarpatentes.

Während die Sach sen und Rumänen Siebenbürgens, und die Ruthenen Galiziens aus gerechten Besorgnissen vor Magyarisierung und Polonissung für den Biener Reichsrath als Symbol und Hot der Neichseinheit und staatsbürgerlichen Gleichberechtigung eintraten, blieben ihm die Ungarn fern, desgleichen die Kroaten, welchen ein autonomes Kroato-Slavonien vor den Augen stand; die Polen zeigten sich im Zwiespalt über Kommen und Wegbleiben, und seit 1863 sehlten auch schon die czechischen Abgeordneten, welche den autonomen Länder-Staat der "böhmischen Wenzelskrone" anstrebten. Die Abstinenzpolitik tritt auf die Tagesordnung und die Besorgnis vor ihren Folgen bestimmte zur Entlassung Schmerling's (Juli 1865), dem nun das sogenannte "Drei-Grasen-Ministerium" unter Kührung Belcredi's, des söderalistisch gesinnten Aristoskraten, folgte.

Die Siftirung des Reichsrathes (20. September 1865) "bis zum Vollzuge des Ausgleiches mit Ungarn und Kroatien," wie es in der Begründung hieß, erschien als Borbote des Sieges der Abstinenzpolitif, als Triumph der Vertreter der historisch-politischen Individualitäten Desterreichs, als Gewinn der nationalen, seudalen und kirchlichen Opposition. Immerhin darf über den Grundgedanken: den politischen Desterreichs zu stiften, nicht

unbedingt der Stab gebrochen werden, ebenso wenig als über den lauteren Charafter Beleredi's. Aber diese Politif ruttelte an den Grundsormen, an dem Charafter Cesterreichs und bot feinerlei Bürgschaft für die Regenerirung des Staates.

Chuebin war das Gefühl der Tentich Cenerreicher durch die wenig gedeihliche Rolle, welche der bisherige Minifter des Aeußern, Graf Rechberg, in Tentichland spielte und darin, sowie in der mit Preugen bis jum October-Frieden mit Danemark (1864) gemeinsam vollzogenen Decupation Schleswig : Holfteins un: freiwillig den Planen Bismard's Voridub leiftete, veritimmt, da man durch sie, gleichwie dann durch die Sistirung des Reichsrathes, das Unieben Defterreiche in Deutschland ichwer geschädigt erblickte. Echon im August des Jahres 1863, zeigte das Scheitern des Bersuches in einer Fürstenversammlung zu Frantfurt unter bem Borfite Raifer Frang Jojeph's I. über eine Reform ber Bundesver= fassung tagen zu laffen, und gegebenen Falles die Aufnahme bes gangen Staates Defterreich in ben beutichen Bund anzubahnen, - beutlich genug die Wucht der freuzenden Ginfluffe Preußens und feiner Partei in Deutschland. Man gedachte forgenvoll der jungften, bedenklichen Thatjachen; ber Guftemmechfel erichien als das leidigite Greigniß.

Preußens Untlagen gegen Desterreich, schon zur Zeit, als Graf Rechberg seinen Nachfolger an dem Grafen Mensborff= Pouilly (21. October 1864) gefunden, waren Herausfordezungen des Gegners, welchen man im tiefen häuslichen Unsrieden verwickelt wußte, dessen Schwächen man genau kannte, und zu dessen Bekämpfung das annexionslustige Italien Victor Emanuel's längst die Hand bot.

Daß Desterreich der herausgeforderte Theil war, ist ebenso unwiderleglich, als die Wahrheit, daß erst der Erfolg mit seiner Logit die Hinausdrängung Deutsch = Desterreichs aus Deutschland und die politische Sinigung des Letzteren durch Preußen in den Augen der alten, großdeutschen Partei rechtsertigen konnte.

## 3. Die Krife des Jahres 1866. 4. 1870. Ausblid und Ersgebnisse.

Cefterreich's mrieg mit Preußen und Italien 1866. Die 26jung ber deutichen Frage: Fröbel, Seiterreich u. d. Umgestaltung des bentichen Bundes (Wien 1861); Ficker, Sybel u. Wydenbruck, Ueber d. bentiche Maileribum (3 Schr., 1863); Treitschle, Zehn Jahre benticher Kampie, 1865—1874 (Berlin 1874); Literatur des deutschen u. italienischen Krieges (Prag 1867); Defterreichs Rampfe im 3. 1866, h. v. f.ft. Generalftabs: bureau f. Rriegsgeich. (Wien 1867 ff.). Bal. b. Reldzug in Deutschland, h. von der friegsgesch. Abth. des großen Generalftabes (Berlin 1867 f.). Bal. Lamarmora (italienischer General u. Minister), Un po' più di luce sogli eventi politici e militari dell'anno 1866 (Morenz 1866, bentiche lleberjegung, Main: 1873: "Etwas mehr Licht", Enthüll. Des Gen. Lamarmora . . . , befonders die preuft. Politit gegen Desterreichs Bestand, die Depeschen Ujedom's n. f. m. erläuternd); Gelich, Brieje eines alten Coldaten über ben Rrieg im Rorben . . . (Wien 1867); (Bartels) Der Rrieg im J. 1866, frit. Bemerf. über b. Feldzug in Bohmen, Stalien u. a. Main (Leipzig 1866); Der Rebe ! v. Chlum, milit. Beitr. als Schlagl. a. b. off. öfterr. jowie preuf. Darft. b. Reld; v. 3. 1866-67 (1867); Ruftow, Der Rrieg v. 1866 in Deutschland n. Italien, 2. A. (Zürich 1866). Bon den zeitgesch, Romanen der stofflich bebeutenofte: Samarow (Bjeudonym), Scepter und Krone (ber Berf. ftand bem hannoveranischen Sofe nabe); Heber Tegetthoff's Sieg bei Liffa: Processo segreto dell'amiraglio Persano, racc. a un cameriere di corte (Rio: reng 1867).

1866-1870 Ministerium Bismart - Beuft - Anbraffy - Mus: gleich mit Ungarn. Correspondenzen bes f. f. Minift. b. Heußern (Rothbuch) 1866-1868 (Wien 1868); Die öfterr. ung. Monarchie und die Politik bes Grafen Beuft.... 1866-1870, v. e. Engländer (Leipzig 1870); Graf Undraffn u. f. Politit f. o. (1871, apolog.); Graf Beuft und Defterreichs Meutralitätspolitif (Beft 1871); 2. Sahn (geh. Oberreg.=Rath im preuß. Minift. b. Junern), Fürft Bismart, f. polit. Leben u. Wirfen ... 2 Bbe., 1. Bb. bis 1870 (Berlin 1878). Bgl. v. bemf. Der Rrieg Deutschlands gegen Frankreich n. b. Gründung des beutschen Kaiserr.; Die beutsche Politit 1867-1871; Die Polemif &ufifanbl's gegen Deaf; Tifdhof. Defterreichu. b. Burgichaften feines Bestandes (Wien 1869); Luftfandl, Foderation ober Realunion, Studien. als Antwort auf Tijchhof's Desterreich . . . (Wien 1870); Selfert's Broschure über ben Ausgleich 1875; G. Rehner (Pfeub.), Im Donaureich (Prag 1876). Biber= mann, Die rechtliche Natur ber öfterr.-ung. Monarchie (Bortrag, Wien 1877). Dagegen: Jurafchet (Grager Univ.=Doc.), Bersonal= und Realunion, mit e. Anh. üb. die rechtl. Berh. zw. Defterreich u. Ungarn (Berlin 1878). O nynejsi politické situace naroda ceského (Bon ber gegenwärtigen politischen Si-(Beachtenswerthe tuation bes böhmischen Volkes. 3. Aufl. | Prag 1878]). Schrift aus dem czechischen Lager. Rritit ber Abstinenzpolitif.)

Der Doppelsieg Defterreichs über Victor Emanuel's feinbliche Macht, zu Lande und zur See, Erzherzog Albrecht's Erfolg bei Eustvozza (24. Juni) und Tegetthoss's Chrentag bei Lissa (20. Juli 1866) ward durch die Niederlagen am nördlichen Kriegssichauplate mehr als wettgemacht. Dem Hauptschlage dei Königsgräß oder Sadowa (3. Juli), der die rühmliche Soldatenlaufbahn Feldzeugmeisters Benedef durch eine vernichtende Niederlage abschnitt,

folgte der Rifolsburg-Prager Friede (26. Inti bis 23. Augun 1866) unter inneren Erschutterungen Cesterreichs, deren Geschickte erst in späteren Tagen flarer hervortreten wird. Tes italiemischen Generals und Ministers Lamarmora nachträgliche Enthullungen, durch den Aerger über die demuthigende Rolle Italiens geweckt, welches nach eigenen Riederlagen, fremden Siegen und schließlich aus der Hand Rapoleon's III. als "Matlers des Abtretungsgeschäftes": Venetien, die zweite Hälfte der undankbarien unserer politischen Errungenschaften: Desterreichisch Italiens empfingen, zeigen am besten, wie umsichtig Preußen den Angriss ausgemessen hatte. Die Unzufriedenheit Ungarns war nicht die letzte Jisser in diesen Berechnungen.

Das Jahr 1866 schließt den mehr als hundertjährigen Kampf Preußens und Defterreichs um die Vorherichaft in Tentichland, zum Vortheile des Ersteren; es bietet eine Lösung, welche unausbleiblich genannt werden muß.

Der Eintritt des sächsischen Erministers Beust in das Wiener Cabinet (30. October), Belcredi zur Seite, eröffnet die entscheidenden Verhandlungen des Ausgleiches mit Ungarn, dessen erste Stimme Franz Deaf führt. Während die liberale Partei Deutschweiter und gegen den "außerordentlichen" Reichstag Belcredi's streitet, rückt der Ausgleich näher. Dem Rücktritte Belcredi's (Tebr. 1867) folgt die Alleinherrschaft Beust's im Ministerium Cislesthaniens, während senseit der Leitha, auf Grundlage der Errungenschaften des Jahres 1848, ein ungarisches Ministerium und ein Reich stag mit Grasen Jul. Andrassyn als Präsidenten an der Spise, den politischen Sieg Ungarns vorbereiten, welchen dann die Krönung des Kaisers als Königs von Ungarn einweiht.

Der November und December des Jahres 1867 bewirften bie Annahme des Delegationsgesetzes, die vom Ausgleiche mit Ungarn bedingte Modification des Februarpatentes für Cistejethanien und die Neubildung des Ministeriums als eines constitutionelleverantwortlichen (31. December). Es war das "Bürgerministerium" mit dem Fürsten Carlos Auersperg an der Spike. Un dessen Thätigkeit knüpft sich 1867—1869 die seit 1850 wichetigste legislative Periode Desterreichs.

4. Und hier müssen wir stehen bleiben; denn die Kämpse über das Majoritäts = und Minoritätsvotum, welche das Bürger ministerium zersetzen, das Ministerium, Potocki (1870 April bis 7. Februar 1871), die an Belcredi's Zeit mahnende Episode des

Ministeriums Hohenwart (Februar bis October 1871), welches dann durch Beuft und Andrassyn aus den Angeln gehoben wurde, ja selbst die Entlassung des Reichskanzlers Beust sind Momente, welche das Gepräge des innern Staatslebens nicht wesentlich änderten.

In der äußern Politik festigte der Sieg Preußen = Deutsch = lands über Napoleon III., das große Kampsesjahr 1870, den Bestand der Errungenschaften Preußens, dessen beharrliche Gegnerschaft mit Desterreich seit 1866 — 70 einem ebenso wenig festen als unsbedenklichen Gleichgewichtsverhältniß realer Interessen allmählich den Plat räumte.

hauptmomente bes Staatstebens von 1869-1876

1866, E. Kebruar: Abreßbebatte im ungarischen Landtage: Deaf und seine Partei. — Mai, Kriegsbercitschaft Sesterreichs — Juni 24.: Erzh. Albrecht's (Gen. St. Ches John) Sieg bei Gustozza. 26.—30.: Die Rieberzlagen ber Nordarmee und beren Rückzug auf Königgräz. Juli 3.: Die Schlacht bei Königgräz Sadowa. M. Juli: Deaf's Unterhandlung bei Hose. 21.: Tegetthossi's Seesieg bei Lissa. 26.: Nitolsburger Friedenspräliminarien. August, 23.: Der Prager Friede (Reichsgeselblatt 103, S. 247). Deztober 30.: Ministerium Beust-Belgrebi.

1867, Febr. 4.—7.: Belcrebientlassen; Beuft Ministerpräsibent. Das ungarische Ausgeich sministerium; Anbraisn Präsibent bes Pesicher Reichstages. März, 18.: Der verfassungsmäßige Reichsrath Cislejthaniens einberusen. Juli. Der Ausgleich mit Ungarn sanctionirt.

1867.—1868: Die Periode der parlamentarischen Legislation. (1867, 30. Dec.: Das "Bürgerministerium" unter dem Präsidium des Fürsten Carlos Auersperg.) Die Zersehung des Concordates.

1868, 21. Juli: Ungarifch-froatischer Ausgleich.

1869: Das Concil, das neue Dogma (1870, 13. Juli), und die "Altfatholifen." 1869, Sct.-Rov.: Der Bocchesen-Aufstand. Zersetzung des Ministeriums Auersperg.

1871, 7. Febr.: Ministerium Hohenwart = deffle. 31. Cct.: Ministerium Hohenwart entlassen. 8. Nov.: Gri. Beust (j. 1867 Reichskanzler) entlassen. Ministerium: Andrassin und Fürst Abolph Auersperg (j. 16. Nov.).

1873, Mai: Die Wiener Weltausstellung und die finanzielle Krije. 5. Nov.: Gröffnung des aus birecten 28ahlen hervorgegangenen Reichsrathes.

1875, August: Der Ausbruch der Zusurrection in Bosnien und in der Herzegowina. 1876, Januar: Desterreichische Intervention bei der Pforte. Mai: Berliner Conserenz zwischen Bismarck, Andrassy und Gortschafoss.

Und so drängt es den Desterreicher und Geschichtsfreund, von der Spoche 1866 — 70, als von der Zinne der jüngsten Ereignisse,

ben Blid auf die Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft unferes Staatsweiens zu richten.

Heichsgebieten, zu dauernder (Sestaltung durch ein deutsches Fürstenzgeschlecht gediehen, im innigsten Zusammenhange mit Deutschland, dessen Kaiserkrone Jahrhunderte lang Habsburg trug, erlangt Desterreich seine großstaatliche Bedeutung durch den Anfall von Länderzinstemen, welche, wie die Reiche Böhmen und Ungarn, ein selbständiges Staatsleden gesührt hatten, oder, wie die Riederzlande, Destandtheile fremder Staatsjosteme waren.

Der Aufbau des Großstaates gelingt; die Monarchie siegt über die ständisch-nationalen Sonderbestrebungen im Innern, sie behauptet sich gegen äußere Feinde; die Jahre 1620 und 1740—41 sind wahre Feuerproben ihrer Daseinsfähigkeit.

Aber von dem Augenblicke, in welchem Rugland auch im Westen Europa's feine Großmachtstellung burchsett, und Breufen lettere mit Erfolg anstrebt, ben Kampf um die Vorherrichaft in Deutschland aufnimmt, tritt Desterreich vor die inhaltschwere Wahl: entweder, mit Sintansetung seiner beutschen Segemonie, die orien= talische Frage zu eigenem Vortheile in die Hand zu nehmen, oder - mit zweifelhafterem Erfolge - Beides im Gleichgewichte zu er= halten. Daß Joseph II. letteren Weg einschlug, daß er die Ber= größerung Desterreichs auf beutscher Erde und im Gudosten auftrebte, war fein Beweis für Unerfättlichkeit, fondern für feine Erfenntniß, er bedürfe starter Stellungen an der obern und untern Donau, um als deutscher Raiser und Regent Desterreichs zu gelten. Es mißlang Beides, denn gleichzeitig versuchte Joseph II. ben Ginheitsstaat Desterreich auf absolutem Wege durchzuführen und scheiterte mit seinen Reformplänen. Leopold's II. Zeit war die ber äußeren und inneren Opfer zu Gunften ber Restauration Desterreichs.

In den Jahren 1792—1835 tritt unser Staat aus großen Krisen tonangebend hervor, aber seine Stellung wird bald immer isolirter; seine inneren Zustände treiben aus dem conservativen Absolutismus in eine neue Krise hinüber, die der Bewegung des Jahres 1848. Wohl siegt die Monarchie über das liberale und nationale Revolutionsprincip und beginnt in absoluter Regiesrungssorm eine mit Recht und Unrecht angeseindete Reugestaltung Desterreichs, aber die äußere Gesahr verbindet sich mit der inneren Opposition und bricht dem constitutionellen Princip Bahn.

Ift Desterreich ein beutscher Staat? — Das verneint ihrerseits

mit Fug und Recht die gewaltige Masse der Nichtbeutschen in demselben, dagegen spricht die Thatsache des verschiedenen politisch und literarisch immer schärfer ausgeprägten Volksthums; an der einseitigen Bejahung dieser Frage scheiterte die Freiheitsarbeit der Lehrjahre 1848—1849. De sterreich ist eben Desterreich, eine Neutralissrung verschiedener Elemente durch die Dynastie und die Macht der Interessen, aber die Steuerung des Staates darf des deutschen Grundsgepräges seines Lebens, darf der Entstehung, der Traditionen dieses Staates ebenso wenig vergessen als der alten Vahrheit: Ein Reich werde durch jene Mittel erhalten, mit denen es gegründet wurde; sie darf nicht preisgeben, was den Lebensnerv jedes Staates bildet: den — in und aus Deutsch zesterreich historisch entwickelten Staatsgedanken.

"Desterreich-Ungarn" ist ber Titel bes neuen, vom vormärzlichen wesentlich verschiedenen Dualismus, wir müssen in ihm ebenso wie in der Reugestaltung Deutschlands eine vollzogene Thatsache anerstennen, richtiger noch für uns darin ein Auskunftsmittel von bedingtem Werthe gewahren. Dieser Dualismus ist die äußerste Grenze der Zugeständnisse, welcher die Gesammtstaatsidee sich nähern darf; hinter ihr läge das Chaos. Denn mit der inneren Zersetung der Nährz und Wehrkräfte des Neiches und des Staatsbewußtseins träfe die äußere Gesahr einer unbegrenzten Entgliederung Desterreichs durch die panslavistische Politis Nußlands und die italienische Sinzheitsidee zusammen. Im jüngsten Stadium der orientalischen Frage äußert sich das Wetterleuchten späterer Stürme.

Diese Gefahr Desterreichs könnte aber in dem Augenblicke einer Interessenwerbindung Rußlands, Italiens und Frankreichs zusgleich eine Eristenzbedrohung Preußens Deutschlands werden und in einen Weltkrieg sich umsehen, welcher die Vorherrichaft des Slavens und Romanenthums an der Fahne trüge. Desterreich würde dann als Bundesgenosse für die letztgenannte Großmacht ungleich werthvoller erscheinen, als dies 1866 und 1870 Außland war.

Der Hiftorifer soll allerdings nicht Zukunstspolitiker sein und es vermeiden, dem Staatsmanne in's Handwerf zu pfuschen; seines Umtes ist, mit ruhigem, unbefangenen Blicke den wechselvollen Erscheinungen der Vergangenheit nachzuspüren und deren tieser liegende Gesetze zu ergründen. Aber der Historiker ist zugleich Genosse der Gegenwart und Anwärter der nächsten Zukunst; er soll das Wohl des Staates, dessen Bürger er ist, im regen Sinne und warmen Herzen tragen, mit jeder Fiber an dessen Geschicke und Vestande hängen.

Ter Geschichtschreibung Testerreichs ziemt es nicht, den Unkenruf müßiger Alagen über unwerbessertliche Fehler, unwiderbringliche Berkuste anzustimmen; es ziemt ihr dies noch weniger als das überkichwängliche Rosigiehen und das Lobpreisen scheindarer Ersolge; aber sie darf auch verlangen, hier als unbestechlicher Unwalt Testerkeichs gegenüber leidenschaftlichen Borwürsen oder hämischen Anklagen der wechselnden Tagespolitik, — dort als der getreue Eckart, als der aufrichtige Barner gehört zu werden, wenn der Staat vor neuen Krisen steht; sie darf verlangen, daß ihre Arbeit, die Blätter der Geschichte, kein im Winkel vergessens Buch bleiben.

Rein Staat hat als Form des Bolferlebens das Privilegium ewiger Tauer, jedes Staatsgebilde als jolches erfüllt eine zeitlich beichränfte Sendung, aber für feine möglichfte Dauer und Kraftaußerung einzutreten, ift die Pflicht Aller, welche bem Staate angehören; mogen fie nun die Rreise der Staatsfunft ziehen, die guterschaffenden Sande regen, Schwert ober Geber für fein Recht, feinen Bortheil führen. Die dem Ginheitsgebanken des Staates widerstrebenden Bolfer= parteien, falls fie nun einerseits im ungeberdigen Berlangen nach Mehrerfolgen, andererseits im unfruchtbaren Echmollen über vergebliche Erwartungen den gesunden und vollen Bulsschlag des Staates beirren, oder gar ben furgfichtigen Blid auf Biele lenken, Die ben Zerfall bes Staates herbeiführen müßten, - burfen nicht vergeffen, daß die Geschichte auch für sie Lehren bereit halt, denen gufolge ebenso wenig die Gefährdung ber Interessen des Staatsganzen durch dessen Theile ungestraft herausgefordert — als die bitterste Enttäuschung über scheinbare Sympathicen fremder Staaten und Bölfer vermieden werden fonne.

Keine Partei hat das Monopol der Staatsführung und Staatsrettung, aber jene, welche den Staat liedt und die Forderungen
der Zeit versieht, möge nicht am Platse sehlen, wenn es gilt,
zum Heile des Ganzen dem Steuerrade des Staatsschiffes treibend oder hemmend in die Speichen zu greisen, ohne sich von
der wechselnden Bolksgunst beirren zu lassen. Die jedoch, welche
zur Lenkung des Steuers berufen sind, sollen nie vergessen, daß die
Bölker des Staates, gleichwie dessen Gegner, daß seine
Freunde und Feinde die Kraft und das Recht des Staatszedankens
nach dem äußern Ersolge und nach dem innern Gewinne seiner
Wirkungen abzuschäften gewohnt sind.

Wohl find es unbezwingliche und unerbittliche Schickialsmächte, welche die Loofe des Staaten und Bölkerlebens miichen und schützteln, aber die Loofe selbst gestalten sich in der Hand der Staaten

und Bölker, und, was ein freudiger und werkthätiger Glaube an sich und die Zukunft vermag, erzählt das Echo jener Schicksals= mächte, — das Buch der Weltgeschichte.

Diese Kraftäußerung des Staatsgedankens, die ehrlich schaffende Arbeit der Hände und des Geistes, die selbstbewußte Opferwilligkeit Aller unter dem Schutze des Verfassungslebens und die Verwerthung der Vergangenheit für die Aufgaben der Gegenwart und Zukunft mögen das Heil Oesterreichs dauernd verbürgen!

# A. Ueberficht bes Baufes Babeburg-Defterreich (1526 -1740).

(Die in Rlammern beigesetzten römischen und arabischen Zissen bezeichnen Band und Seite bes Wertes, wo sich die befaillirten (Renealogieen verzeichnet finden.) Habsburg.

R. Bladislaw II. v. Böhnen u. Ungarn, † 1511. (II., III., IV. Jabelle a. Erzh. Rarl von Anneronerr. 7 1590, Cigism. Aranz, Orzh. Leopold, 4 1633, jüngere Zubwig II., 1526. Innerofterr. o. steier. Binie. 3agello. tivol. Vinie. (Adluife.) Nerb. Rarl, X Mnna. + 1637, f. 1619 Ovrimber 5. B. Leopold I., + 1705 (IV. 70). Heimfall Livols: 1665. Purgund. K. Ferd. b. Rath. v. Arragon, - Ma: bella v. Gaftillien. Deutid habsburg (III. 291 92; 321; 324 25). Cpanien, Gieilien, Reapel, Ravarra. R. Ferdinand II., (frish, Nerd. 11, von Samptlinie. 1001 + Х Зованна в. Жавивнияе. A. Ferdinand III., † 1657 (III. 562 563). Arragon Raftilien. Tirol, + 1595. A. Terdinand I., + 1564. K. Maximilian II., † 1576 (111., † 1619. (III. 506—507) + 1516 R. Mathins, 291- 92). Sefferr. Kaupflinie. Aussterben bieser Linie. R. Rudolph II., K. Maximilian I., † 1519. × Maria v. (II., 2. Labelle am Schuffe) Philipp ber Schone, † 1506. Grlöfchen ber fpan. Babsburger. Spanijd habsburg. 3c. Philipp IV., + 1665. sc. Philipp III., + 1621. 38. Phillipp II., + 1598. K. Karl V. (I.), † 1558. R. Rarl II., + 1700.

A. Barl VI., + 1710, der Letzte vom beutichshabsb. Mannesitannne. (IV. 123) \$. 30feph 1., + 1711.

Maria Cherefia.

## B. Sabeburg-Lothringen.

Grzh. Ferdinand, Großh von Tostana, f. 1866 bepoffebirt. Begründer der Tertiogenitur: Mobena, (righ. Zerbinand Karl, f. 1771 (Sem. d. (Frbtochter Bercules III. v. Mobena-Gite. (IV, 309-310) Maria Cheresia, Erbtochter R. Kart's VI., 1736 × Franz Stephan v. gothringen, 1739 Großherzog v. Toskana. f. 1860 bepossebirt. Railer). † 1792 (IV. 564 - 565), 1763; Regründung Leopold II. (Grofib. v. Loskana, f. 1790 Ehronf. u. ber Seennbogenitur: Tostana. R. Trang (II.), f. 1804 als öfterr. Kaifer I. R. Sofeph II., + 1790.

Erzh. Franz Rarl, abdieirt 1840 3. (G. f. Sohnes

Begründer ber Primogenitur.

K. Ferdinand I., abbieirt 1848.

R. Frang Dofeph.

Die wichtigsten bynastischen Nerschwägerungen bes Haufes Habsburg s. 1526: Spanien-Habsburg (1548, 1571, 1599, 1631, 1649, 1666, Bonrbon: spalien statien 1769). Krankreich: Voors (1530, 1570), Bourbon (durch bie spanischen 1577), Herrara 1565); Tostana: Medich (1578, Herrara 1567), Tostana: Medich (1578), Tostana: Medich (1578

(mittelbar, durch Braunschweig, Bayerni) und Rußland. Rußtan's (1799).

### Territorialbestand Gesterreichs in seinen Wandlungen seit 1526.

### a) 1526-1699.

1526. a) Bohmen und b) Ungarn (theilmeife) fammt ben Rebenlanbern: a) Mahren, Schleffen, Gla; u. die beiben Yaufit, b) Krogtien und Glavonien (soweit es nicht von ben Türken occupirt wurde). 1534: Rudgabe Burtembergs. 1542: Berlufte im Friaulijchen (3. B Marano) an Benedig; 1542: Grafich. Thengen, 1548: Conitang für Borberöfterreich erworben. 1551-1556: vorübergebende Erwerbung bes gapolnanifden Ungarns und Giebenburgens. (1564 Preitheilung ber beutich : habsburgischen Monarchie: I. Ländergruppe: Ctammland Sesterreich und bie Königreiche Böhmen und Ungarn. II. Eirol und Vorlande ob. Vorber = Defterreich. III. Innerofterreich : Steiermart, Karnten, Rrain, Gorg, Cefterr .= Iftrien mit Trieft und ben fleineren Confinien. 1619, 1665: Wiedervereinigung.) (1595-1602: Der Beimfall Tirol-Borarlbergs an bie Sauptlinie.) 1599-1604: porübergehender, ichwanfender Befit von Giebenburgen. 1623: Das ichtej. Fürstenthum Jagernborf eingezogen. (Tirol und Borderöfferreich als Befit ber jüngern tirolischen Sabsburgerlinie) (1630: bas an Bagern 1620 verpfandete Ober Defterreich rudeingeloft.) 1635; Die beiben Laufit an Cachjen abgetreten. 1648: Berluft bes ofterr. Eljaß an Frantreich. (1665 Beimfall Dirols an bas regierende Baus.) 1675: Die ichtef. Gürftenthumer: Liegnis, Brieg und Bohlau fallen an bie bohm. Krone als erledigte Leben. 1690-1696 Revindication Giebenburgens. 1699: gang Türkijd-Ungarn bis auf bas "Banat" von ber Pforte abgetreten.

### b) 18. Jahrhundert.

1706: Vorübergehende Occupation Bayerns; 1707 Eroberung Neapels; 1708 Besetung Mantua's als verwirkten Reichslehens. 1710—14: Rückgabe Bayerns. — Erwerbung ber Lombardie (Mantua, Castiglione und Sabiosnetta), Reapel, Insel Sarbinien und spanische Niederlande. 1718: Erwerbung bes Banates, Serbiens bis z. Limot, mit Belgrad und ber kleinen Ballachei. 1720: Sicilien für Sardinien von Savoyens Lynastie eingetauscht. 1735: Reapel und Sicilien an das Haus Spaus Spanien-Bourbon überlassen; ein Stück der Lombardie: die Lomellina, Gebiet Novara und Tortona dis an den Lessin an Savoyen überlassen; das gegen Parma und Piacenza (Guañalla) und die Anwartschaft auf Losk au a sier Franz Stephan v. Lothringen) erhalten. 1739: Loskana an den Lepteren

u. f. Gattin Maria Therefia, Gerbien und bie fl. Ballachei an bie Bforte verloren. 1742-1746: (Borübergehende Occupation Ober Defter= reichs und Bohmens burch Banern; Banerns burch Defterreich): Bang Schlefien (Troppau=Jagernborf und Teichen abgerechnet) fammt ber Grafich, Glas au Breufen abgetreten. 1748: Barma, Biacenza und Guaftalla an Spanien-Bourbon. 1759: Der Befitstand bes Sochftiftes Bamberg in Rarnten, Grfich. Sohenems für Borarlberg; 1765: Bifch. Kaltenftein; 1771: Bifch. Ortenau für bie Borlande erworben. 1769-1772: Revindication ber XIII Bipfer Stäbte. Oftgaligien mit Bator und Auschwit und bas halbe Gebiet von Krafau. 1774: Bufomina; 1779: Innviertel: 1780: Berrich. Tettnang und Argen für bie Borlande. 1782: Ginige Parzellen im Innfreise. 1791: Alt= Drioma und ber Unna-Diftrict. 1795 (Dritte Theilung Bolens): Bestgaligien gw. Bilica und Bug bis gur Reraminbung und bie andere Salfte bes Rrafauer Gebietes mit Rrafau. 1797 216= tretung von: Belgien ob. öfterr. Niederlande, Lombardien, Breis= gau; Erwerbung von: Benetien, venet. Iftrien, Dalmatien u. venet. Albanien (Gud=Dalmatien).

### e) 19. Jahrhundert.

1801: Abtretung vom venet. Etschistricte: Berona Legnano am rechten U., Gisch. Falsenstein und Frickhal in den Borlanden. 1803: Ortenau abgetreten, Bisth. Geb. Trient und Briren sür Tirol erworden (Salzdurg sür Toskana). 1804: Blumenek, Lindau und Mothensels i. d. Borlanden gekaust. 1805: Abgetreten: Benetien, venet. Jstrien (1807 auch Monsalcone). Dalmatien und venet. Albanien an Frankreich-Italien; Tirol mit Trient und Briren an Bayern, alle schwäbischen Borlande an Bürtemberg und Baden. Erworden: Salzdurg (Windischen Borlande an Bürtemberg und Baden. Erworden: Salzdurg (Windischen Matrai, Ziller und Brirenthal). 1809: Salzdurg, Berchtesgaben, Wind. Matrai, Ziller und Brirenthal, Inn= und halber Haustruckfreis an Bayern, Villacher Kreis Kärn= tens, Krain, Görz, Gradiska, Desterr. Istrien, Triest, Fiume, halb Civil= u. Milit. Ervoatien (am rechten Saveuser) — an Frankereich (Departem. "Ihrien") und Westgalizien u. Zamosker Kreis an Sachsen (Herz. "Barschau"). 1810: Tarnopol und Czortsow in Oschizien an Rußland. —

1814—1816: Wieberherstellung bes Territorialbestandes Desterreichs. Alle Abtretungen der Jahre 1797, 1801, 1805 (1807), 1809 (1810) zurückerhalten (besgleichen Ragusa und Cattaro), ausges nommen die Vorlande und das zum Freistaat gemachte Gebiet von Krasfau. (Jenburgische Länder an Hessenschut und Herrsch. Mazüns an Graubündten credict; dagegen das Fürstenthum Leyen erworben.) Die Sescundogenitur Tosfana in: Tossana, stati degli Presidi, Elba und Piombino; die Tertiogenitur Modena in: Modena, Reggio und Mirandola, Massa, Carrara und Lunigiana restaurirt. Parma, Piacenza und Guasstalla an Marie Louise versichert.

1846: Einverleibung des Aratauer Gebietes. 1850: Abtretung des größten Theils der Lombardie an Zavonen Atalien. 1860 &: Tepoliebirung der Secundo: und Terriogenirur: Tostana u. Modena. 1866: Abtretung des Refies der Lombardie und Benetiens an Zavonen Atalien.

### Das öfterreichische Staats- oder Reichswappen.

Külismittel. Die Literatur in G. T. Th. Vernd, Allgemeine Schriftenstunde der gesammten Wappenwissenichait, 4 Th. (Vonn 1830—11), n. Handbuch der Wappenwissenichait (Leipzig 1856). G. v. Schmidt, Die Wappen aller regierenden Kürsten n. Staaten in aussührlicher Veichreibung (Krantiurt a. M. 1869): vgl. dazu die ekenda erich. Karbendructblätter n. d. T. "Die Wappen aller regierenden Kürsten und Staaten in aussührlicher Beichreibung." (Vrenzier, Die Nationals und Landesiarben von 130 Staaten der Welt (Krantf. a. M. 1877) (ein Küchlein zunächn für beforative Zwecke, aber ihr das oberstächlichte Bedürfniß brauchbar). (Vinichlägiges bieten auch die heraldischen Zichr.: "Deutsicher Abler," "Herold" u. U. Mitth. d. Wiener "Gentralcomm. z. Erh. mittelsalt. Baus Deutsmale.

Speciell: Nameftnif, Tarfiellung bes Wappen- und Abelsbeweises nach ben allg. u. polit. (Besetzen Scherreichs . . . . 2 Ih. (Wien 1824), I., E. 17 bis 57, bas Wappen Er. aponolischen Majestät . . . .

Die bezüglichen Gesetze ob. Verordnungen sind die v. 1806, 6. Aug. u. Hosbert. v. 21. Aug. 1815, 1836; Meichsges. VI. 1863 (Bufowina), 1864 (Borarlberg), 1866 (Lombardie und Benedig).

Das große Staatswappen, burch bas Patent v. 6. Aug. 1806 feit: gestellt, benieht aus bem großen Rudichilbe (ber ichwarze, zweifopilge und zweis gefronte Moler), bem Sauptichilbe (Orbensfette bes gotbenen Mieges u. bie anderen Sausorden), einem Mittelichilde (Berbindung bes habsburgiichen und lothringischen Stamm: und bes ofterr. Sauswappens. Erfteres: ber rothe, gefr. Lowe im goldenen Kelde; bas zweite: brei übereinander gejette, geftummelte, filberne Ubler auf einem ichrägen rothen Balten; bas britte: filberner Querbalten im rothen welde; biefes lettere, bas ofterr. Sausmappen geht auf die Tage der Babenberger que rud, doch ift bas Siftorchen von feiner Entstehung 3. 3. 1192 - ohne Salt.) und 4 Rebenichilben: (I. Ungarn, Dalmatien, Croatien, Clavonien. II. Bohmen. Mahren, D.= u. D.-Schleffen, D.= u. R.-Laufit, Teichen, Burgburg, granten, beuticher Orden. Giebenburgen, Cumanien, Bulgarien, Bosnien ob. Rama, Servien und Rascien. Rafilien, Leon, beibe Gicilien, Indien, Arragon, Jerujalem, Galabrien. III. Halitich, Waladimir, Maffowien, Sandomir, Bolhynien, Aufchwig, Lublin, Bator, Poblachien, Brzefe. IV. Erzh. M.: Defterreich, Cber-Defterreich, Steiermart, Rrain, Rarnten, Galzburg, Berchtesgaden, Jirien, Friaul, Trieft, Gradista, Gorg, wind. Mark.

Das mittlere Staatswappen f. 1815 (1836) regulirt, enthalt

im Hauptschilbe ben Abler mit b. Kaisertrone, im Mittelschilbe bas habsb.-lothr. Stammwappen und 11 Seitenschilbe: Ungarn, Lombardie u. Benedig, Erzh. Desterreich, Grfif. Siebenbürgen, Mähren u. Schleffen, Böhmen, Galizien, Salz-burg, Steiermarf, Kärnten, Tivol.

Das fleine Wappen hat als Hauptschild ben österr. Abler mit ber Kaijerfrone und als Mittelschild a) b. habsb., b) das lothr. Stammwappen u. c) das österr. Hauswappen.

1863 erhielt die Butowina ein eigenes Landesmappen, 1864: Borarls berg; 1866 murbe bas Iomb. penet. Wappen ausgetilgt.

### Stoffregister gu den vier Banden des Werkes.

### Erfter Band.

Vorwort, V-VIII. — Erstes Buch: Uebersicht ber allgemeinen und provinziellen Geschichtschreibung Sesterreichs in ihrer Entwicklung seit dem fünfzehnten Jahrhundert (S. 1—75). Literatur (1—2). Inhaltsübersicht (2—3).

Chronolog. Begriff und Behandlung bes Gegenstandes (4-5). - Das Saus Sabsburg und feine Genealogen (5-6). - Unfange pragmatifcher Regentengeichichte und allgemeiner Chronographie v. 15. in's 16. Sahrh. in ben brei Ländergruppen (6-13). - Die Pflege ber Geschichte ber Sabs= burger im Allgemeinen mährend bes 17. Jahrh. (13-15). - Die antihabs: burgische und apologetische Literatur biefes Zeitraumes. Die panegyrische Gelegenheitsbiftorif (15-17). - Lambed (18). - Die provinzielle Geichicht= fchreibung bes 17. Sahrh., confessioneller und politischer Charafter ber hiftor. Literatur (18-32). - Der Umichwung in ber historischen Forschung. Frant= reich und Deutschland. Die Mauriner, Leibnig. Rüchwirfung auf Die klösterliche Geschichts-Korschung in Cesterreich im 18. Jahrh. (32-36). - Die Leiftungen in ben einzelnen beutsch-öfterr. Erbländern (37-40). - Die habs= burgifch = öfterreichische Siftoriographie in ber zweiten Galfte bes 18. Sahrhunderts (40-42). - Deutschland (42-43). - Die Nebergangs: zeit in Desterreich bis 1830 (43). - Die provinzial=historischen Leiftungen v. 1750-1830 (48-55). - Sormanr u. feine Wirksamkeit (55-56). - Die all gemeinen Darftellungen ber Geschichte Defterreichs (57). -Monographische Arbeiten, Provinzialgeschichte (57-59). - Die Gesell= schaft für altere beutsche Geschichtstunde. Die Monumenta Germaniae. Die Leiftungen ber beutichen Geschichtsforschung und Geschichtschreibung (59). -Die öfterreichische Sistoriographie f. 1848 im Allgemeinen (59-61). -

Provinzielle Geichichtsforichung und Geichichrichreibung (61-71). — Geinge Bertgenoffenichaft Deutschlands u. Leiterreichs (74-75).

Zweites Buch. Ginteitendes: 1. Weien und Behandtung ber Geschichte Cenerreichs. 2. Cenerreichs Bodengenaltung im Berhältniß zu seiner Geschichte. 3. Ethnographische Ueberichau. 4. Nachbarliche Berhältnisse Cenerreichs in ihrer hinorischen Begründung (3. 76—136).

Literatur (76 - 77). Inhaltsüberficht (77 - 78).

- 1. Eigenthümlichkeit ber öfterreichischen Staatsbilbung (79-80). -- Die Epoche vor und ieit 1526, Vergangenheit und Gegenwart bes Staates (80-81). Rechtiertigung ber Anlage biefes und bes 6. Euches (81-82).
- 2. Politisch-historische und natürliche Elieberung (82-831.

   Die natürlichen und historisch-politischen Grenzen und Ländergruppen (83-84). Ceherreich, das "Tonaureich" (84-85). Bertheitung von Hochund Liefland (85). Lirol, Siebenbürgen, Böhmen (85-86). Gegeniau des dillichen und westlichen Staatsgedietes; Zugänglichteit Beider (86-871. Die Rüsenbildung Cesterreichs (87). Desterreichs Bodenbeschaffenheit und Gulturverhältnisse. Lie ötonomischen und politischen Krisen im Bölterleben Cesterreichs (87-89). Die historischen Beränderungen in der Bodengestaltung Cesterreichs. Die Ströme und ihre historischen Kniumpiungen. Canalverbindung. Die Gentwaldung und ihre historischen seintsstiffe (93-94). Der Kampi des Menschen gegen die Naturgewalten. Die historischen Fleiereichs (94). Chronit der Erdbeben. Ihre Reviere oder Gebiete. Das vulcanische Bereich Sesterreichs (95-96).

Bevölferung. Allgemeine historische Berhältmisse: Alpentanbergruppe; Subetenländer; nord- und sübkarpathisches Land; deutsches Volksthum in seiner Bertheilung (97-98).

3. Dentiche Sprachgrenzen. Geichichtlicher Entwicklungs: gang ber deutschen Bevölkerung im Alpengebiete (99-103); die herzugiiche jubetische Ländergruppe (103-106). — Rordfarpathisches Land (107). — Unsgarn und die Rebenländer (107-109). Siebenbürgen (110). — Rumerische Leutschthums in der judetischen und karpathischen Ländergruppen (110-111). — Die historischen Colonizationsverhältnisse alle (111).

Die öfterreich. Stavenwelt. Die Bewegung ber Norbstaven in ber Geschichte (112-113). Der polnische (lechische) Stamm in seinem Beftande (114). Die Gzechostaven in Böhmen, Mähren; die Stovaken (114-116). Die Sübstaven Scherreichs. "Stavonien" und "Kroatien" im historischen Sinne; die alten Kroaten und das heutige Kroatien. Dalmatiner. Serben (116-118). Die Alpenstaven oder Stovenen (118). Mückblick (118-120).

Die Magnaren in Ungarn, Siebenbürgen, Slavonien, Aroatien. Mids blid. Zahlenverhätmik (120-122).

Die Ditromanen ober Rumänen (Wallachen) Denerreichs. 3bre biftorische Ansiedlung in Ungarn und Siebenburgen (122-124).

Die Westromanen ober Italiener Desterreichs. Ihre Bertheilung. Die Lodiner. Dalmatien. Welschtirol. Zahlenverhältnisse (124-126).

4. Deutsches Reich und Entwicklung Desterreichs aus bemsselben. "Habsburg: Desterreich" (126—127). — Parallele zwischen Habsburg und Hohenzollern. Gegenwart (127—129). — Behandlung ber Gesichte Desterreichs (129—130). — Nachbarliche Verhältnisse zur Schweiz; Italien (130—131). — Balkanhalbinsel (131—132); Polen und Rustand (132—134); Frankreich (135); Spanien (135—136); Niederlande, Skandisnavien, England (136).

Drittes Buch. Borrömische und römische Zeit. 1. Die altefte Bevölferung Desterreichs und bie archaologischen und prahistorisichen Funde. 2. Die Römerherrschaft auf bem Boben bes öfter reichischen Staates (S. 137-202).

Literatur (13° 139). Inhaltsübersicht (139).

1. Die Urzein und die Urvölfer (140). Die prähistorische Forschung (141—142). — Die prähistorischen Funde in Desterreich (142—143). — Die älteste historische Bevölkerung. Die und Westezunger (143); das Keltenvolk (Noriser) (143—144); RhätoeRhasener (144—45). — Die Frage der Einwanderung oder Ursässisste der Indoeuropäer (145—147). — Der Gang der Gulturentwickung und der historischen Bölkere Kenntnis (147); Kelten und Germanen (147—151). — Ergebnisse der Fundstätten am Norduser der Donau, in Böhmen, Mähren (152—153). — Die süblichen Eultureine flüsse (153—154).

2. Gang ber römischen Eroberung, "Küste ber Abria (154 bis 156). — Norifer (157). — Pannonier-Talmatenfrieg (158). — Möter und Lindelifer (158). — Trajan und die Taker (159). — Provinzialisirung. Versiginng, Grenzverhältnisse. Venetia, Istria (Aquileja und Tergeste) (160 — 162). — Dalmatia (162—163). — Rhaetia (163—165). — Noricum; das binnenländische und Usernoricum (165—170). — Pannonia (Valeria, Savia) (170—174). — Dacia (174—177). — Verwaltung der Provinzen (177—179); Herwessen und Länderbeiestigung (179—182). — Der Charafter der kaiserlichen Verwaltung im Wechsel der Zeiten (182—184). — Tas röm. Städtewesen (184—187); das gewerbliche Leben in den Provinzialisäbten, Handel und Wandel (187—189). — Vesammtbild der materiellen Culturverhältnisse (189—191). — Die Vroncesunde aus der Kömerzeit. Keramik (191—195); Handel (195—197). — Religion (197—199). — Verzseinerung des Lebens der Provinzen (199—200); bedeutende Provinzialen (200—201). — Müchslick auf die römische Welt (201—202).

Biertes Bud. Die Bölfermanberung auf bem Boben ber Alpen=, Subeten= und Karpathenlähber (S. 203-244).

Literatur (203-205). Inhaltsüberficht (206).

Allgemeines. Das Ergebniß ber missenschaftlichen Forschungen (207-208).

— Die Einwanderung ober Urfässigteit ber Arier (208-209).

Die Clavenfrage (200). - Relten und Germanen (200). - Die Alpenetrusfer oder Rhatier Rhajener (209). - Ueberblid ber Bolternellung vor ber großen Wanderung (210-211). - Engermanen und Elaven (210 -213). .. Gliederung der Böltermanderung (213-214). - Borepoche. Minius, Lacitus, Ptolemans (211 218). - Fer Martomannentrieg von 166-175 n. Chr. (219-220). - Alemannen, Gothen (221-222). -Die Anflaifung Daciens; Snaden; Carmaten i. 3. 4. Jahrh. (222-224) - Alemannenfrieg um 357 (227). - Das Sitgothenreich Germanrichs, Die hunnenfluth und die Gothenbewegung (221-226). Generidus (226). Das Sunnenreich Geels (226-227). - Das Leben bes b. Ceverin; Sorbanis; Paulus Tiaconus (227); Mugier, Ditgothen, Choater. 476, Ball Des weströmischen Reiches (227--228). - Alemannen und Thuringer (228 229). - Theoberich, ber Digothentonig (Dietrich von Bern), ber frantische Merovingerstaat (239-240). - Die Langobarben und Bajumaren (230-31). Die Banern und ihre Abnammung. - Die baverijche Stammjage und bie Geichichte (231-234). - Das Ditgothenreich unter Theoderich und feinen Nachfolgern: 493-552; Bnjang und bie Franken (231-236). - Das Grarchat von Ravenna; Benetien; Iftrien (236-337). - Langobarden und Geriben (237 -238); Die Avaren und Bulgaren (238). Der Lango: barbengug nach Italien und ber Abichluß ber großen Wanderung: 568; Venantius Fortunatus, Die Eitionen (238-249). - Rirchliche Bunanbe in ben Donaualpenlanden bis jum Musgange biejes Zeitraumes. Die Martnrer-Legenben (240-241). - Conftantin b. Gr. u. b. Chriftenthum; feine tirchliche Organijation (241-242). Die Bisthumer Roricums und Rhatiens und bie Ginmanberung ber Alpenflaven ober Binden (243). - Der alte Glaube unter bem Landvolfe (243-244).

Fünftes Buch. Die Anfänge bes mittelalterlichen Staatslebens im Donanalpenlande und seiner Nachbarschaft 568-976. (S. 245-296.)

Literatur (245-247). 3nhaltsüberficht (247-248).

Tie Nachzeit der großen Wanderung. Langobarden, Bajuwaren (249—250); Alpenflaven und Avaren (250—251). Bajuwariens avaroz flavische Nachdarschaft; Samo und sein furzlediges Slavenreich (251—253). — Die Bulgaren (253). — Der Chorwatenz und Serbenzug (253—255). — Das Krankenreich unter den Pippiniden s. 687 (255—256). Die Heitigenz Legenden; Columban, Gallus, Pirmin (256—257). — Das Christenthum bei den Altbayern (Emeram, Ruprecht, Korbinian. Salzburg, Regensburg, Freising, Passaul, (S. 258—262). Karl der Hammer und Liuprand andererseits die Agilolfinger (263). — Winfried Bonisacius und die ban erische Kirche (263—264). — Karl Mariells Söhne und Bavern. Thai silo (III.) der lette Agilolfinger (265—266). — Die Karantaner Slaven und das Bayernreich (266—267). — Die Salzburger Kirche; der Iro. Schotte Birgil und Bonisacius (267—269). Karantanien "bayerisch" (269). Innichen und Kremsmünster (269). Die bayerischen Sunoden (269).

- Der Kall bes longobarbischen Reiches 771; Rarl b. Gr. u. Thaffilo 781-788; ber Sturg bes agilolfingifchen Stammbergogthums (269-271). - Rarl b. Große 788-814; bie Avaren (271-272). Girien und Bygang; Benedig (Dalmatien); ber Lagunenstaat und bie Franken (273-274). - Friant (274); Die Oftmark, Rarantanien; Dit= u. Rord= Slaven: Bulgaren (274-275). - Die Germanifirung ber Alpenländer (248--277). - Die Reichstheilung v. 817; bie pannonisch = chormato = bal= matinifche Clavenwelt (277-268); Die Auftheilung ber Friauler Mart; Bulgarenreich (278-279). - Die Emporungen im Saufe Ludwig b. Fr. + 814 (279). Der Bertrag von Berdun. Ludwig b. Deutsche und bie oft= frantische Monarchie 843-911. Das oftfrantische Reich und bie West. Franken (280). - Die Ditmart und bas großmährische Reich (280 bis 282). — Die firchliche Frage: Constantin ober Kyrillos und Method, bie Slavenapoftel (282-283); Die pannonische "Clavenfirche" (283). -Smatoplut, Großmährens Emportommen und Die offfrantische Macht (283 -284). Arnulf, Swatoplut und die Magnaren (285-296). Der Untergang ber flavifchen Rirche Großmährens und ber Berfall biefes Reiches (286-288). Liutpold, der Uhnherr der Schenern-Wittelsbacher; die Raffelftetter Bollordnung 904-906; bas Ende Grogmährens und bie Da= gnaren. 905-911 (288-290). Die Ungarichlacht v. 913 (290). — Arnulf von Bagern und fein Saus (290-292). - Bagern an Beinrich ben Gachfen (293). Die Reichsempörungen v. 953-955. Die Lechfelber Schlacht 955 (294). - Die Ottonifche Oftmart (295). Beinrich ber "Banter" u. Otto II. Die Emporung v. 975-976 und ihre Folgen. Die Babenberger in ber Ditmart (296).

Sechstes Buch. Der historische Boben Desterreichs. Territorials geschichte und Ortstunde im Grundrisse, mit besonderer Rücksicht auf bas Mittelalter und maßgebende Momente ber Cultur-Geschichte. (S. 297—578).

Grste Abtheilung: Die Donanalpenländer mit Einschluß Kroatiens, Slavoniens und des Küstenlandes der Abria (297 —376). Literatur (297—298). Inhaltsübersicht (298).

Rechtfertigung dieses Buches (299). — Bestlicher Apenboben. Tirol. Bon Süben nach Besten. Boden und Geschichte besselben (300—311). — Vorarlberg. Landeskunde und geschichtliche Territorialentwicklung (311—315). — Tirol; Rords und Sübost: Pusterthal und bessen Vergangenheit (316—317).

Salgburg. Bobengliederung; Geschichtsleben (317-321).

Kärnten. Topographisches (321—324). Territorialgeschichte; Gaue, bynastischer Güterbestand (324—328). — Steiermark. Bodenbeschaffenheit (328—329). Territorialgeschichte, Namens und Besithbildung (329—337). — Krain. Name, Boden (337—339); territoriale Vildungsgeschichte, historischer Grundbesit (339—343); südwestl. n. südöstl. Grenze (343—344).

Görz. Bobenglieberung; Territorialgeschichte (344-346). - Iftrien.

Landichaitliche Schilberung und Gendichtliches (316-315). Hinoriche Boben und herrichaitsverbaltniffe. Benedig und habsburg (315-352).

Talmatien und das troat. Littorale. Der Boden; (Segeniar der Rivie und des Hinterlandes (352–353). Tas Littorale, Liume und Innerover reich (353–354). Die hochtroatischen Thalungen (354–356). Die Bodenglieberung Talmatiens u. ieine Rachbarichaft (355–356); die Route und die Bororte: das Primorje; der Tüden (356–359). Die altetten Bölfer, und Territorialverhältmise (359–361). — Tas heutige Kroatien und Tlavonien. Bodenbild, (Seichichtliches (362–363)); Franto-Chorion, Intwien (363–364). Williargrenze (364). (Seichichtliche Umichau (364–365)).

Ceiterreich o. u. u. ber Enus. Ter Tonaulauf von Paisau an. a. Tber Ceiterreich. Topographisch Hinorisches. Die böhmische Wenzmart (365-367). Golonijation am Nordgemärfe (368); Hinorisches; das Tonaubeden bis Forche Enus (368-369). b. Rieber: Teiterreich und der Tonaulauf bis Tuln und die Nebenthäler (369-371). — Das Wiener Beden und Wien (371-373). Die alte Püttner Mark; Wiener Neustadt. — Ter weitere Tonaulauf und das ungarische Gemärte (373). Das Marchielb und die Manhartsviertel; Weitra und Zwettl; die Nachbarichaft Böhmens (374-376).

Zweite Abtheilunng. Der Boben ber Subetenländer in feiner natürlichen Bilbung und politische hiftorischen Entwidlung. Territorialgeschichte ber böhmischen Ländergruppe (3.77-3.78).

Literatur (377-378). Inhaltsüberficht (379).

I. Das Land Bohmen und feine Rachbarichait (350-435).

Bobenplanit. Umrahmung bes Landes (381). Der Bohmerwald, fein Gebiet und feine Geschichte (381-382); die alte "Rordmart" und die ipatere "Dipfalz" (382-384). — Die Choden bes Böhmerwaldes (384-385). — Das Bichtel= und Grigebirge; Egerland (385), bohmiich sjächfijches Markgebiet (385 - 387). Die beiden Laufig (387). Das önliche Randgebirge. Der Glager Reffel (388-380). - Die bohmiichemahriiche Grenghobe ober Terraffe (389). Glieberung bes inneren Landes. Aluknet (390). Das Böhmerwaldgebiet und feine inneren Borlagen bis jum Lauf der Gger (390-392). Das Egerland und feine Rachbarichait (392-394). Ethe landichaften. Nordweitliches Etbeland (394-395). Nordöntliches Etbegebit, Reichenberg (395-398). -- Das Citland um bas Riefengebirge; ber Rand bes Gibekeffels (396-397). - Die jubontlichen Rreife (Leitomifcht, Gastau, Tabor, Deutschbrob, Ruttemberg) (397-399). - Etromentwidlung der Molbau und die historiichen Certlichfeiten Centralbohmens. Brag (309 -403). - Der Elbelauf und das hinorische Elbebeden. Melnit, Leitmerit, Tetichen (403-404).

II. Mähren (405-422). Rame u. Boben (105-408). Natürlicher und geschichtlicher Gegeniat zwiichen Böhmen und Mähren. Gintitie der Nachbarschaft (408-409). Hinoriiche Glieberung Mährens: Altmähren, mittelalterliches Mähren (109). "Teurichmährer" (110). Neltene Landesgrenzen und Straffenzüge. Thanggebiet. Znaim und bie Nach-

barichait (410—411). Alte Nebergänge (411). — Iglawathal. Aglau (411—412). — Olmüş und sein Gebiet; die "Hanna" (413—414). — Das Gesente (414). — Die Ihalung der Bedwa (415). Das "Kuhländchen" (416—417). Die mährische Wallachei (416). Welehradehradisch (416—417). Lundene burg (417). — Grenzverhältniß zu Ungarn (418). — Brünner Gebiet. Brünn (Brod) und seine Entwicklung. Die Nachbarschaft (419—421). — Neberblick der territorialen Gestaltung Mährens (421—422).

III. Cesterreichisch = Schlesien und Schlesien im Allgemeinen (422-438).

Die alte Golasicer Kastellanei (423). Die Enklaven des Bisthums Imüşim heutigen östert. Schlesien (423). Die Gräz-Troppaner Proving. Troppan und Frendenthal (424). Jägerndorf, Leobschüß und Nachbarschaft (424—425). Gepräge der Ansiedlung (425). — Territorialgeschichte der Troppaner Provinz mit Rücksicht auf die Besitzwechsel dis zur Neuzeit (425—429). — Grenzverhältniß des Troppaner Gebietes und staatsrechtliche Toppelstellung zu Mähren u. Schlesien (429—430). — Uebersicht der territorialen Entwicklung des gesammten Schlesiens dis z. Schlusse des 15. Jahrhunderts (430—435). — Das Teschner Gebiet (435—437). — Die Grasschaft Glaz (437—438).

Dritte Abtheilung. Das norde und fübfarpathische Land und jeine Nachbarichaft (438-578).

I. Das norbkarpathische Gebiet: (Rleinpolen.) Galizien: Lodomerien und die Bukowina (439-464). Literatur (439-440). Inbaltsübersicht (440).

Bobengestaltung bes nordfarpathischen Landes (442—443). Historische politische Landichaften (443). Auschwig und Zator und die deutschen Anssiedlungen dieses Gebietes (444—445). — Das alte Groß: ob. Beiß: chrowatien, nachmals Kleinpolen. Das Krafaner Gebiet (445—447). Neumarkt, Sandec, Tarnow und die deutschen Ansiedlungen (447—448). Sanz bomir (449). Ausschwung des Städtewesens unter Kasimir d. Er. (449). Die politische Gliederung Kleinpolens in ihren Grundlagen (449—450). Die Zipfer Starosiie (450).

Vobenbeschassenheit bes Landes im Csten bes Sanflusses: Geschichtliche Anfänge (450—452). Gerwen'schen Städte. Halitsch (452—453). Ausbildung bes Halitscher Fürstenthums (453). Bladimir (Lobomerien). Lemsberg u. s. Geschichte. Die Armenier; beutsche Bürger (453—456). — Kirchliche Gründungen (456—457). — Die "rothrussische Woswobschaft" (457). Gthnographisches: Ruthenen, Rumänen, Huculen, Petschenegenwald; Tarztarneiniälle (457—458). Kolomya. Przemysł. Jarosław, Sambor, Pocutien (458—459).

Butowina; Bobenglieberung (459). Die ruthenische Erundlage bes Bolfsthums und Geschichte ber Moldau (460-461). "Schwarz-Rumänien" (461). Tartaren (461). Die Marmaroscher Rumänen und bas Moldauer Fürstenthum (461). Name u. Territorialverhältnisse ber

Bufowing, Alone und Stadte, Zuezawa, Greinowit (161-163). Be völferung (163-464). Die Hochtanbswidmik, Ruduban (1644).

11. Endtarpathiide Vander. Ungarn, Grebenburgen und Die Radbaridait (161 575).

Literatur (165-170). Inhaltsüberjicht (170-172).

### 1. Ungarn (473-551).

Natürlich: und hinoriich-poluiiche Tieder ung (473-4711.—28 en ung artisches Bergland. Theben, Presburg (471-476). Tyrnau(476-477). Waaggebiet. Tie Teutschoolonieen im Gebirge (477-480).—Mutellauf der Waag; Grenzindschen Ungarn-Mährens (480-482). Trentschin (480-482). Arva und Thurocz (482-483). Liptau (183). Das Gebiet der weitungarischen o. iogen. niederungarischen Bergftädte. Alt: und Neufobl. Marpien u. die Rachbarotte (481-485).—Aremnis (485-486). Schemnis und die Schweiterstädte (186-485). — Gran (489-490).

Das wentliche Ungarn diesseit der Tonan. Die große und tieine Shütt (199–191). — Wieselburg, Tedenburg. Grenzburgen (491–493). — Die Vissenen Goloniem und die deutschen Ansiedlungen (193). — Das Gisenburger Comitat; der "Hienzen"Boden und die alten Burgorie; Steinamanger (193–491). — Zalovár (491–195). Gr. Kanischa; die Muratöz; das alte Spiem der Grenzwehren (195–496). Sziget (496). Künstrchen; Modács (497). — Das Besprimer Comitat und der Batonywald (498). — Stuhtweißenburg (498–199). — Bysiegrad, Waizen (199–500). — Buda-Peü; seine geschichtliche Gutwicklung und Stellung: die Nachbarschaft; Kalocja (500–503). — Rücklich auf das weüliche Ungarn (503–505).

Der Weg in's oftungarijde Bergland. Erlau n. j. Rachbar: barichaft; die Wallonencolonieen (505-506). Die Patóczen (506). Sichatom und die "Arpadenburg"; Mistolcz, Snod; die Puizta Mohi (506-507). Rlein: Sont. Erinnerungen an die "Suffitenzeit" (507-508). Comorer Comitat und jeine Bergangenheit (508-509). Cornaer Gebiet (510). - Rajdau und feine hiftorische Bedeutung (509-511). Jaizo; Moldama; ber Grzzug und Tellibanga; die Nachbarichaft (511). Der Erlauer und Graner Rircheniprengel (511-512). - Das Bipfer Comitat. Die "Grundner Drte"; Göllnis, Edmölnis und die Nachbarichait (512 - 513). - Das eigent: liche Zipfer : Land (bie Bips, ber Bipjer Boben). Wallendorf (313). Die Bipier Burg oder bas "Bipier Baus", bie Bipier Probitei; Rirchbrauf (513 -514). Leutichau und feine westliche Rachbarschaft (514-516). Um Aufe ber Tatra. Die Ortichaften ber hochthaler (517). Die Stadt Rasmark und ber Rern bes "Zipjer Bobens". - Der Grengrain gwijchen Ungarn und Rleinpolen (519). -- "Zwijchen den Bestiden." Budlein, Aniejen (Bniegda), Alt: und Reus Lublau (520- 521). -- Der Roloniftenboden gwiichen ber Popper und dem Magura Gebirge. Ennajeethal. Altendori und die Rach: barichait (522-523). - Die Zipfer Colonifation und die politiche Weichichte ber Bips vor und nach 1412 (523-529). - Die Garoicher Geipanichaft; Burg Ujvar, Gr. Carofch, Eperies, Covar, Beben und Bart= feld (529-531). -- Die offungarische Ventavolis (531); beutsche Colonistenorte (531). - Bobroatog und Begnalljagebiet; Sarospatat und Tofai (531-534). - Das Ungher Comitat (534-535). - Bereg-Ugocfa; Muntacs und ber "Magnarenmeg" bei Alfo-Bereczfe (535-536); Reriatomic und bie Ru= thenenanfiedlung (536); Ugocfa, R. Gzollog (536). - Die Marmarofd: ihre Bergangenheit; die Reneziate und die beutschen Colonieen (537-539). Saatmar=Németi und feine Gefpanschaft im Saamoggebiete (530-540). Hebergang ins Alfold. Das Sabolcfer Comitat und Die Saidufenftabte (540). -- Debreczin u. Großmarbein (540-541). - Szegebin (541-542). Recstemé (542). - Jagngien und Rumanien. Futat, Bentha (542-543); bie "Bacsta", ferbische Bojmobina (543). -- Das fog. Temescher Ba= nat. Die ferbiiden Grenggelanbe ber Bergangenheit (543-544). - Die Temescher Gespanschaft und ihre Entwicklung. Temesvar, Lippa (545-546); bie ferbischen Grengfolonieen in Girmien, bas "Janopole"; rascisches Despotat. Gr. Beckferet (546). - Die Rraffder Gefpanichaft, Lugofch, Raranfebes, Mehadia, Mt-Orjowa (547-548). - Rüdblid auf bie Colonisation und Cultur bes Banates (548). — Cfanab und Arab (548-549).

Die historische politischen Zwischen: ober Bindeglieber Ungarns und Siebenburgens (partes reapplicatae), jeht zu Ungarn gerechnet. Die Gespanschaften (550-551).

2. Siebenbürgen (551-578).

Ginrahmung und Gliederung bes Landes (551--552). - Ramensfor= men besfelben. Sibinburg und Siebenburgen (553-554). - Das Beiffen = burger Comitat (554-556). - Das Golbland am Ompoly und Arangos: Zalatna und Abrudbanna; Borospatat (556-557). - Rlaufenburg und sein Gebiet (557-558). - Der Nordosten. - Der Bezirk von Biftrig ober bas "Mösnerland"; bie alte Bergftabt Robna und ber Borort Biftris (560-562). - Die Nachbargemeinden (562-563). - Das Gzeflerland; Die Szefler = Nation (563-564); Die Szeflerstühle von Nordwest nach Guboft (564-565). - Das Braffder Gebiet ober bas Burgenland; geschichtliche Entwicklung besselben unter ber herrschaft bes beutschen Ordens (565-569): Kronftadt und die Landesburgen (569-570). - Fogarasch und Omlasch (570-571). - Der Rern bes fächfischen Ronigsbobens. Die Unfiedlung feit Gejfa II. (571-572). - Die Colonisationsgruppen und Stühle. Ihre Baht und Namen. Die Einigung ber Anfiedlergruppen (573). - Der Bermann= ftabter Stuhl (573). - Die Berkunft ber Siebenburger Sachsen (574-575). - Sadfifder Abel (575-576). - Die Satfzeg und bas Sunnaber Comitat. (576). - Die Rumanen Siebenburgens und Oftungarns; bie alte Glaven= Bevölkerung und die Ruthenenkolonieen bafetbit. Urfässigfeit ober Rück: wanderung ber Oftromanen ober Blachen (576-578).

Siebentes Buch. Geschichtliches Leben 976—1308. — Die Baben= berger und ihre Rachbarn im Alpenlande; die Anfänge der Habs= burger. — Das Přemysliden= und Arpádenreich (S. 578—671).

Mugemeine Literatur (579-581). - Inhaltsübersicht (582). I. Die

Conaualpentander in den Zeiten der Babenberger, 976-1216, und bie Aufange Sabsburgs bis 1308.

1) Das Gintreien der Babenberger in Die Weichichte Des Landes Teiter reich. Buftanbe im Uebergange vom 10. in's 11. Sahrhundert (553 556). . -2) Literatur (585.) Rarantanien und feine Lojung vom Bergogthum Banern; bie farantanischen Marten, Die Fraungauer (585-588). - 3) (Lieratur 588). Aquiteja und Catyburg (58-591). - 4) (Lierame 591). Die Donauaspenländer in ben Tagen der erften zwei Könige aus dem falifch. frantijden Saufe (591-596). -- 51 (Literatur 596.) Die Zeiten Beinrich's IV. Der Inveniturfireit auf dem Boden der Alpenlander und jeine Rolgegeit. Der Ausgang ber Gatier. R. Lothar. Die Anfange ber Staufen. 1056-11.35 (596-607). - 6) (Literatur 607.) Die Gemerbung Bagerns burch bie Babenberger und bas "Bergogthum" Cenerreich 1139-1177 (607-613). - 7) (Literatur 607.) Der Anfall ber Eteiermart an bie Babenberger. Der britte Rrengzug und die Gefangenichait R. Richard's "Lowenherz". 1186-1194 (613-616). - 8) (Lieraiur 607). Die beiden letten Babenberger, 1198 bis 1246 (617-631). - 9) (Literatur 631.) Das öfterreichische Zwischen: reich und Stofar's II. Berrichaitsgrundung in ben Alpenlan: bern 1246-1254 (631-641). -- 10) (Literanir 631-632.) Stafar II. Steier: mart und Salzburg. 1260. Des Prempflidentonigs Grogmachtfiellung im Allpenlande bis zur Konigsmahl Rudolph's I. v. habsburg: 1251-1273 (641-653). -- 11) (Literatur 632.) Die Unfange ber Sabsburger. Rudolph's I. Borleben. Die Grafen von Görg und Livol (653-659). - 12) (Litera: tur 632). Rubolph I. und Stotar II. Die Gnticheibung am Marchielbe. 1273-1278, (659-671).

### 3meiter Band.

Chluß bes VII. Buches (3. 1-96).

13) (Literatur I. Bd. S. 631, vgl. 671.) Die Begründung ber Habbburgerherrschaft in ben Alpenländern. Herzog Albrecht I. Nachbarsehben und innere Empörungen. Die Bemühungen um ben deutschen Ihron. 1276—1298 (S. 1—19). — 14) (Literatur I. Bd. S. 631, vgl. 671.) König Albrecht I. B. Bonisazins; die gestüllichen Kursürsten. Böhmen. Die Schweizer Freiheitssage. Johann "Parricida." Albrecht's I. Ausgang. 1298—1308 (19—27).

II. Das Premyslibenreich (27—49). 1) (Literatur 27.) Die Anfänge Böhmens bis Benzel b. H. (27—30). — 2) (Literatur 27.) Das Premyslibenhaus u. j. früheste Stellung zum beutschen Reiche. 929—1054 (30—34). — 3) Die Senioratserbsolge und ihre Wirren. 1055—1198 (34—39). (Literatur 39.) — 4) Otafar I. u. Wenzel I. 1198—1253 (39.—45). — 5) Otafar II. 1253—1278 (45—46). — 6) Wenzel II. u. Wenzel III.

Musgang ber Premysliben. 1278 bis 1306 (47-49).

III. Das Arpabenreich (49.-69). (Literatur 49-51). 1) Die Un- fieblung ber Magyaren; Kritif bes Anonymus Belae bie Rumänen:

frage (51–66). — 2) Die Monarchie Stephan's I. (66–70). — 3) Deutsch zund und Ungarn. 1039–1077 (70–73). — (Literatur 70). — 4) Die Arpádenztönige Ladislauß und Koloman. Die Erwerbung Kroatien: (Slazvonien:) Dalmatiens. 1077–1114 (73–80). — (Literatur 80–81). — 5) Ungarn und Byzanz. 1114–1173 (81–84). — 6) Das Zeitalter der poslitischen Verwicklungen mit Polen und dem Süden (Halitsch, untere Donauländer, Venedig), der inneren Wirren, der Colonisationen und der goldenen Bulle. 1173–1235 (81–92). — 7) Die Herrichaft K. Bela's IV. Vor und nach dem Mongolenüurme. 1235–1270 (93–95). 8) Die letten Urspäden. 1270–1301 (95–96).

Achtes Buch. Die Dfr=Alpenlander, Böhmenund Ungarn. 1308-1382. Allgemeine Literatur (97). Inhaltsübersicht (98). (8. 97-306.) (Literatur 99.) 1) Friedrich ber Schone und feine Bruber; bie Babl Seinrich's VII. und die bohmische Frage. Der öfterreichische Abels= aufftand. 1308-1310 (99-102). - 2) Die Begründung ber Luxemburger= berrichaft in Bohmen. 1310 (102-104). - 3) (Literatur.) Der Rampf um bas Reich Ungarn und beffen Behauptung burch die Angiovinen. 1301-1310 (104-107). - 4) (Literatur 107.) Der Thronftreit zwijchen Sabsburg und Wittelsbach vor und nach ber Entscheidung bes 3. 1322; bie Schweiger= frage v. 1308-1330 mit bejonderer Rudficht auf die Ausbildung ber Gibgenoffenschaft. - Die Jahre 1313-1328 (107-121). -- 5) (Literatur 122.) Die tirolijch-färntnische Frage und die Erwerbung Rärntens durch die Sabsburger i. b. 3. 1320-1335 (122-126). - 6) Bergog Albrecht II. und feine Nachbarn: Luremburg, Wittelsbach, Gibgenoffenschaft (126-132). - 7) (Literatur 132.) Hubolph IV. v. Sabsburg und feine Zeit. 1358-1365. Die Pri= vilegienfrage; Tirols Erwerbung. 1363. Der Kampf mit Agnileja um Friaul. Der vorzeitige Tob bes Herzogs (132-152). - 8) (Literatur 152-153). Die Brüber Rubolph's IV. und bie Weichide Sabsburgs bis gur Ermerbung Triefts: 1365-1382. Die Ländertheilungen. 1373 bis 1379; bie Görzer Frage; Benedig u. Carrara; ber Bertrag v. 30. Gept. 1382 (153-159). - 9) (Literatur f. 9 u. 10: 159-160.) R. Johann von Böhmen und seine Politik nach Innen und Außen. 1310-1346 (160-162). -10) Karl IV. und seine Politif. 1346-1378. Die Zeit ber Mitregenischaft; ber Rampf um ben beutschen Thron. Italien. Territorialpolitif. Brandenburg, Oberlaufit, Schlefien. Ländertheilung . Schluft ber Bluthezeit Böhmens (160-170). - 11) (Literatur 170-171). Karl Robert I. von Ungarn. Die Ballachei. 1301-1342 (171-173). - 12) Lubwig I. ber "Große" und jeine Zeit. 1342 -1382. Nachbarliche Beziehungen zu Luremburg, habsburg, Reapel Benedig. - Die Gubbonaulander, Bygang und die Domanen; die Ber= fonalunion mit Polen (174-184). -

Neuntes Buch. Haus habsburg, die Reiche Böhmen und Ungarn in ihrem Bestande und Wechselbezuge bis zum (Friöschen ber Luxemburger. 1382-1437 (S. 185-306).

Allgemeine Literatur (185-187). Inhaltsüberficht (187).

1) (Literatur.) Die habsburger Albreicht III. u. Leopold III. Die lepten Sabre und ber Ausgang & Leopold's III. Berniorialern erbungen. Die Sempader Schlacht 1382-1386 (188-191). 30 Albiechtiner und Lopoldiner bis jum Galenburger Bertrage. 1386-1395 (191-196). -31 Bohmen unter R. Wengel IV. bis jur Bilbung bes Berienbundes. Det Charafter des Beirichers und feine Gegnerichaft (191 200). in Pheranir. Ungarn in den Jahren 1382 1396. Zigismund von Linemburg und bie ungariiche Königsfamilie: Rart ber Aurze v. Reapel; Die Bartel Sorvathn im Guden und Bosnien: ber Burtentrieg und die Fratendentibait Ladislaus' von Reapel (200) 208). -- 5) (Literatur.) Die Luremburger in Bohmen und Ungarn. 1393 -1104. Wentel p. B. und feine Gegner babem und im Meiche; ber Eurfentrieg und die Schlacht b. Gr. Nitopel; Sigmund's Gefangen ichait; Wengel's gweite Sait: Stellung ber Bruder (208 215). - 65 (Bueramr.) Die Sabsburger in den Sahren 1395 1411. Albrecht der IV. und die Propoldiner. Das Freibentermeien. Die Minderjährigteit Albreche's V. und Die Wirren ber Bormundichait in Defterreich. - 7) Bieratur 227-228.) Die Gint. widlung des Guifitismus und bas Connanger Concil. 1315-1417. Die religiöfen Ideen der favolinischen Epoche und die Borlaufer des Sufficis mus. Johannes Buk, das Edisma und der dentiche Thronitreit; Eigismund's Röniasmabl: der Buificismus und das Concil (225-245). - 5) (Literatur.) Die Mudwirtungen bes Confignier Concils auf Die Sabsbur ger. Der "Kriedel mit der leeren Saiche." Birol und Chur; der Uppen: geller Arieg, Erient; Oswald von Woltenftein; Die Lage Der Bruiung fur Bergog Briedrich: fein Rampf und Gieg; Die brei Bunde Mhatiens. 1401-1436 (218 268). -- 9) Bergog Grnn ber Giferne. Das Saus ber Gil lier. 1406 - 1436. Inneröfterreich. B. Gruft und R. Sigismund; Eirol; Türken und Grifften; Berricherwalten; Die Gohne Des Bergogs: Die Counet-Gillier und ihr Emportommen (268-278). - 10) (Literatur 278.1 Bergog MIbrecht V. und R. Gigismund. Cefterreich; Gigismund's Rriege mit Benedig: Polen; die Gubbonaufander. - 11) Der Buffitismus in Bob. men i. 1115; R. Bengel's Lod; die Zeiten Zieta's und Protop's; die raditale und die gemäßigte Partei und die Baster Kirchenversammlung: die Echlacht bei Lipan 1434; ber Ausgleich mit Bohmen; Die Throniolge Des Sabsbur: burgers (278-303). - 12) R. Sigismund's Ausgang und bie rürkiiche Frage (303-306).

Behntes Buch. Die vorübergehende Personalunion des Landes Deperreich, Böhmens und Ungarns. Die Zeiten Friedrich's V. (III. n. IV.) von Sabsburg und der Wahltönige Böhmens und Ungarns. Die Geschichte der Jahre 1437-1493. (3. 307 191.)

Allgemeine Literatur (307-310). Inhaltsüberficht (310).

1) (Literatur 311). Die Zeiten K. Albrecht's II. 1437—1439. Die Personalunion Cesterreich's, Böhmens und Ungarus. Eurtentrieg; Kaspar Schlick; Pabst und Concit; Albrecht's II. 208 (1312—1321). — 2) (Literatur 321.) Die ersten Zeiten K. Friedrich's III. (IV.) 1440

bis 1452. Die Weltlage; Teutschland und bie Rirchenfrage; Enea Silvio be Piccolomini; Die tirolijche Pormundichaft; Die öfterreichische Regentschaft; Ulrich Eiczinger, Jan Jisfra von Brandens, ber Ungarifche Thronftreit; Johannes Sungabi und Graf Ulrich II. von Gilli; ber Türkenkrieg, Barna, 1444; Die Gubernatur Hungabi's; Die bohmifden Verhaltniffe, Georg von Runftat auf Pobiebrab, Rofnegana; die Wirren in Defterreich und bie erste Romfahrt R. Friedrich's III. (321-358). - 3) (Literatur 358-359.) R. Labislaus Bofthumus und Graf Ulrich II. von Gilli, 1452-1457. Sunnabi und Podiebrad; Ctur; bes Cilliers; jeine Biebererhebung; Sunnabi und 3. v. Capifirano; Belgrad; Gf. Ulrich II. von Gilli; feine Ermordung; bes Königs Rache und Tod zu Brag; die Gillier Erbichait (358-377). - 4) (Literatur 377-378). Der Streit im Saufe Sabsburg, ber cufanische Sanbel. 1458-1463. R. Friedrich und sein Bruder S. Albrecht VI.; S. Sigmund v. Tirol u. Die Grabner Rebbe; Wien und Wolfgang Bolger; ber Rornenburger Friede; Holzer's Fall; Cardinalbifchof Riftas von Cues und Bergog Gigismund (377-397). - 5) (Literatur 397). Die Wahlfonige: Mathias Cor: vinus und Georg von Podiebrad in Ungarn und Böhmen. Die Bahl bes Corvinen; Georg Bodiebrad und bie Gurie, Mahren, Schlefien, R. Friedrich und Mathias v. Ungarn; ber Tag zu Gger 1461; ber Bruch mit ber Gurie; Mathias Corvinus; Die Emporung in Giebenburgen; ber Ungarnfonig und ber fatholijche herren- und Ctabtebund in Bohmen, Mahren und Schlessen; König Georg's Tod (377-425, bagu ber Anhang S. 657-659). -6) (Literatur.) Der Trieftiner-Krieg; Die Baumfircher Febbe, 1469 bis 1471 (425-435). - 7) Die Parteiung im beutschen Reiche. Rarl b. Rühne von Burgund und R. Friedrich 1470-1476 (435-441). -8) (Literatur 442.) Die bohmifde grage f. 1471. Bladislam ber Jagel-Ione. Die bolmijdemahrijden Brubergemeinden in ihrer Entwichlung und Beibreitung; ber Thronfrieg mit bem Corvinen bis zum Olmüter Ausgleiche. 1479 (442-454). - 9) (Literatur 454-455.) R. Friedrich und Mathias Corvinus. Die Türfengefahr und bie magnarische Invafion. Der Fall Wiens. 1471-1585 (455-471). - 10) (Literatur 471.) Tirol 1464-1490. Die Schweizer; ber Benediger-Rrieg; Sigmund's Rudtritt (471-477). - Die beutiche Ronigsmahl und bie Greigniffe in ben Rieberlanden 1486-1488 (477-480). - 12) (Literatur f. 12, 13: 480.) Die letten Entwürfe und ber Job R. Mathias' von Ungarn; ber Thronftreit; Bohmens und Ungarns Personalunion; ber Presburger Vertrag mit Habsburg 1491 (480-489). - 13) R. Friedrich's Charafter und Ausgang; Umichau.

Gilftes Buch. Der Uebergang zur Geschichte ber Reuzeit. Mari= milian I. und seine Entel, 1493-1526. Die vorbereitende Epoche ber Gesammtstaatsgeschichte Desterreichs (S. 493-657).

Allgemeine Literatur (493-495). Inhaltsübersicht (495).

1) (Literatur 496.) Maximilian's I. Lebensgang v. 1459 bis 1493. Kindheit, Jünglings- und erste Mannesjahre (496—507). — 2) (Literatur 507.) Die Weltlage; Richtungen und Ergebnisse ber europäischen Politik Maxi-

milian's I.; ber Plan "Pabit zu werben" und bie Griolge ber europäilden Politif Maximilian's feit ber Liga von Cambran. 1493 1519 (507-525). -3) (Literatur 525 526.) Die mailanbiide Frage; Girol, Die Bunde und ber Schweizerfrieg. 1494-1499 (525-534). - 1) (gitergrur 531-535.) Der banerijd pfalgifche Erbftreit in feiner Bebentung fur Cefterreich 1505 (534-539). - 5) Sabsburg und Benedia; ber lette Gorger (+ 1500) und die Erbichait Sabsburgs; Berwidlungen mit ber Gignoria: Die Liga von Cambran und ber venetianische Rrieg. 1508-1518 (539-556). 6) (Literatur 556.) Die habsburgijd spanifde Wedielheirath. Das habsburgijche Vertragsrecht auf Ungarn und bie Partei Bavolna; Un: garns Thronerbe; ber polnijche Jagellonenhoi; ber Rrenging gegen bie Türfen und ber ungarifde Bauernfrieg unter G. Togfa's Suhrung; Marimitian I. und Rufland. Der Biener Congres und die habsburgisch jagellonische Doppelvertobung (556-575). - 7) (Literatur 575-577.) Die beutiche Frage. Marimilian I. als Landesfürft und die Buffande in ben ofterreichifden ganbern im letten Jahrzebent ber Berrichaft Maximilian's; bie Stanbe und die Rriegsbedürfniffe; Langfnechte; Poftwefen; die Judenfrage; ber inneröfferr. Bauernfrieg; Die Ausschuftlandtage v. 1502-1518 (577-600). -8) Marimilian's Tob 1519; die Quellen gu feiner Lebensgeichichte; Staats: biener und Vertrante; Ehrengebächtnift (600-609). - 9) (Literatur 609-610.) Die Entel Maximilian's I. und bie öfterreichischen Provingen. - 1525. Die Raifermahl Rarl's V. Die deutschöfterreichischen Landstände; bie Theilungsvertrage 1522-1525; bie franbifche Bewegung in Dieb. Defterreich und ber 28. Renfiadter Gerichtstag; bie Reformation. - 10) (Literatur 625-628.) Die Reformation und ber Banernfrieg auf bem Boben ber öfterr. Erblanber 1520-1526. Allgemeine Cachlage; Luther und bie fociale Bewegung; ber Bauernfrieg in Salgburg, Ober-Steier, Dirol; Die falgburgiiche Cacularifationsfrage (628-650). - 11) (Literatur 650.) Die Beidichte Bohmens und Ungarns bis gur Mohacjer Chlacht. Das Saus Sabs: burg und feine Politit (650-657).

Anhang. I. Genealogisch eterritorialgeschichtliche Tasel ber wichtigften Dynastenfamilien bes süböstlichen ober österreichischen Alpenlandes.

II. Genealogijch-territorialgeschichtliche Tafel ber Sabsburger ibis 1526).

III. Genealogische Tafel ber Berricherhäuser Bohmens bis 1526.

IV. Die Stammtafel ber Berricherhäufer Ungarns bis 4526.

#### Dritter Band.

3wölftes Buch. Inneres Staatsleben vom Schlusse bes 10. Jahrhunderts bis 1526. Grundzüge ber Beriassungs, Rechtse und Gulturgeschichte ber brei Ländergruppen (S. 1—165).

Allgemeine Literatur (1-7); Inhaltsüberjicht (7).
A. Teutiche Erbländer. I. Berfaffungs gunanbe und außere

Rechtsgeschichte berfelben, 1) Stellung jum beutschen Reiche (8-13). 2) Reichssabungen; Landfrieden; Freiheitsbriefe: Die echten und unechten Pri= vilegien, insbesondere das Privilegium Fridericianum majus und Rudolph's IV. Berbaltniß zu bemielben. Unberweitige t. Belehnungs: und Schenkungsurtunden; Bisthum Burt (14-17) (Literatur 17-18). Landrechtliche Sagungen und Land hand veften: Defterreich, Steiermart, Rarnten u. Rrain, windische Mart, Görz, Tirol; Salzburg; die Libelle aus der Zeit Maximilian's I. (18-23) (Literatur 23-24). - Gemeinberecht: Dorfe, Martte, Stabtrechte: Tirol: Nied. Defferreich, insbesondere Bien u. B.- Neuftadt; Ober Defferreich: Salzburg; Innerofterreich, Iftrien und Trieft (24-33). - Beziehungen ber öft. Länder gum beutichen Stamm= ober Bolts= und gum romi= ichen Rechte (33-35; Literatur 35-36). - 3) Entwicklung ber Terri= torialverhältniffe und bes Bermaltungsorganismus. Epoche: Gaus und Gaugrafichaft; firchlicher Sprengel; bynaftische Territorien; Rupenversaffung; zweite Epoche: "Graffchaften" und Bisthumer, Landes: flofter; ber Landesfürft und bie Regalien; Berichtsgewalt, Steuer und Beerbann (36-43) (Literatur 43-44); britte Epoche: Aufschwung ber Landeshoheit. Rudolph IV. R. Friedrich IV. Maximilian I. Berwaltungsorganismus; (Literatur 46); firchliche Gewalt (46-47). - 4) Entwicklung bes Stanbe= wejens. Aelteste Gliederung. Zweite Epoche. Der Beerschilb; bas Burgerthum; Wien; Rangordnung ber Stände. Desterreid; Steiermart; Tirol (47-56) (Literatur 56). - 5) Das mittelalterliche Jubenthum und Jubenrecht (56-59) (Literatur 59). - II. Hauptepochen ber materiellen und geiftigen Cultur. Materielle Cultur. Reltoromifche Grundlage. Gang ber beutschen Unfiedlung. Germanisirung ber Alpenländer; Unwachsen ber Unfiedlung, Bauern= und Abelsbesit; gewerbliches Leben; Bergbau; Sandel; die Donauftrage; Alpenftragen, Innerofterreich; Salzburg; Tirol; Desterreich und bie nördliche Rach= barichaft (60-68.) (Literatur 68-69). - Geistiges Culturleben. Rlöfter: Defterreich, Rarnten, Steiermark; Laienbichtung; Meiftergesang und Spruchbichtung: Geschichtschreibung; Schulmefen; Die Rlofter- und Stabtschulen; Walbenfer; Wiener Universität; Schreibkunft; Buchbruck; Baufunft; Malerei und Plaftit; fittlicher Zuftand (69-81). (Literatur 81-83).

B. Böhmische Ländergruppe.

I. Berfassungsentwicklung und äußere Rechtsgeschichte.

1) Stellung Böhmens zum bentschen Reiche (82—84). — Staatsrechtliche Stellung Mährens und des Troppauer Gebiets. Staatsrechtliche Stellung bes mittelalterlichen Schlesiens (82—87) (Literatur 87). — 2) Rechtsbents mäler Böhmens, Mährens und Schlesiens. Erbsolgeordnungen und Erbverträge; Maiestas Carolina; Rechtsbücher (87—89). — Stabtrechte: Böhmen, Mähren, Schlesien; Dorsweisthümer (89—93) (Literatur 93—94). — 3) Die ältesten gemeinslavischen Grundlagen der Territorialversassings ung: Zupe, Kastellanei, Kreisversassung; Landtasel; Zupen und Kreise — Landesverwaltung, Regalien (94—97). — 4) Entwicklung des Ständes wesens; die Hauptsamisien des böhm., mähr. Herrenstandes; Landtagswesen; Freisassen und Gerichts od. Landboten (98—99) (Literatur 100-101).

51 Zivaeliten (101-102) (Lieranur 102-103). II. Tie mittetaliei lichen Aultuvepochen. Gene Gpoche. Tie Amiotung und die Erfnamen. Hardel. Die vollschümliche Lieranur (103-113). Zweize Gpoche Deutschum des Abelo; deutscher Beigbon; deutscher Reinung vonliche Epit. Nationale Reaction. narf IV. n. das goldene Beilaliet Cobmens Rivens. Bergban, Handel, Kundigewerbe, nann und Wincandaut; der Neutschaft; der Kundigewerbe, nann und Wincandaut; der Naue Hause Hochiftung der Tentickorte. Benick's Till Beiten. Die Gpoche Poschrad's; der Kendalismus Mährens; die Brütergemeinde; die tosmopolite de Poschrad's; der Handelismus Mährens; die Brütergemeinde; die tosmopolite de Poschrandes böhmilch madriichen Slaventhums; die Buchbenderkung; Frümt. 1110-1121.

C. Ungariide gandergruppe mit Ginichtus Talmatiens.

I. Geichichte der Verjassung und der änkeren Mecktoversbältnisse. Ginteitendes. Tas Hersogthum der Arpiden. Tie Gebiolge vor Stephan. Stephan I. u. d. römuche Stubl. Ungarn und Teutiche land. Der Uebergang von der arpädischen Erbmonarchie zum angiovinischen Königthum; 1382-1526. Staatsrechtliche Stellung der Mebentan der: Siebenbürgen, Groatien-Zlavonien, Dalmatien, Bosnien, Serbien, Buisgarien, Ballachei u. Moldan (112-117). — 1) Reichsgesetzgebung ist Tephan I., das Tripartitum Verboeczianum (118-123). — 2) Die Sonderrechte Siebenbürgens. Magnaren, Szeller, Sachien. — 3) Slavonien (Ilan: Kroatien). (123-126) (Literatur 126.)

3) Comitats = und 3mmunitatenwejen (126 139). - Comitat ober Gefpanichait; Grundbeits und Ständeftaffen; Bauernftand oder Colonat; Mi niferialität oder Johagnonat; bonatarijder Abel. Geschichtliche Wandlungen bes Comitates. Bermaltung, Abgaben, Gerichtsbarfeit (126 - 132) Piteratur 132). - 3mmunitaten, Bisthumer, Rlofter, privilegirte Difiricte, ton. Freiftadte und Freidorfer; rechtsgeichichtlicher Zusammenhang mit bem beutichen Mustande (132 - 137); in Giebenbürgen, Clavonien, Aroatien (137 - 139) (Literatur 139). - Reichsvertretung; Seereswejen (139-140) (Literatur 140). - Das Jubenthum (140 -- 142) (Literatur 142). -- Mengere Mechts: geschichte Dalmatiens (142-147) (Literatur 147). - II. Die Gultur: Epoden bes Ungarnreiches (147 -161). - Ihre Glieberung. Die alteite Gulturepoche. Magnariicher Urzuftand, flaviiche kultur und Spracheinitufie; irembe Unfiedlung. Die Quellen barüber. Die Ballonenorie. Die Legenden Stephan's. Die Rrijen von 1012-1061 (147-150). Der zweite Zeit: raum 1095 .- 1240. Die Wandlung bes magnarijden Urinpus durch bie gremben; Bela III.; Andreas II. Rlouerweien; geiftl. Mitterorden; Bisthumer. (150)-153). - Die britte Epoche feit Bola IV. und dem Mongolennurme bis junt Ausgange ber Angiovinen, 1240-- 1382. Bela IV. Ladistans der Anmanier. Rail Robert und Ludwig I. b. Gr. Sandel und Gewerbe, Gewerbe und Runit (153 -157). - Der vierte Zeitraum. 1382- 1490. R. Sigismund, Mathias Corvinus und die lette mittelalterliche Blüthezeit Ungarns. Die welichen Ge lehrten am Corvinenhoje; geichichtliche Dichtung; Buchdruck; Atademiter; ber

Hochabel; beutsches Bürgerthum (157-160); bie Zeiten bes Berfalles 1490-1526 (160-161) (Literatur 161-163).

Bergleichende Rückblicke auf ben Entwicklungsgang bes inneren Staatslebens ber brei Ländergruppen (161-165).

Dreizehntes Buch. Die Zeiten Ferdinand's I. unb Maximilian's II-1526-1576 (S. 466-288).

MIlgemeine Literatur (166-168). Inhaltsübersicht (168).

1) Die Machtverhältnisse Europa's und ber allgemeine Bang ber habsburgifden Politit bis jum ichmalfalbifden Rriege 1526 -1546 (169-177) (Literatur 177). - 2) Die Ermerbung ber Rronen Böhmen und Ungarn (Literatur 178-180) (180-201). - 3) Chrono= Togifche Ueberficht ber Greigniffe im Throntampfe um Ungarn von 1527 bis zum Großwardeiner Frieden 1538 (187-189). - Goliman's heereszug vor Wien 1529. heerfahrt Soliman's 1532. Gritti's Kall 1534. Perénn und die Mittelpartei. Katianers Ausgang. Der Groffmarbeiner Friede (189-201). - 4) Der ichmalfalbische Krieg und Boh= men: 1546-1547. Die beutiche Frage, 1547-1556 (Literatur, (201-202) - Die Brüber-Union. Die "Rebellion" und ihr Geschick. - Deutschland; bas Interim; die Thronfrage; Habsburger; der Ausgleich der Brüder. Moriz von Sachsen. Baffan und Angsburg, 1552-1555, Rarl's V. Abbankung (202-215). - 5) Martinuzzi und die ungarifchefiebenburgifche Sadlage 1540-1556 (1562). (Literatur 215-217.) Der Cohn Bapolya's; Ferdinand I. und die Pforte: Martinuggi-Utjegenie-Bruder Georg. 1540- 1541. Dfen wird türkisch. Martinuggi und der Mühlenbacher Vertrag v. 15. Juni 1551; Martinuggi's Bobe und Kall; ber Berluft Giebenburgens; ber Türkenfriede v. 1562 (217-234). - Die Glaubensfrage in Ungarn. (Literatur 234-235.) - Die Reformation vor 1526 in Ungarn und Siebenbürgen. Der Schweizer Glaube und Oftungarn. Bergebliche Ginigungsversuche. Georg Blanbrata und die Socinianer oder Unitarier (234-240). - 6) Ferdinand I. und ber Protestantismus in ben habsburgifchebeutichen Erblanben. Die Anfänge bes Jesuitenordens. (Literatur 241-242). - Der Gingang bes "neuen Evangeliums": Desterreich-Wien, Steiermart, Rarnten, Rrain. Truber, Bergerius und Ungnad, Dalmatin. Iftrien-Trieft, Gorz, Unterrain, Rroatien; Tirol und die "Biebertäufer". Die Ständeversammlungen 1526-1588. Der Jesuitenorden. (242-253). - 7) Das Raiserthum Ferbinand's I. und das Trienter Concil 1558-1563 (Literatur 253-54) (253-258). - 8) Das haus Kerbinand's I.; hausordnung und Erbtheilung. Die inneren Berhältniffe: Staatsmänner und Bertraute; bie landesfürftlichen Umtleute und bie Stände. Ferdinand's I. Charafter (258 -266). - 9) Maximilian II., Deutschland und bie Nachbarmächte Piteratur zu 9-12: 266-268). - Maximilian II. und ber Protestantismus; Verschmägerung mit Habsburg-Spanien und Balois (268-271). - 10) Der Brotestantismus in ben beutschen Erbländern, in Bohmen und Ungarn (271-276). - 11) Ungarn und die polnische Frage. Schwendi, Mitlas

Fringi; Befein und Stephan Bathorn. — Die erste Bewerbung um ben er lebigten Jagellonenthron: 15.72 - 15.73. Die zweite Bewerbung und Bathorn's Bahl: 1575 (276-285) (Literatur 285 286). — 12) Maximilians II., Ausgang. Charafter. Rück: und Borblick (285-288).

Bierzehntes Bud. Die Zeiten Rubolph's II. und Mathias, 1576-1615 (3. 289-398).

Milgemeine Literatur (289-290). Inhaltsüberlicht (200). 1) R. Rudolph II. und feine Bruder. Genealogiiche lebenicht (201 --292). - Gleichzeitige Gewalthaber (292). -- Rubolph II.: Die Grib. Ginit Mathias, Maximilian III. und Albrecht (292 - 295). (Literatur & Godh, b. Miederlande 295.) - Die Deutsche Reichsfrage und R. Rubolph II. (Literatur 295). - Die proteit, u. tath. Kürften; bie Union ober die "Gorreipon: birenden" (295-297). - 3) Die polnifde Thronirage. Ungarn und Ciebenbürgen; ber Türkenfrieg bis 1600. (Literatur 297- 298.) Chronologijche Ueberficht ber Greigniffe Siebenburgens und Ungarns, 1576-1600 (298 -- 299). -- Der Job Stephan Bathorn's (Stammtafel &. 300); Grib. Maris milian III. und 306. Sigismund Baja als Rivaten. - Zigismund Ba: thorn, der Gurft Siebenburgens und R. Rudolph II. Die Wirren des Landes i. 1598. Michael ber Wallache und feine Plane; Carb. Unbr. Bathorn (300) -308). - Das Onftem ber inneroft, ungariichetroatiiden Grenge wehren gegen bie Türken (308-312); (Literatur 313-314). - Der Türkenfrieg v. 1593-94 (312-313). - 4) (Literatur (313-314). Die Berhättniffe im Lande Defterreich. Die Maubensfrage und ber Bauernfrieg b. 3. 1595 (314-319). -- 5) Tirol und Inneröfterreich v. 1564-1600. (Literatur 319-320.) - (Genealog, Neberficht ber Kamilie Grif, Kerbinands von Tirol 321). Ferdinand von Tirol. Kirchtiches. Der Beimfall Tirols. 1595--1602 (321-324). - (Genealog, leberficht bes Saufes Grab, Rarl's von Juneronerreich. 324-325) .- (Frih. Rarl, fein Charafter und die politisch einchtichen Buftanbeber teiermart. 1564-1590. Die Zejuiten ; ber Proteitantismus ; bie Türfengefahr; ber Bauernfrieg v. 1572 -- 1573. Der Bruder Generallandtag 1578; die Gegenresormation in ihrer ersten Phaje, 1581-1590 und der Job Grif. Raris (326-336). - Die Regentichaft Innerofterreichs v. 1590 -1596; ber Türkenfrieg; Wechjelbeziehungen gwiichen Deutschland und Inneroner= reich. Nifobem Frischlin und Repler (337 - 338). - Die Jahre 1595-1596. Die Berrichaftsanfänge Ergh. Berbinand's und bie zweite Phaje ber fatholischen Wegenreformation. Die Manner ber Wegenreforma: tion; die enticheidenden Magregeln v. 1598-1602; die Rieberlage ber proteftantischen Grandeoppolition und ihre Folgen. Ueberficht bes örtlichen Ganges ber Gegenreformation, 1599-1602 (338-346). - (Literatur gu 6-10: 347 -348). 6) Die religios: politifche Bewegung in Ungarn: Gieben: burgen. Protefiantismus und Gegenreiormation; Berjetung bes bentichen Altburgerthums. Die Opposition gegen bie Regierung; ber Eurfenfrieg (348 -351). - Giebenbürgiiche Buftande v. 1599-1604. Bocsfay (351 -353). Die Erhebung Oberungarns, 1604-1605 (353-356). -- 7) Die fian: bifche Bewegung in ben beutichen und bohmischen Erblanden bis gum Biener Frichen 1606 (356-365). - Union und Liga; Die Pforte, Die fatholiichen Mächte. Spanien; bie habsburgifchen Lauber und bie Abelsrevolution. - 8) Der Throntampf ber habsburgifden Bruber: Rubolph II. und Mathias. 1606-1611. - Der Wiener Friede; ber Bitva-Torofer Tractat mit ber Pforte (1606); Union und Liga; Fürst Christian; die Conföderation 1606-1607; Die Bertrage von Gaslau-Sterbohol; Zierotin und Die Stande-Confoderation; Die Horner Berfammlung (365-370). - Giebenburgifche Berbaltniffe 1606-1609. Ungarn i. 3. 1607. Jefuitenorben in Ungarn. Krönung Mathias' zum Könige Ungarns (370-374). -- Die Defter = reicher und Mathias 1609; Die Geschichte bes bohmischen Majeftats: briefes (374-376); julich clevefcher Erbftreit (379-380; Literatur); bas Baffaner Kriegsvolf und ber Sturg bes Kaifers (380-382). - 9) Raifer Mathias und Minifter Rhleft, 1611-1617 .- Giebenburgen; Gabriel Bathorn und Gabriel Bethlen (382-386); ber Linger und Prager Generallandtag, 1614, 1615. - Bayern (386-392). - 10) Inneröfterreich f. bem 17. Jahrh. -- Die Thronfolge Kerdinand's II. und die Unfänge ber großen Rrife. 1617-1618. Inneroperreid; bie letten Budungen bes Protestantismus. Benedig; die Ustofenfrage, 1521-1617 (392-395). - Spanien; Böhmen und Ungarn (395-398). -

Fünizehntes Buch. Ferdinand II. und Ferdinand III. und ber breinigjährige Rrieg. 1618-1648 (S. 399-547).

MIgemeine Literatur (399-400). Inhaltsübersicht (400). Nebersicht ber europ. Mächte in biefer Epoche (401-402). 1) Der allge= meine Gang ber Greigniffe von 1618-1637 (Literatur.) (402-403). - 2) Der bohmifche Aufftand und bie ungarifche Bewegung. Mathias' Tod und die Thronbesteigung Ferdinand's II. 1617-1620. (Litera: tur 405-408.) - Böhmen, bie Union ; die Prager Defeneftration v. 23. Mai 1618 und ihre Rolgen. Die Löhmen und Ungarn. Zieroting politisches Ibeal. Stury Ahloft's. Die Bohmen, die Union und Cavonen; ber bohmifche Rrieg; Mathias' Job 1619, Febr.; die Thronbesteigung Ferdinands II.; die deutsche Raijerfrone; Die bohmiiche Confoderation und die Abjetzung Gerdinand's; Siebenburgen-Ungarn und Gabriel Bethlen; Reufohl; ber terminus fatalis domus Austriae (408-424).-3) Die Schlacht am weißen Berge und bie firch = lich = politische Restauration. 1620-1627. (Viteratur 425 426.) - Die böhmische Wahl bes Pfälzers. Tilly. Mansfeld. Christian von Un= halt. Die Entscheidung vor Brag. Die politisch-firchliche Restauration; Heberficht ber einzelnen Lorgange in Böhmen, Mahren, Schlefien, Defterreich u. b. Enns (426-445). - 4) (Literatur 445.) Oberöfterreich und ber Bauern= frieg v. 1626. Die Rudeinlösung bes Landes (446 -451). - 5) Gabriel Bethlen und ber breißigjährige Rrieg. Wallenftein's erftes Be= neralat und Bethlen's Ausgang, 1620 - 1630. (Literatur 452-453.) -Gabriel Bethlen und Ferdinand II.; die Sache des Bfalgers; die Unterhand= lungen zu Segeberg 1621; Tilly und Spinola; ber Blan ber Gegner; Beth=

len's Werbung; Tanemart; Der Gogemater Rriede mat Der Piorre if al. foch. a. G. von Balducia (Ballennein); fen Lebenbyang; eines Gen galai; Ballengein und Eifen; die Rampie ber Ceban und Lauer; Da Rrog in Ungern und Mansield's Lod; Waltenpein und Medlenburg; ber Plan mit ber fan, Nordmeerflotte: Enabund; das Renitutionseditt v. 1629; Die Genner bart Wallenfieins und grantreich; ber Maninaner Rieg; bei Inbider grieb ; ber Regensburger Eag und Ballenftein's Onthebung. En Cjonger Friede (1627). Gigterbagn und Bagman. Bethlens Too 1627 (460) -475). - 6) Wattenftein's zweites Generalat und finde. Der Bia ger Friede, 1631 - 1635. Ferdinand's II. Cod 1637. (Literatur 175 477.) Gunav Adolph. Magdeburg und die große Wendung; Calben in Bolmen; Wallensteins Wiedererhebung; bas zweite Generalat; Die Entideidung bei Luben (477-485); Wallenfiein's Bertraute und Batiengenoffen (485-488). - Die Schuldfrage Ballenfiein's bis jum Berhangnig in Gger (485-301). - Der Prager Friede und der Forigang bes großen Rrieges bis jum Tode Ferdinand's II. (501-506). - 7) Kerdinand's Saus und Soj (Literatur, 506 Genealo gijche Neberficht 506-507). Grzh. Leopold und die neue tirolijche Linie; bas Soiwejen gerdinand's II. Burn Urich von Gggenberg; Erantmanns: borf und feine Umgebung; Bof- und Landesamter; Bagman und die tath. Mefauration in Ungarn (506-513). - 8) Berdinand III. und ber Echluß bes großen Rrieges. (Literatur 514 -515). - Die Berhältniffe in Gieben: burgen; Georg Rafoczy I. Die auswärtigen Diachte. Der weitere (ang bes 30jahr. Krieges. Chweden und Frantreich; Bernhard von Beimar; Aurfürstentag, 1640; Guebriant und Baner; Sippolithus a Lapide; Jorftenjohn 1642; Richelien's Jod; Mazarin's Minifterium; ber Beginn bes Friedenscongreffes in Befiphalen; ber Frantfurier Teputationstag 1644. San: tau 1645; Die bochfte Bedrangnig Cenerreichs; Trautmannsborf am Congreffe 1646, 1647; Bayerns Abjall und Umtehr; Die Zusmarhaufer Echtacht; ber Schluß bes Krieges in Prag; ber westphätische griede (516-538). -9) (Literatur 515--516). Der breißigjährige Rrieg auf bem Boben ber öperreichischen Länder und feine Folgen. Deutsch Ceperreich; Mahren; Bohmen; Ungarn-Giebenburgen; ber Epinau-Linger Friede mit G. Rafoczy I.; feine Politif; Umicau (538-547).

Cedzehntes Bud. Bom westphälischen Frieden bis gum spanischen Erbsolgefriege 1648-4700 (3. 548-688).

Allgemeine Literatur (548—549). Inhaltsübersicht (549). (Nebersicht ber Hauptmächte Europa's (550—551).—1) Tie letzten Jahre Ferdinand's III. 1648—1657 (Literatur 551). Charafterinit Kerdinand's III. und seiner Staatsmänner; österr. Diplomatie in Constantinopel; auswättige Botschafter; das Austand; Thronsolze; Siebenbürgen. (Veorg Matóczy II. gegen Polen; Sympathicen in Ungarn; Litmysby; des Kaisers Lod 16472. April (550—561). — 2) Leopold I. und seine Staatsmänner. Die Kaiserwahl. Destereich, Deutschland und Krantreich, 1658—1679. (Literatur 562.) (Geneal. Uebers. des Hauses Kerdinand's III. 562—563).

Charafteristif Leopold's; Porzia, Schwarzenberg, Anersperg, Lobfowit — Hocher — Montecuculi, Sienzenborf; Sofgeiftliche; Sinelli; Singenborfs Progeg. Schweben Brandenburg und Polen; Frankreich. Der Rheinbund und Spanien; ber geheime Theilungsvertrag v. 1668 über bie fpanische Erbichaft; ber Sturg Aueriperg's; Cobtowis Premier, 1669-1674. L'Ifola. Ludwig's XIV. Lobfowig und ber Rrieg Defterreich = Brandenburgs gegen Eroberungspolitif. Granfreich. Bolnifche Ronigsmahl. Der Stur; Lobfo wig'. Ungarn und Franfreich; Minifter Strattmann und bie faiferliche Bolitif; ber Inmweger Friede 1679, 5. Febr. Franfreich und Brandenburg (563-583). -3) Ungarn=Siebenburgen und bie Pforte 1658-1664 (Literatur 583 -584). - Siebenburgen 1657-1660. Rafocing II. Fall; bie Berrichaft bes Halbmondes in Ungarn; Barcsan; Remenn; Apafi I. (584-590). - Der Tür: fenfrieg v. 1663--1664; Montecuculi und Bringi. Die Schlacht bei S. Gottharb; ber Gifenburger Friede. 1664 (590-596). - 4) Literatur 596 -599). - Die ungarifche Magnatenverschwörung und ihre Folgen bis gur Baffenerhebung Totolnis, 1665-1679. Beffelengi und feine Besinnungsgenoffen; bie Saltung Frankreichs; Beffelenni's Tob; Tattenbach; Peter Bringi's und Nabasbi's Rivalität; Enthüllungen. Das Losichlagen Frang Ratoczy's und Bringi's; die Ratastrophe v. 1671; Gf. Rarl Thurn Mitschulbiger. - Bocher und bie Magregeln ber Staatsgewalt; Ampringens Gubernatur; bie fatholifde Restauration; ber Ruruggenfrieg; bas Bundnig Franfreichs und Siebenburgens mit ben Ruruggen, 1675-1677; Telefn und Enerich Zöföln (596-628). - (Literatur 3. 5, 6: 628-630). 5) Bom Nymmeger Frieben bis gur zweiten Türfenbelagerung Biens, 1679-1683. Stratt= mann und Ringty; bie Amtsgenoffen; Sofgeiftlichkeit (631-635). - Spinola und das Projeft einer firchlichen Ginigung der Protestanten mit dem Katholicis= mus (636--638); bie fürftlichen Frauen; Rarl von Lothringen; Migf. Ludwig pon Baben: Mar. Em. von Banern; Pring Eugen von Savonen (638 -642). - Das Bestjahr, 1679; Frankreich und die Pforte; Bolens Allian; mit R. Leopold 1683. Ungarn und bie Türkengefahr. Tötöly's Machthohe. Jörger's Butachten (642-655). - Biens zweite Türfenbelagerung; ber Entfat und bie große Wendung (655-660). -- 6) Der Rampf mit ber Pforte und bie Löfung ber ungarifch-fiebenburgifden Frage bis gur Enticheibung bei Rentha, 1683-1697. Der Türkentrieg, 1683-1685; die Revindication Siebenbürgens; Belagerung und Groberung Diens 1686 (Literatur 664); Caraffa in Eperies (Literatur 666); Barfany-Mohacs; ber Pregburger Tag und bie Rengestaltung Ungarns 1687. Siebenburgen; Belgrads Groberung. Die Infur: girung ber Gubbonaulanber; Georg Branfowie und Arfen Grnojevie; Biccolomini: Grofivezier Mustafa Roprili; Rudichlag. Die ferbifche Ginman= berung in Ungarn; Sieg bei Stankamen 1691, 19. Mug. (667-678); bie Revindication Siebenburgens vollendet. Bethlen's und Carafas Denticher. Diploma Leopoldinum. Zabanius 1693-1696. Pring Gugen von Savonen als Oberkommandant und fein Sieg bei Bentha 1697 (678-684). - 7) Der Rampf mit Frankreich, ber Ryswifer Friebe und ber von Rarlowic, 1689-1699 (684-688) (Lit. 688). -

#### Bierter Band.

Siebzehntes Buch. Bom ipanischen Erbsolgetriege bis zum Lobe Karl's VI., des letten vom beutschenbabeurgischen Mannes stamme (S. 1 - 162).

Allgemeine Literatur (1—3). Inhaltsüberficht (3). Nebersichtstabelle der Anwartschaften auf die spanische Monarchie (4). — Guropäische Regententagel (5—6).

1) Die fpanifche Grbiolgefrage; Staatsmanner und Relb: berren R. Leopold's I.; ber Ausbruch bes Rrieges, 1659-1702. (Literaint 6-7.) - Die Barteien am fpanifchen Boie; Die Weitmachte; ber Tob bes banerifchen Rurpringen; Rarls II. Teftament (1700), Cet.). Boj und Die Staats: manner. Die Rriegshäupter. Unterhandlungen und Ruftungen (7- 22). - 2) Die Sachlage in Ungarn. Frang Rafocgy II. 1697-1703. (Lieratur 22 -23). - Die Reformplane und Carbinal Rollonics; Autonomiften; bas Cetron und die commissio neoaquistica; das Wiederaufflammen des Kuruggenfrieges. Grang Rafocin's II. Lebensgang por ber Injurrection (Stammtajel 32); Bercienni; Sait und Rlucht; ber Jesuitenorden und feine Rolle babei; bas Gintreten Maforing und Bereiennis in ben Ruruggenfrieg. (24-39). - 3) Der ipanifche Erbfolgefrieg bis jum Tobe Leopold's I. 1703-1705. (Literatur 39 -40). - Bundesgenoffen und Gegner; Gugen von Cavonen in Italien (1701 -1702); Kriegsjahr 1703; Tirol; Gugen von Cavoyen als hoffriegsrathsprafibent und felbherr 1703. Cavonen. Ergh. Rarl nach Spanien. Der beutide Briegsichauplat, Berbft 1703 und Commer 1704. Sochftabt. Guido von Ctale remberg in Stalien. Der Tob bes Raijers (40-55). - 4) Die Rafoczijche Injurrection bis jum Szecfenner Tage 1703-1705). (Literatur 55.) Die Fortidritte bes Aufftandes; bie Religionsfrage; England und Solland als Mediatoren; Erzbifchof Szecfenni als Bermittler (55-62); - Siebenburgen; Ra= butin, Bethlen, Sachs von Sartened, Die Ratoczyaner. Bethlen's Columba Noë und jein Weichid (62-66). - Schemniger Ausgleichhandlung. Der Confoderationstag 3u Czecjen (67-69). 5) R. Jojeph I. und ber fpanifche Erbfolgefrieg 1705-1711 (1714). (Literatur 69-70.) - Das Saus Leopold's I. (70). - Egne chronistische Uebersicht ber Ereignisse bes spanischen Erbfolgefrieges, 1705-1714 (71-72). - Jojeph's Regentencharafter, Gattin und Ctaatsmanner ; Die Aechtung ber Bittelsbacher (Lier. 77); Die Occupation Bayerns; Conflict mit Rom; ber ipanifche Erbfolgefrieg; Ramillies und Turin; ber Evacuationstractat v. Mar; 1707; Toulon (72--85). - Der norbijde Rrieg, Rarl XII. und Desterreich (85). - Buibo von Stahremberg in Spanien; 1708-1709 : Ondenarde, Lille; Dal: plaquet; Gertrundenburger Unterhandlungen; Alemenara und Caragoffa; die Lorns gegen ben Rrieg; Billaviciofa; bas Saager Concert und Preugens Saltung; ber Tod R. Jojeph's I. 17. Apr. 1711 (85-91). - Der Umichwung (91-95.) Liter. 94-95). - 6) Die ratocgijche Injurrection bis jum Frieben von Catmar, 1705-1711. (Literatur 95-96.) Tofoly's Lob; ber Grfolg bes Tages ju Szecjen; Siebenbürgen; bie Tyrnauer Mebiation; Rabutin's Los: ichlagen; ber Terrorismus ber Infurrection; ber Rofenauer Tag und bie Rataitrophe in Onob; ber Bruch mit Sabsburg-Defterreich; ber Riebergang ber Cache Mafocgus; beffen biplomatifche Action; Rufland und bie Wefimachte; Die Bacification Ungarns und ber Satmarer Friede (96-108.) - 7) Die er= ften Jahre bes Raiferthums Rarl's VI. bis gum Ausgleiche ber fva= nijden Rriegsfrage. 1711-1714. (Literatur 108). Rarl VI. und feine Gunftlinge; Die fpanische und beutsche hofpartei; Spanien-Bourbon und Albeberoni's Plane; ihre Demüthigung (109-112). - 8) Der Türkentrieg bis 3um Frieden von Baffarowic. 1716-1718. (Literatur 108-109.) Benedig, die Pforte und Ceiterreich; die ratocyniche Insurrection und die Sachlage in Ungarn; Rafocins Emigrantenteben in Granfreich; ber Turfentrieg und Eugens Siege; Rafoczy nach Conftantinopel; ber Paffarowicer Friede und Die Internirung Rafoczys (112-120; Liter, 120). - 9) Die pragmatifche Canction und bie politischen Bermidlungen bis jum Biener Frie= ben. 1714--1735. (Literatur 120-121.) - Die europäische Sachlage; bie pragmatische Sanction (121-125; geneal. Lab. 122-123); Preußen, Die Intriquen Clement's; bas Complot Tedeschi-Rimptid; Bring Gugen in ben Nieberlanden; Spanien; Ripperda, England, Solland und Preugen 1725, 1726. Der Congreß von Soiffons und ber Tractat von Sevilla; ber Fluchtplan bes Rronpringen von Breugen; ber Wiener Bertrag v. 1731; Italien; Die polnische Frage und ihre Lojung 1733; ber Krieg mit Franfreich, Spanien 1734; ber Wiener Bertrag v. 1735 (125-135; Liter. 135). - Die angebliche fatholische Liga; Rafocins Ausgang; jeine Gohne und letten hoffnungen (135 -137; Liter, 137). - 10) Der Rampf mit ber Pforte und ber Belgraber Friebe 4736-1739 (Literatur 437-138). - Der Tob Pring Engen's von Savoyen; Die lothringijche Berlobung Maria Therejia's; ber Türkenkrieg v. 1736-1739 und fein unglüdlicher Ausgang (138-144; Liter. 144). - 11) Die hof-, Staatsund heeresverhaltniffe Defterreichs und ber Tod bes letten habs= burgers vom Mannesstamme Ferdinand's I. (Literatur 144). Die Bersönlich= feiten am Sofe; Bartenftein, ber Sofftaat (145-147). Die religiofen Berhältniffe (Literatur 147); die Galgburger Emigranten; Ober- und Inneröfterreid; Transmigranten Karntens (148-152). - Junere Zuftande Ungarns. Die ftaatlich : firchliche Restauration; ber Afatholicismus und bas glaubensverwandte Ausland; Gar Beter I. Die "illnrifche Mation" ober bie Gerbenfrage (Literatur 154). — Der sogenannte Raizenausstand, 1735-1736 (152-157). - Garantieen ber pragmatischen Sanction (157-159). Die faijerliche Armee und ihre Saupter. Karl's IV. Tob. Parallele (159-162). -

Achtzehntes Buch. Die Zeiten Maria Therefia's 1740-1780. Das äußere Geschichtsleben Defterreichs (S. 163-368).

Allgemeine Literatur (163—166). – Inhaltsübersicht (166).

Europäische Regententafel (167-168).

1) Maria Theresia's Jugendleben und die äußeren Verhältnisse des Staates bei ihrer Thronbesteigung (Literatur für 1, 2: S. 168—169). Die Thronerbin; ihre Verlobung und Heirath (genealog. Tafel ber letzten Lothringer 171); Toskana (Liter. 172); Müchlick 1711—1714; die Erbidaitsamprude Laneins; Granfreid; bas Mabribet Kabiner; bie große Metton gegen Cenerreich: Die preuhachen Unipruid . Avedid 5 11. Plane, politische Umichan; die Centichreren Maria Cherena's und Sartengein s. (1891 1.iir. - 2: Die berben ichterrichen wriege und ber onerreichende Gib folgetrieg. iGbronologid: lebericht ber gleichzeitigen Greignine bes ouer reichlichen Erbiolgefrieges 1711-1718 und der beiden achleunden arriege 1741 1746. 3. 184-187). - Der Regierungsammin Maria Therena's; Die jubleniche Frage, ber erne ichleinche Krieg und die Engineidung bei Mollwis 1741, 16. April (157-195). Die ichwantenden Gegner und gogernden Greunde Sepericichs; bie frangoniche Politit, Belleisles Theilungsplan (195-199). Der Rumpben burger Eractat (Literatur 200). Die Bobe ber Weighr und Ungarn (Literatur 202); Banern und Frangoien: Preußen; Die Erbebung Ungarns; Der Rleinichnellendorier Bertrag 9. October 1741 und Die baneriiche Compation Bohmens (199) 210). Der Rudichtag, Abevenbüller und die Freischaaren (Liveraur 210); Die beutiche Raijermahl (211 212); Der Bornon gegen München; Der mabrich bohmiiche Beldzug bis gur Echlacht bei Chomic ober Gastan und zum Bies: lan : Berliner Frieden 1742, 28. Juli (212-216: Literatur 216); Franfreichs Generale raumen Böhmen; die Krönungsiahrt ber Königin (217-219; Literatur 219). - Der Gewinn bes Rriegsjahres 1743; Banern. Die pragmatische Urmee. Der italienisch e Kriegsichauplay; ber Wormier Bund und die Frantiurier Union 1743. 1744. Rüftungen (220-228). - Ruftand und ber öfterr. Botichafter Botta (228-229; Literatur 228). Der Füffner Friede mit Bagern (229-230). Der zweite ichlefische Krieg, die Raiser wahl und Krönung bes Gatten Maria Therefia's und der Presbener Friede (230 - 232). - Die Piorte; die Entfcheidung in ben Niederlanden 1745; Stalien; Genua; Erpedition gegen Couton; Congreß zu Breda; ber Schluß bes Rrieges in ben Rieberlanden; E. William Bentind; Raunis und ber Machner Friede (233-239; Literatur 239). - 3) Die Friedensjahre 1748-1756 und Raunis als Staats: minifter (Literatur 210). Charafteriftit Maria Therefia's. Podewils. Großh. und Raifer Frang Stephan; die Hojamter, das Minifierconfeil (242-245). -Ungarn; ber Reichstag von 1741; Die Gerbenfrage; ber ungarifche Protestan: tismus und Preußen; die Ruthenen und die Griechisch-Unirten; ber Reichstag von 1751 und die Gerben; die Auswanderung nach Rufland und die Ratholifirungen (245-257). (Literatur 257). - Die Lombardie und ber italienische Rath; Belgien (257 - 260; Literatur 260). - Das Petersburger Bundnif von 1746 (260-201). - Rannin' Lebensgang und Charafter; R. grang Stephan und feine politische Gefinnung; Raunis wird Staatsfangler, 13. Mai 1753 (261-266); die Geichichte der frangonich öfterreichischen Allian; Preußen (267 -270). - 4) Der fieben jährige Krieg, 1756-1763 (Literatur 210- 242). (Chronol. Ueberficht des Krieges 270-272). - Maria Therefia und Friedrich II. Defterreichs Militarmefen. Lobofit und Cachjens Riederwerfung; England, Rufland, Frankreich; ber Traciat von Berfailles (Literatur 278-279). - Die Rengestaltung ber Machiverhältnisse von Europa. Der Ramps vor Prag (272 -280). - Dann und Landon (280-283; Liter. 283). Bon Rolin bis Leuthen 1757. Das Kriegsjahr 1758. Olmüs Domftabel; Sochfirch, 1759. -1.1 Rrones, Beid. Deiterreiche. IV.

Runersborf. Die Rijswifer Conferengen. 1760. Torgau (284-293). - Frankreichs Bantelmuth. Die Friedensfrage (Literatur 294). Der Schluß bes fiebenjährigen Rrieges zu Subertsburg (299-302; Literatur 301). - 5) Joseph II. als beutider Raifer und Mitregent. Die Jahre 1763-1769. (Literatur 302). 3mei Dentschriften: Die Ibee bes Staatsrathes. Centralifation und Decentrali= fation (303-306); Ungarn und Rollar's Buch; ber Landtag v. 1764 (306 -309). - Das haus Maria Therefia's und Frang Stephan's von Lothringen (309-310). - Der Thronerbe Joseph II., feine Jugend; Charafter: Beirathen, bie beutiche Königswahl Josephs II. (310-317) und ber Tod des Raijers. Krang Stephan's Besen (317-319). - Die "Mitregentschaft" Joseph's II. Mutter und Sohn. Gegenfate. Rrifen im Staatsrathe. Jojeph's II. Thatigfeit. Neuerungen. Militarmelen, Lacy, Reifen Josephs II. Rrantheiten und Tobesfälle (319-327). - Joseph II. als beutscher Raifer. Mofer's: "Wer ift aut Kanserlich und nicht gut tanjerlich"; Gf. Bergen (327-329); englischer Diplomat über Joseph II. (329-330). - 6) Die erfte Theilung Bolens 1769-1772. (Literatur 330-333.) Der Tob August's III. Katharina II. Defterreich, Breugen, Rugland. Die Bahl Poniatowsfi's. Confoberationen und Desterreich; die Revindication ber polnischen Zips (Literatur 338). Reisse. Eperies. Die Occupation, Mahr. Reuftabt. Defterreichs Stellung jum preufifch-ruffifchen Theilungsplane. Die Pforte und Thugut. Die Entscheidung, 1771-72. Theilung und die Rechtsbeduktionen (Literatur 350.) (333-352). - 7) Der banrifche Erbfolgefrieg 1778-1779. (Literatur 352-353.) Schema ber banrischen Successionsansprüche (353-54), vor und nach bem Tode bes letten baner. Wittelsbachers. Karl Theodor von der Pfalz und Preußens Dazwischensahren. Die "Mediation" Ruflands. Der Krieg in Böhmen und ber Teidner Friede (353-362; Literatur 362) .- 8) Die europäifche Stellung Defterreichs um 1780. Breufen und die Colner Coadiutur. Die Pforte. Thuaut. Die Occupation ber Bufowing. Rofeph II. nach Mohnlew Die "Freundschaft Ruglands" (362-368) (Literatur 367)...

Neunzehntes Buch. Inneres Staatswesen vor und unter Maria Theresia (S. 369-472).

Allgemeine Literatur. 369-373. Inhaltsüberficht (373).

I. Berfassungsverhältnisse. Geschichtliche Uebersicht (374—376; Literatur 375). a) die Erbsolgeordnungen vor der pragmatischen Sanction 1526—1724 (Literatur. 376—377.) (377—378).—b) Verfassungsurfunden der einzelnen Länder (Literatur 378., 379). 1) Deutsche Erbländer, 2) die böhmischen Erbländer. Königswahl. (Literatur 383.) Die "verneuerte Landesordnung." Staatsrechtliches Verhältniß Vöhmens zum deutschen Reiche (Literatur 385). 3) Ungarische Ländergruppen (Literatur 385—396). Königswahlen und Urkunden 1527 die 1687; die Revindicationsurkunden Siebendürgens 1691—1699; der Szatmärer Friede und das Keichsgeset von 1712. 1722—1729 (378—390). c) Die pragmatische Sanction. Ihre Genesis und Wesenheit (390—395; Literatur 395).

II. Bermaltungsverbaltniffe. 1) Schema bes Bermaltungs-Organismus ber porthereifanifden Beit nach ben brei Sauptarnopen.

A) Teutiche Erbländer. 1. Ferritoriale und abministrative Glieberung der Landichaiten (396-400): Literatur 390-400). — 2. Der landebistrilliche und ständliche Berwaltungsorganismus (400-402; Literatur 402). — Die landichaitliche und landständische Bersassung der beurchen Erblander (402-409): Literatur 409).

B. Böhmifche Erbländer. 1. Territoriale Verwaltungsgebiete. Bohmen, Mabren, Schleffen, Glaz, Laufit (409-411). — 2. Der Berwaltungs: Trganismus vor Maria Thereffa (411-415)xiteratur 414—415).— 3. Das Ctander weien in ber böhmifchen Larbergruppe. Vöhmen, Mabren, Schleffen (415-120).

C. Das Königreich Ungarn. 1. Territorial: und Abministrativverfassung. a) Bor Maria Theresia: Ungarn, Kroatien Slavonien, Militärgrenze (Marimilian II. u. der deutsche Orden; spätere Entwürse), Siedensbürgen (420–423). — b) Reuerungen Maria Theresia's (423). — 2. Ständissches Wesen und Landesverwaltung. Ungarn, Siedenbürgen, Kroatien-Slavonien. Der Reichstag und die Reichswürdenträger. Regierungs: und Berwaltungsbehörden (424–431; Literatur 431).

2) Die Verwaltungsreform unter Maria Thereiia. Kirche und Staat. a) Die vortheresianische Epoche. Die Ministerconferenz und die Centralbehörden. Conferenz und Reichshofrath (Literatur 432): Karl's VI. Einrichtungen: die Hoffmmer (Literatur 433—434) und Wiener Stadtbank. Hoffriegsrath (Literatur 434). — b) Die beiden Reformepochen Maria Therezia's. Haugwitz und Chotek (Literatur 436, 438.) (434—438). — Das Berhältnis wischen Staat und Kirche vor und unter Maria Iheresia; (Literatur 439); Justus Febronius, die Staatsverordnungen in firchlichen Dingen; die Aufshehung des Jesuitenordens (438—443; Literatur 443).

3) Der Staatsrath und feine Wirffamfeit (443-444).

III. Das Rechtsmeien ber vortherefianischen Zeit (444-447; Liter. 447-448).

IV. Die Staatswirthichaft vor und unter Maria Thereiia. — Leopold I. Jojeph I. Karl VI. Die vortheresianische und theresianische Heeresverfassung. Finanzquellen. Steuern, Regalien. Finanzgesetzgebung (die Münzregulirungen j. 1524). Ereditwesen. Papiergeld. Börje (448—455; Liter. 455).

V. Die materiellen Eulturverhältnisse und socialen Zuftanbe in beiden Epochen vor und nach 1740. Berhältniß der Urproduction zum Gewerbe und Handel. Die venet. Gesandtichaitsberichte für die Periode seit Leopold I. Obenburger, Hoernigk. Ungarn-Siebenbürgen. Die Patente der leopoldinischen und der solgenden Zeit. (Geschichte der Preise. Literatur 459–460). Straßenweien. Maria Theresia's Zeiten. Fabrication, Hoicommerzienrath. Industrie und Handel, Consulate, Colonisation des Banates; landwirthichaitzliche Gesellichaiten; Kartossel und Steinkohle (455–461). — Sociales Lesben. Die staatliche Gesetzgebung vor und unter Maria Theresia (461–463).

VI. Beiftige Cultur. Die Zeitraume ihrer Geicichte. Bors

theresianische Epoche: Bissenschaft, Schulwesen, Dichtung, Kunst. Die Institute Wiens (463—466). — Die theresianische Zeit. Schulwesen, Bottsschule. Die Staats- und Rüblichkeitstheorie. Universitätsresorm und Gensurwesen. Ban Swieten. Martini. Die Biener Universität. Tyrnau-Ofener Hochschule. Die Universität Osmit; Theresianum und Militärakademie. Gelehrte Gesellsschaften und schöne Künste. Literatur (463—472).

Zwanzigstes Buch. Die Zeiten Joseph's II. und Leopold's II. 1780 —1792. Reform und Restauration. (S. 473—556.)

Allgemeine Literatur (473-475.) Inhaltsübersicht (475). Europäische Re-

gententafel (476).

1) Der Tod Maria Theresia's und Joseph's II. Thronbesteigung. 1780 (476-478). - 2) Die Staatsreform (Literatur 478-479). - Joseph II. und feine Lander. Reifen. Staatgrath, Reichshofrath; bie Bermalter ber Brovingen und bie hofcommiffionen. Die Berfonlichfeiten im Staatsrathe. Secretare. Cobengi (479-483). - Joseph's II. Pringipien. Der Beamtenftaat (483 -486). - Die Gesetgebung (486-488). Die Urbarial- und Steuerreform. Die Colonisation. Gewerbe und Sandel (488-494; Literatur 494). - 3) Das Rirchen = wesen. Unterricht und geistiger Gulturzustand (Literatur 494-495). Staat und Rirche. Die Tolerangpatente: Protestanten (Literatur 501); Juden (Literatur 502). Die Mittel gur Bilbung eines Religions: und Studienfonds Der Pabft in Wien (Literatur 505). Gegenbesuch. Die Rlofteraufhebungen. Ausscheibung frember Diozesangewalt. Die bohmischen Deiften (Literatur 508). (495-509). - Unterrichtsreform und humanitare Schöpfungen. Genfur. Der Migbrauch ber Freiheit (509-512). - Joseph II. und bie Freimaurer (Literatur 512.) (512-515). - Die geiftige Cultur Defterreichs im Zusammenhange mit ber gemeindeutschen (Literatur 515-516). - Schone Literatur, Wiffenicaft, Zeitungswesen (516-519). - 4) Die Bermidlung mit holland (Literatur 519). Joseph II. und Friedrich II. Der Fürftenbund. 1785. (519-526; Literatur 525.) Der Tob Friedrich's II. Joseph II. Kautnit und Preugen (526-528). - 5) Defterreich, Rugland und bie Pforte. 1780-1790. (Literatur 528.) Der Tractat mit Rugland v. 1781; die Reise nach Cherson und ber Türkenkrieg v. 1788-1790 (528-532). 6) Die nieberländische Frage 1780-1790. (Literatur 533). Die Urfachen bes Abfalles ber Riederlande; seine Geschichte (532-536). - 7) Die innere und außere Rrije. Joseph's II. Ausgang (Literatur 536-537). Die Stimmung in Tirol, Ungarn-Siebenbürgen. Der Ballachenaufftand (Literatur 538). Ungarn und die Bolitit Preugens. (Liter. 539.) Die Zurudnahme ber Reuerungen. Joseph's II. hingang (537-541). - 8) Leopold II, und bie Restauration bes Staates, 1790-1792. (Literatur 541-542.) pold's II. Borleben in Tostana; sein brieflicher Berkehr mit Bruder und Schwester. Die Thronbesteigung in Defterreich. Leopold's II. politifche Unichauungen. - Die Manner im Rathe ber Krone (542-545) - Die Landtage b. 3. 1790. - Ungarn. Die hoffnungen ber Opposition auf Breugen. Ihr Ginfen. Die ferbifche Nation. Der Ausgleich mit ber Krone und ber Schluß bes Reichs

tages (546-551). — 9) Cesterveichs politische Stellung und die fran zösische Revolution (Literatur 551-552). Die Staatslandei; Raunig: der brobende Krieg mit Preußen; Reichenbacher Congreß; Pacincation der Rieder lande. Die französische Revolution und Leopold II. Der Pallniger Congreß. Der Lod Leopold's II. Besen und Werth seiner Herrichait (551-556).

Ginundzwanzigfies Bud. Aus bem letten Jahrhundert ber Geichichte Cefterreichs. Ergebniffe bes Beichichtslebens ber neueften Beit. 1792-1870. (8. 557-660.) Ginleitung (557-558).

(Grüer Zeitraum 1792—1815. (3.557 613.) Allgemeine Litera: tur (558—559). Regententafel (559—569). Zuhaltsüberficht (561).

1) Die Ehronanfänge Frang, II. 1792-1797. (Literatur 562-563). Das Baus Leopold's II. (genealog. Ueberficht 361 365). Die lette Thangfeit des Staatsfanglers Rannip. Philipp Cobengt und Spielmann. Die Campagne gegen Franfreich und die Emigrantenplane. Der Rrieg mit ber Republik. Die zweite Theilung Polens. Thugut, Staatsminifter: 1793. Geine politischen Ziele. Erzherzog Karl und Burmfer, 1796-1797. Raunig' Job. Der Baster Friede 1795 und die Bertrage von Leoben-Campoformio. Benedig's Ende. 1796-1797. Die Bafobiner in Wien und Ungarn (Literatur 576.) (563-576). - 2) Die zweite Coalition und ber Luneviller Friebe (1801). Das Grbfaiferthum Cefterreich und bas Ende bes britten Coalitionsfrieges mit bem Frieden von Pregburg (1505). Literatur (576-577). Centerreich und Deutschland; ber Rafiatter Congreß; Gel; England, Rufland und Cefterreich; ber Raftatter Gefandtenmord; Suworom, Kran und Melas in Italien 1799. Lojung ber Coalition. Marengo, Sobenlinden und Luneville. Entlaffung Thugut's. Ludwig Cobengt, Staats: minifier. Parifer Uebereinfung. Der Reichsbeputationshauptichtuß v. 1803. Erbfaiferthum Defterreich 1804. Der Belbang von 1805. Ulm, Aufterlie, ber Pregburger Friede (576-587). - 3) Das Ende bes beutiden Reiches (1806) und ber fünfte Krieg Cefferreichs gegen Granfreich 1809) (Literatur 587-589). Staatsminister Cf. Phil. Stadion. Die Minister. Die Erzherzoge Rarl, Johann und Jojeph. Der Rheinbund und die Niederlegung der beutichen Raifermurbe (1806). Preugens Niederwerfung. Die orientalische Frage und die ruffischen Plane. 1809 bas Jahr ber ichwungvollen Erhebung Defterreichs; Napoleon's Erfolge. Der Tag bei Uspern. Bagram. Der Wiener Friede (587-598). - 4) Der Livoler Bolfsfrieg 1809 (Literatur 5.88-589.) (598-600). - 5) Defferreich vor ben Befreiungsfriegen 1810-1813. (Literatur 601.) Die "illnrijchen Provinzen". Die Beirath Napoleon's mit Erzh. Marie Louise. Der ruffische Feldzug 1812. Die Finangfrifts Cesterreichs f. 1811. Metternich Staatsminister. Die antinapoleonischen Regungen. Rustand und Preugen. Desterreichs bewaffnete Mediation. Bitichin. Reichenbach. Prag 1602-608). - 6) Die Befreiungsfriege und bie Wieberherftellung Defterreichs. Der Wiener Congreg. 1813-1815. (Literatur 601-602.) - Leipzig. Sanau. Die Allirten in Franfreich; ber erfte Parifer Friede. Die Bieberherfiellung Defterreichs. Ergh. Johann und bie Befreiung ber Alpenländer. Die Ruderoberung bes Gubens. Murat und Desterreich; ber Biener Congreß, 1814—1815. Die hunbert Tage Napoleon's. Murat's Fall. Die Gestaltung bes beutschen Bunbes (608—613).

Zweiter Zeitraum. 1815—1848. (S. 614—636). Allgemeine Literatur (614—615). Regententasel (615—616). Inhaltsübersicht (616).

1) Raifer Frang I. Metternich. Die Monarchie, bie Bolter und bie Brovingialftande (Literatur 617). R. Frang I, und fein confervatives Bringip. Metternich. Die ausländischen Talente und Febern ber Staats= fanglei. Literarifche Projecte. Die Provingialftande und Landesverfaffungen Carbonaria und Guelfia. (617-620.) - 2) Deutschland, v. 1816. bie füblichen Staaten und bie Congresse, 1818-1822. - 3) Die europäifden Kragen: Griechenland, bie Julirevolution und ihre Folgen (1823-1835). (Literatur 621-622.) Die "beilige Allianz". Der Congreß zu Machen. Die Revolutionen im romanischen Guben und Defterreichs bewaffnete Interventionen. Die Congresse zu Troppau, Laibach. Der griechische Unabhängigfeitstampf und ber Philhellenismus. Der Congreß ju Berona. Czernowiper Entrevne (1823). Czar Nifolaus I. Don Miguel. Die griechische Grage. Spannung Ruflands und Defterreichs. Die Julirevolution. Der Bergog von Reichstadt. Munchengrag 1833. Ruffifche Deutschrift von 1839 (S. 622-627). - 4) Die Staatsverwaltung und bie Begenströmungen. Ungarn. R. Frang I. Tob. - 5) Ferbinand ber Gutige. Die Erbichaft bes alten Suftems und bie Genefis ber Revolution. 1835-1848. (Litera: ratur 627-629.) Die Staatsmafchine Desterreichs und bie Staatsmanner. Besetzgebung. Die Carbonari. Polizeiprafes Seblniczti. Gis- und Translejthanien. Szecfenni. Die politische Dichtung. Anastasius Brin. Lenau. Grillparger. Stagnation bes geiftigen Lebens. Ungarns parlamentarifche und autonomistische Rührigkeit. Metternich und ber Fortschritt. Frang I. Tob 1835. 2. März. - Ferbinand "ber Gutige". Der hof und die Staatstonfereng. Berfonlichkeiten. Die Genesis ber Revolution. Aeußere Politik. Deutschland und Breukens Rollverein. Türkisch-aegnptischer Krieg 1840. Die galizische Revo= lution und die Einverleibung Krafau's 1846. Balmerston und Italien. Die nationale und literarische Geltung ber Stämme Desterreichs (629-635).

Dritter Zeitraum, 1848—1866, 1870. (S. 636—660.) Allg. Literatur (636). Nebersicht ber staatlichen Berhältnisse Europa's, 1848—1870 (636—637). Inhaltsübersicht (637).

1. Der Gang und das Ergebniß ber Revolution bis zur octronirten Verfassung, 1848—1849, und das neue Verfassungs-werk. 1850—1855. (Literatur 638—640.) Der Charakter der Märztage. Ministerium Pillersdorf. Die Revolution in den einzelnen Landgebieten: Mailand-Benedig, Böhmen, Ungarn. (Chronologische Uebersicht.) Zusammen-hang der Revolution. Ministerium Stadion=Schwarzenberg. Der Krem=sierer Reichstag. Deutschland und die Reichsverweserschaft Erzh. Johann's. (Chronik.) Radesty. Der Verlauf und das Ende des ungarischen Ausstandes.

(Chronif ber Greigniffe.) Das Minifterium Edwarzenberg und Bad. Der abjolute Ginheitsfraat (Chronit 1858 - 1854). Cas Concorbat (1855). Die Nationalitätsibeen und Napoleon III. (640-646.) - Der Rrimfrieg 1854 -1855. Das Jahr 1859 und ber politifde Umidmung. 1860 - 1861. (Literatur 647 648.) - (Meberjicht ber Greigniffe p. 1859-1861). Rufie land und die orientalische Frage. Montenegro und die Mission Leiningens an Die Piorte (1851). Defterreich im Rrimfriege, Der Parifer Congren, Capour, Gar. biniens Grogmachtspolitif. Deutichland. Die granffurter gurftenperiammlung 1855. Die Dupolition gegen ben Gentralismus Bach's. Die Wothaer Bartei in Teutichland. Der Rrieg von 1869. Der Zujammenbruch bes abjoluten Enftems. Das Octoberbiplom v. 1860. Schmerling und bas Rebruarpatent 1861. (647-652.) - 3) (Chronif ber Greigniffe v. 1862-1866.) Die 3ahre 1862-1866. Die große Rrifis 1866. - 4) Musblid und Graebniffe (Sauptbaten ; Geid. v. 1866-1870). (Literatur 645-646.) Inhalt: Die Abstinenspolitif. Ministerium Belerebi und bas joberaliftifche Pringip. Die Giftirung ber Kebruarperiaffung. Die Nachmehen ber ichleswig-holftein'ichen Occupation und bas Bermurinig mit Breufen. Der Rrieg bes 3. 1866 mit Breugen und Italien. Cuftogga und Liffa. Der Austritt aus Deutschland und ber Musgleich mit Ungarn. Die Mobification bes Gebruarpatentes und bas "Bürgerminifterium". Das Majoritats- und Minoritätsvotum. Das Ministerium Sohenwart (1871). Die neue Phaje feit bem Rriege Deutschlands mit Rapoleon 1870. Rudblid auf ben Ent= widlungsgang Cesterreichs. Gein Charafter. Der Dualismus. Gefahren ber Zufunft. Politit und Geschichtschreibung. Der Staatsgebante (653-660).

#### Unhang.

A. (Genealogische Tabelle ber Habsburger f. 1526 bis 3. neuesten Zeit (661-662).

B. lleberficht ber Territorialwanblungen 1526-1866 (663-665).

C. Das Reichsmappen (665-666).

# Berichtigungen des Textes der 4 Bande.

Den ziemlichen Umsang dieses Sündenregisters durch die Verhältnisse, unter benen der Druck vor sich ging, entschuldigen zu wollen, ginge wohl an, würde aber für den Leser des Werkes am Sachverhalte nichts ändern. Unwesentlichere Mängel mußten der Nachsicht und Verbesserung des wohlwollenden Lesers überlassen bleiben, um hier vorzugsweise das Sinnstörende und das Versehste in der Namensschreibung geltend machen zu können. Bei der Revision dieser Tertsehler unterstützte den Versasser auf das Freundlichste Pros. Dittrich in Brünn durch bezügliche Mittheilungen. Der Dank für einzelne Verichtigungen von Belange gebührt auch Pros. Bider mann in Graz, welcher mich überdies bei der Correctur der Schußlieserungen unterstützte, serner Dir. Viermann in Prag; Freiherrn v. Czörnig in Görz; Hofr. A. Fider in Wien; Pros. Schwicker in Pest und den Reserenten im Leipz. Centralblatt, Siedend. Tagblatte u. i. d. österreichsschen Gymnas. Zeitschrift: Pros. Huber in Innsbruck; G. Teutsch, Superint. in Hermannstadt und Pros. N. v. Zeisberg in Wien.

# Eriter Band.

(Die ichon bem I. Banbe angehängten Berichtigungen fanben bier nimmer Aufnahme.)

Erfles Buch. S. 5., 3. 10 v. u.: je weiter das 16. Jahrhundert forts chritt, besto mehr schwoll. — S. 20, 3. 12 v. u.: 1670. — S. 29, 3. 3 v. o.: aus dem Bergamasco. — S. 40, 3. 7 v. o.: im Schwarzwalde. — S. 41, 3. 1 v. o.: Rechtsgeschichte. — S. 45, 3. 15 v. o.: der Böhme Pelzel. — S. 50, 3. 18 v. o: van Swicten's. — S. 74, 3. 16 v. u.: Weizenegger. —

Bweites Buch. S. 83, 3. 11 v. u.: das öftliche Mähren und ein Stück.

— S. 88, 3. 4 v. u.: † 1378. — S. 90, 3. 18 v. u.: Tolmein. — S. 94, 3. 1 v. o.: 1378. — S. 100, 3. 7 v. u.: zeigt sich, wie überhaupt bei ben sog. Conssinien. — S. 102, 3. 6 v. o.: das Deutschthum als herrschend; 3. 9 v. o.: andererseits über Böstermarkt. — S. 103, 3. 18: Slaventhum, abgesehen von den jüngern Nachschüben. — S. 104, 3. 9 v. u.: rechten Esbeusers; 3. 8 v. u.: böhmischen Abhang; 3. 1 v. u.: nach Mähren, in das Mährische Trübauer Gebiet. — S. 105, 3. 3 v. u.: Südwestlich. — S. 108, 3. 19, 21 v. o.: Handerburzer; Liptau. — S. 111, 3. 12 v. o.: Cosonisationsschichte. — S. 121, 3. 12 v. o.: (statt: zu bevölkern und bestellen) zu verstärken und durch sie den Boden bestellen. — S. 124, 3. 11 v. u.: als die Ruthenen, beide Nationen bilden die. —

Drittes Buch. S. 139, 3. 7 v. o.: (statt Groß) Gooß. — S. 142, 3. 4 v. u.: 3loczow. — S. 147, 3. 3 v. o.: macht bessen Erzeugnisse. —

C. 148, 3. 6 v. o.: ihrer Benandtheile. C. 103, 3. 5 v. o.: Aucremum. - 3. 175, 3. 7 v. u.: Zjamos (nicht: Zjámos) u. fo a. a. CC. - 3. 179 3. 13 p. o.: jener Sanbelsgraf (comes).

Diertes Bud. C. 215, B. 20 v. o.: fie icheibet es. 3. 216, 3. 6 v. o.: Rarister; 3. 10 v. u.: Rorfontier. - E. 220, 3. 11. v. o.: wilber Capierfeit. - E. 221, 3. 12 v. o.: Die Memannen bebroben im Wenen Bindelicien und Rhatien. - E. 223, 3. 3 v. o.: 358. - E. 228, 3. 21 v. o.: Youre acum. -- G. 238, 3. 1 v. u.: in ihrer nationalen und. -- G. 241, 3. 6 - 5 v. o: joblog fich bie hochwichtige Ennobe zu Ricaa und ..... an, wonach ber Chriftenglaube auf Grundlage jener Ennobalbeichluffe allaemad jur Ctaatereligion erhoben werben follte (325). -

Fünftes Buch. C. 255, B. S v. o.: "gerftorend" (bleibt meg). - E. 256, 3. 11 v. u.: beren Renntniß wir ben Beiligenlegenden. - 3. 259, 3. 23: Colonen. - C. 260, 3. 12 v. o.: war ber. - C. 261, 3. 12 v. u.: bas Leben besih. Corbinian von Aribo. - E. 263, 3. 10 v. o.: bie Baijengenoffenichait. - 3.261, 3. 19 v. o.: vermeiben es, die. - 3.265, 3. 10. v. o.: Metro= politen. - C. 267, 3. 17 v. o.: Rarantanerfürft. - G. 271, 3. 12 v. u.: erbliden mir, wie bieje. - E. 274, 3. 17 v. o.: bie firchlichen Grengen beiber . . . in ber Eprengelicheibung; 3. 19 v. o. : ber Rachfolger bes Paulinus (II) und Urio (II). - G. 280, 3. 9 v. u.: Waag und Donan. - E. 281, 3. 10 v. u.: 882-887. - E. 291, 3. 1 v. o.: Konrad I. ber Franke. - . . 293, 3. 2 v. o.: Ronig Beinrich I. - S. 296, 3. 16 v. o.: (ftatt: minberjähriger)

jugenblicher. -

Sechfles Buch. C. 298, 3. 9 v. o.: Arbeiten. - C. 304, 3. 5 v. o.: Saborifchen. - G. 304, 3. 8 v. o.: In biejem Gebiete . . . . Sonnenburg bei Bruned. - G. 310, 3. 2 v. o.: Mgund. - G. 317, 3. 1 v. u.: Gerlos. - 3. 320, 3. 2 v. o.: Konig Abolf's; 3. 10 v. o.: jenfeit bes Sirfchbuhels. - S. 326, 3. 10 v. u.: Feberautt. - S. 336, 3. 10 v. o.: um Neumartt, ferner bei Grag. - S. 344, 3. 18 v. o.: wo bas Thal zwijchen bem Jongo und bem Natijone; 3. 23 v. o.: bie Gbene von Cormons und Grabista; 3. 28, 29 v. o .: Grabista, auf einem Bobenruden bes fich in fumpfige, Gbene verilachenden Bobens; 3. 1 v. u.: nur noch ber uralte Com und ber weithin . . . -- G. 345, 3. 13 v. o .: (fatt Werihent ober Wecelin) Berihent ober Berner; 3. 2 v. n.: 1335; 3. 6 v. u.: Spilimbergo (bleibt meg). - G. 350, 3. 12 v. o.: Werihent ober Werner und bann Becellin, ber Gemahl ber Bittme Werihents, Willipirgis, einer Frau; 3. 4 v. o.: Berihents Gnfel. - E. 357, 3. 13 v. o.: Konig Andreas v. U. - E. 361, 3. 11 v. o.: K. Karl Robert von Ungarn; 3. 22, 23 v. o.: Ciero; 3. 28: Bragga. - G. 365, 3. 1 v. u.: Traun. - G. 371, 3. 9 v. o.: eines Theiles. -- E. 373, 3. 16 v. o.: Mödlinger. - E. 376, 3. 12 v. u.: (ftatt "weit") "reut". - S. 382, 3. 7 v. u.: zwijchen bem. - S. 391, 3. 18 v. u.: Ciribro. - S. 398, 3. 7 v. o.: Gabl. - C. 400, 3. 14 v. u.: Berautt. - 3. 410, 3. 19 v. u. (fatt: subontid) ontlich. - E. 413, 3. 4 v. o.: an ber Landes grenze; ferner mehr lanbeinwärts - Groß Dejerifc. - G. 422, 3. 11 v. o.: Sobeslaw (u. w. u.). - E. 423, 3, 9, 10 v. o.: in ber Eroppaner Landtafel . . . ber Olmüber zugewiesen . . - S. 427, 3. 2 v. u.: Münfterberg (u. w. u.). — S. 428, 3. 1 v. u.: ausbrücklich. — S. 431, 3. 2 v. u.: Gradice (bleibt meg) (f. S. 432). - S. 432, 3. 2 v. u.: Tesin. - S. 435, 3. 8 v. o.: und erscheinen; 3. 20 v. o.: Tesin, Cieszyn. - S. 444, 3. 19 v. o.: (ftatt: Seibuich, Biala) Biala, einer Stabt; 3. 21 v. o.: icheibet. Zator. - S. 447, 3. 3 v. u.: Popperlauf. - S. 449, 3. 14 v. u.: entstand ichon in ber alteften Epoche, wie uns Urfunden, besonders aus ber Beit ber böhmischen. — S. 455, 3. 6 v. o.: entsprachen fie ftets. — S. 456, 3. 22 v. u.: bes meitern Besiteverhaltniffes, und brachten einige rothruffifche Burgbezirfe. - S. 457, 3. 10 v. u.: Rzessower. - S. 461, 3. 14 v. o.: hier haftete bas Runenvolf. - G. 462, 3. 2 v. u.: bie ehemaligen Rlofter= befigungen bilben. - S. 466, 3. 7 v. o.: 1852-1855 (bleibt meg). S. 470, 3. 2 v. u.: Conftantin Sirecet. - G. 474, 3.8 v. o.: faum einen ftreng mundartlichen ... - S. 484, 3. 6 v. o.: Hont. - S. 485, 3. 17 v. o.: D. Bars. (Alt=B.). - S. 486, 3. 27 v. o.: Reufohl, 100 3ahr. - S. 487, 3. 12 v. u.: feinem Befite. - G. 495, 3. 17 v. u.: Also = Unter-Linbva. - S. 520, 3. 21 v. u.: "Fürstin" (gniazna). - S. 521, 3. 21 v. u.: bie fich ben. - S. 526, 3. 19 v. u.: Oborin (bleibt meg; vgl. 18. 3.); 3. 7 v. u.: Leibnit. - G. 527, 3. 13 v. u.: Donnersmarft (b. i. Donnerstagsmarft, Csötörtekfalva). - S. 533, 3. 23 v. u.: unweit ber Bobrogmundung. -S. 551, 3. 18 v. o.: Streff; 3. 11 v. u.; bie Muta (ber Dit). - S. 557, 3. 18 v. u.: öfterreichifche Bergleute. - G. 558, 3. 12, 13 v. u.: Apafi= Abafalva (Magnfalu). - G. 559, 3. 18 v. u.: bas von Biftrit, ober ber Nösnergan, Tedendorf und Gachfifch = Regen ober Reen, ein beutscher Un= fiedlungsboden hohen Alters. - S. 564, 3. 4 v. u. und 565, 3. 10 v. o.: Szepfi. - S. 568, 3, 14 v. o.: mußte ihm. - S. 572, 3. 8: bis nach Boralt (Borelte). - S. 573, 3. 10 v. o.: Sann; 3. 15 v. o.: (1437). -Siebentes Bud. S. 580, I, c. Litt. (Meiller Regg.) 1850. - S. 584,

3. 9-8 v. u.: Es find reichsunmittelbare ober, richtiger gefagt, vom Reiche unmittelbar verliehene Umtsgebiete. - S. 593, 3 .14 v. o.: Fifcha, Lejtha und Donau. - S. 594, 3. 17 v. u.: ber Trienter Bifchof. -S. 599, 3. 11 v. u.: und bes erften ... - G. 601, 3. 21 v. u.: Run ächtet. - S. 605, 3. 13 v. u.: Lurn gau = Beimfolfer. - S. 611, 3. 3 v. u. Raiferibee. - S. 612, 3. 15 v. u.: und Boris mit öfterreichischer und ftei: rifcher . . - S. 616, 3. 13 v. u.: bem väterlichen Gefühle. - S. 618, 3. 7-9 v. u.: Gertrube als Regentin in Abmesenheit bes Konigs bem polilitischen Morbe burch bie beutschseindliche Partei jum Opfer fiel (1213). -S. 624, 3. 25 v. o.: San Belice, bann gu Ricaftro und feit 1242 in Martorrano bas traurige Leben . . - S. 628, 3.4 v.u.: Boffenmunfter. — S. 630, 3. 8 v. и.: 15. Juni. - S. 633, 3. 4 v. о.: Innocenz IV. -S. 634, 3. 4. v. o.: Berrmann Raspe; 3. 6 v. o.: Baffauer Bifchof. -S. 635, 3. 11 v. u.: Sprengelnachbar. - S. 636, 3. 8 v. o.: Manb= lingpaß; 3. 19 v. o.: Desterreich, wo abelige herren, wie z. B. - S. 645, 3. 17 v. o.: bag ihn; 3. 9 v. u.: Landesbijchofen von Sedan und Lavant. - S. 647, 3. 13 v. o.: Blabislam, Sohn Berg. Beinrichs bes Fr. v. Brestau (statt W. v. Leichen). — S. 654, 3. 2 v. u.: Grai Rubolph I. — S. 657, 3. 12 v. u.: des halben Gebietes von Gör; als Graischaft, bem balb, seit 1138, die andere Hälfte als lehensmäßige Resiger werbung folgte. — S. 658, 3. 4 v. o.: Marienberg. — S. 664, 3. 1 v. u.: ausbrechen lässt. — S. 668, 3. 1 v. o.: Mahlichaues an Rudolph's Lochter, als Berlobten. — S. 669, 3. 4 v. o.: Auch Pabit Misolaus. S. 671, 3. 3 v. o.: um den Böhmenkönig auf dem Marchielde; 3. 11 v. u.: bes jungen Mährenberger.

## 3weiter Band.

Siebentes Buch. (Schluf). C. 4, 3. 23 v. u.: burch bie Mugsburger lebereinfunft. - C. 6, 3. 9 v. o.: nun einzigen. - E. 12, 3. 9 v. o.: und ber von Sedau. - 3. 22, 3 9 v. u.: letten Urpaben (n.: Premosliben). - 6. 27, 3. 10 v. u : Benebiftinerstiftes; 3. 1 v. u.: bes Patriarden. C. 28, 3. 9 v. u.: unbestreitbar ift. - C. 38, 3. 11 v. u.: als reichsunmittelbarer Rirchenfürft, mas bie Prager Bijchofe fruherher maren, bestätigt werben. - S. 47, 3. 6 v. u.: je mehr. - S. 55, 3. 3 v. o.: hiftorijden Ramen (fi.: Roman). - S. 56, 3. 1 v. o.: bann neuerbings. - S. 59, 3. 20 v. o.: Liuntina; 3. 19 v. u.: vor Stephan I. - S. 63, 3. 7 v. u.: Anjaffen. - 3. 75, 3. 13 v. o.: wahrt er umfichtig. - G. 78, 3. 2 v. u.: Baratiner. - G. 82, 3. 15. v. u.: bem Bundesgenoffen. - G. 84, 3. 4. v. o.: und bem Staufen ver: iprechen zu laffen, .....; 3. 17 v. u.: ober Meris, wie er in Bnjang hieß. - S. 85, 3. 13 v. u.: König Philipps II. - S. 90, 3. 11 v. u.: ber Gattin Andreas II. - S. 94, 3. 6 v. o.: Mobi. - S. 96, 3. 5 v. o.: Karls bes Lahmen; 3. 8 v. o.: 1295; 3. 15 v. o.: 1298; 3. 4 v. u. (Liter. Ropp) II. 3. her. v. Buffon.

Antes Bud. G. 109, 3. 16 v. u.: Bonn (fatt: Roln). - G. 110, 3. 4 v. o.: Cangrande. - S. 110, 3. 4 v. o.: einen gemeinfam geplanten, aber getrennt - 1315 u. 1317 - unternommenen Felbjug. - G. 112, 3. 7 v. o.: an ber Raab (nicht: Raab). - S. 114, 3. 8, 9 v. u.: 36m 3u: folge überläjft R. Ludwig, vorbehaltlich ber Bestätigung bes Abtom = mens burch ben Babit, Friedrich, feinem Ditfonige bie . . . - G. 117, 3. 13 v. u.: Walbstädte. - G. 119, 3. 21, 22 v. o.: Mewalttrager bes habs: burgifden Königes. - S. 123, 3. 2 v. o.: enifdeibenben. - S. 124, 3. 15, 16 v. u.: geichehen burje, (und biefer . . . bleibt meg). - G. 126, 3. 2 v. u.: Bas bas Gefchid an Albrechts II. Korper ichon 1330 burch eine Bergiftung verbrochen. - G. 128, 3. 6 v. o.: bas Wittmerthum . . . . (1332) (fatt: 1340); 3. 20 v. o.: burch Beranstaltung bes Raifers (fatt: auf Wunich). — S. 132, 3. 11 v. u.: 59 Jahren. — S. 135, 3. 2 v. o.: erfter nach (post) ben Kurfürsten. - G. 138, 3. 4 v. o.: (März 1362), bie Für ften gu ber ihm. - G. 141, 3. 15 v. u.: von ben Burtembergern. -6 142, 3. 5 v. u.: Gatten. - E. 150, 3. 15 v. o.: einen golbenen Bipernfopf (caput biverae) auf bem hute .. - C. 154, 3. 14 v. u.: dag man immer. -6. 157, 3. 16 v. o.: ben Beng ber nörblichen Gerrich aften. - 6. 158, 3. 20 v. o.: Bijani. — S. 159, Z. 9 v. u.: Albona. — S. 160, Z. 12 v. o.: (ft.: 63.) 53. 2b. (1875). — S. 161, Z. 4—6 v. o.: und ihres Gatten, dann aber Kämpen der Wittwe Wenzels II., gleichwie eines Zajec von Waldet — nicht untersichäten. — S. 162, Z. 10 v. n.: 26. Ang. — S. 167, Z. 21 v. d.: 1363 (ftatt: 1353); Z. 29 v. d.: Ludwig d. R. und Otto. — S. 170, Z. 5 v. d.: Grift . . — S. 178, Z. 14 v. d.: Clissa. — S. 183, Z. v. d.: der hochsbegabte, rücksichissose (ftatt: von rücksiche).

Meuntes Buch. S. 185, 3. 7 v. u.: Beigfader. - S. 189, 3. 11 v. u.: bas halbe Borarlberg. - S. 192, 3. 13 v. u.: eigene Bitte. - S. 197, 3. 18. v. o.: (vergl. 199) Johannes von Pomut. - S. 199, 3. 17 ff v. o.: berfelbe fein foll, ift nicht ohne Erfolg bezweifelt worden. - S. 211, 3. 12 v. u.: Rarl VI. — S. 225, 3. 2 v. o.: Frankopan. — S. 219, 3, 11 v. o.: im Geiste jener Zeit ausgeführt. -- G. 220, 3. 16 v. o.: Leopold IV. - S. 222, 3. 5 v. o.: fuhne Ausfälle. - S. 229, 3. 16 v. u.: folde Beariffe von der damaligen Belt. - S. 239, 3. 22 v. u.; brandenburgifcher; 3. 20 v. u.: manbten und ihm. - G. 240, 3. 8 v. o.: Berpfändung bes. - ©. 249, 3.5 p. u.: la lia cade (fatt: sur o. grischa f. m. u.). - ©. 250, 3. 1 v. u.: Friedrich IV. - S. 255, 3. 22 v. o.: biefe abeligen Bunbe ... gerichtet maren. - S. 262, 3. 15 v. o.: bie Stadt hall; 3. 8 v. u.: Abel und Städte bes Reiches. - S. 263, 3. 15 v. u.: fich vornahm. - S. 268, 3. 6 v. o.: grauen Bund (lia sur o. grischa). -- S. 271, 3. 18 v. u.: Bergog Ernft als Landesberrn. - S. 275, 3. 2 v. u.: Schaunberger (u. a. a. DD.). — S. 281, 3. 1 v. u.: (seit 30. Oktbr. 1412). — S. 283, 3. 15 v. o.: mag bies; 3. 4 v. u.: welche bem Meister. - S. 285, 3. 3 v. o.: jedenfalls fehr in die Augen frach. - S. 202, 3. 20 v. o.: trotten. S. 303, 2. 7 v. o.: und Anderent. --

Behntes Buch. S. 307, (Lit.) I. 3. 9 v. o.: U. III. -- S. 309, 3. 9 v. u.: hist. Poloniae II. - S. 322, 3. 23 v. o.: bie beiben ersteren. -S. 323, 3. 20 v. o.: Karl VII. - S. 324, 3. 20 v. u: Johanna II. -S. 325, 3. 6 v. u.: bem Cicero; 3. 2 v. u.: ober welche an bem Gebeihen. - S. 330, 3. 10 v. u.: mit tirolijchen. - S. 334, 3. 22. v. o.: ber Erlauer Bischof. — S. 337, 3. 6 v. u.: sich bewogen fand. — S. 341, 3. 20 ... v. u.: ber Landtag ging zur Zeit vor fich, da ber Jagellone die Waffenrube mit bem Gultan - faum beschworen - schon nach vier Tagen gebrochen hatte. — S. 349, 3. 18 v. u.: bie Reldner. — S. 352, 3. 6 v. o.: Als bies nicht anging, sei Eiczinger . . . . er habe biesen . . . . wurde ber Raiser ihn schalten und walten .....; 3. 5, 6 v. u.: Reustadtt ..... Kraintburg. - S. 363, 3. 12 v. u.: eine zweite Meffaline. - S. 367, 3. 8 v. u.: Nichtsbestoweniger. — S. 374, 3. 6 v. o.: mit ben ungarischen herren. — S. 381, 3. 5 v. o.: Juffach. - G. 385, 3. 8 v. u.: Buch eines Augen= zeugen, bes Reimfingers ... - S. 387, 3. 8 v. o.: vor ihm. - S. 393, 3. 5, 4 v. u.: Sonnenburg im Pufterthale, bei Bruneden. - S. 400, 3. 6-7 v. o.: bes jungen Corvinen, welcher voll ..., Willens, fie nicht tragen wollte. - S. 409 3. 2 v. o.: nach ber Eroberung Bosniens burch bie Türken. - G. 414, 3. 10 v. u.: bes 3meitgebornen (besgl. S. 422. 3. 2 v. o. Bgl. S. 450, 3. 4 v. o., wo das Richtige). — S. 418, 3. i v. n.: mit feinem Heere. Z. 125, Lucr, e. 6. 3. i v. n.: ervoluzion Z. 137, 3. 12 v. n.: in lester Linic. Z. 111, 3. 3 v. n.: in innagen. Z. 115, 3. 1 v. n.: faliche Propheten. Z. 117, 3. 4 n. 5 v. o.: Lians inbinantiation; 3. 16 v. o.: Gregor. Z. 166, 3. 20 v. o.: nuo andrect falzburgicken Terrlichfeiten in Teiermarf und Marnten: 3. 23 v. o.: und bald follten den fairerlichen Landen unter Peter v. Gara; 3. 24 v. o.: ich tim me Keinde erüehen. Z. 472, 3. 1 v. o.: Arco. Z. 181, 3. 9. 10 v. n.: in Berlegenheit brungen, bessen Berdacht ... steigern und hierdurch. Z. 488, 3. 4 v. o.: in Innerösterreich. Z. 489, 3. 2 v. n.: Albrecht VI.

Elftes Buch. 2. 491, 3. 13 v. u.: Gerva ober Cervarius. - 3. 514, 3. 13 v. u.: und feben gerade jett. - 3. 515, 3. 8 v. o.: Arang von Angouleme. E. 524, B. I v. u.: aber Mar. - E. 525, B. 14 v. u.: Solitoquium. - E. 526, 3. 2, 3 v. o.: v. Mobr; Churrhatien. - E. 531, 3. 9 v. o.: Balganer. - E. 532, 3. 13 v. u.: und als fie erlagen, manbien fie ibre Roffe gur Alucht. - E. 537, B. 15 v. o.: Albrecht IV. - E. 538, 3. 3 v. n.: Edlok und Ctadt Rattenberg. - E. 539, 3. 3 v. o.: bas gange beutige nordönliche Tirol, beijen einzelne Berrichaftsgebiete 1369. - 3. 540, 3. 12, 13 v. o.: Capelletti, Mangano: 3. 18 v. o.: Frenco bella Groce. Firol: Brandis . . .; 3. 10 v. u.: volle gehn Jahre. — 3. 541, 3. 17 v. u.: Rarnien. - S. 543, 3. i v. u.: bem Anhange. - E. 544, 3. 2 v. n. Quirini. -- 3. 545, 3. 7. v. n.: Mviano; 3. 3 v. n.: Grich von Braunichmeig. - 3. 546, 3. 3 u. 16 v. o.: Pieve bi Cabore. -- 3. 547, 3. 20 v. n.: vor Abelsberg. - G. 549, 3. 8 v. o.: fein Unterhändler. S. 552, 3. 9 v. o.: Ginstiniani. — S. 554, 3. 18 v. o.: Betturi. — S. 555, 3. 14 v. u.: Avio. - E. 563, 3. 14 v. u.: Barbara. - 3 568, Liter., 3. 12 v. u.: Die Primaje ober . . . - G. 588, 3. 2 v. u.: Mattenberg. -C. 591, 3. 17-19 v. u: die Mörfer und die furge und breitröhrigen Saubipen tvom böhmischen . . . . geschrieben). - S. 598, 3. 15 v. u.: vor ben Siobs ponen. - C. 600, 3. 5 v. o.: Bruder. - C. 601, 3. 12 v. o.: Namens fertigung. - C. 611, 3. 12 v. o.: unter Juans be Pabilla Guhrung iber, bei Billalar feine Rieberlage erlebte). - 6. 613, 3. 16 v. u.: feit halten und fich . . . - E. 616, 3. 47 v. u.: Gabriel Bogt. - E. 621. 3. 6 v. o.: bis Lienz. - E. 622, 3. 8 v. o.: nahm Capinius. - E. 626, 3. 6 v. o.: Maurenbrecher, Stigen .... (1874). - E. 611, 3. 14 v. o.: (1519); 3. 1 v. u.: Gifad. - G. 645, 3. 6 v. o.: bie Briren und Billerthaler. — S. 648, 3.5 v. o.: entgegenseben. — S. 653, 3. 3 v. u.: 1522. —

## Genealogische Cafeln.

- I. Heinrich ber jungere, Hezilo, † 976; Erzbischof Philipp von Calzburg, Pratendent ...
- II. Habsburger. Werner Bisch, v. Straftburg nicht Bruber, sondern Schwager Rabbods (nach huber afab. Bortr. ü. R. Rubolph I. 1874). Sigmund v. Tirol † 4. März 1496. —
- IV. Otto Orfeolo, verjagt. 1026.

## Dritter Band.

Bwölftes Buch. G. 2, 3. 20 v. u.: Unterthanenverband. - G. 3, 3. 20 v. o.: Jenner. - S. 5, 3. 15 v. o.: 209-221. - S. 9, 3. 5 v. o: auf Diefem Boben. - G. 10, 3. 1 v. o.: echten (fog. fleineren Fridericia: nischen) Freiheitsbrief; 3. 2 v. o.: Erbfolge. - G. 11, 3. 3 v. o.: jum ichwäbischen Ducate gehörig. - G. 15, 3. 12 v. u.: von ben bevorrechteten. - S. 19, 3. 6 v. o.: Selblings. - S. 29, 3. 6 v. o.: bei Bien; Baibhofen an ber Dbbs. - G. 31. 3. 6 v. u.: Albrechts III. - G. 40, 3. 15 v. u.: Malitätten. - G. 41, 3. 18 v. u.: vor allen bie Beroneser. - G. 47, 3. 15 v. o.: Abgeseben (bleibt meg). - G. 57, 3. 15 v. o.: Bergogenburg. - S. 61, 3. 22 v. o.: Baltenthal. - S. 66, 3. 10 v. o.: bas Thor; 3. 21 v. o.: Drauftrage; 3. 27 v. o.: Portogruaro. - G. 70, 3. 6 v. u.: zum Cohne. - S. 71, 3. 7 v. u.: weshalb ihm. - S. 72, 3. 8, 9 v. o.: (bie Benusfahrt foll ber Artusfahrt voranstehen). - S. 74, 3. 9, 10 v. u.: entstanden: bas altefte und in feiner Bebeutung vereinzelte Berbruderungs= buch. - S. 76, 3. 22 v. o.: Furmagen (aus hall in Tirol); 3. 3 v. u.: Bites. - S. 78, 3. 6 v. o.: Singriener. - S. 93, 3. 2 v. o.: 1214-1229 Neumarkt. - S. 94, 3. 21 v. o.: Gaugrafichaften, ber Zupan - herzoglicher ... - G. 108, 3. 13 v. o.: Es erfüllt ben Geschichtsfreund. -S. 109, 3. 21 v. o.: am achtunggebietenbiten; 3. 4 v. u.: Cafuiftif. -S. 115, 3. 18 v. o.: (als Ungarnfönig Ladislaus V.). - S. 116, 3. 22 v. o.: ungarif den Krone. - S. 120, 3. 12 v. u.: wollten. - S. 123, 3, 17 v. u.: Sachenrecht und Berichtshandlungen ober Brogegfahren (de actionibus). - S. 141, 3. 13 v. o.: Ungarus, in Beffenyö. - S. 147, II., 3. 10 v. u.: Bohe= und Endpunkt. - G. 150, 3. 15 v. u.: Lebens= bedürfniffen; Otto v. Freifing ergahlt . . - G. 151, 3. 15 v. o. und Gemahl - S. 158, 3. 6 v. u.: Regiomontanus. -

Dreizehntes Buch. S. 172, 3. 12. v. u.: bie Turten fich . . . - S. 173, 3. 15 v. u.: 1526. — S. 174, 3. 4 v. o.: und fo fam es. — S. 176, 3. 2 v. o.: Rurnberger Religionsfriebe . . . - S. 183, 3. 5 v. o.: 30. Januar 1527. — S. 187 (Chronol. Ueberf.), 3. 11 v. o.: vor Warasbin. — S. 188, 3. 10 v. o.: vor Djen. - G. 189, 3. 18 v. o.: Rigi von Springenftein. -S. 190, 3. 4 v. o.: Abneigungen bestanden; 3. 7 v. o.: und gerüchtweise bem vormaligen; 3. 17 v. u.: im Juli. — S. 195, 3. 26 v. o.: und ihn vom. - S. 203, 3. 12 v. o.: 1546. - S. 214, 3. 18 v. o.: Schwager Graftnappen - S. 219, 3. 6 v. o.: ben ichneibigen. - S. 226, 3. 14 v. и.: bringt Ferdinand burch. - S. 230, 3. 4 v. o.: in beren. - S. 233, 3. 13 v. o.: von bem Königsrichter Roth berebet, zu Ertlärungen. - S. 236, 3. 20 v. o.: und wo icon nach 1520. — S. 240, 3. 4 v. u.: Socinianismus. — S. 254, 3. 20 v. u.: Paul IV.; 3. 2 v. u.: Paul IV. - S. 264, 3. 5 v. o.: Doctor ber Rechte angehörte. - G. 280, 3. 18-19 v. o.: ben leibigen Stanb . . . . unverändert läßt. - G. 282, 3. 13 v. o.: bie Erhebung Befefp's gum Fürften.

Dierzehntes Buch. S. 290, 3. 1 v. o.: Auger Gisten. - S. 292, 3.5

v. o.: Leo XI. (Mebici). - E. 295, B. 2 v. u.: und von ben Reichsfürften, ab gejeben von bem einem, balbigem Ausnerben geweihten Saufe von Bulich: Cleve, -- nur zwei . . . - 3. 296, 3. 13 v. u.: ("feit 15-2" bleibt meg 1. - G. 297, 3. 8 v. u.: Dogiel. - G. 315, 3. 2 v. o.: Satte bod icon. - 3. 317, 3.8 v. o.: Rich. Streun (Etrein); 3. 16 v. o.: bas icon. - 3. 322, 3. 23 v. n.: Madruggo († 1578, Juli), Thomas (Graf von Spaur. - E. 326, 3. 14 p. o.: utraquiftifcher Communion. - E. 334, 3. 15 v. u.: lehnt . . . ab. - G. 338, 3. 14 v. u.: Frh. Wolf v. (Eggen: berg. - G. 341, 3. 5 v. o. feine geiftlichen. - G. 344, 3. 18 v. u.: Gedauer Rirchenfürft. - 3. 371, 3. 11-12 v. u.: wurde ber Schauplat beifer Rampie ber Protestanten mit ben Berjechtern bes Ratholicismus, andererjeits ber Autonomiften mit ber Regierung, um bie gunftigfte . . . . - 3. 376, 3. 12 v. o.: Martinic, Althan. - G. 378, 3. 10 v. o., Bufat: Folgenichwerer noch als biefer verhängniftvolle Urtitel gestaltete fich ber Bergleich ber Utraquiften und Ratholischen vom Jahre 1609. - G. 380, Unm. 3. 12 v. u.: 14. Mai 1610. - S. 386, 3. 17-15 v. u.: bas ichwergeprüfte . . . . 3ogerte nur. - G. 388, 3. 20 v. o .: Friedensbruches, gleich wie auf Bestrajung. - G. 390, 3. 13 v. o.: zerfiele. - und bie beiben . . . . - G. 394, 3. 25 v. o.: ber Raubmord, ben bie Dannichaft einer venet. Galeere an Leuten und Gutern eines Bengger Rauffahrers verübt. - G. 397, 3. 8 p. o.: Enbe 1616 (27. Dez.). -

Tünfzehntes Buch. G. 407, 3. 1 v. o.: erschienen; 3. 20 v. o.: Ginbely I. II. Bb. — S. 408, 3. 21 v. u.: treten; 3. 23 v. u.: archivalischen. — C. 411. 3. 1 v. o.: Sachien, Ditiranten und . .; 3. 10 v. o.: Apologie vom 3. Mai (fatt 7. Man). - S. 415, 3. 14 v. u.: bas ungarifche. - S. 417, 3. 12 v. o.: Rataftrophe (22. Mai). - S. 420, 3. 8 v. u.: Die Prager Beichtüffe. - S. 423, 3. 14 v. o.: öfterreichischen. - S. 443, 3. 15 v. u.: 11. Glogau, Löwenberg. — S. 445, 3. 11 v. u.: Londorp. — S. 450, 3. 11 v. o.: Liga; Danemart und ber Pfalzer. - G. 451, 3. 3 v. u.: auf Bohmen und Mähren maßgebenben. - S. 454, 3. 8 v. u.: behalt er als Gebiete. -S. 456, 3. 20 v. o.: Belehnung. - S. 457, 3. 1 v. o.: einen ber wichtigften Bundesgenoffen gegen Ferdinand - und zwar an ber verwundbarften Stelle feines Reiches; 3. 22 v. o.: Ferbinand II. - G. 460, 3. 15 v. o.: 1625. - 6. 471, 3. 15 v. o.: Gatten ber Richte; 3. 8 v. u: barauf gebrungen. - S. 472, 3. 14-15 v. o.: wie er auch sonft . . . - S. 474, 3. 23 v. o.: Und etwas fpater ichreibt er . . . - G. 483, 3. 5 v. o.: Wir muffen biefer enticheidenden, - allerdings nur überlieferten und bislang nicht authentisch ermiesenen - Uebereinfunft . . . - G. 491, 3. 24 v. o .: fein Berhältniß zum Kaiferhofe. - G. 493, 3. 13 v. u.: 1634. - G. 494, 3. 5 v. o.: jeine Rarte aus. - S. 496, 3. 14, 15 v. u.: und ebenjo icheint, wenn auch nicht unwiderleglich, fo boch immerhin möglich, baft .... - S. 503, 3. 1 v. o.: vom Feinde. - S. 507, 3. 20 v. o.: + 24. Des. 1624; 3. 8-5 v. u.: worin die Intereffen ber fatholijchen Rirche gemahrt werben, die Befämpfung alles Sectenmejens geboten, auf . . . . S. 508, 3. 14 v. u.: 26. Dez. - S. 516, 3. 17 v. u.: Fürstentochter (neben ihr . . . . . Mitregent), und ... — S. 519, Z. 11 v. u.: Gheleen (bo. 521, Z. 18 v. u.) — S. 537, Z. v. u.: Münster im St. Gregorithal, Türtheim, Kaijersberg- - S. 540, Z. 10 v. o.: und follten ihre Güter ... —

Sechszehntes Buch. S. 551, 3. 2 v. u.: Giustiniani. — S. 534, 3. 20 v. o.: seit 1650. — S. 560, 3. 11 v. u.: Mednyánszky. — S. 562, 3. 14 v. u.: Gaebeke. — S. 567, 3. 17, 18 v. u.: Macht ber Rebe, ein wunderbares Gebächtniß und kaustischer Witz. — S. 584, 3. 26 v. o.: Karl X., Gustav. — S. 593, 3. 15 v. o.: Szécsen. — S. 595, 3. 12 v. u.: von Baben Durlach. — S. 596, 3. 5 v. u.: Die Gallerin auf der Riegersburg. — S. 598, 3. 7 v. o.: Merle d'Aubigny (Bauhoser). — S. 613, 3. 14 v. u.: Pottendors. — S. 614, 3. 1 v. u.: wurde. — S. 619, 3. 3 v. o.: Ampringen. — S. 624, 3. 18 v. o.: das Haupt der Friedenssiga. — S. 638, 3. 10 v. o.: Primas Georg Szécsényi. — S. 640, 3. 14 v. o.: † 1669. — S. 648, 3. 6 v. o.: wühlte geschick. — S. 661, 3. 3 v. u.: den Lothringer. — S. 664, 3. 16 v. o.: wie dies die. — S. 684, 3. 9 v. u.: Joh. Sobieski. —

# Vierter Band.

Siebzehntes Buch. S. 1, 3. 12 v. u.: exterieures .; 3. 7 v. u.: aux derniers . . . — S. 35, 3. 23 v. o.: Szalontan. — S. 44, 3. 15 v. o.: bes Kaisers, Joseph. — S. 54, 3. 8 v. u.: sein **Ur**theil. — S. 73, 3. 17 v. u.: Karl Theodor von Salm. — S. 75, 3. 5 v. o.: Karl XII. — S. 94, 3. 2, 1 v. u.: wird von Frankreich an den Kaiser . . . — S. 100, 3. 16 v. u.: Comitate, nahe bei Onod. — S. 125, 3. 1 v. o.: Sprößlings, Maria Anna . . .; 3. 3 v. o.: dritten Tochter, Maria Amalia. — S. 147, 3. 10 v. u.: Gärtner. — S. 159, 3. 4 v. o.: Coalitionsversuche. —

Achtehntes Buch. S. 166 (Italien. Pius VI. 1775—1809.) — S. 169, 3. 6 v. o.: Geschiedenîs. — S. 193, 3. 12 v. o.: irischen Familie. — S. 202, 3. 8 v. u.: am 20. Juni. — S. 274, Note 3. 4.: Viennensis aulae; 3. 10: aulas exteras. — S. 275, 3. 1—3 v. o.: Hülse zu bringen, . . . vorzubereiten. — S. 290, 3. 13 v. u.: abzusalen. — S. 313, 3. 1 v. o.: ich lehre meinen Sohn; 3. 16 v. u.: Bourguignon. S. 326 3. 19 v. o.: (Lubwig XVI.). — S. 327, 3. 1 v. o.: ihre fünste Schweiter. — S. 343, 3. 16 v. o.: Mlodziniowski. — S. 357, 3. 15 v. u.: seitbem. z. G. Januar und mehr noch im Februar. — S. 358, 3. 1 v. u.: Anwarichaft. — S. 368, 3. 15, 14 v. u.: So begann ein verhängnisvoller Wettlaus, die eisernde Bewerbung um die russische Freundschaft — Desterreich und Preußen, die beiben Machtpole des centraleuropäischen . . . —

Neunzehntes Buch. S. 371, 3. 1 v. u.: Lustkandl. — S. 372, 3. 2 v. u.: Petruscherecz. — S. 378, Liter., 3. 6 v. u.: ed. a sereniss. . . .; 3. 5 v. u.: Statute. — 381, 3. 2 v. o.: erst bann. — S. 385, 3. 21, 22 v. o.: zur lleberarbeitung ber Lanbesordnung (Elaboratum . . .). — S. 386, 3. 7 v. o.: Ferdinand (II. v. Tirol). — S. 387, 3. 6 v. o.: und die Unabhängigfeit der ungarischen Finanzverwaltung; 3. 25 v. o.: lauteren (mera). — S. 388, 3. 13—15 v. u.: Jászav versocht. . . begegnete der disherigen. — S. 393, 3. 8 v. o.: Erklärung der Böhmen behandelte als Motiv;

3 9. v. o.: (Erbländer: bie Wahrung; 3. b v. u.: bie Kroaten erfannten . . . - S. 396, 3. 2 v. u.: Judenburg. E. 397, 3. 9 v. u.: Bisco; Ettica no-- 8, 398, 3, 1 v. u.: betreifen gunadit in firchlicher; 3. 5 v. o.: Cal; burg. Sobann gehört gu ben territorialgeichichtlichen Thatjachen, abgeieben von; 3. 13 v. o.: 1765 verwirflicht; 3. 14 v. o.: ben Edlug machte Die Frwerbung ber Landvogtei Ortenau. 3. 400, 3. 5 v. o.: Ungeigebt, Dr. II. III. - 3. 401, 3. 22 v. o.: Gefällsämter; 3. 1 v. u.: hatte, be auftragt: auf die Confinien . . . - S. 402, 3. 24-26 v. o.: Maximilian I. gu Enfisheim, fpater in Freiburg bestellte Landesregierung. - 3. 115, 3. 9 v. u.: ber Rrone ftunbe. - S. 416, 3. 2, 4 v. o.: in benen . . . . . ge mahlt wurden. - G. 418, 3. 8, 9 v. o.: in ben Brager Stabten wird fie . . . . Sauptleute ausgenbt. - S. 422 b. Gitat: Abh. v. Zwiedinet Gubenhorn 2trd, f. ö. (Beid), 56, 98, 2, S. (1878). - 3, 428, 3, 15 v. o.: hermanmadt burd fechs Wochen. - G. 429, 3. 6 v. u.: Sofamter gu gelten haben. -S. 431, 3. 10 v. o.: Teutich junior. - S. 435, 3. 18 v. o.: auch mit ber . . . . als einer Pflangchule. - S. 438, 3. 2 v. u.: Pfahler. - S. 439, 3. 6 p. o.: jene Beiben 1597-1637. - 3. 454, 3. 11 v. o.: Banco-Wejällsamt verjag. - 3. 163, 3. 22 v. o.: († 1595). - 3. 464, Unm. lette Zeile: D. Rlopp Arch. f. oft. Geich. 40 Bb. - E. 467, 3. 13 v. o.: jelbiger. - S. 469, 3. 16 v. u.: Zugenhouß. - S. 572, 3. 2 v. u.: Dinrich. -

Imanzigftes Bud. G. 480, 3. 9 v. o.: abmahnendem Rathe; 3. 20 v. o.: Graf Leopold Kolowrat Rrafowsty; 3. 2 v. u.: Anm. (Anonym) Der wohlthätige Reifenbe. - G. 492, 3. 23 v. o.: bie Bahl . . . von 50 balb auf . . .; 3. 7 v. u.: Hopf, Brauntich und Offermann. - 3. 495, 3. 20 p. o.: Defferr. Revue. - S. 496, 3. 7 v. o.: ber Aufflärung. - 3. 197, 3. 6 v. o.: Garbinale, Grafen. - S. 498, 3. 9. v. o.: entichloffen mar. -S. 505, Anm.: Blumaner; 3. 7 v. o.: faft. - S. 507, 3. 14 v. n.: bem auch ber. - G. 508, 3. 12 v. o.: verfügten, alfo gu Borfehrungen. -S. 510, 3. 12 v. o.: in Grag, in Innsbrud. - S. 514, 3. 8 v. u.: bem Rigel (ft. bem Gebanken). - S. 516, 3. 20 v. u.: und in ben burgerlichen. - S. 518, 3. 7-8 v. u.: fonbern es gab gleichzeitig f. 1777, - wie bereits . . . - G. 521, 3. 1 v. o.: anbererfeits mit Rudficht auf bas Ditbejapungsrecht. - S. 527, 3. 11, 13 v. o.: relative theoretiiche . . . . und abjolut möglich; 3. 17 v. o.: Jahrbucher unferer Geschichte. - S. 532, 3. 10 v. u.: bringt. - G. 541, 3. 15 v. o.: Leopold follte ihn . . . . -©. 546, 3. 6 v. o.: bas von Leopold. — ©. 550, 3. 19 v. u.: wurde benn. —

Einundzwanzigstes Buch. S. 560, Geneal. Nebers. statt: 25. Dez. 1799 lies: 5. Sept. 1795. — S. 563, Z. 9 v. u.: seines späteren Wesens. — S. 565, Z. 3 v. o.: bankt ab am . . — S. 567, Z. 12 v. o.: an ben preußischen Standpunkt. — S. 569, Z. 6 v. o.: Verkeherung spatt: Versbesserung). — S. 579 Z. 13 v. o.: Pignatelli; Z. 9 v. u.: auf die mittelbare — S. 580, Z. 6 v. u.: statt: Er — lies: Napoleon. — S. 581, Z. 16 v. o.: mußte aber. — S. 584, Z. 11 v. u.: gelang aber weber. — S. 587, Z. 7 v. o.: vor UIIem Tirols; statt Millersche ließ: Milbillersche. — Krones, Gesch. Seiterreichs.

S. 588, 3. 19 v. o.: 1809 (st.: 1709). — S. 589, 3. 12 v. o.: übernimmt. 3. 16 v. n.: Muße besaß. — S. 597, 3. 7 v. o.: Johann v. Liechtenstein. — S. 598, 3. 17 v. o.: Desterr. Istrien, bas Gebiet. — S. 600, 3. 20 v. n.: bes Hochgebirges, bann im eigenen Stalle vergraben, um erst... — S. 611, 3. 4 v. o.: Lazarič. — S. 615, 3. 21 v. n.: (Sachsen) Friedrich August III. — S. 629, Literatur: vor (Frh. v. Undrian-Barburg) soll als neues Usinea: Usigemeines stehen. — S. 630, 3. 10 v. o.: die bebeutenbste Leistung. Liter. Unm. 3. Beer (1877, Wien). — S. 631, 3. 6 und 7 3. "Spaziergängen": (1831), 3. "Schutt": 1835 (9. Aust. 1849). — S. 632, 3. 1 v. o.: Ramen (Liguorianer, Redemtoristen). — S. 634, 3. 13 v. o.: bei allem zähen Unkämpfen. —

Jusath zu S. 666: An Stelle ber Lombarbei und Benedigs im jetzigen mittleren Reichswappen trat, gemäß der Abänderung v. 1868—1869, das Wappen von "Ilhrien". Die jetzige Keihensolge ist nachstehend: rechts: 1) Ungarn, 2) Galizien, 3) Desterreich, 4) Salzburg, 5) Steiermarf; links: 6) Böhmen, 7) "Ilhrien", 8) Siebendürgen, 9) Mähren u. Schlesien, 10) Kärnten und Krain, — Schlußstück: 11) Tirol.

Das Citat: A. Jäger; die gute alte Zeit (eine liter. Sylvesterspende) gehört 3. kulturgesch. Lit. bes IV. Bandes, 19. Buch, und gerieth nur burch ein Versehen hieher.

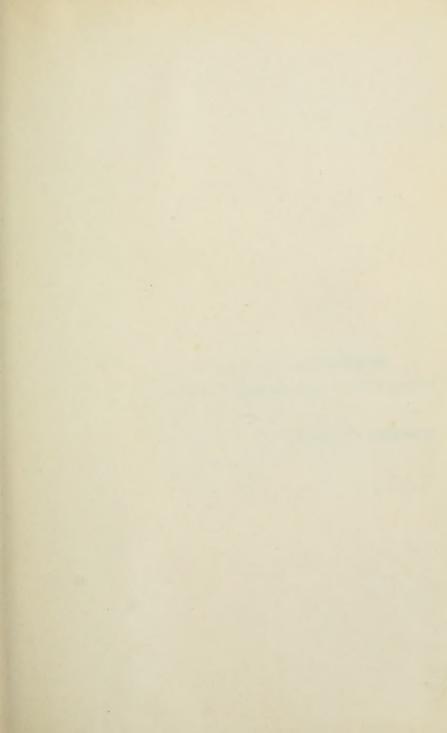



PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

